





Presented to the

LIBRARY of the

UNIVERSITY OF TORONTO

by

Rutherford Library,
University of Alberta



### Geschichte

ber

## Deutschen Freiheitskriege

in ben

Jahren 1813 und 1814.

## Geschichte

ber

# Deutschen Freiheitskriege

in ben

Jahren 1813 und 1814.

Von

Heinrich Beitke,

- - Nichtswürdig ift bie Nation, Die nicht ihr Alles frendig fest an ihre Ehre.

Zweiter Band.



Berlin, 1855.

Berlag von Dunder und humblot.

11010110

Pentiden Freiheitehriege

tiel for the most

DC 236 842 1855

V. 2 LIBRANI C

## Inhalt des zweiten Bandes.

### Fünftes Buch.

| Bom Biederbeginn der Feindseligkeiten bis zur Leipziger                                             | Ceite     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Shlackt                                                                                             | 3 - 530   |
| Uebersicht                                                                                          | 3 - 9     |
|                                                                                                     |           |
| Erfte Abtheilung.                                                                                   |           |
| Die Periode der Gingelkampfe des bohmifchen, ichlefifchen                                           |           |
| und Nordheeres                                                                                      | 11-327    |
| 1. Unternehmungen bes großen böhmischen Seeres                                                      | 11-141    |
| Vormarsch nach Sachsen in ber Richtung auf Leip-                                                    |           |
| gig. Abanberung biefer Richtung und Marsch<br>auf Dresben. Gegenmagregeln Napoleons 17.             | 4 - 1 - 3 |
| Schlacht bei Dresben 26. und 27. August. 31.                                                        |           |
| - Rudzug bes großen verbundeten Beeres nach Bob-                                                    |           |
| men. Gefechte auf ber Tepliter Strafe 86. —                                                         |           |
| Schlacht bei Culm 29. und 30. August. 108.                                                          |           |
| 2. Unternehmungen bes schlesischen Geeres                                                           | 141 - 234 |
| Die Generale und die Truppen 141. — Einmarsch<br>bes schlesischen Seeres in das nentrale Gebiet vor |           |
| Ablauf des Waffenstillstandes. Zurüchträngen des                                                    |           |
| Feindes bis jum Bober. Mehrere Gefechte; befon-                                                     |           |
| bers bei Siebeneichen 147. — Napoleon geht gum                                                      |           |
| Angriff über. Das schlesische heer zieht fich in eine                                               |           |
|                                                                                                     |           |

|      | Stellung hinter Janer. Gefechte bei Löwenberg und Hagelberg 165. — Blücher bringt wieder vor 190. Schlacht an ber Kaybach, 26. August. 193. — Gefecht bei Bunglan 223. — Das schlesische Heer über ben Bober und bis Bangen 227. | Seite |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3. u | nternehmungen bes Nordheeres                                                                                                                                                                                                     | ant   |

#### Bweite Abtheilung.

| Das Bestreben der verbundeten Heere, sich in den fach-<br>sischen Sbenen zu vereinigen und die Gesechte bis zur<br>Schlacht bei Leipzig                  | 328 - 530 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Einseitung                                                                                                                                               |           |
| 1. Nachdem Napoleon von der Berfolgung des bohmi-                                                                                                        | 120-000   |
| ichen Herres abgelassen, wendet er sich gegen Blücher                                                                                                    | 335 - 360 |
| 2. Das Bordringen eines Theils bes böhmischen heeres gegen Dresden nöthigt Napoleon von Blücher abzu-                                                    |           |
| laffen und fich gegen bas bohmifche Heer zu wenden . 3                                                                                                   | 360 - 387 |
| 3. Der Linksabmarsch bes böhmischen heeres über bas Erzgebirge in ber Richtung auf Leipzig. Marsch bes heeres von Bennigsen gegen Dresben. Freischaaren- |           |
| 3iige                                                                                                                                                    | 388 - 400 |
| 4. Napoleon wendet sich, nach bem zweiten miggliickten Bersuch in Böhmen einzudringen, wieder gegen                                                      | 100 - 414 |
| Blitcher                                                                                                                                                 | 100 - 414 |
| 5. Der Nechtsabmarsch Blüchers. Esbübergang und Schlacht bei Wartenburg. Bereinigung bes schle-<br>sischen und Nordheeres an der Mulde                   | 414 - 452 |
| physic and Approperted an det Mante                                                                                                                      | 102       |

|                                                                   | Seite     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6. Riidblick auf bas Berhalten bes Nordheeres. Unter-             |           |
| nehmungen von Partheigängern bes Nordheeres: Mar-                 |           |
| witz, Tschernitschef ,                                            | 452 - 458 |
| 7. Unternehmungen des abgesonderten Theils des Nord-              |           |
| heeres an ber Rieber - Elbe unter bem General Ball-               |           |
| moden gegen ben Marichall Davouft. Gefecht an ber                 |           |
| Göhrbe. Tettenborn's Streifzug nach Bremen                        | 458 - 467 |
| 8. Lage Napoleons. Er giebt Dresben auf und will sich             |           |
| mit aller nur verfügbaren Macht auf bas schlesische               |           |
| und bas Nordheer werfen. Blücher weicht zur Saale                 |           |
| aus und zieht ben Kronpringen von Schweben mit                    |           |
| fich. Napoleons tilhner Plan fich mit allen feinen                |           |
| Streitfraften auf bem rechten Ufer ber Elbe aufgu-                |           |
| ftellen, Front gegen Frankreich, mit bem Rücken ge=               |           |
| gen die Ober. Er scheitert an bem Wiberwillen aller               |           |
| feiner Heerführer. Napoleon zieht barauf sein Heer                |           |
| jum Entscheidungsfampf bei Leipzig zusammen. Blu-                 |           |
| der und ber Kronpring von Schweben. Borruden bes                  |           |
| großen böhmischen Heeres. Gesecht bei Liebertwolfwig              | 468 - 530 |
|                                                                   |           |
|                                                                   |           |
| Charles South                                                     |           |
| Sechstes Duch.                                                    |           |
|                                                                   |           |
| Von der Schlacht bei Leipzig bis zum Ende des Feld-               | 531 - 742 |
| Von der Schlacht bei Leipzig bis zum Ende des Feld-               | 531 - 742 |
| Von der Schlacht bei Leipzig bis zum Ende des Feld-<br>zuges 1813 |           |
| Von der Schlacht bei Leipzig bis zum Ende des Feldzuges 1813'     |           |
| Von der Schlacht bei Leipzig bis zum Ende des Feld-<br>zuges 1813 |           |
| Von der Schlacht bei Leipzig bis zum Ende des Feldzuges 1813      |           |
| Von der Schlacht bei Leipzig bis zum Ende des Feldzuges 1813      |           |
| Von der Schlacht bei Leipzig bis zum Ende des Feldzuges 1813      |           |
| Von der Schlacht bei Leipzig bis zum Ende des Feldzuges 1813      |           |
| Von der Schlacht bei Leipzig bis zum Ende des Feldzuges 1813      |           |
| Von der Schlacht bei Leipzig bis zum Ende des Feldzuges 1813      |           |
| Bon der Schlacht bei Leipzig bis zum Ende des Feldzuges 1813      |           |
| Bon der Schlacht bei Leipzig bis zum Ende des Feldzuges 1813      |           |
| Bon der Schlacht bei Leipzig bis zum Ende des Feldzuges 1813      | 533 - 657 |

|    |                                                       | 2000      |
|----|-------------------------------------------------------|-----------|
| 3, | Unternehmungen ber Verbündeten gegen bie Theile bes   |           |
|    | frangösischen Heeres, welche im Innern in ten festen  |           |
|    | Pläten zuruckgeblieben waren. Bug bes Kronpringen     |           |
|    | von Schweden gegen Dänemark                           | 702 - 716 |
| 4. | Innere politische Berhältniffe. Die Centralverwaltung |           |
|    | ber Berbündeten unter Stein. Die Central = Bospital=  |           |
|    | Verwaltung für Deutschland                            | 716 - 730 |
|    | Riidblid                                              |           |

## Fünftes Buch.

Vom Wiederbeginn der Feindseligkeiten bis zur Leipziger Schlacht.

Der himmel hisst, die Hölle muß uns weichen! Draus, wadres Boll! draus! rust die Freiheit, braus! Hoch schlägt dein Herz, hoch wachsen deine Sichen, Was kimmern dich die Higgel deiner Leichen? Hoch psanze da die Freiheitssahne aus! — Th. Körner.



#### Meberficht.

o weit die Geschichte reicht, hat nie ein Kampf statt gessunden, wie der gegenwärtige. Alles, was die Römer untersnommen, reicht nicht an seine Bedeutung. Die Perserkriege sallen in das Kindesalter der Menschheit. Die Krenzzüge bieten zwar theilweise den Anblick eben so zahlreicher Massen dar, aber sie wurden durch meist ungeordnete Hausen aussgesührt, und hatten im Ganzen nur ein dürstiges Ergebniß.

Hier aber erscheinen (mit Ausnahme ber Osmanen) alle Böffer eines gangen Erbtheils, bes ausgezeichnetsten ber Erbe, in Rampf, in dem in allgemeiner Bildung fo weit vorgeschrit tenen neunzehnten Sahrhundert, ausgerüftet mit allen Mitteln ber Kenntniß und Wiffenschaft, mit einer febr vervollkomm neten Kriegsfunft, mit einer Ausdehnung bes Gebrauchs ber Weuerwaffen, wie biefe feit Erfindung bes Schiefpulvers bis ber nicht in Anwendung gekommen. Go weit hatten Die Ariege, die auf die frangofische Staatsumwälzung gefolgt maren, fortgeführt, bag nun alle Bölfer bes Welttbeils in ben Kampf für und gegen Frankreich mit hineingeriffen worden. Auf ber einen Seite: Bolfer vom Ilral, vom Gurin und vom Ciomeer, vom äußersten Norben Standinaviens, von ben Karpathen, ber Nieber Donan, von ben Alpen und ben ba zwischen liegenden unendlichen Landstrecken; im fernen Westen bie senrigen Bölfer Spaniens, verbunden mit ben besonnenen

thatfräftigen Söhnen Albions. Auf ber anderen Seite bie Bolfer Frankreichs, Italiens und beinab halb Dentschlands.

In Deutschland, in Der Mitte bes Welttbeils, waren bauptfächlich die Interessen und die Bolfer auseinander getroffen. Hier auf feinen Felbern, an feinen Strömen, in feinen Städten, mußte bie große Sache entschieden werden. Salb Deutschland ftand gegen Salb Deutschland im Rampf, so wollte es bas lange Mifgeschief bieses Landes; der eine Theil begeistert nach Freiheit ringend, der andere — noch von der Nebermacht Frankreichs geseffelt - Die Gelegenbeit erwartend, sich zu gleichem Zweck mit jenem zu vereinigen. Mannigfach waren die Urfachen, welche zum Kampf gegen Frankreich geführt hatten: Die Politik ber Fürften und ibr Bestreben, größeren Landbesit zu erwerben, verlorne Provinzen, verlorne Throne wiederzugewinnen; bas Berlangen ber Bölfer, Rache zu nehmen für länger ober fürzer erbuldete Schmach, ihre Sehnsucht nach ber Befreiung Deutschlands von fremder Herrschaft und seinem Wiedereintritt in ben Kreis unabhängiger Staaten, ihr Streben endlich nach Erlananna bürgerlicher Freiheit, welche ihnen freilich noch lange, lange nicht zu Theil werden sollte. -

Rechnet man alle Streiter auf beiden Seiten, die an dem großen Kampfe Theil nahmen auf allen Kriegsschauplätzen und bei allen Festungen, so möchte die ungeheure Zahl von anderthalb Millionen nicht zu hoch sein. Und nicht allein auf Europa erstreckte sich der Krieg; England war auch mit den vereinigten Staaten von Nordamerika in Kampf begriffen, hatte früher schon die französischen und holländischen Kolonicen in Besitz genommen, und unterstützte die Austehmung der weitläustigen spanischen Kolonicen in Umerika gegen den Napoleoniden Joseph, welches eine Mitursache ihres nachherigen Abfalls vom Mutterlande wurde.

Wenn ein Land in Krieg begriffen ist, so sind die Streister in Wehr und Waffen nicht die einzig Handelnden. Ch' das Heer ins Feld gesandt werden konnte, war die Mitwirs

kung fast jedes Einzelnen des Landes ersorderlich. Erhähte Thätigkeit, erhähte Lasten und Opser müssen da von allen gesleistet werden. Der Marsch des Heeres, die Verpslegung, der Ersatze. nehmen immerwährende Zusuhren, Leistungen, Entbehrungen und Mühen in Anspruch. Bei dem Kampse selbst steht das höchste Wohl und Wehe des Landes auf dem Spiele, jeder Einzelne sühlt dies, jedes Herz wallt in siederhafter Spannung, die Nachricht von jedem Gesechte zittert bis in die entserntesten Theise des Landes nach, die Kunde von einer Schlacht wirst elestrisch. Neberall sind die Familien betroffen, sie haben Söhne, Gatten, Verlobte, wenigstens Verwandte beim Heere. Das ganze Land ist dis aufs Tiesste erregt, und jeder Puls schlägt schneller und seuriger.

In solchem Zustande war mehr oder weniger ganz Europa. Es waren nicht die Krieger allein in Thätigkeit, es waren in mehr oder minderem Maaße fast alle die Millionen, welche Europa bewohnen. Und nicht allein diese, der Kampf nahm auch Bölser anderer Welttheile in Anspruch, und die Wogen desselben schlugen bis an die Enden der Erde.

Bon ben Sammelplägen, welche man inne gehabt: in bem Gebirgstessel von Böhmen, im Hügellande von Schlesien, in ben sandigen Seenen der Marken brachen die verbündeten Heere auf gegen den Keind, und der Feind zog ihnen entgegen. Der Tritt von unzähligen Schlachthansen hallte über's Feld, der Husselstag gewaltiger Reitergeschwader regte den Stand auf, unabsehbare Reihen von Geschütz und Fuhrwert bedeckten die Straßen und durchsurchten tieseinschneidend die Alecker; vor den Festungen ertönte der Geschützdenner von Neuem. Der große Kampf begann. Sein Ende mußte der Welt nach mehr als zwanzigjährigem fast ununterbrechenem Kriege zu Lande und zur See den Frieden geben, dessen sie so sein bedurste, und dieser mußte einer ganzen Zeitepoche die Richtung anweisen.

Folgendes wird einen furzen Ueberblick des Feldzuges geben:

Es gelang Napoleon nicht, aus dem Innern des Kreises, in dem er sich befand, mit überlegenen Krästen schnell auf eins der verbündeten Heere zu fallen und ihm gleich ansangs betänbende Schläge zu versetzen; im Gegentheil er wurde zuerst angegriffen. Während er, in Untenntniß darüber, wo das große böhmische Heer vordrechen werde, durch falsche Nachrichten irre geführt, an der Lausiber Gränze herumfühlte, wo doch nur zwei Divisionen standen, und von hier selbst eine Strecke in Böhmen hineinging, wurde sein Heer unter Neh an der Kathach von Blücher plöglich angegriffen und bis zum Bober zurückgedrängt.

Napoleon verstärkte seinen Marschall, sieß ihn wieder vorgehen und eilte persönlich nach Löwenberg, um den Beschl zu übernehmen; aber nun war das böhmische Heer über das Erzgebirge vorgedrungen und schickte sich an, in seinem Rücken Dresden wegzunehmen. Er nußte von seinem Angriff auf Blücher ablassen, übergab zu dessen Bersolgung 3 Corps und 1 Reitersorps dem Marschall Macdonald und zog in Silmärschen nach Dresden zurück. Es gesang ihm durch überstegene Ariegskunst nicht allein seinen Stützunst zu retten, sondern dem beträchtlich stärseren böhmischen Heere zuletzt am 27. August eine große Niedersage zu bereiten, so daß es unter ungehenren Berlusten den Rückweg über das Erzgebirge nach Böhmen suchen mußte.

Dieser Sieg hätte sür ihn sehr günstige Volgen has ben müssen, wenn seine Heersührer mit gleicher Umsicht gefämpst hätten. Allein sein Marschall Ondinot, den er mit mehr als 70,000 Mann gegen das Nordheer gesandt hatte, gerieth in die ebene, von Wäldern bedeckte, von Brüchen und sumpsigen Gräben durchschnittene Gegend der Mark, theilte sich, und als er zwei Meilen von Berlin ans den dortigen Wäldern auf die freie Ebene vorgehen und sich entwickeln wollte, wurde er am 23. August bei GroßeBeeren von Bülow hestig angesallen und zum Rückzuge genöthigt. In Schlesien hatte Marschall Macdo-

nald durch Migverständniß einen Tag verloren, jo daß er die Berfolgung von Blücher nicht fraftig genug betreiben fonnte. Blücher hemunte feinen Rückzug, brang wieder vor, und beibe Feldherren trafen am 26. August an einem sehr regnigen Tage an ben Ufern ber Ratbach und wüthenben Reife im beiderseitigen Vormarsch auf einander, von Macdonalds Seite ohne ben Feind in fo großer Rabe zu vernuthen. Der französische Heerführer ist von einigen Unversichtigkeiten nicht frei zu fprechen, aber baß er ben hohen Rand ber Ratzbach und wüthenden Reiße mit Berluft hinabgestoßen wurde, hatte für ihn nicht so üble Folgen gehabt, wenn die Elemente Blücher nicht zu Hülfe gekommen wären. Durch mehrtägigen Regen waren diese kleinen Gebirgofluffe, so wie alle übrigen, 3u Strömen angeschwollen, und bas Hinnbertommen brachte Taufenden ben Tod. Der noch stärfere und reißende Bober vollendete bann die Niederlage, welche ben Frangofen 30,000 Mann Berluft brachte.

Die Nachricht von Ondinots Unfall bei Groß-Beeren, die am 28. August eingetroffene Nachricht von der schweren Niederlage Macdonalds an der Kathach, endlich, wie man genöthigt ist zu glauben, ein plötzlich eingetretenes Unwohlsein Napoleons versührten diesen, die Bersolgung des böhmischen Heeres nicht fortzuseten, namentlich seinen General Bandamme nicht zu unterstützen, der auf der Teplitzer Straße den Berbündeten den Nückzug abzuschneiden bestimmt war. Bandamme, in der sesten Meinung, daß er vom Kaiser unterstützt werde, drang muthig in das Teplitzer Thal hinah, wurde aber am 30. August dei Eulm von weit überlegenen Krästen umringt und mit dem größten Theil seines Corps gesangen.

Napoleon suchte schnell seine Angelgenheiten nach allen Seiten möglichst herzustellen und zunächst einen neuen Schlag gegen bas Nordheer auszusühren. Er verstärkte bas Heer Dubinots und stellte es unter die Besehle des Marschalls Neh. Aber dieser "Tapserste der Tapsern" manöreirte noch viel ungläcklicher als Oudinot. Bon den beträchtlich schwä-

cheren Streitkräften ter preußischen Wencrale Vülew und Tauenteien erlitt ter Marschall am 6. September bei Tenne-witz unweit Züterbegt eine beinahe ähnliche Niederlage, wie Macdonald an der Kathach.

Nach so gänzlicher Berrückung und Zerstörung seines Kriegsplans, nach so harten Schlägen und greßer Schwächung seiner Kräfte war es Napoleon nicht mehr möglich zu siegen. Die große lleberzahl der Berbündeten trat unn in ihrer vollen Stärke hervor. Dennoch giebt es einen unzweiselhaften Beweis der großen kriegerischen Achtung, welche seine Feinde vor ihm fühlten, daß er sich noch einen vollen Monat in der Umsgegend von Dresden halten konnte, wo er mit außerordentlicher Thätigkeit bald gegen das böhmische Heer, bald gegen Blücher anrückte und sie kämpsend zurücktrieb.

Indessen konnte er boch nicht hindern, daß Blücher am 3. Oktober bei Wartenburg im blutigen Kampfe den Uebersgang über die Elbe erzwang, und daß der immer widersstrebende Kronprinz von Schweden nun genöthigt wurde, sein Gleiches zu thun und sich mit ihm an der untern Mulde zu vereinigen.

Nach solchen Ersolgen, und da die leichten Truppen bes Nordheeres bis an die Weser streisten und den König Hierosuhums aus Cassel vertrieben, wagte denn auch das böhmische Heer wieder vorzurücken, welches durch eine verhältnißmäßig schwache Macht unter dem König von Neapel bei Freyberg längere Zeit im Schach gehalten worden war. Es stieg zu den sächsischen Sbenen hinab und drang vorsichtig gegen Leipsig, den König von Neapel vor sich zurückdrückend.

Von so ungeheuren Streitkräften im Rücken gesaßt, von dem erwachenden Jubel Deutschlands bedroht, vom Abfall in seinen eigenen Reihen erschüttert, mußte dann der französische Kaiser die Stellung bei Dresden aufgeben. Noch einmal wollte er indessen einen Schlag aussühren, der seine Feinde in Erstaunen und Verwirrung bringen sollte. Er nahm den größten Theil seiner Streitfräste zusammen, um sich damit

auf Blücher und ben Aronprinzen von Schweben zu fturgen. Alls tiefe bem Stoß nerdweftlich auswichen, gedachte er bei Wittenberg, Roslan zc. über die Elbe zu geben, Berlin gu erobern, sich mit ben brei Oberfestungen in Berbindung gu setzen und sich auf sie zu stützen (vielleicht sich durch die Bar= nison von Danzig zu verstärken) und wieder gegen bie Elbe Front zu machen. Dieses fühne Manover, welches bas fühnste gewesen ware, von welchem die Geschichte berichtet, indem er sich freiwillig ber Gefahr aussetzte, von Frankreich abgeschnit= ten zu werden, und welches vielleicht zu fühn war, kam nicht in Ausführung, sondern nur zur Ginleitung, indem ihn die Opposition seiner Heerführer und seiner ganzen Umgebung baran hinderte. Er ließ die bereits über die Elbe gegangenen Corps wieder umtehren und zog fein ganges heer rudwarts bei Leipzig zusammen, um noch einen letten Ricsenkampf zu versuchen.



### Erste Abtheilung.

Die Beriode der Einzelfämpfe des böhmischen, schlesischen und Nordheeres.

#### 1. Unternehmungen des großen böhmischen Becres \*).

Napoleon nahm ohne Zweisel an, daß ihm die Verbinbeten an Zahl um ein Veträchtliches überlegen wären: aber
er schätzte diese Ueberlegenheit bennoch viel zu gering. Schon
die Macht Desterreichs hielt er für geringer, als sie wirklich
war. Den Anmarsch des russischen Rückhaltscheeres unter
Venningsen scheint er nicht gefannt zu haben, und von den
Rüsstungen Preußens konnte er nicht glauben, daß sie so sehr
alles gewöhnliche Maaß überstiegen. Es war ihm aufangs
auch gänzlich entgangen, daß am 10. Angust an 100,000
Preußen und Russisch von Schlesien nach Vöhmen marschirt
waren, um das österreichische Heer zu verstärken, obgleich dieses dech in der Trachenberger Uebereinkunft sestgesetzt war,
welche er kannte. In der Meinung, daß die Verbündeten
überhaupt schwächer wären, glaubte er nicht, daß sie es wagen

<sup>\*)</sup> Größtentheils nach ben beiben trefftichen Werfen bes fächfifchen Oberften After.

tönnten, Schlesien und die Verbindung mit Rufland so sehr zu entblößen; viel eher bachte er sich, daß Cesterreicher zur Verstärkung der Streitfräste nach Schlesien entsandt sein lönnten. Hierauf gründete sich die falsche Verausseung, daß er das böhmische Heer zu wenig mehr als 100,000 Mann annahm, da es bech mehr als das Toppette start war.

In Folge tieser irrigen Annahmen mußten auch seine Berfügungen über seine Streitkräfte irrig sein. Er seste versans, daß die Verbündeten nur von drei Richtungen gegen ihn andringen würden: zuerst auf seinen Stützunst Dresden, diesen hatte er start besestigt, er konnte in anderthalb Tagen hier 60,000 Mann und in wenigen Märschen sehr viel mehr versammeln. Ferner konnte der Feind von der Lausitz kommen; dann wollte er eine große Streitmacht dei Görlitz versammeln; oder von Schlesien her, dann sollte dies bei Vunzsan am Bober geschehen. Er glaubte aber Nachrichten und gute Gründe zu haben, daß das böhmische Heer die Richtung nach der Lausitz einschlagen würde, worin ihn zu seinem Unglück der am 15. August nach Dresden zurücksehrende Betschafter Narbonne bestärkte.

Die Feinhseligkeiten begannen mit dem 17. August früh nach Mitternacht. Ilm zur Hand zu sein, verließ Napoleon Dresden am 15. August, seinem Geburtstage, nachdem an diesem Tage die Garden nach Bautzen ausgebrochen waren. Er begab sich zuerst in die Gegend von Königstein und kam den 16ten in Bautzen au, wo er den 17ten blieb, um den Anmarsch seiner von Dresden herkommenden Truppen abzuswarten. Den 18ten war er in Görlitz. Noch immer war er der Meinung, daß das große böhmische Heer durch die Lausitz gegen ihn ankommen werde und er traf alle Anstalten ihm mit Macht zu begegnen. Er war so eingenemmen von dieser falschen Voranssetzung, daß er die ersten Meldungen seiner Generale über den Marsch von großen Massen preußisch-

ruffischer Truppen von Schlesien aus durch Böhmen, die sich freilich nur auf ungewisse Gerüchte gründeten, fehr unglänbig aufnahm. Wir wiffen aber, bag 100,000 Ruffen und Breufen unter Barclay in feche Hecredzügen über Landshut, Braunan und Glatz feit bem 11. August in Marsch waren. um zu ben Defterreichern an ber unteren Eger zu ftogen. Wenn Napoleon bies zur rechten Zeit gewußt und sich mit überlegenen Kräften auf biefe marschirenden Massen gefturzt hätte, so konnte er eine große Verwirrung in dem gangen Kriegsplan ber Berbundeten anrichten, aber er erfuhr biefen Marich erft, als er fast schon beendigt war. Der günstigste Moment über biefe Corps einzeln herzufallen war entschlüpft. Er hatte Dudinot bereits beauftragt gegen Berlin aufzubrechen. Dadurch im Rücken vor dem Nordheere ficher, wollte er einen entscheidenden Schlag von der Lausit aus gegen Böhmen führen, weil er das Hauptheer gegenüber zu haben glaubte. Hun kamen die Rachrichten von dem Marsch ber Ruffen und Preußen von Schlefien nach Böhmen, Die fich immer mehr bestätigten. Sie machten ihn gang ftutig, indent er nun in völliger Ungewißheit über ben Teind fowohl in Böhmen als in Schlesien war. Aufs Ungewiffe bin eine fo große Unternehmung zu beginnen und dann boch nur einen Stoß in die Luft zu thun, schien ihm mit Recht gefährlich. Er wollte fich nun erft burch Auskundigungen Bewißbeit über ben Marsch bes Feindes verschaffen. In Dieser Absicht leitete er ein Vordringen des Corps von Poniatemsti, welches bei Bittan ftant, gegen Rumburg, Gabel und Kratan ein, ließ auch zwei Divisionen ber jungen Garbe in Diefer Richtung aufbrechen und eilte ben 19. August felbst nach Bittan. Die schwache Division bes öfterreichischen Generals Reippera wich dem Andrange dieser weit überlegenen Massen in ber Richtung ber oberen Ifer bin feitwärts aus und gab baburch die Richtung nach der Elbe Preis. Napoleon felbst eilte nach Gabel vor und erfuhr nun ben Marich bes preußisch-ruffischen

Heeres selbst, ersubr daß das böhmische Heer jenseits der Etbe an der unteren Eger stehe und daß jene 100,000 Mann zwischen Prag und Budyn schon dazu gesteßen wären. Sein ganzer Plan zur Einleitung des Feldzuges war gescheitert, er hatte eine unschätzbare Zeit unglos versoren. Statt selbst den Feldzug zu eröffnen, wie er bisher gewohnt war, und gleich im Anfange starte Schläge anszutheilen, kamen ihm nun die Berbündeten zuvor und begannen ihrerseits ganz gegen ihre Gewohnheit zuerst die Feindseligkeiten. Diese nethgedrungene Bersämmiß, welche in der sehlerhaften Einseitung des Feldzuges sag, die wiederum durch Mangel an Nachrichten und durch Eingehen falscher erzeugt worden war, verrückte gleich im Anfange alse Berhältnisse zu seinem Nachtheise, zerstörte einen großen Theil des Zaubers, der auf seinem Namen ruhte und ist als erster Grund seines Kriegsunglücks anzusehen.

Ungewiß, nach welcher Seite er seine Sauptmacht wenden follte oder von welcher Richtung her ihm ein Angriff bevorstehe, war Rapoleon den 19. August spät nach Zittan zurückgekehrt. Durch die hier eingehenden Rachrichten wurde er schon früh am Morgen des 20sten der Nothwendigkeit überhoben, einen eigenen Plan zu fassen. Der Feind war ibm in Schlesien mit Eröffnung bes Feldzuges zuvorgekommen. Boten über Boten meldeten das Vordringen Blüchers über die Rathach gegen den Bober und bas Zurückweichen vor feiner llebermacht. Es war nicht zu fäumen, ber unterneh: mende Gegner umfte entsernt und ihm wo möglich empfindlicher Schlag verfetzt werden. Noch glaubte ber Raifer binlängliche Zeit zu haben, bies Unternehmen auszuführen, eh' das große böhmische Heer ihm schädlich werden kounte, benn er rechnete auf die methodische Langfamkeit ber Defterreicher und auf die Berzögerungen, die bei foalisirten Truppen unvermeiblich find.

Um die Unternehmung gegen Schlesien möglichst zu verbergen und die Berbündeten irre zu führen, gab er bem Corps von Poniatowsti und zwei Divisionen ber jungen Garde unter dem General Lesebvre-Desnouettes Besehl noch tieser in Böhmen einzudringen, wies das Corps von Victor noch zur Unterstützung an und brach mit dem (größeren) Rest der Garden und der Reiter-Corps von Latour-Manbourg über Görlitz und Lauban nach Schlesien auf, nachdem er hinläng-Unterweisungen an seine Heersührer St. Chr. Bandamme 2c. zur Sicherung von Dresden ertheilt hatte. — Wir lassen ihn ziehen und begeben uns jetzt ins große Hauptquartier der Verbündeten.

Obgleich man sich im eigenen Lande befand, von dem man body voraussetzte, daß es sich nach Befreiung fehne, und man also leicht Nachrichten von ber Stellung ber frangösischen Beere hatte haben fonnen, fo fehlten biefe boch fast ganglich und man befand sich im großen Hauptquartier eben fo in Ungewißheit über Napoleon wie biefer über bie Berbündeten. Es war von großem Ginfluß die Feindseligkeiten unmittelbar nach Ablauf des Waffenstillstandes, also am 17. August zu beginnen, aber Defterreich ftand noch am 19ten mit Napoleon in Unterhandlung und es war am Ende noch ein Abkommen nicht durchaus ummöglich. Erst am 19. August erfolgte im großen Hauptquartier zu Melnit eine Zusammenkunft ber vornehmsten Säupter, um einen Plan zum Ginmarsch in Sachsen zu verabreden. Gleich aufzubrechen war man auch nicht in ber Lage, benn bas preußisch-russische Seer unter Barclay langte erft an biefem Tage im Lager bei Budyn an, wo es sich an das öfterreichische bei Wrannoh rechts anlehnte. Hierauf war einige Ruhe nöthig und einige Zeit, um fo verschiedenartige Stoffe zu ordnen. Huch ließen siche bie verbündeten Monarchen nicht nehmen große Heerschan über ihre Bölter zu halten. Go konnte benn ber Aufbruch erft zum 21. August festgesetst werben, wodurch also schon vier Tage seit dem Wiederausbruch der Feindseligkeiten ohne Unternebmung verfloffen.

Die gewaltige Vorstellung, welche man im verbündeten Hauptquartier von dem Feldherrntalent des aus Napoleons

Schule hervorgegangenen Kronprinzen von Schweben hatte, machte, daß man glaubte, Napoleon fürchte ihn am meisten und werde sich zuerst über ihn herstürzen. Man vertraute dann "der hohen Kriegsersahrung des Kronprinzen"\*), daß er des Feindes Kräfte festhalten, einem entscheidenden Schlage aber answeichen und in der fürzesten Richtung über die Stbe die Sbenen von Sachsen zu gewinnen suchen werde. Alle Nachrichten, die man erhalten, die aber alle fassch waren, stimmten darin überein, daß Napoleon, während er einen Theil seiner Truppen nur zum Schein an der böhmischen Gränze und in Schlesien ließe, seinen Hauptangriff von der Laussitz her auf das Nordheer richten werde.

Der Trachenberger Kriegsplan setzte in diesem Falle sest, daß das große böhmische Heer über das Erzgebirge in der Richtung gegen Leipzig verdringen solle, um zusammen mit dem Nordheer eine große überlegene Macht im Rücken Napoleons zu vereinen. Man hielt es für nothwendig, von diessem Plane nicht abzuweichen und so wurde denn die Angrissebewegung auf Leipzig sestgesetzt.

Als dies geschehen war, wurde man wieder unsicher und der Ausbruch hätte leicht eine weitere Berzögerung erlitten. Es waren nämtich bestimmtere und wahrere Nachrichten über die Stellungen Napoleons eingegangen. Hiernach mußte man die Meinung ganz fahren lassen, daß dieser sich zuerst auf den Kronprinzen von Schweden wersen würde, im Gegentheil glaubte man nun ziemlich sicher zu sein, daß er zuerst das böhmische Heer angreisen werde. Sogleich sorderte nun der Kaiser Alexander (nicht etwa Schwarzenberg) Blücker dringend auf, vorzugehen (was nicht erst nöthig und bereits seit mehreren Tagen geschehen war) und in llebereinstimmung mit dem böhmischen Heer zu wirfen. Er setzte hier auch den Fall vorans, daß Napoleon von der Lausit aus in Böhmen einssallen und sich zwischen beide Heere wersen könne. Das Vors

<sup>\*)</sup> Worte ber Trachenberger lebereinfunft.

bringen Poniatowski's und Lefebure-Desnouette's über das lausitzer Gebirge nach Böhmen hinein hatte nämlich im verbündeten Hauptquartier seine große Wirkung nicht versehlt und mit dazu beigetragen, den Marsch nach Sachsen noch zu verschieben. Wäre dieses Vordringen der Franzosen in Böhmen am 20. August lebhast fortgesetzt worden, so würde die Besorgniß über Napoleons Absichten, die sehr groß war\*), die verbündeten Heere in Böhmen noch länger geseiselt haben. Kann aber hatte Napoleon den Rücken gewandt und sich nach Schlesien begeben, so wurde das weitere Vorgehen in Böhmen so unkräftig fortgesetzt, daß alle Besorgniß der Verbündeten schwand und es dabei blieb, am 21sten den Marsch nach Sachsen anzutreten.

Vormarsch des großen böhmischen Heeres nach Sachsen in der Michtung nach Leipzig. Umanderung dieser Nichtung und Marsch auf Oresden. Gegenmaßregeln Napoleons.

Zwischen Böhmen und Sachsen hebt sich bas Erzgebirge emper, über beffen Ramm bie Granze hinlauft. Daffelbe erhebt sich vom Thale ber Eger ziemlich gleichmaßig sehr steil wie ein hober Damm, boch meist mit bewasteten Abhängen, und steigt 2000 bis 2500 Fuß auf. Hat man die Kammhöhe erreicht, so findet sich diese ziemlich abgeplattet und es ragen nur einzelne höhere Anppen von 5-800 Tuß auf. Auf ber Kammböhe finden sich viele, zum Theil ausgedebute, von Wald freie Stellen. Ift bas Aufsteigen von Böhmen ber fehr steil, so geschieht ber llebergang zu ben sächsischen Gbenen auf ber nördlichen Seite sehr allmäblig, so baß er auf 6-7 und noch mehr Meilen vertheilt ift. Diefer langfame Abfall ift aber deshalb nicht eben, sondern von zabliesen Thä fern burchschnitten, welche zurüctzulegen im Ganzen noch mehr Schwierigkeit erfordert, als bas furze fteile Aufsteigen. Bie tet ein foldes Gebirge immer große Beschwerlichkeiten und

<sup>\*)</sup> Defterr. milit. Zeitschrift 1838. 1. Bb. S. 137. Greibeitetriege II.

Mühen für ein zahlreiches Heer tar, so wurden diese erhöht durch den Mangel an gangbaren Straßen. Noch hentiges Tages giebt es wenig bequeme Straßen über das Gebirge, damals gab es nur die einzige Chanssee von Teplit nach Oresden, welche noch jett viele stelle Stellen hat, ohwohl sie seit jener Zeit bedeutend verbessert worden ist. Alle übrige Verbindung beschränkte sich nur auf ungebahnte beschwerliche Straßen und halsbrechende Gebirgswege. Zu dieser Ungangbarkeit gesellte sich die Armuth dieser hohen unfruchtbaren Gegenden, welche nicht die Mittel beten, ein so außerordentslich zahlreiches Heer auch nur bei einem Durchzuge zu ernähren.

Um 21. August setzte sich das böhmische Seer nach einer umftanblichen Unweifung bes Oberfeldheren Schwarzenberg in Bewegung, Dieses Gebirge zu überschreiten. Der Marsch geschah in vier großen Heereszügen, die einen Raum von neun Meilen in der Breite einnahmen, weil eine Menschenmasse von mehr als 200,000 Mann mit zahlreichem Geschütz und Aubrwerk nothwendig mehrere Stragen einschlagen muß. Der erite Zug, aus ben meisten ruffischen Truppen bestehent, unter bem Befehl von Wittgenstein, marschirte auf ber großen Strake von Teplit nach Dresten; ber zweite, bie Preußen unter bem General Kleist von Brig über Johnstorf, Santa in ber Richtung auf Freyberg; Die britte unter bem Erbprinzen von Heffen-Homburg von Kommotan nach Marienberg in der weiteren Richtung auf Chemmit; die vierte unter bem Feldzeugmeister Grafen Ghulah von Kaaden über Presnitz ebenfalls nach Marienberg. Beibe lettere Büge bestanden ans österreichischen Truppen. Ihnen felgte ein gerin gerer Theil ruffischer Garben und als Rückhalt bas öfterrei chische Corps des Grafen Klenan. Sämmtliche Truppen foll ten am 22. August früh auf bem Ramm bes Gebirges bie fächfische Gränze überschritten haben.

Alls das böhmische Heer diesen Marsch antrat, hatte man im Hamptquartier über die Stellung der Franzosen so gut wie gar seine Kenntniß. Wo der Kaiser sich befand, der jetzt in Schlefien operirte, wußte man nicht. Man hatte gefürchtet, daß er von der Lausitz her in Böhmen einbrechen werde, dies hatte sich aber, wie sich später erwiesen, nur auf eine Demonstration beschräuft. Man vermuthete nun im verbündeten Hauptquartier, wo sich ber Kaifer Alexander, ber König von Preußen, Fürst Schwarzenberg der Oberbefehlshaber, die Wenerale Morean und Jomini und eine zahlreiche Menge hoher Herren und Generale befanden, daß Napoleon ben größten Theil seiner Streitfräfte auf bem linken Elbufer habe, baß er in einer ftarken Stellung bei Leipzig stehe und Vortruppen gegen bas Gebirge habe. Diefe Bortruppen, welche man in ber Gegend von Plauen, Chemnit, Frehberg aufgestellt glaubte, wollte man zurückwerfen und während die Ruffen die Elbübergänge bei Königsstein, Birna und den Bunft Dresben festhielten, dem Imperator mit den drei anderen aufmarschir= ten Hereszügen zu Leibe gehen.

Wenn nun diese Unternehmung aus einer Annahme entsprang, die rein aus der Luft gegriffen war, so war man dabei immer nech fehr beforgt, von der Laufitz her angegriffen zu werden. Bur Deckung des Uebergangs über die Elbe bei Melnif blieb darum eine ruffische Grenadier-Division gurud und die preußischerussischen Garden brachen aus dem tepliter Thale erft ben 24sten und 25sten langfam und zögernd auf, ja, man wollte alles Ernftes noch Berffartungen aus Schlefien an fich ziehen. Dem ersten Heereszuge unter Bittgenftein hatte Fürst Schwarzenberg noch besonders eingeschärft bei seinem Borgeben Königsstein und Pirna durch starte Abtheilungen beobachten zu laffen, um fich von da her ficher zu ftellen. Im Fall er burch überlegene Kräfte gedrängt wird, foll er sich auf ben Ramm bes Gebirges in eine Stellung bei Rollendorf zurückziehen und sich bier nachdrücklich behaupten.

Sämmtliche vier Herredzüge überschritten am 22. August früh die sächsische Gränze und drangen in der ihnen angewiesenen Richtung vor. Nur der erste auf der Straße von Teplity nach Dresten fließ auf ten demt; Die brei anderen batten allein mit der großen Beschwerlichteit der Wege und bem Mangel an Lebensmitteln zu ringen. Der Marich wäre bis zum Rand bes Gebirges und zum Beginn ber fächfischen Gbenen vermuthlich fortgesett worden, um Rapoleon und sein Heer aufzusuchen, wo es nicht stand, wenn nicht der Zufall aus ber Roth geholfen batte. Um 22ften fam bas große Hauptquartier nach Zöblitz, eine halbe Meile öftlich von Ma rienberg, und die Vortruppen hatten die vorgeschriebene Richtung weiter verfolgt. Sier auf fachfischem Grund, ben französischen Stellungen näher, war man nach Gingang ber Berichte von den übrigen Beeredzügen besser aufgeklart und begann zu fürchten, in ber Richtung nach Leipzig einen Stoß in Die Luft zu thun. Dies ware aber nicht entscheidend gewesen, wenn nicht ein sehr glücklicher Zufall einen Abjutanten bes Marschalls St. Chr in Gefangenschaft gebracht batte, welcher zwei wichtige Depeschen bei sich führte, die auf einmal licht über die feindlichen Verhältniffe verbreiteten. Man erfuhr nun mit äußer ster Verwunderung, daß der Kaiser der Frangosen nicht etwa bei Leipzig ober bei Chemnits stehe, sondern daß er sich mit seinen Garben weit nach ber Lausitz und nach ben Gränzen Schlesiens begeben habe, und bag Dresten nur schwach burch ein einziges Corps befetzt sei. Man fah nun ein, daß man in ber Richtung auf Leipzig feinen Teind antreffen wurde, baf von da her auch nichts Ernstliches zu beforgen sei und es tauchte nun mit einem Mal der fühne Plan auf, das so nabe liegende wichtige Dresten, ben Stütz und Angelpunkt Napo leons an der Elbe, durch einen Sandfreich wegzunehmen.

Dieser Plan stand anfangs nech nicht sest, tenn man besorgte nech immer einen Ginbruch Napoleons in Böhmen von der Lausitz her, und es ergingen ernenerte Besehle an Blücher, von Schlesien aus die Streitmacht des Generals Neipperg an der oberen Iser zu verstärten. Allein ein anderer glücklicher Zusall flärte nun vollends über die Bertheilung der französischen Streitkräfte auf. In der Nacht vom 22, zum

23. August nämlich gingen vom frangösischer Lager bei Reichenberg, vom beutschen Patriotismus getrieben, zwei westphälische Hufaren-Regimenter zum General Grafen Neipperg über. Bon ihnen erfuhr man ten ganzen Stand bes französischen Heeres in ber Laufitz und Schlefien: baß Rapoleon mit ben Garben nach Schlefien aufgebrochen, bag bie Angriffsbewegung aus der Lansitz nach Böhmen durch Poniatowski und Lefebore-Desnouettes nur eine Maste war :c. Diese wichtige Nach= richt langte burch eine über die Festung Theresienstadt gehende Rette berittener Gilpoften am 23. August Abends im großen Hauptquartiere zu Sanda an. Es wurde nun wirklich beschlossen, die Unternehmung auf Leipzig aufzugeben und mit aller Streitfraft auf Dresben zu marschiren, um biesen wich tigen Stützpunft im Rücken Napoleons wegzunehmen, ch' er ihm zu Sulfe fommen fonne. Gine fo folgenschwere Abanterung ber ursprünglichen Unternehmung erforderte indef eine Bereinbarung aller brei Monarchen, welche am 24ften gu Kommotan abgehalten wurde und zu Stande fam.

Die Umänderung des Marsches für ein so zahlreiches Heer mit so vielem Geschütz und unendlichem Fuhrwerf war indeß keine leichte Sache. In der Richtung auf Leipzig konnte man im Allgemeinen bem Lauf ber Thaler folgen, Die in Die fächsischen Gbenen übergehen und hatte so, je weiter man tam, wegen der größeren Gangbarkeit mindere Schwierigkeiten; auf ber Richtung nach Dresten, bei welcher bas Heer eine große Rechtsschwentung unternehmen mußte, war man genöthigt, alle tiefe Thaler auf halsbrechenten Wegen quer zu burchschneiben, wodurch die Schwierigkeiten febr bedeutend vermehrt wurden.

21m 24. August wurden ber zweite, britte und vierte Herredzug auf Dippelbiswalda gerichtet und bas Corps des Rückhalts unter Graf Alenan angewiesen über Frenberg auf Dreeden zu marschiren. Den 25sten fam schon ein Theil bes Heeres vor Drevben an. Rachbem man im Gangen auf 8-10 Meilen Entfernung 5 Tage zugebracht, hatte man boch

erst faum die Hälste der Streitkräste zur Stelle. Ta die Unternehmung auf Dresden ausangs nicht keabsichtigt war, so hatte man es versäumt, sich kenntniß von der Vesestigung der Stadt und von den seindlichen Anstalten zu verschäffen; man war mit der Topographie der Umgegend sehr wenig befannt, selbst ein guter Plan sehlte, und man war nur auf die alte mangelhaste Petrische Charte beschräntt. Dies alles wurde nachher sehr verhängnisvoll.

Die brei letzten Heereszüge gelangten ohne Gefecht bis in die Nähe von Dresden, der erste unter Wittgenstein nußte sich seine Bahn erst durch die Truppen des Marschalls St. Chr erfämpsen, weshalb es nöthig ist Giniges hierüber nachzutragen.

Die Truppen von St. Chr bestanden aus 4 Divisionen (Mouton-Duvernet, Claparète, Berthezène und Nazout), mit der dazu gehörigen Artislerie und etwa 2000 Mann Reiterei, zusammen 36,000 Mann, wobei aber bemerkt werden nuß, daß ein großer Theil der Leute aus jungen, noch nicht lange ausgekommenen Conscribirten bestand, die eben noch in Wassen und im Scheibenschießen geübt wurden. Etwa 8000 Mann waren zur eigentlichen Besatzung von Dresden zurückgeblieben. Bon den ausgerückten Truppen stand eine Division bei Dippotriswalda, eine auf dem rechten Elbuser beim Litiensteine. Nur zwei Divisionen waren auf der Straße gegen Teplitz vorgeschoben, die mit der zugetheilten Reiterei und Artislerie 15,000 Mann start sein konnten. Gegen diese zog General Wittgenstein heran mit doppelt so großer Stärfe.

Um 22. August, an einem Sonntage, wurden die sast auf dem Kamm des Gebirges an der böhmischen Grenze bei Hellendorf als änßerster Posten aufgestellten Franzosen ptötslich ans ihrer serglosen Ruhe durch Kosatten und Vertruppen von Wittgenstein aufgeschreckt. Sie vertheidigten sich einige Zeit tapfer, mußten aber dann der weit überlegnen Zahl weichen, Der größte Theil der Russen solgte den Franzosen auf der Chaussee nach Vergeschübel, ein ganzes Corps unter dem

Prinzen Engen von Bürtemberg wandte sich auf schwierigen Wegen links auf Gottleube und passirte den tiesen Grund des gleichnamigen Flusses, um einer stärkeren und verschanzten französischen Ausstellung jenseits Berg-Gieshübel auf dem Ladenberge die rechte Seite abzugewinnen und sie zu erstürmen.

Während biefer Umgehung, Die einige Stunden Zeit erforderte, rückte ber Haupttheil ber Ruffen auf ber Chauffee näher an Berg Gieshübel heran. Die Frangosen gaben auch ben in Kanonenschußweite von bem Ort gelegenen waltigen Dürrenberg Preis. Die Ruffen besetzten benselben und pflanzten am Abhange, gegen bas Städtehen zu, zahlreiches Beschütz auf, womit sie die gegenüber auf bem andern Ufer ber Gettlenbe befindliche Stellung ber Frangofen auf bem Labenberge heftig beschoffen, welches Fener von den Frangosen nach brücklich erwiedert wurde. Der linke Rand ber Gettleube, welche burch Berg-Gieshübel in norhöftlicher Richtung ber Elbe gufließt, fteigt von bem Städtchen felfig und fteil gu bem sogenannten Ladenberge auf. Auf Diesem Abhange, welcher bewaldet ift, hatten die Frangosen ausgedehnte Berhaue angelegt und biefe mit gahlreichen Schützen besetzt. Die Ruffen bemächtigten fich nach beträchtlichem Berluft tes Städtchens, brangen über bie Gottleube und versuchten ben steilen Rand bes Ladenberges zu ersteigen. Das furchtbare Tener ber Franzosen aus ben Berhauen und vom Ladenberge berab seute jedoch ihrem weiteren Vordringen ein Ziel, und bas Gefecht Dauerte hier von Mittag an mehrere Stunden mit immer gleicher Heftigfeit fort, ohne zur Entscheidung zu fommen.

Im Hauptquartier des Marschalls St. Chr in Pirna hatte man seit dem Morgen das Schießen auf der Teplitzer Straße wohl gehört, man hatte es aber bloß für Exercitium der jungen Maunschast gehalten, und man war auf einen seindlichen Angriff durchaus nicht vorbereitet. Als nun Meldungen über Meldungen kamen, wurde gegen Mittag Generalmarsch geschlagen, und die Truppen rückten zur Verstärtung

ber Stellung bes Labenberges vor. Rachmittags um 2 Uhr verließ auch ber Marschall die Stadt Pirna und begab sich auf den Schauplat bes Rampfes. Er überzeugte fich balt, daß der ihm gegenüberstehende Feind zu ftark war. Auf seinem rechten Flügel brang jett ber Pring von Bürtemberg von Rieber-Gereborf gegen bie Stellung auf bem Labenberge, auf bem linken war es ben Ruffen gelungen, ben steilen Rand zu erklimmen und vorzurücken, während die Rosatken im Rücken bei Cotta auf bas Gepäck gefallen waren. Der Marschall befahl ben Rückzug bis Pirna, wo er auf ben Söhen nördlich von Zehist eine neue Stellung einnahm. Das Zurnicachen geschah unter fortwährendem beftigen Drängen ber Ruffen, so bag bie Frangosen bei beträchtlichem Berluft alle Mühe hatten, ihre neue Bestimmung zu erreichen. Die Rusfen begnügten sich auch bamit noch nicht, sie stürmten bas Dorf Zehift, brangen gegen bie Borftabt von Birna und bie Rosaffen sprengten mit großer Kühnheit in die Vorstadt hinein.

Nachdem der Marschall seine beiden Divisionen zusammen und sich wieder einigermaßen Luft erkämpft hatte, verließ er auch diese Stellung und zog sich näher an Dresden nach Groß-Sedlit, Dohna, und mit dem Haupttheil hinter die Müglitz zurück. Die Rufsen blieben an diesem Abend in der Nähe von Pirna und Zehist stehen, Wittgenstein nahm sein Hauptquartier in ersterem Ort. Den ganzen Tag war gestämpft worden, und die jungen unersahrenen Conscribirten hatten den Russen genug zu schaffen gemacht.

Am 23. August seizte der Marschall St. Cyr, der von dem allgemeinen Bormarsch des böhmischen Heeres schon Kenntzniß erhalten, freiwillig seinen Rückzug auf Dresden sort. Um 24sten zog er beim Herannahen von Schwarzenberg auch die Division bei Dippoldiswalda wieder an sich und ließ den größten Theil der Division am Liliensteine auf dem rechten Elbuser dis Lohmen zurückmarschiren. Die Russen rückten nach und nahmen am 24sten bereits Stellung auf den Höhen sützlich von Dresden. Zur Beobachtung des Königsteins und der

dortigen Elbbrücken hatte Wittgenstein das 2. Infanterie Corps unter dem Prinzen Eugen von Würtemberg, dem er auch noch eine Division unter dem General Helfreich überwies, bei Pirna zurückgelassen.

Nachdem nunmehr die ganze Straße von Teplitz nach Dresden frei war, und man auch alle Besergniß vor einem Einsall Napoleons in Böhmen hatte sahren lassen, brachen auch die preußischerussischen Garden unter Großsürst Constantin und Miloradowitsch aus dem Teplitzer Thal nach Dresden auf, marschirten an dem Prinzen von Bürtemberg vorbei und gelangten zu dem großen Heere, wo sie jedoch wegen ihrer Berspätung nicht an der Schlacht Theil nahmen.

Fürst Schwarzenberg hatte, um die große Rechtsschwenkung des böhmischen Heeres auf Dresden nicht zu weit auszudehnen, alle Heereszüge — mit Ausnahme von Klenan's Corps — auf Dippoldiswalda gerichtet. Dadurch entstand dort eine so große Anhäufung von Truppen, Geschütz und Troß, daß diese Massen sich nur schwer entwirren konnten. Darum kam am 25. August noch nicht die Hälfte der Truppen vor Dresden an, und der größte Theil des zahlreichen Geschützes kennte erst am 26sten in die Schlachtlinie einrücken.

Wir tenken uns die eine Hälfte bes großen böhmischen Heeres am 25. August auf den umgebenden Höhen sast nur einen Kanonenschuß um Dresten, die andere Hälfte im nahen Annarsch und wersen einen Blick auf die Gegend von Königstein. Hier im Rücken der Berbündeten, über 3 Meilen hinter ihrem rechten Flügel, besaß Napoleon zwei Brücken über die Elbe, von der Bergsestung Königstein bewacht und durch Truppen und Geschütz im Thate vertheidigt. Massen von Streitsträften des Feindes standen in der Lausitz, die, wenn sie über diese Brücken vordrangen, den Berbündeten in den Rücken kamen und sie von Böhmen abschneiden sennten. Und zur Beobachtung dieser llebergänge war bloß ein russisches Corps von 9000 Mann und eine Division von 4000 Mann, im Ganzen 13000 Mann zurückzelassen! Der Prinz von Wür-

temberg, welcher zuerst die große Wichtigkeit vieser Abübergänge einsah und sich zu schwach sühlte, etwas Ernstliches gegen ein wahrscheinliches Berdringen seintlicher Massen unternehmen zu können, machte dringende Verstellungen an Wittgenstein. Dieser ging auch auf dieselben ein, da sie aber erst den Weg zum General Varclay, von diesem an den Sterfeldherrn Schwarzenberg, endlich an den Kaiser Alexander und von diesem dieselben Stadien wieder zurücknachen mußten, so verspätete sichtie Anssinhrung so sehr, daß der Prinz seine Unterstützung erhielt, was späterhin sehr verderblich wurde.

Die Verbündeten glaubten nicht anders, als daß Napeleon weit in Schlesien gegen Blücher beschäftigt wäre, und daß sie vollständige Muße hätten Dresden zu erobern. Er war ihnen jedoch weit näher, als sie sich nur entsernt träumen ließen. Um dies zu übersehen, müssen wir einen Blick auf seine Unternehmungen wersen.

Wir erinnern uns, daß die nächsten französischen Cerps, welche Dresden zu Hülfe eilen konnten, in der Lausitz standen: zunächst Bandamme, dann Bictor, hierauf Poniatowski und zwei Divisionen der jungen Garde unter Lesebvre-Desnouettes. Gegen Berlin war der Marschall Dudinot mit drei Corps aufgebrochen. Mit allen übrigen Streitkräften war der Kaifer gegen Blücher marschirt oder hatte sie gegen denselben vereinigt, nämlich die Corps von Neh, Macdonald, Lauriston, Marmont, die Garden und die Reiter-Corps von Latour-Manbourg und von Sebastiani.

Den 20. August war Napoleon in Lauban, ben 21sten früh in Löwenberg. Er erzwang bei letzterer Stadt den llebergang über den Bober, nöthigte unter fortwährenden Angrissen das schlesische Heer auch über die schnelle Deichsel zurückzuweichen und war den 22sten hitzig im Bersolgen begriffen, als er am Abend oder frühen Morgen des 23sten Nachricht von dem Bordringen des großen böhmischen Heeres auf dem linsten Sloufer erhielt. Er hatte zwar seinen Generalen gegenüber behanptet, daß sich das besessigte Dresden acht Tage

lang halten fonne, aber er war felbst zu fehr überzeugt, baß bies gegen eine überlegene Macht nicht möglich fei. Schon auf die erste, noch unbestimmte Nachricht vom Vordringen bes böhmischen Heeres hielt er es baher für nöthig, umfangreiche und schlennige Schritte zu thun, damit ihm der wichtige Bunkt Dresben nicht entriffen würde. Rachdem er bem Marschall Macdonald mit brei Corps und bem Reitercorps von Gebaftiani Befehl gegeben, Blücher weiter zu verfolgen, ließ er ben 23. August früh Morgens bie Garbe, bas Corps von Marmont und bas Reitercorps von Latour-Manbourg fogleich umkehren und nach Dresben zurückmarschiren. Er nahm ben Marschall New für seine Person mit, um ihm bei ben unn zu erwartenden wichtigen Ereigniffen einflußreiche Aufträge zu ertheilen. Aus Migverständniß folgte bem Marschall fein Corps, welches bestimmt war beim Heere Macconald's gegen Blücher zu bleiben. Diefer Brrthum, welcher nicht fogleich verbeffert werden fonnte, hatte auf die Berfolgung des schle= fischen Heeres einen übeln Ginfluß und ist als nachtheilig noch in ber Schlacht an ber Ratbach zu verfpuren. Die ruckmarschirenden Truppen legten noch an demselben Tage sechs Meilen bis Görlig, am folgenden Tage 5 ! Meilen bis Bangen und am 25. August 4 Meilen bis nach Stolpen gurnd. Alle Truppengattungen marschirten nebeneinander, Die Artisserie und Reiterei auf ber Strafe, bas Jufvolt rechts und links in Stand und Site ohn' Unterlag fort. Raum haben jemals Truppen anhaltend schwerere Märsche gemacht. Auch die in ber Lausitz befindlichen Corps von Victor und Vandamme und die zwei Barde-Divisionen von Lefebere Desnouettes wurden schlennigst gegen bie Elbe gerichtet und nur bas Corps von Poniatowofi blieb bei Zittan. Diefe außererbentliche Gile stand freilich in großem Kontrast mit der Langsamseit, mit welcher bie Verbündeten über bas Gebirge gegen Dresten zogen.

Der Kaiser selbst verließ mit seinem Hauptquartier Vöwenberg den 23sten Mittags und eilte nach Görlitz zurück. Hier erhielt er von dem Marschall St. Eur restimmtere Nachrichten über ten Rampf mit Wittgenftein am 22ften und über ben Ginbruch ber Verbündeten in Sachsen. Go war anfangs seine Absicht gewesen mit aller Kraft in Böhmen einzufallen, jett gab er ties auf und beschloß bei Tresten zu schlagen. Hiezu entwarf er einen Plan, ber seines friegeris ichen Genies und feiner Kübnheit angemeffen war. Diefer bestand darin: die Corps von Bandamme, Victor, Marmont und die Garten unter New und Mortier, so wie die Reiter= Corps von Latour=Maubourg und Kellermann zu vereinigen, mit biesem Heere von ber Stärfe von 120,000 Mann bei Köniasstein und auf einer bei Pirna zu schlagenten Brücke über die Elbe und in den Rücken der Berbundeten vor Dresben zu marschiren. So glaubte er bas verbündete Geer eines Theils von dem wirklichen Angriff auf Dresten abzuhalten, anderen Theils, während es zwischen ihn und seinen Marichall St. Chr gerieth, ibm eine große Schlacht zu liefern, Die es zertrümmern follte. Alle Befehle waren gegeben, Diefe aroke Maakreael ind Werk zu feten.

Thue Zweisel hätten tiese Anordnungen große Erselge gebracht, aber es kam tabei tarauf au, ob tas gerate an dieser Seite schwachbesestigte Dresten mit einer Besatung von höchstens 30,000 Mann\*) sich gegen eine wenigstens sünsfach überlegene Macht der Berbündeten so lange halten könnte, bis diese Maaßregel ausgeführt war. Napoleon traute jedoch der Haltbarkeit von Dresden selbst so wenig, daß er schon den 23. Angust den König von Neapel dahin voraussandte, um über die Haltbarkeit der Stadt zu berichten, zugleich alle nöttigen Anstalten zur Albwehr des Feindes zu treffen.

Der Kaiser war ben 24sten in Banken, ben 25sten sehr früh in Stolpen, 3 Meilen von Dresben, 2 Meilen von

<sup>\*)</sup> Eine Division von St. Cyr muß hier nämtich abgerechnet wersten, weil sie zur Bertheibigung ber Etbbriten bei Königstein und zur Berschanzung beim Lilienstein verwandt war.

feinen Elbrücken beim Königstein und nur 1½ Meilen von Pirna. Aufs Neue für seinen Stützpunkt Dresten besorgt, sandte er von hier aus seinen ersten Ordomanzoffizier Oberst Gourgand, dem er viel vertrante, dahin, um die Lage der Tinge bei dieser Stadt genau zu prüsen und ihm dann Bericht zu erstatten. Lon Stolpen aus betrieb er dann alle Borbereitungen zur Aussührung seines gesasten Planes auf das thätigste; doch sollte der Hauptübergang nicht mehr bei Königsstein, sondern mittelst zu schlagender Schissbrücken bei Pirna geschehen. Die anrückenden Truppen wurden daher, so wie sie eintrasen, gegen Pirna gerichtet. Nur Bandamme sollte bei Königsstein übergehen, sich sogleich der Stadt Pirna bemächtigen und dies sür die Hauptmacht das Zeichen zum lebergange sein, welcher noch den 26sten erfolgen sollte.

Mitten unter diesen Vorbereitungen, den 25. August gegen Mittag erhielt der Kaiser die erste Rachricht von der Niederlage seines Marschalls Dudinet bei Groß-Veeren. Dieser war also nicht, wie er gehofft, siegreich in Berlin eingerückt, sondern zog sich gegen die Elbe auf Wittenberg zurück und den leichten Truppen des Nordheeres stand bereits der Weg zu Streifzügen gegen die Lausitz und selbst gegen Dresden offen.

Die Nachricht dieses unglücklichen Ereignisses schwächte sogleich die Kühnheit des Planes Napoleons, doch blieb selbiger in der Hamptsache nech bestehen. Zeht sand er aber doch sür nothwendig, noch ein Corps und zwar das von Victor auf Dresden zu richten, um St. Chr zu verstärken. Um die etwanigen leichten Truppen des Nerdheeres abzuhalten, nunste der größte Theil der wenigen Reiterei von St. Chr auf die Straße von Großenhain rücken. Das Reitercorps von Lateur Manbourg, die Reiterei der Garde unter dem General Nansouth und die Artillerie Parts sellten ebensalts auf dem rechten Elbuser bleiben. Mit dem noch sehr großen Rest des Heeres wellte er dann den gesaßten Plan mit etwas geringe ren Streitlräften anssähren. Des Nachmittags wurden diese

Anordnungen mit einigen Abanderungen erneuert, webei nech Alles auf den Hauptübergang bei Pirna abgesehen war.

Indessen sollte auch dieser modiscierte Plan nicht zur Aussührung tommen. In der Nacht um 11 Uhr sam der Ordonnanzoffizier Oberst Gourgand von Oresden wieder nach Stolpen zurück. Er hatte die Einleitungsgesechte der Berbündeten gegen St. Chr am 25sten als Zuschauer beobachtet und hatte die zahlreichen Streitfräste der Verbündeten auf den Höhen um Oresden gesehen. Sein Vericht, den er mit seinem Kopfe verbürgte, lautete dahin: daß Oresden, wenn der Kaiser nicht dort sei, mergenden Tages in Teindesshand fallen müßte.

Napoleon befürchtete dies nun ebenfalls, und um es da hin nicht kommen zu lassen, faßte er sogleich einen neuen Plan, der eine Modifikation von dem schon modificirten früberen war. Der Ginbruch in ben Rücken ber Berbundeten follte jett nur burch bas Corps von Bandamme, 38 bis 40,000 Mann, ausgeführt werden. Bandamme follte auf den Brücken bei Königstein über bie Elbe gehen, fich ber Stadt Pirna bemächtigen und am 26. August alle Truppen ber Berbündeten abschneiben, Die fich auf ber Tepliger Strafe zurückziehen würden. Mit der Hauptmacht sollte er sich bei Berg-Gieshübel aufstellen, sich bort halten, Die Begebenheiten unter den Mauern von Dresten abwarten und dann "die Degen ber Ueberwundenen einfammeln." Der Kaifer ließ ben Ingenieur General Haro rufen, in bessen Ginsicht und Ergebenheit er viel Vertrauen fette, um ben erforderlichen Befehl an ben General Landamme zu überbringen. "Meine Absicht war, bemerkte Napoleon, Diese Bewegung mit bem ganzen Beere auszuführen, was vielleicht bas Mittel gewesen wäre, mit meinen Weinden auf einmal fertig zu werden, allein bas Schickfal von Dresten bennruhigt mich, ich will biese Stadt nicht opfern. Es bleiben mir nur noch einige Stunben, um mich dabin zu begeben, und nicht ohne Bedauern verändere ich meinen Plan. - Bandamme ist noch starf genug, um diese nun aufgegebene Hauptunternehmung einigers maßen zu ersetzen und dem Feinde noch immer großen Schaden zuzufügen. Niemals wird er eine schönere Gelegenheit haben, sich den Marschallstab zu verdienen."

Mit Ausnahme des Corps von Vandamme wurden mm alle Truppen auf Dresden gerichtet. Gleich nach Hazo's Abgang wurde der Ordonnanzoffizier Oberst Gourgand wieder zum Kaiser beschieden. "Nehmen Sie ein frisches Pferd," sagte Napoleon zu ihm, "kehren Sie sogleich nach Dresden zurück, richten Sie die Gemüther auf, sagen Sie, man müsse sich halten, ich würde mit dem ganzen Heere ausommen."

## Die Schlacht bei Dresden am 26. und 27. August.

Die fächsische Königsstadt Dresben liegt in ben letten, aber immer noch bergigen nördlichen Abfällen bes Erzgebirges. Der Elbstrom, welcher vom Böhmerlande her diefes Gebirge durchbrochen hat, ift bis Pirna, 21 Meilen oberhalb Dres ben, eng von Telfen eingeschnürt; von da an aber erweitert fich sein Thal. Indem der Strom sich am rechten Bergrande halt, fommt biefe Erweiterung bes Thales bem linfen Ufer zu Gute, wo sich eine & Meile breite, fehr gesegnete Ebene anlegt, in welcher viele blübende Ortschaften liegen. Der rechte Bergrant, welcher nabe an ben Strom berantritt, fällt schroff ab und ist im Allgemeinen 200 Jug böber, als ber linke, ber sich allmählig aus ber Thalebene emporhebt. Wenn auch die Söhen des linken Ufers in der näheren Um: gebung von Dresden niedriger find, als die des rechten, fo find sie doch keinesweges unbedeutend. Schon die vordere Reihe Diefer Berge, zunächst im Guben und Westen ber Stadt erhebt sich 300 bis 350 Fuß über den Elbspiegel und man steht auf ihnen 100 bis 150 Tug höher, als die boch sten Thurme von Dresten. Weiter südlich, südwestlich und westlich steigen die Berge noch höher auf, und ber Windberg füdlich von Burg (1 Meile fürsucwestlich von Treeten) ist 458, die Sohen am oberen Bichonen-Grunde (1 Meile westlich von Tresben) sogar an 600 duß über bem Elbspiegel. Mit Ausnahme einiger weniger Waldparthieen, find alle biefe fanftgewölbten Söhen gang beackert und mit febr malerijd gelegenen Derfern bedeckt. Uns biefer Lage ergiebt fich fcon im Allgemeinen ein hober Reiz ber Wegend: ein ausebnlicher Strom, eine schöne fruchtbare Thalanlage, nach allen Seiten malerische Berge und in Mitten Die vielthurmige vollreiche Stadt. Aber es giebt auch ber besonderen Reize genug. Obgleich bie füblichen und westlichen Berge nicht mehr beträchtlich sind, so haben die Bachthäler boch steile Ränder und erinnern, daß die gange Unterlage ber Böhen Tels ift. Vorzüglich tritt dies bei dem Weißeritflusse ins Auge, welder, schon im böberen Gebirge entsprungen und in seinem nördlichen Laufe durch Felsenlager bei Tharand aufgehalten, Diefe Berge burchbricht und ben berühmten fogenannten "Planischen Felsengrund" bildet, bei bem großen Dorfe Planen eine Viertelmeile von Dresten die Thalebene und westlich hart an der Stadt vorüber die Elbe erreicht.

Dresben an beiben Ufern ber Elbe, Die viel größere Alltstadt auf bem linken, die kleinere Renstadt auf bem rechten Ufer füllt beinahe die Thalebene aus von einem Rand zum andern, doch bleibt der meiste ebene Raum allerdings zwischen den Borftädten der Allistadt und dem letzten Abfall der linken Thalhöhen. Um linken Ufer der Weißeritz nordwestlich ber Altstadt liegt eine blübende Gartenvorstadt, Die Friedrichsftadt, in welcher ber Marcolinische Ballast liegt, wo ber Kaiser Napoleon sein Hauptquartier batte. Neben berselben nach der Elbe bin befindet sich ein grüner Anger eine Viertelmeile lang und mehr als halb fo breit, das fogenannte Oftra = Gehege, teffen wir schon an einem andern Orte erwähnt haben. In ber anderen Seite süboftlich ber Stadt in der Thalebene liegt ber fogenannte große Garten, in frangösischem Geschmack früher zur Fasanenzucht angelegt, über eine Viertelmeile lang und mehr als halb so breit, in Form eines Kreuzes, in beffen Mitte ein Schloß liegt. Der

Warten, von dichten Linden-Alhorn- Kastanien- und anderen hohen und niederen Bäumen besetzt, ist von vielen Alleen durchschnitten und war damals von einer  $2\frac{1}{2}$ —3 Ellen hohen steinernen Maner umgeben, die aber schon an vielen Stellen Lücken hatte. Dieser Garten beginnt 600 Schritt von der Pirnaer Vorstadt und die Chansse nach Pirna geht an dessen nördlichem Nande hin. Es versteht sich von selbst, daß eine Stadt von damals 60,000 Einwohnern in der Umgebung noch eine Menge von Anlagen, Vanten und Gehösten haben wird, welche wir hier übergehen. In Bezug des Colorits der Gegend ist zu erinnern, daß Ende August die Felder schon leer waren, indessen, Diese stadt war nun in Gefahr, dem Untergange geweiht zu werden.

Denn sie sollte der Hauptschauplatz des Riefenkampfes werden und alle Schrecken erfahren, die eine zweitägige Schlacht, von mehr als 300,000 Mann geliefert, nothwendig im Gefolge hat. Diese Schlacht konnte über bas Schickfal von Deutschland entscheidend werden. In dem Kampfe war Sachfen, ein beutsches Land, nicht auf Seiten ber Befreier, fonbern nach dem sonverainen und absoluten Willen seines Rönigs auf Seiten des Feindes. So verschoben und verworren waren alle Verhältniffe — und sie sind es seit mehr als einem ganzen Menschenalter leider noch immer - daß die Bewohner von Dresten größtentheils ihre Befreier, Die Ber bündeten, mit Schrecken herannaben faben und fogar wünschten, Rapoleon möchte ihnen zu Bulfe kommen\*). Freilich hatten sie bazu auch ihre Urfachen. Die Berbündeten waren erbittert, baß Sachsen zum Teinde bielt und jetzt nicht mehr geneigt, das Land so schonend wie früher zu behandeln. Es kam auch wirklich ber Mangel hinzu, womit ein so überaus

<sup>\*)</sup> Bis auf ben beutigen Tag find fächstiche Kriegsschriftsteller bei Beschreibung jener Ereignisse in Gebanken auf Seiten ber Frangosen, ba sie in ihren Reihen gesochten haben.

zahlreiches Heer ringen mußte. Aus biefem beppelten Grunde geschaben vielfache Bewaltthätigleiten und felbst Plünderungen. Dberft After bemerft in feinen höchft schätbaren Aufzeichnungen, daß die Ruffen am schlimmsten gehauft hätten, woran das Undenfen lange bleiben wurde\*); bann waren bie Defterreicher gefommen, die aber boch auch noch hie und da geplündert batten, bann bie Preugen; am besten hatten sich noch immer bie Franzosen betragen, die freilich Berbündete waren. Die Bewohner von Dresten faben nun mit Entsetzen, wie gegen 200,000 Ruffen, Preußen und Defterreicher fich ber Stadt nahten, wie alle umliegenden Berge von Truppen und Geschütz sich verdunkelten, sie hörten, wie ihnen ber Kanonenbonner immer näher rückte. Gerüchte und wirkliche Alagen von schrecklicher Behandlung in den umliegenden Ortschaften famen ihnen zu Ohren, von ber Brutalität ber Rofaffen, und fie fürchteten ein noch furchtbareres Schickfal als bas Land zu erleben, wenn ihre Stadt mit Sturm genommen würde. Durch eine feltsame Berkettung ber Umftande faben bie Dresbener mitten in Deutschland im gegenwärtigen Augenblick nicht bie Verbündeten als ihre Befreier an, bie boch bas gemein: fame Baterland von frangösischem Joche lodreißen wollten, fendern den Kaiser der Frangosen, der es für immer in Tesfeln legen wellte und die Frende war allgemein, als er, den man tief in Schlefien glaubte, mit zahlreicher Heeresmacht gu ihrem Entfate herbeifam. - Mur mit Wehmuth fann ber deutsche Geschichtsschreiber biese Thatsache bemerten.

Wir wenden uns nun zu den eigentlich friegerischen Vorfällen.

Wir verließen ben ersten großen Heereszug, die Russen unter Wittgenstein, bei Zehist und Pirna, die Franzosen im

<sup>\*)</sup> Oberst Aster: Schilverung ber Ariegsereignisse in und vor Oreseten vom 7. März bis 28. August S. 125 n. 126. — Wir erinnern auch hier an ben Ausspruch ber Wirthe im preußischen Lande: "Lieber die Franzosen als Feinde, als die Aussen als Frenude."

Nücknarsch auf Tresten und die Russen dann in der Verfolgung derselben; so wie die drei anderen Heereszüge im Marsch auf Dippoldiswalda und die Vertruppen im Marsch von Dippoldiswalda auf Tresden. Die Russen hatten den kürzesten Weg, daher sinden wir dieselben schon den 24. August nach einigen Gesechten zur Zurückdrängung der Franzosen, die wir übergehen, nur noch eine Viertelmeile von der Stadt entsernt. Am letzteren Tage Mittags war der General Barclah, Beschlähaber der Russen und Preußen, schon auf der Höhe bei Räcknitz eine Viertelmeile im Süden der Stadt eingetroffen.

Der Oberfeldherr Schwarzenberg hatte an Diefem Tage sein Hauptquartier zu Reichstädt bei Dippoldismalda. Bon hier erließ er an die verschiedenen Heereszüge eine sehr weit= läuftige Amweisung zum Vormarsch auf Dresten, Die tret ber Weitläuftigkeit bennoch an Unbestimmtheit litt. Nach berfelben follte ber erfte Heereszug, nach Zurücklaffung eines Corps zur Ginschließung von Königostein und Beobachtung der der tigen Elbbrücken, in ber Thalebene zwischen bem großen Garten und ber Elbe gegen Dresten vorrücken. Der zweite Beereszug, Die Preuften unter General Bleift, fellte auf Der Straße von Maxen sich gegen Dresten vorbewegen und war bestimmt zwischen bem großen Garten und dem Gebirge ben Angriff zu übernehmen; der britte unter Graf Colloreto und ber vierte Heereszug unter Marquis von Chafteler, beibe aus Desterreichern bestehent, follten, ersterer über Wentisch-Caroborf, letterer über Rabenau und Coschütz gegen Die letten Höhen von Dresten vorgeben. Bom vierten Beerzuge follte die leichte Division des Relomarschall Lieutenants Baron Metto jenseit des Planischen Grundes auf der Grenberger Strafe fich nähern und Abtheitungen burch ben Grund felbft vornehmen. Die Sauptstärte bes gangen Seeres follte auf ben Raum rechts bes Planischen Grundes bis zur Ethe ver wandt werden: indeffen wollte durft Schwarzenberg ben Raum lints beffelben bis wieder zur Cibe bei Priconit auch mit in bie Angriffsfront nehmen, er ließ hier, wie angeführt, also die Division Metste vorgehen, und bestimmte das ganze Corps-von Alenan, ihr als Unterstützung zu dienen. Die zahlreiche Reiterei erhielt in der Anordnung des Sberseldherrn nur die untergeordnete Bestimmung die Berbindung zwischen den vormarschirenden Heereszügen zu unterhalten. Allen Abtheilungen war genan vorgeschrieben, bis wie weit sie vorzugehen hätten, um weitere Beschle zu erwarten. Den 25. Angust um 4 Uhr Nachmittags sollten alse Bewegungen ausgesührt sein.

Gemäß diesen Anordnungen rückte Wittgenstein unter mancherlei Gesechten den 25sten gegen Gruna, Striesen und Blasewig vor. General Kleist kam mit der Hälfte seines Corps bis Leubnig, die andere Hälfte war noch zurück. Die Desterreicher stellten sich auf dem Kamm der Höhen von Zschernit, Räcknit bis Planen auf. Zenseit des Planischen Grundes war die Division Metsto auf der Frehberger Straße noch zurück und das Corps von Klenan noch bei Frehberg.

Obgleich die Märsche, welche die Truppen gemacht, nicht weit gewesen waren, so hatten boch die Russen ben Weg bis Dresten unter beständigen Gefechten zurücklegen muffen; die anderen Heereszüge hatten zwar nicht mit dem Feinde, aber mit steilen Bergrücken und tiefen Thälern, alle aber mit großem Mangel an Lebensmitteln, auch mit abwechselndem Regen zu kämpfen gehabt, der die Wege fehr verdorben batte. Die Defterreicher, Die den linten Flügel einnahmen, hatten bei der Mänderung der Richtung von Leipzig auf Dresden auch wirklich längere Märsche gehabt, sie hatten einen Theil ber Mächte zu Sülfe nehmen, häufig unter freiem Simmel lagern muffen und waren bei dem Krenzen der Züge fo vieler Truppen auf und bei Dippoldiswalda um die nöthige Rube gebracht. Ohnehin wird ihre Befleidung sehr mangelhaft und ihr Schuhwerk zerriffen angegeben. Alles bies machte, bag bas verbün-Beer, besonders die Desterreicher, fehr ermittet und wegen mangelnder Verpflegung erschöpft vor Dresden ankam.

Den 25. August Mittags langten ber Oberfelbherr

Schwarzenberg, ber Kaiser Alexander und sein Gesolge, in welchem sich auch die Generale Morean und Iomini befanden, so wie noch verschiedene Häupter des Heeres auf der Höhe bei Räcknitz an. Morean war mit einem granen Oberrock, rundem Hut und gelben Stolpenstieseln bekleidet. Nach langer Abwesenheit sah er, jetzt in den Reihen der Feinde Frankreichs besindlich, seine Landsleute wieder. Sin eigenes Gesühl beschlich ihn, denn diese seine Landsleute hatten während seiner Abwesenheit die Welt mit ihren Thaten erfüllt. "Das sind die Soldaten," rief er aus, "die ich so oft zum Siege geführt habe," ohne zu fühlen, scheint es, daß es sich besser geziemt haben würde, sich auch jetzt noch in ihren Reihen zu besinden.

Roch immer fehlte es an näheren Rachrichten über ben Weind und über bie Beschaffenheit ber Gegend. Erft Tags vorher hatte man mit völliger Sicherheit erfahren, baf ber frangösische Raifer mit bem größeren Theil feiner Streitfrafte in Schlefien fei, aber Niemand glaubte ober abnte, bag er jett nur noch 3 Meilen von Dresten entfernt und im Begriff fei, ben Berbündeten burch einen Marsch in ihren Rücken den Untergang zu bereiten. Eben fo wenig hatte man bestimmte Nachrichten über bie Stärfe ber guruckgelaffenen Bejatung von Dresten und über bie Befestigung ber Stadt und ber Borftabte. Erft geftern Bormittags hatte man einen preußischen Freiwilligen, der sehr befannt in Dresten war, als Bauer perfleibet in bie Stadt gefandt. Diefer fam beute glücklich wieder und brachte bie erfte genaue Runde über die fünf um bie Alltstadt errichteten Yunetten und fagte aus, baß Die Stadt mit bochftens 20,000 Mann Franzosen und einigen Truppen ihrer Berbündeten besetzt sei. Dies sebeint Die einzige nähere Rachricht gewesen zu sein.

Alls man nun die Schwäche der Franzosen in Dresden erfahren und voranssetzte, daß Napoleon tief in Schlesien sei, stimmten der Kaiser Alexander und Morean eistig dafür, die Stadt sogleich anzugreisen und zu nehmen. Konnte man Nach mittags um 4 Uhr vielleicht auch nur über 60—70,000 Mann

versügen, da die Testerreicher erst altmählig ankamen, so mußte sich diese Macht gegen Abend tech auf 100,000 Mann verstärken und komte am solgenden Tage verdoppelt werden. Allein Fürst Schwarzenberg und mehrere Generale waren dagegen, sie schwarzenberg und mehrere Generale waren dagegen, sie schwärzenberg und mehrere Generale waren dagegen, sie schwärzenberg und mehrere Benerale waren dagegen, sie schwärzenberg und mehrer sich in diesem Augenblick nech nicht start genug. Unter mehrsachen Tebatten, ob angegriffen werden sollte oder nicht, verstrich die Zeit, und der kostbare Augenblick, der zur Eroberung von Tresten nech übrig war, wurde verabsäumt. Es fam so, wie Napoleon voransgesetzt hatte.

Berkannte ber Oberfeldherr hier seinen Bertheil, so sahen biesen mehrere Unterbesehlshaber beste klarer ein. Noch spät am Abend kam Graf Wittgenstein zum General Barclay nach Räcknitz und bat dringend, ihm zu erlanden, daß er Tresben in der bevorstehenden Racht übersallen und stürmen dürse, ein Unternehmen, welches er für unsehlbar hielt und was recht wohl gelingen konnte. Barclay verweigerte es, weil der höhere Besehl, diesen Tag nicht anzugreisen, ausgesprechen und ihm solglich nicht erlandt sei, daven abzuweichen.

Dieser Aufschub bes Angriffs, wo jede Minute fostbar war, machte die ganze Unternehmung scheitern. Alles, was an tiefem Tage geschah, beschräntte sich nur auf ein Burucktreiben bes Weinbes in bie nächsten Umgebungen ber Stadt. Bon beiten Seiten erfolgte vielfaches Aleingewehrfeuer, Ingriffe bes Jugvolts, Attalen ber Reiterei, hin und wieder lebhafte Ranonaden, aber im Ganzen geschah nichts Ernstliches, und die Verbündeten hielten überall mit der Sauptstärfe gurnd. Um Albend bes 25. August hatten bie Russen ben Fichtwald von Plajewitz nebst bem Dorf gleiches Namens, Striefen, welches bie Frangesen burch Granaten in Brand ftecten, Gruna und bas Verwert Grünwiese besetzt und standen nur ! Meile von ten Borftätten von Tresten, intem ihre Bortruppen noch weiter vorgeschoben waren; die Preußen hatten tas Dorf Strehla, sowie tas rethe Saus genommen: Die Desterreicher hatten ben Kamm ber Böhen von Strebla über Zidernit, Räcknitz und Planen inne, und ihre Vertruppen standen noch weiter verwärts, wie sie sich denn auch des großen Dorfe Blauen bemächtigt hatten. Sier waren bie Defterreicher nur einen Kanonenschuft von ten fühlichen Borstädten von Dresten entfernt. Die Frangosen waren bier bis nahe an dieselben zurückgegangen; boch gewährte eine vorzügliche Deckung für fie ber große Garten, ben fie ftart befett hatten, und von wo sie am Abend bas rothe Haus, ein Wirthshans, 8-900 Schritt fühlich beffelben, und bas Dorf Strehla wieder eroberten, wobei ersteres in Teuer aufging. Dies war ber Stand ber Truppen am 25ften Abend. Der Raifer Mexander hatte sein Hauptquartier an Diesem Tage nur 1 Meile hinter ber Front bes Beeres in Nothnit, ber Fürst Schwarzenberg ! Stunde bavon in Bannewit, ber Kenig von Preußen in Zehist bei Pirna, ber Raiser von Cesterreich weit ab in Teplit.

Während ber letten Tage war man in Dreeten begreiflicherweise in großer Aufregung gewesen. Gine Rachricht hatte die andere gejagt. Die Truppen zogen hin und her, fie freilagerten auf öffentlichen Platen, in und bei ben Berftabten; alles war auf ben Beinen. Seit bem 24ften führte ber Renig von Neapel ben Oberbefehl, besonders für die Umgegend, wo er die Gefechte leitete; unter ihm befehligten ber Marschall St. Chr, ber Gouverneur Divifions General Graf Durofnet, Abjutant bes Kaifers und ber Commandant General Terrier. Seit bem 23. hörten bie Ginwohner bas Manonenfener, welches fich immer mehr ber Stadt näherte und am 24ften ichen gang in ber Rabe war. In tiefem Tage wurden fie gang besonders aufgeschreckt. Um Abend wurden nämlich vom Walle tes Zwingers in ber Stadt wegen des angeblichen Sieges Napoleons bei Lewenberg 21 Ranonenschüffe getof't, welches tie Ginwehner für Bertheidigungoschuffe bielten und nicht anters glaubten, als es werte tie Statt schen ange griffen. Im lauf bes gangen 25sten August erwarteten Die Bewohner, sobate fich ber Kanonenbonner ftarter erhob, baf

vie Stadt erstürmt werden würde. Für diesen Kall waren sür den König von Sachsen und sein Gesolge, sür den französischen Minister des Auswärtigen Herzog von Bassano und sein Personal, für das diplomatische Corps z. Quartiere in der Neustadt bestellt und viele Andere suchten sich dert ein Untersommen zu verschaffen. So wie die Aunselheit hereinsbrach, sürchtete man einen nächtlichen Augriff, die Sinwohner der Borstädte flüchteten daher in die Stadt und suchten in den Häusern der Weinberge auf dem rechten Elbuser ein sicheres Untersommen. Große Bangigseit wegen der Begebensheiten des solgenden Tages hatte alle Gemüther angegriffen.

Für ben 26. August hatte ber Oberfeldherr ber Berbündeten nun wirklich einen allgemeinen Angriff beschlossen, weil ber Mangel an Streitfraften fein Grund mehr war. Er erließ bagu am Albend bes 25sten aus feinem Sauptquartier Bannewitz eine Anordnung, die trotz ihrer Ausführlichkeit, nach dem Urtheil aller Kriegsfundigen, wie die frühere von Reichstädt an Unbestimmtheit und Unentschiedenbeit litt und von einer allgemeinen Unkenntnif ber Bobenverhältnisse Zengniß ablegte. Seltsamerweise war in Diefer Anordnung feine Rede von ber Eroberung Drestens felbst. Alle Angriffe follten nur Demonstrationen \*) sein, nirgents war gefagt, wo ein wahrer Angriff erfolgen follte. Rur ben Ruffen und Breufen war erlaubt, wo möglich in die Borftädte einzudringen, aber dann nicht hinzugefügt, was weiter geschehen sollte. In der Unterweifung für den österreichischen Feldzeugmeister Colloredo heißt es: er folle alle möglichen Bortheile benutzen, "welche fich felbst bis zur Besetzung ber Vorstädte ausbehnen tonnen," als wenn bies bas Hengerfte ware, was erfolgen lönnte. Bei ben übrigen Truppen war ein Gindringen in Die Vorstädte gar nicht einmal erwähnt, sondern nur eine Besetzung ber zunächst gelegenen Dörfer, Anlagen und Behöfte. Der Oberfeldherr, ber gar fein bestimmtes Ziel aufstellte, wollte, wie es scheint, ben Feint burch Geschützseuer

<sup>\*)</sup> Es giebt bafür feinen recht entsprechenben beutiden Ausbrud.

erschüttern, ihn zurückrängen und dann erst sehen, ob er die Stadt gewinnen könne. Das Ganze sollte daher nur ein Versuch sein, eine Maaßregel, die nach allen gemachten Ansstalten und bei der ungeheuren leberzahl sich gar nicht entsschuldigen läßt und auch schwer bestraft wurde.

Der große Mangel an Energie, ber in biefer Gefechts= Unordnung lag, lähmte von Hause aus die Entschlossenheit ber einzelnen Unführer und wirfte überall nachtheilig ein. Aber Kriegsfundige machen bem Fürsten Schwarzenberg noch andere Borwürfe genug. Einer berfelben ift bie ungebührliche Ausbehnung seiner Angriffsfront, Die von Blasewitz an ber Elbe oberhalb Dresten bis Priesnitz an ter Elbe unterhalb Dresten reichte und mehr als 2 volle Meilen einnahm, wodurch alle Hebersicht und Lenfung verloren ging. Außerdem hatte sie noch ben Nachtheil, baß sie burch ben tiefen Felsenschlund des Planischen Grundes in 2 Theile getheilt wurde, Die gegenseitig keine Unterstützung zuließen. Es wird geurtheilt, baß es viel beffer gewesen ware, ben Terraintheil links bes Planischen Grundes bis zur Elbe gar nicht zu besetzen und die Truppen lieber zur Verstärfung der Hauptstellung zu verwenden. Durch die große llebermacht fonnte ein Theil diefer Hebelstände wieder aufgehoben werden, aber ber Cherfeldberr war bei einer anderen Anordnung burchaus nicht glücklich. Das Corps von Klenau, welches von Frehberg her im Ummarsch sich befant, war bestimmmt, die Truppen auf der linken Seite des Planischen Grundes, Die Divisionen Bianchi, Weißenwelf und Mette zu verstärten, wodurch hier eine bebentenbe Macht zusammengefommen ware. Satte Diefes beträchtliche Corps feine urfprüngliche Bestimmung beibehalten, auf ber Chanisee von Frebberg nach Dreoden zu marschiren, so founte es recht aut im Yauf bes 26sten ober fpatestens am 27sten früh bei Dresben ankommen. Wie es scheint, mit der Terrainfunde nicht sehr vertraut, gab dürft Schwarzenberg Alenan ben Befehl, über Tharand burch bas That ber Beißeritz gegen Dresden zu marschiren, wedurch

tas Corps in tie Schluchten und Engwege tiefes Ivales gerieth und so sehr aufgehalten wurde, daß es auch den 27sten nicht zur rechten Zeit antam. Zum Ueberstuß zeg der Oberseldherr von den Truppen links des Planischen Grundes einen Theil auf die rechte Seite desselben, so zeitraubend dies auch war, und schwächte jene Streitkräfte so sehr, daß sie am zweiten Schlachtage die traurige Katastrophe erlebten, größtenstheils gefangen zu werden.

War die Anerdnung und Einleitung zur Schlacht von Seiten des Fürsten Schwarzenberg in vieler Hinsicht tadelhaft, so entbehrte die Leitung derselben der nöthigen Klarheit und besonders jeder Energie. Große Langsamseit, Uneutschlössenheit und halbe Maaßregeln hinderten auch noch am 26. August jede Wirkung, so daß das Ergebniß nicht anders als unglücklich aussallen konnte. Dies wird aus der Darstellung des Gesechts des Näheren erhellen.

Die Russen rückten am 26. August zwischen 7 und 8 Uhr Morgens zwischen ber Elbe und dem großen Garten gegen Tresden vor. Die Preußen, die, wie es scheint, kann die Zeit zum Angriff erwarten kennten, griffen schon bei der ersten Dämmerung um 5 Uhr den großen Garten an. Die Desterreicher eröffneten durch ihre Lortruppen bald nach 6 Uhr das Gesecht. Man wollte bis Mittag oder bald nach Mittag bis an die Borstädte herandringen; alsdann wollte man sehen, ob ein Angriff auf die Stadt möglich sei.

Um die Erzählung nicht zu verwirren, beginnen wir am rechten Flügel bei den Ruffen, die Hauptbegebenheiten darsftellend, und wenden uns allmählig herum bis zum linken Flügel der Defterreicher.

General Wittgenstein war ruhmgefrönt aus dem ruffischen Feldzuge hervorgegangen. Die Verbeeren desselben verschafften ihm in dem Kampf vor dem Wassenstillstande den Oberbesehl über alle rufsischen und preußischen Heere. Als dann sein Stern bei Lützen und Bantzen erblich, wurde ihm Barclay vorgezogen und im gegenwärtigen Augenblick beseh-

ligte er nur in britter Linie, benn erft fam Schwarzenberg, ber Oberfeldberr, bann Barclan, Befehlshaber über bie Ruffen und Preußen, welche sich beim böhmischen Geer befanden und bann erft folgte er als Befehlshaber ber Ruffen, infofern fie nicht zum Garte-Corps gehörten. Die Streitmacht, worüber er hier vor Tresten verfügen fonnte, betrug, nach Abzug tes Cerps bes Prinzen Engen von Würtemberg und ber Divifien Belfreich, welche gegen Rönigoftein guruckgelaffen worden, nicht viel mehr als 20,000 Mann. Gine folde Zurudfetung, wiewohl fie in ben Umständen lag, erträgt fich nicht so leicht und General Wittgenftein bat fie ohne Zweifel tief empfunden. Er war trottem ein tapferer und entschlessener General und wollte auch in tiefem untergeordneten Berhältniß zeigen, baß er bes früher erwerbenen Ruhmes werth sei. Seine Truppen waren burch bie siegreichen Gesechte ber vorhergehenden Tage ermuthigt, was ihm zu Gute fam. Dies zusammengenommen machte, bag bie Ruffen fich mit großer Tapferfeit fclu= gen, wiewohl fie an ber beißesten Stelle bes Tages fich befanden.

Das Vertringen ter Ruffen wurte nämlich febr er= schwert durch mehrere Vorwerke, welche in der Ebene vor der Pirnaer Borftatt lagen: junächst an ter Elbe Untens, etwas fühlicher Lämmehen, noch fühlicher Engelhards und etwas rückwarts gegen bie Vorftabt Stückgießerei und Sopfgartens, welche tie Franzosen start besetzt und mit befannter Umsicht zur Deckung benutt hatten. Aber noch empfindlicher für die Rufsen waren mehrere frangösische Batterien am andern Ufer ber Elbe auf ber Bangener Strafe, Die ein mörberisches Tener in ihre rechte Seite versendeten. Tret Dieser Nachtheile begannen die Ruffen auf ihrer ganzen Front vom Blajewiter Fichtwalte, von Striefen und Gruna aus verzudringen. Sie zogen zahlreiches Geschütz vor mit Schwärmerlinien, von Unterftützungstrupps und ftarten Colonnen gefolgt. Die Rei terei blieb zu späterem Gebrauch noch zuruck. Das Feuer ber Ruffen wurde auf bas lebhafteste erwiedert und beim weiteren Bordringen wurden bie Batterieen auf ter Bautener Etrafie

fo zersterent, baß man zunächst ber Elbe gar nicht vorzugeben waate. Mit großer Entschlossenheit versuchten die Russen die genannten Borwerte zu fturmen. Gin fürchterlicher Kampf wogte hin und her, der anhaltend mehrere Stunden fortdanerte und große Opfer fostete. Erst nach vielfachen abgeschlagenen Stürmen bemächtigten sich bie Ruffen um Mittag des Vorwerts Engelhardts, aber so sehr sie sich auch abmühten, die übrigen wegzunehmen und sie auf furze Zeit wirklich in Besitz hatten, so wurden sie ihnen boch gleich wieder ent= riffen. Heranziehen immer neuer Kräfte und entschloffenes Daraufgeben engte die Franzosen zwar immer mehr ein und fie zogen sich ermattet mehr und mehr zum Ziegel= und zum Rammfchen Schlage ber Borftadt zurück, aber von bem furcht= baren Tener ber Battericen auf bem anderen Elbufer gedeckt, blieben die anderen Vorwerke in ihren Händen. — Glücklicher waren die Ruffen auf ihrem linken Flügel, ber beim großen Garten sich an bie Preußen auschloß. Sie bemächtigten sich bald bes Striefener Windmühlenberges und drangen in ber Sbene zwischen ber Villnitzer Strafe und bem großen Garten por. Die Frangosen leifteten auf dem freien Telde hier feinen großen Widerstand, vertheidigten auch ben großen Garten, ber allerdings weit vorspringt, nicht nachdrücklich, sondern verließen fich mehr auf die Befestigung ber Birnaer Borstadt, zu welcher sie sich zurückzogen. Hier aber wehrten sie sich auf bas äußerste und schligen alle Angriffe entschlossen zurück. Um Mittag fam vom Oberfeldheren ber Befehl, keine weitere Unariffe mehr zu unternehmen, sondern den Kampf bis 4 11hr hinzuhalten, wo dann der Hauptangriff erfolgen follte.

Als die Preußen noch in der ersten Morgendämmerung auf das Dorf Strehla losgingen, fanden sie dasselbe von den Franzosen verlassen. Die Brigade Zieten griff daher mit 5 Bataillonen sogleich den großen Garten an, von der Brigade Pirch rechts gefolgt und unterstützt. Schon um 5 Uhr erscholl hier Kanonen- und Kleingewehrsener. Die Franzosen wichen vor dem muthigen und wahrscheinlich auch überlegenen

Angriff bis zum Gartenpalais in ber Mitte zurück. Bier hielten sie einige Zeit Stand, mußten aber vor dem muthigen Andrängen ber Breugen auch die Mitte bes Gartens verlaffen. 11m 8 11hr befanden sich biefe schon im Besitz ber ganzen öftlichen Hälfte, was bas Vordringen ber Ruffen auf Diefer Seite fehr begünstigte. Weiterhin leisteten Die Franzosen viel stärferen Widerstand. Um meisten vertheidigten sie sich in einem Verhau im westlichen Theile bes Gartens. Hier erhob sich der erbittertste Kampf, der mit großem Verluft von beiben Seiten eine Zeit lang unterhalten wurde. Diefer Berhan wurde auch für jetzt von den Preugen nicht genommen, weil um 9 Uhr ber Befehl einging, bas weitere Vordringen einzustellen. Unausgesetztes Feuer von Schützenlinien unterhielt seitdem hier das Gefecht in unentschiedener Beise bis Mittag. Bisher waren nur die Brigaden Zieten und Birch vom Corps von Kleift zur Schlacht anwesend gewesen und nur die erstere war wesentlich ins Gefecht gekommen; im Laufe bes Vormittags waren nun auch bie Brigaben Klür und Pring August von Preußen und Die gange Reserve-Cavalleric und Referve-Artillerie des Corps von Maren ber eingetroffen und die Artillerie hatte die Angriffe im großen Garten wefentlich unterftütt. Da ber Hauptangriff Rach: mittags 4 Uhr statt finden und für jest nicht weiter vorgebrungen werben follte, fo wurde gegen Mittag bas Tener schwächer und endlich trat eine allgemeine Baufe ein.

Gleichsam als wenn man gar nicht wüßte, was man mit der vermeintlich überflüssigen Zeit ansangen sollte, geschah von der Hauptstellung der Desterreicher im Laufe des Bormittags so viel als gar nichts. Man verbrachte den Morgen bis Mittag größtentheils mit Ausstellung der Truppen auf den Höhen von Zschernitz, Räcknitz, Planen und mit Aussahren der Geschütze. Aus dieser Hauptstellung geschahen nur einige Kanonenschüsse auf die beiden am Rand der Seether Berstadt gegenüberliegenden seindlichen Lünetten. Nur an der Weißeritz nahmen die Desterreicher das Dorf Planen, trangen auch

tiefer am Fluffe hinab und bemächtigten fich bier aller Gebofte bis an die Freyberger Strafe, weiter noch in der Rabe bes Fallenschlages bes Feldschlößebens, ber Annats Müble 20., welche nur noch 6-800 Schritt von ber Vorstadt entfernt liegen. Freilich waren alle tiefe Gehöfte von ten Franzosen nur schwach ober gar nicht besetzt gewesen. Die Sesterreicher versuchten barauf mehrmals bie große Lünette am Falfenschlage wegzunehmen und in die Vorstadt einzudringen. Da fie dies aber nicht mit hinlänglichen Kräften unternahmen, so wurden sie durch das vereinigte französische Teuer aus den Lünetten am Falten- und Freiberger Schlage, aus ter Borstadt und vom Sauptwalle ber Altstadt abgewiesen. Gine fräftige Unterstützung hätte hier große Erfolge herbeiführen fönnen; allein es war nun einmal der Hauptangriff auf den Nachmittag 4 Uhr festgesetzt und die Truppen mußten warten bis diefe Zeit gefommen war.

Die österreichischen Truppen jenseit bes Plauischen Grundes, die Divisionen Bianchi, Weißenwolf und Metzle, griffen im Lauf des Vermittags die Dörser Löbtan und Cotta, und links an der Elbe die Schusterhäuser an. Löbtan ward genommen, und selbst die noch weiter verwärts vor der Friedrichsstadt liegenden Gehöfte Klein-Hamburg, Altona, die die Franzosen freiwillig rämmten, wurden besetzt. Auch die Schusterhäuser kamen in den Besitz der Desterreicher. Auf diesem Terraintheil scheint der Widerstand der Franzosen überhaupt nur gering gewesen zu sein, da sie von hier her keinen Angriff vermutheten und die Gegend nur ganz schwach besetzt hatten.

Man sieht: alle diese Einleitungen zu einem allgemeinen Angriff geschahen vereinzelt, ohne Zusammenhang, ohne Nachstruck. Ein errungener Bortheil wurde nicht benutzt, sendern es ersolgten sogar absichtliche Hemmungen. Dhue Grund wurde der eigentliche Angriff bis 4 Uhr Nachmittags ausgeschoben und dem Feinde recht gestisssentlich Zeit geslassen, sich zu fassen und seine Gegenanstalten zu treffen.

Der Feind, der nur über so geringe Streitfräste gebieten konnte, war matt und erwartete jeden Augenblick, daß die zahllosen Schaaren der Verbündeten von den Vergen und aus der Thalebene mit aller Macht über ihn herfallen würden. Da nun nichts der Art geschah und von Mittag an bis 4 Uhr rund um die Altstadt eine Art Stillstand eingetreten war, vermochte er sich diesen zwar nicht zu erklären, war damit aber gar wohl zusrieden, denn der Kaiser war bereits eingetrossen, dem das Heer auf dem Fuße solgte, und alles nahm von nun an eine andere Wendung.

Der Oberfeldherr ber Berbundeten befand fich feit bem Morgen auf ber Söhe hinter bem Dorfe Räcknit, von wo man eine weite berrliche Aussicht auf Dresben, auf bas gegenüberliegende rechte Ufer und auf die ganze Gegend hat. Es scheint, daß er sich selbst gegen Mittag immer noch nicht für ftark genug hielt, ben Angriff auf Dresben zu befehlen. Nachdem er nun so lange gewartet, kamen ihm überhaupt ernstliche Bedenfen. Um 11 Uhr Vormittags nämlich kam ber Raifer Mexander mit seinem Gefolge von seinem Saupt quartier Röthnit auf der Höhe hinter dem Dorf Räcknit an. Da bemerfte man von bem erhabenen Buntte beutlich ben Ummarsch langer, Die gange Strafe von Bangen einnehmender Truppenzüge. Man fab und berte burch bas eröffnete Tener, wie auf dem rechten Elbufer fich immer mehr Batterieen aufpflanzten, um Die Ruffen unter Bittgenftein in Die rechte Seite zu nehmen und eine Ahnung entstand, baft bies am Ende ber tief in Schlefien geglandte Rapoleon felbit fei, ber mit großen Streitfraften jum Entfat beranrude. Allerander beobachtete Diese Borgange mit bochfter Gespannt beit. Immer mehr verftärfte fich Die feindliche Truppenmaffe und man kounte gulett nicht mehr zweifeln, bag bies bas große frangösische Seer sein muffe, bei bem ber Raifer obne Zweifel zugegen sein werde. Man hatte also so lange mar schirt, so lange überlegt und gezandert, bis es bem rantesen Manne gelungen war, ber bebrängten Stadt zu Hulfe zu fommen.

Die ganze Unternehmung auf Dresben war daburch als gescheitert zu betrachten. Napoleon selbst wollte man ja nicht angreisen, wenn es nicht unter der Mitwirtung eines der anderen beiden Heere geschehen könnte. Nun war aber weder das schlesische noch das Nordheer in der Nähe und man war mit dem böhmischen Heer allein einem großen Theil der vereinigten Macht unter der persönlichen Ansührung des Kaisers gegenübergestellt!

General Jomini, der sich beim Raiser Alexander befand und das Herannahen der großen französischen Beeresmassen ebenfalls bemerkte, rieth jett die Unternehmung auf Dresten aufzugeben und auf Dippoldiswalda zurückzumarschiren. Alexanber war mit dieser Ansicht einverstanden, die die Rothwendigfeit und Klugheit zu gebieten schien; aber man konnte ben Rückzug boch nicht antreten ohne Einwilligung bes Königs von Preußen und bes Fürsten Schwarzenberg, die gerade abwesend waren. Nachdem sie in nicht langer Zeit beide eingetroffen, berathichlagte man von Reuem. Fürst Schwarzenberg fühlte die Unzweckmäßigkeit des bereits befohlenen Ungriffs um 4 Uhr und ritt fort, um ben Chef feines Generalstabes Feldmarschall=Lieutenant Grafen Radetsti aufzusuchen und die nöthigen Unordnungen zum Rückmarsch zu treffen. Der König von Preußen blieb noch mit dem Kaifer Alexan= ber zur Stelle und besprach mit ihm bie zu ergreifenden Maahregeln. Der König war nicht für den Rückzug. Er hielt es für schimpflich, wenn ein Seer von mehr als 200,000 Mann bei ber blogen Anfunft bes gefürchteten Gegners ohne Schwertstreich bavon fliehe und bestand auf eine Schlacht. Ohne Zweifel hatte er auch die erheblichsten Gründe, für den erbittertsten Kampf zu stimmen, benn nur allein burch blutige Durchfämpfung ber großen Sache fonnte Preußen geholfen werben, das sich in den Bedingungen ber Traftate so übel vorgeschen. War man einmal auf dem Rückzuge, so war

nicht abzusehen, wohin bas führen founte. Die Sachen konnten bann leicht so fommen, bag bie brei Raiser sich einigten und Preugen das Bad bezahlte. Es wurde noch lange bin und her gesprochen. Fürst Schwarzenberg, ber mit Radetti wiederkommen wollte, kam nicht zurück und so erfolgte auch fein Gegenbefehl und feine Unftalt jum Rückzuge. Es icheint, Schwarzenberg fand es nachträglich selber unwürdig, ohne Kampf zurückzuweichen. Wenn er biesen aber annehmen wollte, jo war eine Schlachterdnung von zwei Meilen Ausdehnung gegen einen fo schnellen und entschlossenen Wegner gefährlich. Es war noch Zeit zur Menderung, benn Napoleon griff erst um 6 Uhr an, aber Schwarzenberg fonnte sich zu teiner neuen Anordnung entschließen und es blieb alles, wie es ein= mal eingeleitet war, b. h. der allgemeine Angriff auf Dresden follte von den Truppen, wie sie gegemvärtig ftanden, um 4 Uhr Nachmittags erfolgen.

Nachdem der Raiser Napoleon alle früher bezeichneten Corps in angestrengtem Marsch auf Dresten gerichtet, war er an biefem Tage früh um 5 Uhr von Stolpen abgereift. Gine Stunde von ber Stadt, vielleicht um 7 Uhr, ale bie Angriffe ber Verbündeten schon seit einiger Zeit im Gange waren und ber Kanonendonner um Die Stadt ber scholl, ließ er bei bem sogenannten Merdgrunde, wo man ben erften Ginblick ins Elbihal hat, ben Wagen halten. Er hatte bisher ben Plan von Dreeben aufgeschlagen auf ben Anicen gehabt und seine allgemeinen Auordnungen im Ropf entwersen. Jest verließ er ben Wagen und stieg zu Pferbe. Schon brangen bie Rinffen am anderen Ufer der Elbe aus tem Blafewiger Gehölz vor, und ihre Ranonenfugeln bestrichen bereits Die Bantener Strafe, Die nach Dresten führt. Der Raifer beobachtete eine furze Zeit die Anstalten der Ruffen und jagte bann in geftredtem Laufe ber Stadt gu.

Hier erregte seine Antunft bei den Seinigen die höchste Frende, ja das größte Entzücken. Man hatte ihn weit ent sernt in der Nähe des Users der Oder geglandt und gesürch-

tet, jeden Augenblick einem allgemeinen Sturme ber Berbunbeten zu erliegen. Run fam er plötzlich wie ein Retter vom Simmel und bas unbegränzteste Vertrauen fehrte zurud. Wo er porübereilte, jauchzte ihm ein rauschendes Vive l'Empereur! entgegen. Die Nachricht seiner Unfunft verbreitete sich mit Bligesschnelle und brang zu den entserntesten Bosten, überall neues Leben aufachend. Nicht geringer war die Freude bei ben gablreichen Bermundeten, welche von ben früheren Schlachten und Gefechten ber noch in ben Lazarethen lagen, beren Loos freisich nicht beneidenswerth geworden wäre, wenn die Berbundeten die Stadt erobert hatten. Man hat Biele vor Freude weinen, Berftummelte tangen gesehen. Wenn biese Freude bei den Franzosen natürlich war, so muß boch auch bemerkt werben, daß bie unvermuthete plötzliche Anfunft Napoleons auf die Bewohner von Tresten einen wahrhaft zanberifchen Eindruck machte, und, wie früher angeführt, diefer Eindruck war ein freudiger, und Napoleon, der Beherricher eines fremden Bolfes, wurde von der großen Mehrzahl als Erretter, wenigstens von großer Drangfal, angesehen, benn ber mächtige Trieb ber Selbsterhaltung (nicht allein bes Lebens, sondern auch der Glücksgüter) machte, daß selbst der gröffte Theil wahrhaft Deutschgesinnter seine Unkunft im Stillen fegnete. Giner rief bem Anderen zu: Rapoleon ift ba! nun wird's bald anders werden! Bon einem Berlaffen ber Stadt ober von einem Umzuge auf bas rechte Elbufer war nun feine Rebe mehr. - So mächtig wirfte ber Ginfluß eines großen Mannes auf die Gemüther ber Menschen.

Napoleon ließ sogleich seine Anfunft dem Könige von Sachsen melden, stattete ihm auch selbst einen kurzen Besuch ab, stieg wieder zu Pserde und begab sich auf den Platz vor der steinernen Brücke an der katholischen Kirche, weil jetzt — vielleicht zwischen 8 und 9 Uhr — die ersten Spigen seiner Kriegsvölker angekommen waren. Hier blieb er eine geramme Zeit, und da er eine so genaue Kenntniß von Dresden und seiner Umgebung hatte, auch der Plan, wie seine Streitkräfte

zu vertheilen wären, bei ihm feststand, so wurde jedem Truppenstheil die Richtung angewiesen, die er einzuschlagen habe. Wie sich von selbst versteht, wurden auch die beiden andern Brücken sür die ankommenden Truppen benutzt. Nur die alte Garde blieb in der Stadt, alles Uebrige wurde nach den Vorstädten und in's Feld gerichtet. Die Reiterei von Latour-Maubourg und Pajot, zusammen 23,000 Pferde, marschirte größtentheils im Oftra-Gehege auf, wo für sie der angemessenste Raum war.

Zwischen 11 und 12 Uhr begab sich Napoleon nach bem Birnaer Schlage, wo er ben Marschall St. Chr traf. Theils zu Fuß, theils zu Pferde mit wenigen Begleitern besichtigte er bier ben Stand ber Dinge und gab feine Befehle. Er verfüate fich auch zum Rammschen Schlage beobachtend und anordnend, überall, wo ihn die Truppen erfannten, von ihrem lauten Zuruf begrüßt. Bon hier ritt er durch die Borftabt bis zum Faltenschlage und bis in die Rähe der bavor liegen= ben Lünette. Er fah hier, wie das vorliegende Telbschlößichen und alle bortigen Gehöfte vom Feinde besett waren und befannte, daß fie schwer wieder zu nehmen sein würden. Nach bem Freiberger Schlage sich zuwendend, wo er ben Andrang ber Defterreicher auf ber hohen Frenberger Strafe bemerfen fonnte, und noch Angenzeuge, wie biefelben bas Dorf Löbtan wegnahmen und weiter vordrangen, kehrte er darauf wieder in die Stadt gurud. "Hun, fie greifen und in wenigen Stunden an — was man man nicht glauben follte — fagte er zu dem fachfischen Kriegsminister v. Geredorf, benn fie werden wohl wissen, daß ich mit meiner ganzen Urmee hier bin, aber wir geben ihnen bas Beleite."

Gegen 1 Uhr unternahm der Raifer eine zweite, aber nur furze Ausfundigung vom Ziegel- bis zum Pirnaer Schlage und kehrte dann wieder zu den Elbbrücken zurück, wo unaufhaltsam die ankommenden Truppen herübermarschirten, was bis zum Abend und einen Theil der Nacht fortdauerte.

Er hatte sich einige Zeit zur nothwendigen Erholung entsernt, als ihm zwischen 3 und 4 Uhr gemeldet wurde, daß

ber Teind seinen Angriff beginne. Fröhlichen Muths entgeznete er: nun wohl denn, zu Pferd! bestieg seinen Schimmel und begab sich mit seinem ganzen zahlreichen Gesolge wieder an den Ansgang der steinernen Brücke bei der Schloßtirche, wo Armee Gensd'armen einen Kreis um ihn bildeten. Da der Feind angriff, so that es Noth, die ankommenden Truppen möglichst schnell herbei zu haben, es wurden daher Abjutanten über Abjutanten auf der Bautzener Straße vorgesandt, sie zur Sile anzuspornen. Die Kolonnen setzen sich in Sturmsschritt und wogten über die Brücken. Der Kaiser ließ sein Regiment vorüber, ohne ihm etwas Ausmunterndes zu sagen, worauf ihm meistens freudig oder scherzhaft geantwortet wurde. Alle schienen darüber Hunger und Müdigkeit zu vergessen.

Nach seiner umfassenden Kenntnif von Dresden und beffen Umgebung, nach ben Berichten seiner Truppenführer und eigener Auskundigung stand nunmehr ber Schlachtplan bes Raifers fest. Er wußte, daß die Desterreicher burch ben tiefen Felsenschlund des Planischen Grundes in zwei Theile getrennt würden, Die fich gegenseitig nicht unterstützen fönnten. Er beschloß daber, den Theil derfelben, der von diesem Grunde bis zur Elbe bei Priesnitz stand — Die Divisionen Bianchi, Beihenwolf und Metto - auf ihrem linken Flügel anzugreifen, aufzurollen und in den Planischen Grund hinabzuwerfen. Umfaßte er so ben linten Flügel ber Berbündeten, so beschloß er, zugleich den rechten Flügel berfelben mit überlegenen Rräf= ten anzufallen, indem er längst ber Elbe oberhalb ber Stadt auf ber Pirnaer Strafe vordringend, biefen gurudftieß, umfaßte und gegen das Gebirge warf. Hierdurch nahm er ben Berbündeten Die beste Strafe über bas Gebirge nach Böhmen (Die Straße von Dresten nach Teplit), welche ohnehin schon ber General Bandamme mit 40,000 Mann zu verlegen im Begriff war, und zwang fie, auf ben elenden Gebirgswegen und in der aänglich ansgezehrten Gegend den Rückweg nach Böhmen zu suchen.

Diesem Plane gemäß waren und wurden alle Streit-

frafte vertheilt. Bei genauer Lokalkenntnig bedurfte Napoleon feines Sineilens auf bas Schlachtfeld, sondern er blieb auf dem Plats bei ber Brücke. Sier war ber Punft, von wo aus er die Schlacht leitete, wiewohl er von den Gefechten nichts sehen konnte und von allen Hänsern ber Altstadt eingeengt war. Er ertheilte seine Befehle mit einer Rube, die nur die Gewißheit bes guten Erfolges geben konnte. Uebrigens war er auch nicht ohne unmittelbare Verbindung mit dem Schlachtfelde. Auf dem Kreuzthurme nämlich war der fächsische Oberft von Saat aufgestellt, ber die Bobenbeschaffenheit um Dresben genau fannte und ber sogleich bie genaueste Runde über Anfunft und Bewegung ber geringsten seindlichen Ab= theilung ertheilte. Um Fuß bes Thurms aufgestellte Reiter= ordonangen überbrachten bem Raifer biefe Rachrichten fchleu-Wie außerordentlich ber Kriegsmechanismus im französischen Beere ausgebildet war, beweift, daß felbst mahrend ber Schlacht Formulare von Rapporten gebruckt und an die Generale vertheilt wurden, die ber Zeitersparnig wegen biefe bann bloß mit bem Ebenvorgefallenen auszufüllen hatten.

Napoleon entschied auf jede Meldung, jeden Rapport augenblicklich und mit voller Sicherheit und Bestimmtheit. Nach Allem glaubte er den Sieg in der Hand zu haben und er äußerte zu dem sächzischen Kriegsminister General Gers-dorf: "wenn meine Feinde auch ziemtich consequent aufingen, so fallen sie doch hier schon aus der Rolle. (Er meinte, sie wichen vom Trachenberger Kriegsplan ab.) Wenn sie mich nunmehr angreisen, so kann es ihnen den Feldzug kosten."

Wenn wir hiernach nun wieder auf die Seite ber Verbündeten treten, so wissen wir nicht, wer oder was in ihrem Hanptquartier in letzter Instanz den Entschluß herbeigesichtet hat, nach Eintressen der sichtbaren Verstärfungen des Teindes und wahrscheinlich des Kaisers selbst den Angriff um 4 Uhr dennech zu unternehmen und es wird dies wohl, wie so Vieles auf verbündeter Seite, mit einem Schleier bedeckt bleiben. Nach dem Obigen ist nur die Abneigung des Königs

von Preußen, ohne ernsten Rampf abzuziehen, befannt ge-Wahrscheinlich hielt man nachträglich bie feint lichen, zur Verstärfung nach Tresben marschirenten Truppen. nach Wittgenstein's Melbungen, nicht für fo besonders gablreich, ba ber größte Theil berfelben nicht auf ber Bangener Strafe, fondern, um bort nicht vom Ranonenfener ber Ruffen zu leiden, rechts verbedt burch ben Dresbener Balt auf bie Stadt zu geleitet werben war. Wahrscheinlich zweifelte man baber auch noch an bem wirklichen Eintreffen Rapoleons, und hielt die zahlreichen französischen Ruse Vive l'Empereur nur für eine Kriegslift. Man batte Nachmittags, als ber Angriff beginnen follte, wenigstens 150,000 Mann mit 500 Ranonen zur Stelle, fonnte am folgenden Tage noch mehr als 50,000 Mann Berftärfung erwarten und wollte boch nicht unverrichteter Sache wieder abziehen. Es blieb barum bei dem beschloffenen Angriff.

Kurz vor 4 Uhr geschahen von einer russischen Batterie hinter Zschernit drei einzelne Kanonenschüsse. Auf dieses Zeichen setzen sich alle Angriffssäulen von allen Seiten zusgleich in Marsch und die Fenerschlünde öffneten rings ihren surchtbaren Mund. Die Glockenschläge der Thurmuhren von Oresden, die die vierte Stunde verfündigten, verhallten schon in dem beginnenden Kanonendonner. —

General Wittgenstein glaubte und hatte ins große Hauptsquartier melden lassen, die ankommenden Truppentheile des Feindes seien nicht so sehr beträchtlich und der Kaiser werde nicht dabei sein; aber er sollte bald eines Undern belehrt werden. Er hatte es mit Ernst darauf abgesehen, sich sämmtslicher oben genannter Borwerfe zu bemächtigen und die Birnaer Vorstadt zu erobern. Nach einer kurzen Sinseitung des Gesechts durch Ueberschüttung von Kanonensener, nahmen die Russen durch kräftige Stürme, wiewohl mit großem Verlust, die drei vorderen Gehöfte weg und strengten alse Kraft an, auch die beiden näher an der Verstadt gelegenen (Stückgies

perei und Hopfgartens) in ihre Gewalt zu befommen. Zetzt furchtbares Tener von beiben Seiten, immer neue Sturme ber Ruffen, wobei felbst ihre Reiterei versucht, bem Fußvolf einen Durchgang zu hauen. Die Ruffen mußten aber nach und nach erfahren, baß fie auf viel zahlreichere Streitfrafte ftienen, als sie nur irgend vermuthet und bag ein gang anderer Geift bie Frangosen beseele, als am Vormittage. Das Feuer ber Lünette vor bem Ziegelschlage, mehrerer anderer Batterien por biefem und bem Rammichen Schlage, fo wie bas auf breifig Stücke vermehrte feinbliche Befchütz am anderen Ufer ber Elbe auf ber Bautener Strafe, richteten bie furcht= barfte Verheerung in ihren Reihen an. Um Vormittage hatten sich die Frangosen nur vertheidigungsweise verhalten, jest gingen fie bald zu fo entschlossenen Angriffen über, baß bie Ruffen sich faum in ben genommenen Vorwerken zu behaupten vermochten. General Wiitgenftein, ber fich für feine Berfon bei bem Dorfe Striefen befand, hatte die Absicht gehabt, von hier über bas freie Feld in ben Rammichen Schlag bineinzudringen. Er hatte ben vorliegenden Windmühlenberg von Striefen frark mit Geschütz bepflangt, bilbete feine Sturmfäulen und versuchte mit aller Macht weiter vorzukommen. Allein er traf auf zwei Divisionen ber jungen Garbe, bie aus ber Pirnaer Vorstadt im Felde fich aufstellten und wurde von einem so tödtlichen Artilleriefener empfangen, bag er alles weitere Vordringen aufgab und nur barauf bedacht fein mußte, fich in feiner Stellung bei Striefen zu behaupten.

Nach zwei Stunden des erbittertsten Kampses, um 6 Uhr, war nun die Zeit gekommen, die Napoleon zu einem allgemeinen Angriff bestimmt hatte, weil die Franzosen Zeit gehabt hatten, genug Kräfte dazu zu sammeln. Es hatten sich nämlich vor dem Ziegels und Nammschen Schlage, außer den Truppen von St. Chr., 4 Divisionen der jungen Garde eingefunden und die Ueberlegenheit war durchaus auf Seiten der Franzosen. Diese drangen unter dem Schutz ihrer Batterieen

auf der Bautener Strafe junadit an der Elbe vor, gewannen bie rechte Seite ber Ruffen, umfanten biefe mit überlegener Gewalt, griffen bie Vorwerte nun von zwei Seiten an und eroberten sie wieder. Durch einen allaemeinen nachdriidlichen Angriff überwältigten fie nun ben rechten Flügel ber Ruffen und warfen ihn nach heftigem Widerstande in den Wald von Blafewit guruck. Etwas fpater entwickelten fie unter Marschall Mortier's Leitung ihre Sturmfäulen gegen ben Windmühlenberg von Striefen. Mit angerfter Auftrengung fuchte fich bier Wittgenstein zu halten. Es fam zu bef tigen Stürmen, zu blutigem Sandgemenge, aber bie Begnahme ber Borwerte und bie Ueberwältigung bes rechten Flügels entschied auch hier, wobei noch bas Auffliegen mehrerer ruffischer Bulverwagen Verwirrung anrichtete. In Inordnung räumten bie Ruffen ben Bindmühlenberg, welchen die Franzosen sogleich mit gablreichem Geschütz besetzten, und eilten auf Striefen gurud. Es bunkette fchon, aber bie Franzosen im Siegesdurst waren mit dem Ergebniß des Tages noch nicht gefättigt. Bom Windmühlenberge überschütteten fie die rückmarschirenden Ruffen und bas Dorf Striefen mit Geschoffen, gundeten es an und brangen, schon bei völliger Finsterniß, in dasselbe ein, die Russen herauswerfend, obgleich diefe es von Hof zu Hof vertheidigten. Die ganze ruffische Schlachtordnung wantte und Wittgenftein, ber ba fürchtete, völlig burchbrochen zu werden, sprengte perfönlich zum General Barclay, sich eine preußische Brigate zur Unterstützung zu erbitten. Er erhielt bie Brigate Klür, unter beren Schutz er so viel Zeit gewann, sich zu sammeln und geordnet gurudzugehen. Die vollkommenste Dunkelheit machte bann bem weiteren Gefecht hier ein Ente; wiewohl beim Dorf felbit bas Feuern bis Mitternacht nicht aufhörte.

Während die Ruffen ihre ganze Streitfraft fast bis auf den letzten Mann gegen die Franzosen entfalteten, wurden die Preußen, wir wissen nicht auf wessen Befehl, ob Barclan's,

ob Aleist's, auffallend vereinzelt und zurückgehalten, und zum wirklichen Angriff wenig mehr als eine Brigade verwandt, die schon den ganzen Vormittag im Gesecht gewesen. Es war bas ganze Corps von Kleist zugegen, alle 4 Brigaden mit Referve-Cavallerie und Artillerie, an 35,000 Mann, mit mehr als 120 Geschützen, und die Breugen waren baber um 15,000 Mann frarker als bie Ruffen. Gie hatten babei allen möglichen guten Willen. Aber die Brigade Pring August von Preußen blieb als Rückhalt bei Strehla und war bestimmt, später gegen ben Dohnaer Schlag vorzurücken; Die Brigate Klüx blieb ebenfalls als Rückhalt am öftlichen Ente des großen Gartens, mehr als ! Meile von der Borstadt; Die Brigade Birch blieb in ber Mitte beim Garten-Palais, und nur die Brigade Zieten wurde zum unmittelbaren Angriff verwandt. Auch mit dieser wurde sehr gegeizt und der Sturm gegen bie eigentliche Vorstadt nur mit wenigen Batailsonen unternommen, welche bann nicht im Stande waren, etwas auszurichten. Ebenfo scheint von ber zahlreichen Artillerie ein sehr mäßiger Gebrauch gemacht worden zu sein, benn wir lesen, daß nur eine Batterie im großen Garten selbst und eine fühwärts besselben zur Anwendung gefommen find. Siernach fonnte benn auch bas Ergebniß nur gering sein.

Die große Kampflust der Preußen hatte den Termin um 4 Uhr nicht abgewartet. Schon um 2 Uhr hatte die Brigade Zieten den Angriff auf das französische Verhau eröffnet. Der Feind leistete hier den hartnäckigsten Widerstand und beide Theise litten beträchtlich. So wurde nothwendig, die Brigade Zieten zu unterstützen, und es wurden von der Brigade Pirch dazu 3 Vataillone herangezogen. So verstärtt unternahmen sie einen trästigen Sturm gegen das Verhau und eroberte es. Hestig nachdrängend stießen sie die Franzosen vor sich her, zwangen sie durch immer neue Stürme den Garten zu räumen und nach dem Pirnaer Schlage zu rückzuweichen. Der äußerste linte Flüget der Russen unter

dem General Roth folgte dieser Bewegung ber Preußen und gelangte am Rand des Gartens ungefähr in gleiche Söhe.

Rachbem die Preußen an das äußerste Ende besselben gefommen waren, galt es nunmehr die Borftatt felbst zu ftürmen, Die von bier nur 5-600 Schritt entfernt liegt. Dies war aber mit außerordentlichen Schwierigkeiten verfnüpft. 300 Schritt vom Garten nördlich an ber Pirnaer Chanffee lag eine große l'inette mit Truppen und Geschütz besetzt. Geradeaus in der Berftadt befand fich der Bring Antonsche Garten, von einer steinernen Mauer eingefaßt, hinter welcher eine ftarle Batterie errichtet war. Die Gartenmauern waren bicht mit Schützen besetzt. Wo bie Vorstadt feine Mauer batte, war sie verpallisadirt und mit Gräben versehen, die Beden und Zänne waren mit Sandfaden und allerlei bedenben Gegenständen versehen, hinter welchen Ropf an Ropf feindliche Schützen postirt waren. Es standen auch noch feind= liche Streitfräfte außerhalb ber Vorstadt in ber Rabe ber Lünette, hinter ben Graben und Baumen ter Chauffee 20. Der Rand bes großen Gartens, wo die Preugen franden, lag im wirffamften Kartätschichuß ber frangösischen Geschütze, felbst bes fleinen Gewehrs. Gine mabre Bölle mußte sich aufthun, wollte man gegen die Lünette ober gegen die Vorstadt anfturmen. Gine tüchtige Anzahl Geschütze hätte ben Preußen hier Bahn machen tönnen, aber im Anfange fehlte biefes gänzlich und dann kamen nur wenige Kanonen an.

Trotz dieser sehr ungünstigen Verhältnisse, die durch mangelhafte obere Leitung herbeigeführt waren, schickten sich die Preußen um 6 Uhr zum Sturm an, wieder — Schuld der Führer — mit äußerst geringen Streitkräften. Es brachen zwei Bataillone, vom Isten und 10ten Reserve-Regiment, unter den Majors v. Lettow und v. Dissend aus dem Garten gegen die Lünette vor. Mit lautem Hurrah stürmten sie gegen die Schauze an, aber von einem überaus verheerenden Feuer von mehreren Seiten empfangen, welches sie fast zerriß, wichen sie gegen den Garten zurück. Nach wenig Augenblicken

die Faffung wieder gewinnend, fturmten fie zum zweiten Male vorwärts, aber außerordentlich an Zahl gelichtet, konnten sie ben Rand ber Schange nicht mehr erreichen, ber größte Theil fiel, und was übrig blieb, rettete fich wieder hinter die Baume bes Gartens. Die 3 Bataillone ber Brigade Birch waren jett zur Verstärfung am Rande bes Gartens angefommen. and waren einige Geschütze angelangt, Die ein nabes Feuer auf Die frangösische Lünette richteten. Gins jener Bataillone unternahm nun einen britten Sturm auf Die Schange. 3m Sturmschritt und mit Buthgeschrei brach es aus bem Garten hervor. Es achtete nicht, wie es von feindlichen Angeln beinabe niedergemäht wurde; die übrigbleibenden ließen fich nicht abschrecken und rannten auf ben Graben ber Schange bin. Zugleich hatte ber ruffifche General Roth Diefen Angriff auf ber anderen Seite ber Schanze burch eine Sturmfäule und Gefchütz unterfrüten laffen. Das frangösische Regiment, welches zur Dedung berfelben aufgestellt war, verlor die Faffung und floh in Unordnung gegen die Vorstadt zurück. Wenn jett ber Angriff burch neue Eräfte nachbrücklich unterftütt worden ware, so wurde wenigstens die Schange erobert worben sein. — Gleichzeitig mit biesem Angriff ructe ein anderes Bataillon als Sturmfäule formirt geradeaus gegen ben Bring Antonschen Garten vor. Unbeirrt von massenweisem Riederstrecken, brangen biese Tapfern unmittelbar bis an ben Bring Untonschen Garten heran, ber Tob und Berberben auf fie spie. Unvermuthet fanden sie hier einen 10-12 Fuß tiefen Graben, ober eine 8 Tug hohe steinerne Maner. Gie fuchten burch und emporzutommen. Es gelang auch Bielen. aber wenn sie so weit gefommen waren, fanden sie ben Ted burch frangösische Schüffe und Bajonette. Rach vergeblichen Auftrengungen faben fich biefe Braven genöthigt, bochft geschwächt ben Rückzug anzutreten, ba sie nicht unterftüt wur ben. - Bier Bataillone, Die ben Beweis geben, was eine umfichtigere Leitung mit viel ftärferen Kräften gewirtt baben würde, waren so nutsles geopfert worden.

Es war 7 Uhr und ber Kampf auf bas hartefte entbrannt. Durch ben Geschützenner, burch bas Krachen ber fpringenden Granaten, durch bas taufend und taufendfache Anattern tes fleinen Gewehrs und bas wilte Geschrei ber Kämpfenden hindurch hörte man jett auf preußischer Seite plöglich ben Sturmmarsch, die volle Musik und ben Tritt bes aus bem Pirnaer Schlage und ben baran gränzenben Gärten hervorbrechenten gablreichen feindlichen Fufvolts, vernahm man die dumpfen Huffchläge und das Raffeln der aus biefem Stadtansgange herbeieilenden Reiterei. Drei ungeheure Angriffsfäulen unter Auführung bes Marschalls Marment nahmen ihre Richtung gegen bie Pirnaer Strage und gegen ben großen Garten. Die Artillerie berfelben fubr auf und eröffnete zu dem vorigen ein mörderisches Kartätschfeuer. Diesem Andrange waren die Prengen und auch die wenigen Ruffen unter dem General Roth nicht gewachsen. Was noch von beiden auf freiem Gelbe war, eilte jum großen Garten zurück. Neberall brangen bie Franzosen vor, und so bartnäckig sich die Preußen auch wehrten, so wurden sie bei ein tretender Dämmerung bis zur Mitte bes großen Gartens gurückgetrieben, wo sie noch bas Gartenpalais mit Erbitterung vertheidigten. 11m 8 11hr hörte bann hier ber Kriegelarm auf und es trat eine Grabesstille ein, Die nur burch bas Nechzen ber Sterbenden und Verwundeten unterbrochen wurde.

Die Desterreicher, welche ben Angriff von der Südsund Westseite zu unternehmen hatten, begannen denselben um 4 Uhr mit dem Fener einer großen Zahl Geschütze, die auf dem Abhang der Höhen von Ischernitz, Rächnitz und Plauen aufgesahren waren. Die Erde erbebte von dem entsetzlichen Arachen. Es war hiebei auf 3 vorliegende große Lünetten am Mosezinstischen Garten zunächst dem Dohnaer Schlage, vor dem Falsen und Frehberger Schlage, so wie auf die dahinterliegende Seethors und Wilsdruser Vorstadt abgesehen. Nachdem diese Kanonade einige Zeit mit surchtbarem Nachsbruck unterhalten worden, gingen diese zahlreichen Feners

schlünde, je nach ihrem Standpunkt 800-1500 Schritt weiter vor und wiederholten ihr Fener in größerer Nähe. Die= bei zeigte fich, bag bie Lünette am Mosczinsfischen Garten No. 3\*), dem Dorf Räcknitz gegenüber, von allen frangösi= ichen Schangen am tiefften lag, mit Artillerie barum am meiften erschüttert und leichter erobert werden konnte, als bie übrigen. Auf sie richteten sich baber auch bie meisten Bestrebungen. Wirklich wurde bie Lünette furchtbar verwüftet und bie Besatzung größtentheils getöbtet, auch die Bedeckung in der Rähe erschüttert. Als das Artilleriefener hinlänglich gewirft zu haben schien, setzten sich bann die öfterreichischen Sturmfäulen in Bewegung, um fich ber Schanzen und ber Vorstädte zu bemächtigen. Es gelang die Lünette No. 3 zwischen 5 und 6 Uhr wegzunehmen und die geringe übrig gebliebene Mannschaft zu Gefangenen zu machen. Als bies geschehen war, suchten die Desterreicher in den Mosezinsfischen Garten, in die Borftadt zwischen dem Garten und dem Dippoldiswalder Schlage einzudringen. Es gab hier einen ber heftigsten Kämpse bes Tages, ber mit größter Hartnäckigkeit und Erbitterung von beiden Seiten geführt wurde.

Bei diesem Angriff wurden die Desterreicher thätig burch die Preußen unterstüßt. General Aleist hatte, wie wir oben auführten, die Brigade des Prinzen Angust von Preußen bei Strehla als Rückhalt stehen lassen. Er rückte damit eine Strecke vor, zog aus der Brigade und der Reserve-Artillerie 50—60 Geschüße vor, und ließ von diesen ein hestiges Fener gegen die mehrgenannte lünette, sowie gegen den Dohna und Pirnaer Schlag eröffnen. Leider war die Entsernung über 2000 Schritt und die Wirtung daher nicht, wie es gewünscht werden mußte. General Aleist sandte daher 2 Bataillone

<sup>\*)</sup> Es waren, wie wir im 4ten Buche angegeben, 5 große Linetten um bie Berftätte ber Altstadt errichtet. Gine, No. 1 am Ziegelschlage, No. 2 am Pirnaer Schlage, No. 3 am Mosezinstijden Garten, No. 4 am Fallen- und No. 5 am Freyberger Schlage.

gegen den Dohnaer Schlag vor, um diesen zu stürmen, und gab ihnen zwei schwere Batterieen und eine Haubithatterie (24 Geschütze) bei, die in größerer Nähe den Feind erschütztern sollten. Alls er den glücklichen Fortgang des Angrisss der Desterreicher auf die Lünette gewahr wurde, ließ er noch 3 Bataillone zur Unterstützung solgen, die aber zur Entscheidung wegen der Entsernung zu spät kamen. Die vorderen Bataillone gelangten dis nahe an den Eingang des Dohnaer Schlages, stießen dort aber auf weit überlegene Kräfte des Feindes, vor denen sie auf den Rückweg bedacht sein mußten.

Gleichzeitig mit biesem Angriff auf bie Lünette Do. 3. am Mosczinsfischen Garten und auf die bortige Vorstadt richteten die Desterreicher alle Kraft auf die Lünette No. 4. am Faltenschlage. Ihr Fener hatte auf dieselbe so gewirkt, daß die Bruftwehr bis zur Sälfte ihrer Söhe abgefämmt und bie Geschütze barin bis auf eins unbrauchbar geworden waren. Die Befatzung hatte furchtbar gelitten. Zulett schlug auch noch eine Granate bas verschloffene Ballisabenthor nieber. Die Manuschaft auf bas äußerste erschüttert, und ben Teind in Massen vor sich schend, verlor die Besonnenheit und floh, aller Drohungen ber Offiziere ungeachtet, aus bem Thor ber Schanze bem Falfenschlage zu. Gie traf bier auf bie alte Garde, wurde von derfelben verhöhnt und verspottet, war aber um keinen Breis zu bewegen, nach dem entschlichen Orte gurückzukehren. In der Schanze war bloß der fächfische Ingenieur-Lieutenant Illrich, ein frangösischer Offizier und zwei frangösische Sergeant-Majors zurückgeblieben. Der Verluft idien unvermeidlich, denn eben drangen die Desterreicher vom Feldschlößichen her mit Macht vor. In biefer Gefahr lief ber Lieutenant Ulrich eiligst bem Falkenschlage gu, um sich Gulfe zu holen. Es wurde auch sogleich eine Compagnie der alten Garbe vorgefandt, ber noch weitere Unterftützung folgte, auch wurde die entflohene Besatzung wieder mitgenommen. Inzwischen waren die Defterreicher unmittelbar an die Schange gelangt. Der größere Theil wollte von vorn eindringen, und

verschiedene Leute waren beschäftigt die Pallisaden umzuhauen, andere fie wegzubrechen und die Brustwehr zu ersteigen; etwa 50 Mann waren beim Pallisadenthor angefommen, um von hinten hinein zu gelangen. Offenbar war biefer Angriff mit zu wenig Kräften unternommen, benn die frangösische Com= pagnie ber alten Garbe, die jeht eintraf, trieb die Desterreicher mit bem Bajonet gurud, zwang fie zum Feldschlößchen gurud zu weichen und befetzte bie Schange auf's Reue. Damit war aber die Wefahr nicht vorüber, vielmehr wüthete das öfterreichische Feuer in gleicher Stärfe unaufhaltsam fort, und es war jeden Augenblick ein neuer Sturm zu erwarten. hier verdient nun bas helbenmuthige Beifpiel breier Solvaten ber alten Garbe (Oberft Ufter führt fie namentlich an) einer besonderen Erwähnung, welche ein schlagendes Zengniß ablegt, welch ein Beift in tiefer ausgezeichneten Truppe lebte. Um ben Ihrigen Muth zu maden, fprangen biefe brei Solbaten auf bie Bruftwehr und gingen auf berselben Gewehr in Urm im furchtbarften Angelregen ruhig, wie auf einem Bachtpoften, auf und ab, und zwei von ihnen fuhren auch barin noch eine ganze Weile fort, als einer tobt hingestreckt worden war. Diese That verfehlte ihre Wirfung nicht, fie tam bis an ben Raifer und wurde im gangen Beere befannt. Die Schange aber blieb fortan in den Händen der Frangosen.

Etwas weiter links näherten sich die Desterreicher von der Weißeritz her der Lünette Ro. 5. am Freyderger Schlage. Die Angriffe wurden hier aber mit noch weniger Krästen unternemmen, daher gesang es weder die Berschanzung wegzunehmen noch in den Freyderger Schlag einzudringen.

Einen eben fo vergebtichen Erfolg hatten die Anstrengungen ber öfterreichischen Divisionen Biauchi, Weißenwolf und Megto auf bem linten Beißeritzuser, um sich ber Friedrichostadt zu bemächtigen, indem die Franzesen inzwischen Zeit gehabt hatten, ihre früher geringen Streitlräfte daselbst sehr beträchtlich zu verstärfen.

Nachdem das Vordertreffen ber Desterreicher am Rande der Vorstädte und bei ben genannten Verschanzungen eine Zeit

lang in wüthendem Kampf begriffen gewesen, stieg die Hauptsstärke derselben, die Heerabtheilungen von Liechtenstein, Collosredo, Chasteler, von den Bergen herab und näherte sich der Stadt, um die Entscheidung herbeizusühren. Allein diese kam unvernuthet ganz anders. Das surchtbare Fener hatte doch nirgends eine hintängliche Dessung in die Besestigung der Borstädte gemacht, und es war dem Bordertressen nicht gesungen, irgendwo sich auch nur eines kleinen Theils derselben zu bemächtigen. Detzt aber brachen überall starke Massen des Feindes vor, drängten das Bordertressen zurück und brachten auch das Hauptressen zum Stehen. Ueberhaupt gingen die Franzosen an allen Punkten zugleich nun selbst zum Unsgriff über.

Aus bem Dohnaer Schlage brach eine ganze Division gegen die wenigen Bataillone Preußen von der Brigade Prinz August hervor. Unglücklicherweise war der große Ueberrest der Brigade beim rothen Hause stehen geblieben, war also zu entsernt zur Unterstützung, Siligst zogen sich daher die genannten Bataillone zurück, um von so großer Uebermacht nicht erdrückt zu werden. Die Franzosen solgten bis zum rothen Hause, welches die Preußen eine Zeit lang vertheidigten, aber dann dem Feinde überließen. Es dunselte bereits, als General Kleist noch einen Bersuch machte, die Trümmer dieses Birthsehauses wieder zu nehmen. Alls er Berstärfungen vorzehen ließ, sand er indeß den Feind so start, daß er vorzeg, mit Einbruch der Nacht bis Strehla zurückzuweichen.

Gegen die Desterreicher drang Marschall St. Chr aus dem Dippoldiswalder- und Marschall Ren aus dem Falsenschlage mit zahlreichen Streitkräften hervor. Sine beträchtliche Menge Geschütz suhr in freiem Felde auf und erössnete ein surchtbares Tener. Dabei rückte der Feind muthig vorwärts. Vergebens bemühten sich die österreichischen Generale ihre Truppen zur Vewältigung derselben zu bringen. Statt selbst Boden zu gewinnen, verloren sie denselben. Als die Dämmerung einbrach, sahen sich die Desterreicher genöthigt, alle

Absichten auf die Verstadt aufzugeben und etwas gegen die Berge zurück zu weichen. Mit der den Franzosen eigenen Behendigkeit hatten sie auch das Feldschlößchen, den Köhlersschen Garten ze. wieder genommen. Alle Angriffe auf den Frehberger Schlag waren abgewiesen, und die Desterreicher sogar über die Weißeritz getrieben worden.

Dor der Friedrichstadt hatten sich so viele französische Massen entwickelt, daß von einem erneuerten Angriff, den ohnehin die eintretende Finsterniß verbot, gar nicht mehr die Rede sein konnte.

So endete an diesem Tage der zweite Angriff auf Dresden am 26. August Abends. Das Ergebniß war: alle Angriffe der Verbündeten waren abgeschlagen, der rechte Flügel in der Thalebene (Wittgenstein) völlig überwältigt und 4 Meile zurückgedrängt. Für den solgenden Tag waren bei einem so thätigen und genialen Gegner nech größere Nachtheile zu besorgen.

Was am Vormittag des 26sten mit größter Aussicht auf Erfolg geschehen konnte, war schon Rachmittags 4 Uhr nicht mehr möglich gewesen. Aber auch abgesehen bavon unterliegt bei Kriegskundigen bie Gefechtsanordnung vielem Tabel. Die Angriffe bes Nachmittags waren genan nur eine Wiederholung ber am Bormittage gemachten, nur in etwas verftärktem Maafiftabe. Gie geschahen zu vereinzelt, um an irgend einem Puntte besonders wirtsam sein au können. Jetes Bolt focht für sich ohne gegenseitige Unterftützung, die bei der Ausdehnung der Angriffsfront ohnehin schwer war; auch wurden die Angrisse mit zu we nig Rräften unternommen. Rach Anerdnung des Oberfeldherrn follte alles nur Berfuch, Demonstration fein; nirgends war ein Gewalthause bestimmt, der einen Sauplangriff unternehmen, nirgends ein Ziel bezeichnet, wo man einbrechen wollte.

Die Bewohner von Tresten hatten ihren Winnsch er-

reicht, die Berbündeten waren nicht in die Stadt gefommen, aber sie hatten die größte Bedrängniß ausgestanden. Der Ranonendonner rückte näher und näher, das Saufen der Rugeln wurde vernehmbarer und schon erreichten mehrere die Stadt. 11m 5 11hr glaubte man jeden Augenblick einen wilben Sturmeinbruch zu erfahren, und zwischen 5 und 6 Uhr schien alles verloren. Ein Regen von Angeln und Granaten wurde über die Stadt geschüttet, und an mehreren Orten brach Fener aus. Bald waren die Straffen von Einwohnern leer, die erschrocken in die Häuser flohen; dagegen waren alle Strafen und Plate mit aufgestellten oder marschirenden Trup. pen erfüllt. Das Zerspringen ber Granaten, bas Ginschlagen ber Kanonenfugeln und Aufseten auf bem Steinpflafter, bas Berabstürzen ber Dachziegel und Alirren ber Fenfterscheiben, bas Rrachen bes frangösischen Geschützes auf bem Hauptwall ber Stadt, bas Schlagen bes Sturmmarsches ber burchzie henden Colonnen, das Blasen der Hörner, das Buthgeschrei ber Soldaten gab ein granfes Bild, welches entsetzte und betäubte. Selbst die nun kommende Racht, in welcher die Einwohner an alle Fenfter Licht stellen mußten, verging nicht ohne wildes Getöse: noch immer durchziehende Truppen, die vom rechten Elbufer famen, Reiterei, Geschütz, Bulverwagen, Truppen ber Corps von Bictor und Marmont, Die Reiterei der Garde unter Nansouth.

Der Kaiser der Franzosen verließ am Abend seinen Posten an der Brücke und umritt beim Scheine der Wachtsener noch die Angriffspunkte seines linken Flügels von der Elbe bis zum Dohnaer Schlage; dann stieg er spät, nicht im Marcosinischen Pallast, seinem Hauptquartier, sondern im königlichen Schlosse ab, um nicht im Mittelpunkt seiner Anordsumgen zu sein. Zwischen 9 und 10 Uhr brachte ein Bataillon junger Garde etwa 700 gesangene Desterreicher, eine österreichische Fahne und 4 bespannte österreichische Kanonen, die vor dem Dippoldiswalder Schlage genommen worden waren, in den Schlosshof. Napoleon kam herab, besah die

Gefangenen, belobte sein Garte-Bataillon und vertheilte sogleich mehrere Kreuze der Ehrenlegion. Sehr vergnügt kehrte er ins Schloß zurück. Er glaubte nicht anders, als daß die Berbündeten, die ihre Absicht vereitelt sahen, sich in der Nacht zurückziehen würden. "Ich werde ihnen auf dem Fuße solgen," sagte er. "Vandamme muß schon die Elbe passirt haben. Ich werde früher in Böhmen ankommen, als sie."

Wir sind nicht so glücklich, von dem verbündeten Hauptquartier so viel Nachrichten zu haben, als von dem französischen; die in hohem Maaß gesteigerte Ehrsurcht gegen gekrönte Häupter und hohe noch sebende Militaix-Aristokraten gestattete nicht, persönliche Verhältnisse zu berichten. Nach dem Russen Danisewsti, der aber überhaupt nur mit großer Vorsicht zu benußen ist, da es ihm in seinem Verk nur auf Verherrlichung seines Kaisers ankommt, blieb Alexander noch lange im Felde, berathschlagend, was sür den solgenden Tag zu unternehmen sei. Der anderen Kriegshäupter erwähnt Danisewssi nicht, doch waren ganz ohne Zweisel der König von Preußen und Schwarzenberg gegenwärtig. Wer oder was hier im Rathe nun den Ausschlag gegeben hal, wird wohl für innner unbekannt bleiben.

Wahrscheinlich überlegte man, daß am solgenden Tage nun auf dem rechten Flügel die russisch-prenßischen Garden, auf dem linten das Corps von Alenan eintressen müßten, wodurch man eine Verstärkung von mehr als 50,000 Mann erhielt. Wenn dies geschah, weran man nicht zweiselte, so hatte man wenigstens 200,000 Mann zur Stelle und über die Franzosen eine bedeutende Uebermacht. Der heutige Angriss auf die Stadt war zwar mißlungen, wenn er aber am solgenden Tage mit so verstärtten Krästen wiederholt würde, schmeichelte man sich, daß er gelingen werde. Auch wollte man schon so viele Opfer nicht umsonst gebracht haben. Man tam überein, auf den noch besetzten Söhen und in den eingenommenen Stellungen am Abend stehen zu bleiben, die Unmäherung der bestellungen am Abend stehen zu bleiben, die Unmäherung der bestellungen am Abend stehen zu bleiben, die Unmäherung der bestellungen am Abend stehen zu bleiben, die Unmäherung der be-

zeichneten Verstärfungen abzuwarten, und wenn sie angefommen, den Angriff mit allen Kräften zu erneuern. Was man thun wollte, wenn Napoleon seinerseits mit aller Macht angriff, ist nicht befannt. Als dies beschlossen war, begab sich der Kaisser Allerander in sein früheres Hauptquartier Nöthnitz, der König von Preußen nahm das seinige näher dem Schlachtsselde, als am vorigen Tage, in Kausche.

Fürst Schwarzenberg blieb noch am Orte ber Berathung bis 10 Uhr Abends und gab die Anordnung zur Erneuerung ber Schlacht für ben folgenden Tag. Kriegskundige haben an berfelben noch mehr auszusetzen, als an ben früheren. Zwei der wichtigften Ausstellungen sind: er nahm die Ruffen und Preußen gänglich aus ber Thalebene guruck, befahl ihnen, fich auf ben Berghöhen von Mockrit, Goftrit, Leubnit, Prohlis aufzustellen, und gab baburch bem Teinde höchst unbebacht die wichtige Straße nach Teplitz frei. Er that, was Napoleon nur im hoben Grade wünschen fonnte, benn dieser er= bielt nun ohne Schwertschlag die ihm so wichtige Verbindung mit seinem General Bandamme. Die andere wichtige Ausstellung ift: für ben linken Flügel zwischen bem Plauischen Grund und ber Elbe blieb ber Befehl zum nochmaligen Angriff bestehen. und die Angriffsfront daher wieder 2 Meilen wie vorher. Da Graf Klenau sein Eintreffen am folgenden Morgen beftimmt angefündigt, fo schien nun dem Fürsten Schwarzenberg hier zu viel Streitmacht verwandt, und er ließ noch in ber Nacht bie Divisionen Bianchi und Weißenwolf nebst bem größten Theil ber bazu gehörigen Reiterei \*) burch ben Blaui= schen Grund mit großen Schwierigkeiten auf bas rechte Ufer Auf ber linken Seite blieb nur bie Division Metto. ziehen. wozu von Klenan's Corps die Division Alohs Liechtenstein während ber Nacht eintraf, ferner die Brigaden Czollich.

<sup>\*)</sup> Es wird auch noch eine Division Giulan angeführt. Wir wissen nicht, von wo biese jetzt babin gekommen.

Mumb und Messerh; an Reiterei nur 2 Regimenter und 2 Kürassier-Schwadronen, und an Artislerie nur verhältniß-mäßig eine geringe Zahl von Geschützen. Bis zum Eintressen von Klenau sollte der Feldmarschall-Lieutenant Graf Weißenwolf den Beschl führen. Wegen des eingetretenen Regen-wetters und der dadurch sehr verdordenen Wege traf aber der Feldzeugmeister Klenau, seinem Versprechen entgegen, nicht ein, und nun war die Truppenzahl auf dem großen Kaunn zwischen der Weißeritz und Elbe viel zu gering, was am solsgenden Tage sehr nachtheilig wurde.

Ms die Dunkelheit herabfank, tam zu ben Drangfalen, Die eine Schlacht immer im Gefolge hat, eine neue. Simmel, welcher schon ben Nachmittag fehr umzogen gewesen, fandte einen allgemeinen kalten Landregen herab, ber bie vom Rampf Erhitten bis auf die Saut burdnugte und bei bem fetten Erdreich alle Bewegungen auf bas äußerste erschwerte. War dies ein großes Ungemach, so war der fast gänzliche Mangel an Lebensmitteln für bas zahlreiche Beer ber Berbündeten noch verderblicher. Zudem erstarb der Muth bei ben Erlebnissen bes Tages und bei ben trüben Aussichten in bie nächste Zufunft. Alles bies machte bie Racht zu einer der schrecklichsten. — Was die Franzosen betrifft, so waren fie zwar todtmide von den vorhergegangenen angestrengten Märschen und von ben Kämpsen biefes Tages; aber burch Schanzen, Mauern, Erdaufwürfe, Pallifaten, Säufer 2c. gebeckt, hatten sie viel weniger verloren; ba sie alle Angriffe abgeschlagen und ihren Kaiser an ber Spite wußten, war ihr Muth erhöht. Sie fanden auch unendlich mehr Schutz vor bem Unwetter in ber Stadt und Borftadt, und Dresben gewährte noch immer fo viel Lebensmittel, baf ber Solbat gu ber neuen Schlacht wieder Kräfte sammeln kounte. In Diefer Hinficht war ber Kaifer möglichst vorsorglich gewesen. Schon am Tage hatte er es veranstaltet, bag an bie Trup pen Wein, Branntwein und Bier vertheilt wurde, jetzt ward biefe Fürsorge verdoppelt. Auch bie Stärke bes Beeres vermehrte sich noch. Während der Racht trasen das Corps von Victor, der Rest von Marmont und noch mehrere Truppentheile ein, und am Morgen tonnte das Seer in und um Oresten zu 110—120,000 Mann angenommen werden.

Nachdem es die ganze Nacht ununterbrechen fortgeregnet, brach der Morgen des 27. August so trübe au, daß es schien, es wolle gar nicht Tag werden. Als es dann heller wurde, goß der Regen in Strömen, so daß man nur eine geringe Strede um sich sehen tonnte. Es war ein schlechtes Wetter zur Erneuerung einer großen Schlacht.

Der Oberfeldberr ber Berbündeten wollte, bem gestrigen Befchluß zu Folge, auf's Neue fein Heil versuchen. Aber auf bem rechten Flügel war weber die ruffisch preußische Barte, noch auf dem linken das Corps von Alenan angekommen. Er wollte beren Gintreffen erft abwarten und zögerte barum mit bem Befehl zum Angriff. Diese Art und Weise war indeß cinem fo überaus thatfräftigen Gegner gegenüber übel berechnet. Napoleon, ber fich Soffnung gemacht, bag bie Berbunbeten in ber Nacht abziehen würden, und ber fich hierin getäuscht sab, zögerte nicht, nun selbst zum Angriff überzugeben, und Schwarzenberg mußte nun zusehen, wie er sich leitlich ans dem fehr schlimmen Sandel herauszog. Einen Theil seiner sich gestellten Aufgabe hatte Napoleon schon am verigen Tage gelöf't; er hatte ben rechten verbündeten klügel, Die Ruffen und Preußen, guruckgetrieben und umfaßt, um fie von ber Tepliter Strake abzudrängen. Sente batte er Diese Aufgabe zu vervollständigen, wobei ibm Fürst Schwarzenberg sehr behülflich war, indem er, wie wir wissen, besohlen batte, daß der rechte Flügel auf das Gebirge zurückgehen sollte. Der andere Theil der Aufgabe, den linten Flügel der Berbündeten aufzurollen, war ebenfalls am vorigen Tage eingeleitet, und and hier war der verbündete Oberfeldherr Napoleon sehr entacgen gekommen, indem er diesen Flüget bedeutend an Streitfräften geschwächt hatte. Während ber frangifiche

Kaiser tiesen seinen Plan aussührte, hatte er im Centrum nur se viel Kräfte, um das Gesecht hinzuhalten.

Unf bem rechten verbündeten Flügel, zwischen ber Elbe und bem großen Garten, eröffneten bie Marschälle Mortier und Reb mit vier Divisionen ber jungen Garte, ber Reiterei ber Garbe unter Ranfouth und mit zahlreichem Geschütz trotz des schrecklichen Wetters schon um 6 Uhr Morgens das Gefecht. Im Centrum, zwischen bem großen Garten und ber Weißerit, wo die Marschälle St. Chr und Marmont beschligten, deren Corps noch eine Division der jungen Garde gugetheilt war, benen allen die alte Garbe am Dippoldismalber Schlage zur Unterftützung Diente, follte nicht angegriffen, fonbern ein etwaiges Gefecht blos hingehalten werden. Auf bem anderen Ufer ber Weißeritz war bas Corps bes Marschalls Victor, so wie die Reitercorps von Pajol und Latour= Manbourg (tetsteres auf dem äußersten rechten französischen Flügel) unter ben Beschl bes Königs von Reapel gegeben, um die Umgehung und Aufrellung des linken Flügels der Berbündeten auszusühren. Auch hier begann der Augriff mit Tagesanbruch.

In der Morgendämmerung hatten sich die Aussen und Preußen, dem Besehl Schwarzenbergs gemäß, aus der Thalsebene auf die Berge zurückgezogen. In der Thalsebene auf die Berge zurückgezogen. In der Thalsebene fanden die Marschälle nur noch die Nachhut von Bittgenstein unter dem General Noth, der noch Dorf und Wald Blase wit und das Dorf Gruna nehst dem dabei liegenden Borwert Grünwiese besetzt hatte. Eine so geringe Macht war gegen die weit überlegene seindliche großer Gesahr ausgesetzt, und es gereicht dem russischen General zur Ehre, daß er sich ohne wesentlichen Berlust aus so schwierigen Berhältnissen zog. Die beiden Marschälle Mortier auf dem linken, New auf dem rechten klügel rückten in der Thalebene vorwärts, der letztere zögerud, um zuvor den ersteren die Umgehung längst der Elbe aussühren zu lassen. Marschall Mortier, die Garde-Neiterei von Nansouth links zur Seite, drang in den Wald

von Blasewitz ein, verjagte bie Ruffen aus tiefem Dorf und richtete seinen Marsch längst ber Elbe auf Tolfwitz und Laubegaft, um erft die Umgehung gang auszuführen. Rachdem diese geschehen war, schwenkte er ein, und es erselgte nun im Berein mit Ren ber Angriff auf bie ruffische Stellung bei Grung. General Roth fah die ungeheuren Maffen sich gegen ihn anwälzen und zog sich bei Zeiten nach Seibnit zurud, wo er versuchte eine neue Aufstellung zu nehmen. Während er aber hiermit beschäftigt war, trang Marschall Mortier schon auf ihn ein, und die Reiterei von Nausouth hatte ihn bereits rechts umgangen. Es war nun kein Säumen mehr, er mußte eilen, die Höhen von Lenbnitz und Torna gu gewinnen, wo Wittgenstein stand, ober erwarten, daß er vor ber Front bes Heeres umringt und gefangen genommen wurde. Sein Rudzug, ber zugleich eine Schwenfung rechts rudwarts war, batte ichen unter gewöhnlichen Umftanden seine große Schwierigkeit gehabt, hier aber fam die mehr als vierfache Nebergahl bes Feindes, die brohende Reiterei besselben und ber bom Regen gang aufgeweichte Boben bagu. General Roth burfte ben Rückzug in fleine Flucht ausarten laffen, barum hielt er ben Schwenkpunkt Seidnitz gegen immer wiederholte Sturme ber Frangofen fo lange fest, bis feine Bewegung ausgeführt war. Bielleicht hatte er Seidnit bennoch nicht gehalten, wenn man seine Roth nicht bemertt und bie gange preunische Referve = Reiterei bei Grünwiese ihn nicht anterstützt batte. Nachbem die Schwenfung vollführt war, galt es nun möglichst schnell dem Gebirge zuzueilen. Siebei wäre General Roth um ein Saar die Beute der frangofischen Garde-Reiterei unter Ransouth geworden, benn biefe war zwischen Groß-Dobrits und Leuben burchgebrochen und schiefte fich an über ibn bergufallen. Glücklicherweise war diese in ben Bereich ber ruffifchen Geschütze von Wittgenstein bei Brohlis gerathen. Die ruffische Artillerie fah die Gefahr und erhob ein furcht= bares Feuer, wodurch die Reiterei gezwungen wurde auszuweichen und also ihre Uttake nicht ausführen konnte. General Noth vollführte nun seinen weiteren Rückzug auf Reick und Prohlis, schloß sich rechts auf der Höhe an Wittgenstein an und war gerettet. Wenn es nun auch nicht gelungen war, die Nachhut der Russen abzuschneiden, so hatten die Franzosen doch auch völlig ihre Absuschneiden, so hatten die Franzosen doch auch völlig ihre Absücht erreicht, denn sie hatten die ganze Thalebene inne und standen von Grünwiese dis Sedlitz, und selbst in Neick drangen sie ein. Bon der so wichtigen Straße nach Teplitz waren die Verdündeten völlig abzeschnitzten, und eine Hauptabsicht Napoleons war schon gegen Mitztag erreicht.

Während auf bem linken frangösischen Flügel so große Bortheile erkämpft wurden, erreichte ber rechte Flügel unter dem Könige von Reapel noch viel glänzendere. Indeß ein Theil des Corps von Marmont sich der Gehöfte am linken Weißeritz-Ufer bis gegen Planen hin bemächtigte, ging der Marschall Bictor am linken Ufer zur Erstürmung ber bortigen Gehöfte und bes Dorfs Löbtan über. Gie maren von den Desterreichern nur schwach besetzt und wurden baber bald in Besitz genommen. Mit ber Hauptstärfe hatte Graf Weißenwolf eine Biertelmeile rudwärts zwischen Leutewit und Dölgschen eine etwas zu weitläuftige Stellung genommen: die Division Metho links ber hohen Freyberger Strafe bis Nieder-Corbitz, die Division Mons Liechtenstein rechts berselben über Roßthal hinaus und bie Brigade Czollich bei Dölgschen; die wenige Reiterei auf dem linken Flügel der Division Metsto, also überhaupt auf bem äußersten linken Flügel. Alls Unterstützung diefer Aufstellung befand fich nur die Brigade Mumb bei Ober Corbits und weiter ruchwarts bie von Alenan's Corps in Anmarsch begriffene Brigate Meffern. Bermuthlich verließ sich Graf Beigenwolf auf das Ankommen des Klenan'schen Corps, worin er sich jedoch täuschte.

Während nun das Corps von Victor zwischen der Frehberger Straße und dem Plauischen Grund die Höhen gegen Wolfnit, Nauslitz und höher hinauf gegen Corbitz, Roßthal

und Delzschen erstieg, setzte sich der König von Reapel an die Spitze der Reitercorps von Latour-Maubourg und Pajel, eine Masse von 20,000 Pserden. um die Cesterreicher lints zu umgehen und ihnen den Rückzug abzuschneiden. Nach allen früheren Berichten wird angenommen: der König von Reapel hätte diese Umgehung verdett durch den sessigen Zschonen Grund unternommen; es ist aber genuzsam ermittelt, daß diese große Reitermasse noch diesseits Leutewitz und Burgstädtel, kann einen Kanonenschuß vom linten Klüzel der Di vision Mente auf freiem Telde vorüberzezogen ist, und man muß voranssetzen, daß der mit Macht herabstürzende Regen die Entdeckung verhindert hat, was freilich auch teine hinzeichende Entschuldigung ist.

Während nun das französische Insvoll des Corps von Victor die Truppen der Divisionen Alops Liechtenstein in siegestrunkenem Muth aus den höher gelegenen Dörsern Ober-Corbit, Neu-Nimptsch und Rößthal vertrieb!, war ein geringerer Theil der französischen Neiterei zwischen Compits und Ober-Corbit durchgebrochen, schwentte noch weiter links und kam den abziehenden Testerveichern in den Rücken, unter welchen sie eine große Niederlage anrichtete. Siebei wird besonders die Bravour der sächsischen Neiter-Brigade (Garde du Corps und Zastrow-Kürassier) gerühmt. Zu gleicher Zeit war der linke französische Flügel vor Dölzschen angelangt. Er überwältigte die Brigade Czollich, sprengte sie außeinander, nahm einen Theil gesangen und stieß den anderen den selsigen Abhang des Planischen Grundes hinab.

Das Allertrübste aber stand noch bevor. Zu spät hatte

<sup>\*)</sup> Nach Oberst After war bas Reitercorps von Latour: Manbourg 78, bas von Pajol 46 Schwadronen, zusammen 124 Schwadronen start, welche er auf 23,000 Pserbe berechnet. Hiernach hätte die Stärse einer Schwadron 185 Pserbe sein missen, welches dem Bers, doch eine zu bobe Annahme erschien, obzleich er weiß, daß die französische Etatsstärte böher als 150 Pserbe per Essabron war.

Graf Weißenwolf ben Befehl zum allgemeinen Rückzuge gegeben, nun mußten sowohl die Division Metsto als auch die Brigade Mumb zu fehr auf ihre Rettung bedacht sein, und fie suchten nicht in ber besten Ordnung und in großer Gile in der Richtung von Bennerich und Alt-Franken einen fteilen Nebengrund des Planischen Grundes zu erreichen. Auf Diesem Wege war ihnen die Masse der frangosischen Reiterei unter bem Könige von Reapel von Pennerich her aber schon zuvorgefommen und stürzte auf sie ein. Obgleich bie athemlos Gilenden persuchten Vierede zu bilden, so wurden sie boch übergeritten, umringt und ber größte Theil gefangen. Durchnäßt vom Regen, ermattet, hungernd, entmuthigt, gaben fie zuletzt allen Widerstand auf. Die Division Metelo mit bem Feldmarschall Lieutenant selbst, wurde bis auf wenige Flüchtlinge gefangen, eben fo ber größte Theil ber Brigade Mumb. Die Division Liechtenstein und die Brigade Czollich maren schon früher auseinandergesprengt und, was nicht entfam, gefangen worden. Der größte Theil ber Flüchtlinge rettete fich in den Planischen Grund hinab, der andere, der auf der boben Frebberger Strafe zu entrinnen suchte, wurde von ber frangösischen Reiterei verfolgt und noch eine beträchtliche Zahl gefangen eingebracht.

Gegen 2 Uhr war der ganze linke Flügel der Desterreicher taktisch vernichtet, 13,000 Mann waren gesangen, 15 Fahnen, 26 Kanonen (sämmtliches Geschüß), 30 Muni tionswagen genommen. Als die Flüchtlinge auf das im Planischen Grunde endlich bis Heilsberg vergekommene Corps von Klenan stießen, wagte der österreichische Feldzeng meister nicht weiter verzudringen, sondern bog rechts auf Dippoldiswalda aus.

Während beide französische Stügel so große Vortheite erfämpften, hielt der Raiser sein Centrum, die Corps von St. Chr und Marmont mit der Unterstüßung der alten Garde, immer noch zurück. Indem er aber hier den Gegnern so zahlreiche Streitfräste zeigte — die Verbündeten konnten

fie von den Söhen herab leichter übersehen, während sie ihre Kräfte verbergen konnten — und das Gefecht durch heftige Kanonaden und theilweise Angriffe hinhielt, fesselte er auch die Verbündeten an ihre Stellung und verhinderte fie, ihren hart angegriffenen Flügeln Sülfe zu fenden. Wie nun bie Schlacht bier bin und bergewogt bat, ift im Einselnen wenig bekannt, da der öfterreichische Generalftab Mittheilungen bier= über, so wie überhaupt über diesen Krieg beharrlich verwei= gert hat. Indessen stellt sich so viel heraus, daß kein allge= meiner Angriff von Seiten ber Berbundeten ftatt fand, ob= gleich sie ben Franzosen um ein Beträchtliches überlegen maren, und daß das Gefecht mehr in einer der wüthendsten Ranonaden bestand, die je statt gefunden haben, deren ent= fetlicher Donner mit furchtbarer Gewalt unausgesetzt von früh 7 Uhr bis Nachmittags 3 Uhr die Fronten ber beiden Heere entlang rollte.

Während die Schlacht hier entbrannt war, hielten sich bie Häupter ber Berbündeten mit ihrem gahlreichen Gefolge hinter ihren Linien auf bem mehrgenannten Bergzuge auf. ber sich von Plauen über Räcknitz, Gostritz, Leubnitz hinzieht; am meisten scheint die Sohe bei Räcknitz ten beiben Monar= den und bem Oberfeldheren Schwarzenberg zum Saltpunkt gebient zu haben. Die Berbundeten fannten Mittags ober bald Nachmittags die vollkommene Niederlage ihres sinken Flügels noch nicht; dagegen saben sie zu deutlich, wie ihr rechter Flügel ganglich von ber beften Strafe nach Böhmen abgebrängt war und wie der Feind die ganze Thalebene beberrichte. Die Säupter ber Berbundeten fingen an, Diefen wichtigen Verluft zu fühlen, und ba ber größte Theil ber russisch-preußischen Garden angekommen war, so wurde General Barclay angegangen, mit ben Garben, mit Wittgenftein und Kleist - einer Truppenmasse von beinah 80,000 Mann - von den Söhen herab einen fraftigen Angriff zu führen, um sich biese wichtige Strafe zu eröffnen. Barclat hielt bies bei ber Erschöpfung ber Truppen und bei ber Unwegsamkeit des Bodens für unanssührbar, die Monarchen und der Oberfeldherr wagten nicht, diese Bewegung geradezu zu besehlen, und so wurde sie aufgegeben. Es blieb daher nur bei der ununterbrochenen Kanonade, die nichts bewirken konnte.

Etwa um 12 Uhr befand sich der Kaiser Alexander mit Gefolge auf der Höhe bei Räcknitz. General Moreau, ber eine Austundung auf beiden Flügeln (bes Centrums) unternommen, kehrte zu ihm zurück, um ihm feine gemachten Beobachtungen mitzutheilen und seine Rathschläge baran gu fnüpfen. Morean wendete sein Pferd gegen Merander, in beffen Rähe Lord Cathcart, General Gir Robert Wilson und einige ruffifche General-Abjutanten hielten. Auf bem Wege war ein Dümpel, dem man ausweichen wollte, und Alexander ließ Moreau voranreiten. Kaum war biefer eine halbe Pfer= belänge vorans, als eine Kanonenkugel ihm das linke Bein am Enie zerschmetterte, burch bas Pferd burchging und am rechten Bein ein Stück von der Babe nahe unter bem Anie fortriß. Alexander eilte zu bem Gefallenen und wandte fich zu seinem Abjutanten General Hertel mit den Worten: "Thun Sie, was möglich ift, ihn zu retten." Morean's Freund, Oberft Rapatel, ebenfalls ein ausgewanderter, in Teindesreihen befindlicher Franzose, nahm ihn in seine Urme. Alls ber Ohnmächtige wieder zu fich kam, war sein erstes Wort: "wie steht es um ben Raifer?" Man sagte ihm, er fei in seiner Nähe und untröftlich über seinen Unfall, sonft aber unverlett. "Gott sei gelobt!" rief Morean aus. Hierauf fagte er mit rubiger Fassung zum Oberften Rapatel: "Ich bin verloren; boch mein Freund, es ift ruhmvoll, zu fterben für einen fo eblen 3wed und unter ben Hugen eines folden Fürsten!" — Wir haben schon an einem anderen Orte über die lette Handlungsweise Morean's unfer Urtheil angebeutet. Die gange Charafterlosigseit des chemaligen Republi taners liegt in ben obigen Worten. Jeber Rechtlichtenkenbe wird seinen Ausspruch in das gerade Gegentheil überseten muffen: es war für ihn unrühmlich, für einen so uneblen

Zweck, die Bekämpfung und Verkleinerung seines Vaterlandes, zu sterben, unrühmlich in Feindesreihen unter den Augen eines Fürsten, der der erbittertste Feind seines Vaterlandes war. Als Napoleon den Tod Morean's ersuhr, sagte er: "Er ist gesallen als Opfer seiner Verrätherei am Vaterlande! Das ist der Lohn, wenn man verzist, was man seiner Ehre und seinem Vaterlande schuldig ist!" ein Ausspruch, der nur der strengen Gerechtigkeit gemäß ist.\*)

Es ist nicht gang sicher, zu welcher Zeit von ben Häuptern ber Berbündeten ber Rückzug beschloffen wurde. Nach mehreren Schriftstellern soll derselbe schon um Mittag. oder bald nach Mittag entschieden gewesen sein. Gewiß ift, daß bald nachdem Morean verwundet worden, der Oberst-Lieute nant von Hofmann, vom Prinzen von Bürtemberg gefandt, beim Kaiser Alexander auf der Höhe von Räcknitz mit der wichtigen Meldung anlangte: das Corps von Bandamme sei bei Königstein über die Elbe gegangen, drohe ihn von Böhmen abzuschneiden, weshalb er dringend um Verstärfung bitte. Gine so bedeutende feindliche Macht im Rücken, Die, wie sich bald ergab, gegen 40,000 Mann betrug, mußte mit Recht bie größte Beforgniß erregen, und es ist gewiß, bag von nun an die Rede vom Rückzuge gewesen ist; nur war es sehwer, sich nach so ankerordentlichen Opfern dazu zu entschließen, es banerte auch nach biefer Meldung Die Schlacht fort.

Nach 2 Uhr kam nun noch die Nachricht von der schweren Niederlage des linken Flügels jenseit des Plauischen Grundes. Auch jetzt noch wollten beide Monarchen die Schlacht halten und sie selbst am 28. August erneuern, da sie die vom Feinde errungenen Vortheile für so bedeutend nicht erfennen wollten, nun sich für geschlagen zu halten. Nur Fürst Schwarzenberg bestand auf dem Rückzuge nach Böhmen. Den Mos

<sup>\*)</sup> Morean wurde zuerst burch Cesterreicher, dann burch Kofatten zurfletransportirt und ftarb später am 2. September zu Lann in Böhmen.

narchen mochte die Aussicht zum Siege selber nicht sehr einsteuchten, aber zum Rückzuge konnten sie sich lange nicht entsschließen, um so mehr, da er schwer auszusühren war. Fürst Schwarzenberg entwickelte indeß die taktischen Nachtheile, in welchen man sich befand; sührte auch den Mangel an Munition, an Lebensmitteln, die Erschöpfung der Truppen, die Mangelhaftigkeit der Bekleidung (besonders der Außbekleidung) bei den Oesterreichern an. Nachdem man sich nach und nach von der Nichtigkeit seiner Gründe überzeugt, sand er endlich Zustimmung, und um 3 Uhr stand es sest, daß die Schlacht abgebrochen werden sollte, weshalb von da an die Donner allmählig nachließen, dann verstummten und keine Angrisse mehr unternommen wurden.

Rachbem ber Rückzug beschlossen worden, entstand bie große Frage, in welcher Richtung und in welcher Ordnung er ausgeführt werden sollte, denn da beide Flügel geschlagen waren, Bandamme im Rücken stand und die Tepliger Strafe verloren gegangen, so war es überans schwer mit einem so großen Heere, mit einer so bedeutenden Reiterei, zahllosem Geschütz und unendlichem Tuhrwert bei dem schrecklichen Wetter auf gräulichen Gebirgswegen den besten Rüchweg zu finben. Hierüber konnte man fich lange nicht einigen. Da min aber boch das Unvermeidliche geschehen mußte und die Zeit brängte, so nahm man eine von dem österreichischen und ruf: fischen Chef des Generalstabes, den Generalen Radetsti und Toll entworfene Unordnung an, wonach der rechte Glügel (Die Ruffen und Preußen) über Dohna bie Tepliger Strafe binauf, die er sich ersorderlichen dalls erst erfämpsen sollte; das Centrum über Altenberg und Gichwald auf Dur; ber linte Blügel über Pretschenders auf Cappa und Kommetan gurnd gehen sollte.

Mit Einbruch der Dunkelheit setzen sich die vieten Tau seude, noch immer in fortwährendem Regen, auf's äußerste ermüdet, ausgehungert und entmuthigt in Marsch, um durch die völlig ausgezehrte, unwegsame Gegend wieder zurück zu

gehen, wo sie herzekommen waren. Rur ein Theil blieb auf ben Höhen vor Dresden, um diese Bewegung zu verbergen. Schon an diesem Abend war das Hauptquartier des Königs von Preußen in Dippoldiswalda, das des Kaisers von Rußeland in dem nah daran liegenden Reichstädt. Die ganze Unternehmung war vergebens gewesen, eine zweitägige große Schlacht war verloren, und der Rückzug konnte durch eine kräftige Versolzung von Seiten des Feindes mit dem Untergange des Heeres und mit der Sprengung des Bündnisses der Monarchen enden.

Napoleon — um auch ihm in unserer Erzählung fein Recht widerfahren zu lassen — war an diesem zweiten Schlachttage schon um 6 Uhr Morgens bei ber Lünette No. 4. vor dem Falkenschlage, wohin er alle Meldungen zu richten befohlen hatte. Er ritt von hier, mit Zurücklassung feines Gefolges, nur von Berthier, Canlincourt und bem fachsischen Kriegsminister General Gersborf begleitet, 800 bis 1000 Schritt bis auf eine Höhe vor, um sich etwas besser vom Stand ber nächsten Berhältniffe zu unterrichten; aber bas Wetter verstattete feine Umsicht, die ganze Gegend lag im Rebel und ber Regen fiel in Strömen berab. Er fehrte hinter die Lünette zurück, wo indeß ein Zelt aufgeschlagen und ein Tisch mit Stühlen herbeigeschafft war. In der Rähe des Zeltes hatte man trot bes ftarken Regens ein großes Feuer angezündet. Der Kaifer stieg ab und ging in's Zelt, um die Entwickelung der Angriffe auf ben Flügeln abzuwarten. So wie er eine Nachricht von Belang erhielt, ließ er diese sogleich bem König von Sachsen melben. Als sein linker Flügel unter Mortier und Neh so große Fortschritte machte, etwa um 9 Uhr, stieg er wieder zu Pferde, ritt nach dem Berhau des großen Gartens, sobann auf ber Pirnaer Strafe nach Seibnit. Er ordnete bort die Angriffe auf Reick an, begab sich nach Strehla, wo er die Erstürmung von Leubnitz anordnete, welche nicht gelang, traf mehrere Befehle im Centrum - unter anderen auch den zum Vorgehen derjenigen reitenden Batterie, welche Morean tödtete — und kam um 1 Uhr zu ber Schanze

zurück, welche er nicht mehr verließ, und sich größtentheils bei bem großen Wachtfeuer in ber Rähe seines Zeltes aufhielt. Er empfing hier mit großer Freude die erste Nachricht von bem Borruden Bandamme's durch einen fächfischen Jäger Werner, der sich durch die fechtenden Partheien durchgeschlichen hatte. Hiernach mußte Pirna bereits in Bandamme's Banden fein. Bald erhielt er vom Könige von Reapel auch die Rach= richt von der gänzlichen Niederlage des feindlichen linken Flügels. Als nach 3 Uhr das fürchterliche Kanonenfeuer der Verbündeten nachließ und bald verstummte, hielt er die Arbeit des Tages für geendet, und man konnte die Frende über bas völlige Gelingen feines Planes auf feinem Gesichte lefen. Er machte noch einige Anordnungen, fandte, unter Mittheilung der Ergebniffe ber Schlacht, Befehl an ben General Bandamme, gegen bie Rinffen und auf der Teplitzer Strafe nach Böhmen vorzurücken, und nachdem der gefangene und verwundete Feldmarschall-Lieutenant Baron Metho eingetroffen, ben er niebersetzen und verbinden ließ, verlangte er, nach Aster um 4 Uhr, nach Obeleben um 6 Uhr fein Pferd, um nach ber Stadt gurudgureiten. Aus ben Hermeln und von bem Schoofe feines grauen leberrocks troff ber Regen und die Krämpe seines Sute hing loggeriffen über ben Racken hinab. In furzem Trabe ritt er zum Dippoldiswalder Schlage hinein, überall von ben tofenden Bivats feiner Truppen als Sieger begrüßt. 36m nach folgten 1000 Befangene, meift Defterreicher, fpater trafen bie 13,000 Gefangene bes linten (öfterreichischen) Elis gels ein, worunter außer bem an ben Kaifer vorangefandten Metto noch 2 andere Generale, 64 höhere und einige hunbert Subalternoffiziere. Die Gefangenen und feindlichen Berwundeten wurden in mehreren Kirchen, im Zwinger und verschiedenen anderen Orten untergebracht, die genommenen Gefdüte im Schloßhofe aufgefahren.

Am Abend wünschte der fächsische Kriegsminister General Gersdorf Napoleon Glück zu seinem Siege, legte großen Nachdruck auf die empfindlichen Berluste Desterreichs und be-

mertte, baß bas Ergebniß ber Schlacht und bie Schnelligfeit, wie ber Raifer seine Siege verfolge, bei Desterreich eine schnelle Rene berbeiführen könnten. "Es ist möglich," fagte Napoleon, "der Einklang fehlt noch — man sieht es an All= lem. Heute rettete bas schlimme Wetter ben Teind vor vollständiger Vernichtung. Ich würde die Höhen im Centrum erstürmt haben, was ich des Regens wegen nicht fonnte. Ich benfe eher in Böhmen zu fein, als meine Gegner." Rach dem sie noch über Mehreres verhandelt, bemertte der Kaiser, wie in trüber Mnung zu bem fächfischen General: "Wie Sie mich da feben, bin ich febr erfreut über die Ergebnisse dieser Tage: inzwischen wo ich nicht bin, geht es schlecht. Was gegen Berlin steht, ist geschlagen und ich fürchte für Mactonald; er ist brav, er ist gut, mir ergeben, aber er ist nicht glücklich." — Nachtem ber fächfische General ihn verlaffen, ließ er sich den gefangenen Feldmarschall-Lieutenant Metho vorstellen und befragte ihn über die friegerischen Zustände des Tages. Alls diefer aber die Bitte wagte, auf sein Chrenwort entlassen zu werden, erwiederte ber Kaiser mit eleganter Bit= terkeit: "er könne einen öfterreichischen General nicht ber Gelegenheit berauben, ber Tochter seines Souverains in Paris die Sand zu füssen."\*)

Das tranrige Ergebniß der Schlacht bei Dresden für die Berbündeten war ein Verluft an Toden und Verwundeten von wenigstens 15,000 Mann, an Gefangenen (die 2 folgenden Tage mitgerechnet) von 23,000 Mann, größtentheits Desterreicher. An den beiden Schlachttagen hatten sie 30 Kanonen verloren; auf dem Rückzuge wird wohl noch eine Anzahl stecken geblieben sein. Sben so war eine große Anzahl Pulverwagen und Fuhrwerk stehen geblieben. Rechnet man, wie es hinkänglich ermittelt ist, daß die Reihen der Desterreicher auf dem Rückzuge noch bedeutend durch Desertion ges

<sup>\*)</sup> Dbeleben.

lichtet wurden,\*) und ihr Heer bei der Ankunft in Böhmen so durcheinandergekommen und geschwächt war, daß eine völslige Neubisdung geschehen nußte, so kann man den Gesammtsverlust nicht zu hoch auf 40 bis 45,000 Mann annehmen.

Die Unternehmung auf Dresben und die Dresbener Schlacht geben ein wahres Minstervild der Schwäche von Roalitionen. Man will erst Etwas (bier ben Marich auf Leipzig), was auf lauter falfche Voraussetzungen gegründet ift; man erkennt dieß später und will ein Anderes, was ben realen Zuständen näher liegt. Da man sich aber hierauf nicht gleich von Aufang eingerichtet hat, begeht man in der Ausführung die größten Mißgriffe. — Bollständig zeigt sich die Unfähigfeit des Oberfeldherrn; bei anderen Berhältniffen wäre er abgesetzt und durch einen Fähigeren ersetzt worden. Auch ift er nicht allein schuldig, denn es findet eine beständige Cinmischung der anwesenden Monarchen, je nach ihrem eigenen Interesse, auf jede größere Bewegung des Beeres, auf bie einzelnen Maafregeln in ber Schlacht ftatt. Befonbers ist es wieder der Kaiser Alexander, der sich am thätigsten cinmischt; er muß aufs Rene erfahren, baß er burchans nicht glücklich in seinen Anordnungen ist, und wir sehen auch, baß er von nun an fein Talent für bas Schlachtfeld zu bezweifeln aufängt und ben Teloberren einen größeren Antheil an der Leitung einräumt. \*\*\*)

Die völlig gescheiterte Unternehmung auf Dresten machte

<sup>\*)</sup> Man fant von Seiten ber Franzosen im Planischen Grunde, nach After, ganze Reihen von zusammengesetzten Gewehren bes österreichischen Fusivolfs, welches sie bert gesassen und entwichen war.

Die Berbündeten hatten au 50,000 Mann meist vortresstider Reiterei, wovon am zweiten Schlachttage wenigstens 40,000 Mann zur Stelle waren. Sie wurde zu teiner nennenswerthen Handlung gebraucht und stand beinahe nur überall im Bege. Die Franzesen hatten nur 25,000 Mann Reiterei, merklich schlechter als die der Berbündeten; aber welche Erfolge wurden damit erkämpft! —

auf die verbündeten Souveraine und auf ihre Umgebungen ben allertiefften Eindruck, und ohne die Siege bei Groß-Beeren und an der Katzbach, ohne das zufällige Glück bei Culm würde Desterreich abgetreten sein, das Bündniß hatte sich aufgelöft, es wäre Friede geworden und der eiferne Urm der Franzosen würde wahrscheinlich noch lange Zeit auf Deutschland gelastet haben. Der Oberfeldberr Schwarzenberg war so fehr über die möglichen Folgen in Bestürzung, daß er an Blücher ben Befehl fandte, ihm in Böhmen mit 50,000 Mann zu Gulfe zu kommen. Metternich war so sehr erschrocken und außer Fassung, daß er einen Unterhändler an Rapoleon nach Dresben fandte, um vorläufig einzulenken. Rach einer Heußerung, Die der König von Breuffen in Teplitz einem öfterreichischen General machte, kann man annehmen, daß er die Roalition schon als aufgelöft betrachtete und für sich selbst bas Meraste befürchtete. - Stein war untröstlich und von tiefftem Ilnwillen erfüllt. "Wir haben," schreibt er an den Grafen Münfter\*), "eine Vermehrung der Maffe, nicht ber Ginfichten und ber edlen, thatfräftigen Gesimmingen erhalten, und die Früchte des feit 1810 befolgten Shftems kennen aclernt. Bon 1806 an bis 1809 arbeiteten bie beiben Stabione baran, um ben Geift ber Ration zu heben, bie Armee zu verstärken und zu vervollkommnen, beides mit Erfolg, die Nation war begeistert, die Urmee schlug sich tapfer. Betzt fteht ein falter, absichtlicher, flach berechnenber Mann (Metternich) an der Spitze, der sich vor jeder fräftigen Maagregel schent, sich das Ziel nahe steckt und mit kimmerlichem Flichwert sich behilft. Der neue Minister strebte seit dem Frieden (1809) bis jetzt den Cours zu verbeffern, ben Frieden zu erbetteln, Die Urmee zu besorganisiren, den Weift der Nation zu lähmen; man hoffte durch allerlei diplomatische

<sup>\*)</sup> Briefwechsel zwischen Stein und Graf Minster im II. Ih. ber Lebensbilder ans bem Befreiungsfriege.

Künste das große Problem der Regeneration Europa's zu söfen und es gelang zum Theil, die Nation ist und ward lan, die Armee schlägt sich nicht sonderlich." —

Ueber bie Schlacht von Dresten und über bie gange Unternehmung erfuhr bas Publifum lange Zeit hindurch nicht ein Wort; es war als wenn bas große behmische Seer gar nicht vorhanden wäre. Die Zeitungen waren nur voll von ben Schlachten bei Groß-Beeren und an ber Ratbach, Die außerordentlich gelegen famen, um bas ängstlich harrende Bolt zu beschwichtigen. Erst nachdem man burch bie Schlacht bei Culm und burch ben Gingang ber übrigen Giegesnachrichten wieder Muth gewonnen hatte, wagte man auch, von ber Unternehmung auf Dresten zu reben, aber es geschah fehr fpat und erft in ben Berliner Zeitungen vom 11. Gep= tember, zugleich mit bem Culmer Siege, wird beiläufig erwähnt, daß "ein Theil ber fombinirten bohmifchen Urmee" am 26. August einen Bersuch gemacht, Dresten burch einen Handstreich zu nehmen, baß ber Angriff am 27sten wiederholt worden, daß man auch einige Schanzen genommen habe, daß aber die Unternehmung aufgegeben worden, weil ber Raifer Napoleon mit einer bedeutenden Macht fich in ber Stadt befunden, welcher ben ftark verschanzten Platz hartnäckig vertheibigt habe. Später - in ber Boffifchen Zeitung vom 16. September - wurde bie Unternehmung auf Dresten fogar nur "eine große Austundung (Refognoscirung)" ge= nannt. Bährend bes Krieges vernahm auch bas Bolt nichts Räheres bavon und Niemand fonnte begreifen, warum bas große böhmische Beer nach tem glänzenden Siege bei Culm feche Wochen hindurch fo unthätig fein tonne, daß man jo viel wie gar nichts von ihm ersuhr. Selbst noch eine ganze Zeit nach bem Frieden fannte bas Publifum nicht die große Bebeutung ber Drestener Schlacht, auch Die friegerischen Darftellungen waren beinah ein ganges Menschenalter hindurch nech sehr ungenau. Die erste gründliche und erschöpfende Darstellung ift erst 1844 burch ben fächfischen

Obersten After geliefert worden, welcher wir in unserem Abrif hauptsächlich gefolgt sind.

Mudzug des großen verbundeten Heeres nach Böhmen. Gesechte auf der Tepliger Strasse.

Die Berbündeten hatten, wie wir gesehen haben, bei ber Unternehnung auf Dresten gewaltige Verluste erlitten; tiese mußten sich aber noch außerordentlich steigern, wenn Napoleon in gewohnter Art die Verfolgung betrieb. Ihm hatten die frangösischen Truppen bis zur Schlacht ungeheure Märsche anrückaeleat, sie hatten bann zwei Tage hintereinander gefämpft, hatten eben so wie die Berbündeten von dem furcht= baren Wetter und zwei falten Regennächten gelitten, auch Mangel an Verpflegung gehabt und waren bis aufs leußerste ermüdet, so daß die Natur gebieterisch ihr Recht verlangte. Bei einer Verfolgung ift Die Reiterei vorzüglich geeignet, eine große Rolle zu spielen. Die französische hatte zwar am vorigen Tage große Thaten verrichtet, war aber barum nicht im Stande, weite Räume guruckzulegen und neue fraftige Attafen auszuführen, wohingegen die zahlreiche verbündete Reiterei den Rückzug beden konnte. Dies zusammengenommen, so wie ber gänglich aufgeweichte Boden und der immer fortwährende Regen hinderten eine fraftige Verfolgung.

Dies alles hätte jedoch großes Mißgeschick nicht abwehren können, wenn eine starke Unterlassungssünde Napoleons, die manchmal und sogar in entscheidenden Angenblicken auch
ein Genie begeht, die Verfolgung nicht sehr ermäßigt hätte
und den Verbündeten nicht ein unerwarteter Ersolg zu Theil
geworden wäre, der einen guten Theil der Unglücksfälle
wieder gut machte. Ginem dentschen Prinzen, wiewohl in
russischen Neihen, dem Prinzen Eugen von Würtemberg, gebührt hier der Ruhm, diesen Ersolg möglich gemacht und der deutschen Sache einen großen Dienst geleistet
zu haben.

Wir erinnern uns, daß Fürft Schwarzenberg bem General Wittgenstein bei seinem Bergeben aus bem Teplitzer Thal nach Dresten empfohlen hatte, ten Königstein einguschließen und wo möglich bie bortigen Brücken über bie Elbe ju gerfteren (um zu verhindern, bag ber Teind von hier aus Streitfräfte in ben Rücken fende). Bu biefem Zweck ware kanm bas gange Wittgensteinsche Corps genngend gewesen. benn die Brücken waren mit allen Mitteln ber Kunft befeftigt, von der Bergfestung Königstein gedeckt und mit einer Division besetzt; anderentheils mußte man befürchten, bag ber Feind von ber Laufitz ber hier ausehnliche Streitfräfte übergehen laffen würde, um sie den Verbündeten in den Rücken zu schieben. Alls ber General Wittgenstein auf Dresben marschirte, war zur Beobachtung Dieses Punttes, wie wir oben bereits auführten, ber Pring Eugen von Würtemberg mit dem zweiten ruffischen Infanterie-Corps bei Pirna zurückgeblieben. Diese Truppen bestanden, mit Inbegriff ber guge= gebenen Division Helfreich, aus 12,000 Mann Fufrolf. 1800 Reitern und 26 Geschützen.

Der Bring, welcher Die große Wichtigkeit ber feinblichen Elbübergänge und bie Bewahrung ber besten Strafe nach Böhmen in vollem Maage einfah, machte höheren Orts bringende Vorstellungen um Verstärfung, aber biefe blieben unberücksichtigt, und er war lange Zeit auf sich selbst angewiesen.

Hus ben Einleitungen zur Dresbener Schlacht wiffen wir nun, bag ber General Bandamme mit bem febr verftartten ersten Corps bes frangösischen Seeres vom Raiser ben Auftrag hatte: bei Königstein über die Elbe zu gehen, sich der Tepliter Straße zu bemächtigen und alles abzuschneiden, was fich auf Dieser zurückziehen würde. Die Truppen bes Generals Bandamme, 52 Bataillone, 29 Estadrens und 60 Gefcbütze in 4 Divifionen, im Gangen gegen 40,000 Mann, hatten in der Lausitz nahe an der Elbe gestanden, sie waren nicht burch angestrengte Märsche so ermübet, wie bie, welche ber

Kaiser von Schlesien mitgebracht; sie waren unberührt, frisch und kampslustig. Den General Bandamme kennen wir bereits als einen der unternehmendsten und unerschreckensten französischen Generale, der wegen seiner Kampslust von Napoleon vorzugsweise "der Schläger" genannt wurde. Bei der ihm aufgetragenen Unternehmung hosste er den Marschallstab zu verdienen, und er war daher bestissen, aus allen Krästen seinen Auftrag auszusühren.

General Bandamme fam ben 26. August früh bei ben Elbbrücken an, nachdem die hier stehende Division vom Corps von St. Chr nach Dresten abmarschirt war. Er begann so= gleich überzugehen, und da sein nächster Auftrag war, sich Pirna's zu bemächtigen, so zog er seine Truppen nördlich durch bie Felfenschluchten bes linken Elbufers auf die fogenannte Ebenheit vor, Die burch bas verschanzte Lager ber Sachsen im siebenjährigen Kriege berühmt ift. Er fand hier Vortruppen bes Bringen von Bürtemberg, Die er angriff und zurückträngte, ohne sie jedoch so bewältigen zu können, als er wünschte, da er noch nicht genng Truppen zur Hand hatte, indem der Uebergang seiner zahlreichen Truppen über bie Elbe und bas Emporklimmen ber steilen Schluchten viel Zeit erforderte. Noch um 3 Uhr Nachmittags hielt sich ber Bring zwischen Krieschwitz und Struppen auf bem genannten Plateau.

Bei diesen Gesechten erkannte der Prinz, daß eine sehr bedentende Macht gegen ihn im Anmarsch sein müsse, weil sich der Teind jeden Angenblick verstärfte, und er ersuhr auch, daß in Anzem 50,000 Mann auf ihn eindringen würden. Als um diese Zeit die russischerveußischen Garden unter dem Großsürsten Constantin auf der Teplitzer Straße vorüber marsschirten, ließ der Prinz das Gesährliche seiner Lage, so wie der Lage des verbündeten Heeres dem Großsürsten melden und dringend um Unterstützung bitten. Derselbe sandte ihm jedech nur das LeibsKürassierslegiment der Kaiserin unter dem Prinzen Leopold von SachsensCoburg, welches er sogar

am Abend wieder zurückzog, und setzte mit allen Truppen seinen Marsch nach Dresten sort. Auf seine eigenen Kräfte angewiesen, beschloß ter Prinz wenigstens alles Mögliche zu thun, um schweres Unglück von den Verbündeten abzuwenden. Er verstärfte die Stellung bei Krieschwitz und Struppen und hielt sich hier mit großer Ausdauer gegen die mit Macht ansgreisenden Franzosen bis zum Sintritt der Dunselheit, wieswohl er dies mit dem Verlust des vierten Theils seiner Streitkräfte erkausen mußte.

Der Pring verfehlte nicht, auf's Rene Bericht über feine schwierige Lage abzustatten, indessen schickte man ihm nicht etwa Verstärfung, sondern einen oberen Befehlshaber, wiewohl man nicht im Entferntesten Urfache hatte, mit seinem Benehmen unzufrieden zu fein. Der General-Lieutenant und Beneraladjutant des Raifers, Graf Oftermann = Tolftoi, feit einiger Zeit leidend, baber ohne Austellung und fürzlich erst von Brag beim Heere angekommen, hatte ben Raifer feitbem beständig angelegen, ihm wieder ein Commando zu geben, und Mexander hatte, wie es heißt, um ihn nur los zu werden, ihm den Befehl der Truppen gegen Königstein anvertraut, ohne gerade zu wiffen, wie hier die Berhältniffe beschaffen waren. General Oftermann war noch fehr leibend, als er am Abend spät bei dem Pringen ankam, und obgleich er ein tapferer Mann war, so war er eines Theils mit ben friegerischen Berhältniffen und mit ber Beschaffenheit ber Gegend auf biefem neuen Schauplat gänglich unbefannt, anderen Theils hinderte ihn sein noch sehr leidender Zustand ben Oberbesehl im ganzen Sinne bes Worts zu führen. Die Laft beffelben blieb baber nach wie vor in ben Sänden bes Pringen, um fo mehr, ta ihm nech immer birefte Besehle von Barclab, von Schwarzenberg, felbst vom Raifer zufamen.

Graf Oftermann und der Prinz kamen bald überein, baß, da sie keine Berskärkung erhielten, sie ganz außer Stande wären, das Platean von Pirna und noch weniger die Stadt Pirna zu halten. Es schien ihnen das beste und wichtigste

zu fein, sich auf ber Teplitzer Chaussee selbst aufzustellen, um biese unschätzbare Verbindung mit Böhmen sicher zu stellen. Um babin zu gelangen, mußte man aber ben tiefen felfigen Grund ber Gottleube überschreiten, welches bei stocksinsterer Racht und bei dem eingetretenen Regen feine leichte Sache war. Dennoch wurde diese halobrechende Unternehmung bewertstelligt, und bie ruffifche Streitmacht stellte fich nördlich und fütlich von Zehift auf, Front gegen die Elbe. Die beiben Generale nahmen ihr Hauptquartier ebenfalls in Zehist. Da nun die große Uebermacht Bandamme's flar geworden war, fo sandten beide ruffische Generale noch in ber Racht ben Oberftlieutenant v. Hofmann\*) an den General Barclay und Kürsten Schwarzenberg, um benselben nochmals bie gefährliche Lage zu schildern, in welcher sich nicht allein bas Corps, son= bern auch bas ganze verbündete Beer befinden würde, wenn es dem General Bandamme gelänge, hier durchzubrechen und Die Tepliter Straße zu gewinnen. Fürst Schwarzenberg mochte nun einsehen, daß er beim Vormarsch auf Dresten zu wenig Sorge für seinen rechten Flügel getroffen habe: er wies den General Barclah an, das Corps des Prinzen von Würtemberg genügend zu verstärfen, um Landamme im Zaum zu halten. Barclay, ber über bie ganze preußisch = ruffische Macht verfügen konnte, verkannte die große Wichtigkeit der Abwehr Bandamme's und der Festhaltung der Teplitzer Strafe fo fehr, daß er nur eine Division zur Unterstützung fandte. Es war dies die erste Division der ruffischen Garde unter bem General=Lientenant Permolof. Diese Division war noch nicht nach Dresben abgerückt, sie hatte in der Nacht vom 26. zum 27. August zwischen Ottenborf und Cotta ein Freilager bezogen und wurde angewiesen, noch in der Nacht nach Zehist zu rücken und sich unter die Befehle Ostermann's zu stellen.

<sup>\*)</sup> Denselben, später General-Lientenant, ber fich burch werthvolle Anfzeichnungen aus ben Kriegen von 1812 an besannt gemacht hat.

Es muß hier von vorn herein das ganz eigenthümliche Berhältniß bemerkt werten, in welchem tie ruffische Garte gegen das übrige Heer steht. Es sind ausgesuchte Truppen, Die Offiziere stehen in ihrem Range zwei Grate höher als bie ber Linie, und wer eine höhere Laufbahn beabsichtigt, fann biefe nur im Dienst bei ber Garbe machen. Die Garbe aber durfte nur als legter Rüchalt im äußersten Fall zum Gefecht verwandt werden. Run war bies bie erste Division ber Garbe, bas Ballabium bes Gelbstherrichers, feine eigentliche Leibwacht, seine Puppe, in welcher bie altesten und berühmteften Regimenter Des ruffischen Reichs waren, Die Regimenter Breobrajenst, Semenowsfei, Ismailof, schon von Beter bem Großen gestiftet, bas Garbe = Jäger = Regiment, Die Garbe-Hufaren und ein Regiment tatarischer Manen. Solche Truppen wurden im ruffischen Heere für Wesen höherer Urt an= gesehen und hielten sich auch selbst bafür. Weit entfernt also, baß ber Pring eine erwünschte Verstärfung an ihnen fant, mußte er nur bemüht sein, sie so lange als irgend möglich zu schonen, sie sogar zu beschützen und so glimpflich, wie es sein konnte, mit ihnen umzugehen. Gleichwohl war er burch fie um 12 Bataillone, 91 Cofabrons und 36 Gefchütze, 8500 Mann, verstärft werden, und feine Macht war überhaupt auf etwa 20,000 Mann und 62 Geschütze angewachsen.

Um 27. August suhr General Bandamme sort, seine Truppen auf das Plateau von Pirna vorzuziehen. Er bemächtigte sich auch der Stadt und jagte die Russen mit Verlust hinaus. Doch gesang es ihm an diesem Tage noch nicht, alle seine Truppen auf das linte Etbuser und die Feldsschluchten hinauf zu bringen. Hestiger Regen und dichter Rebel siesen ihn seinen Gegner nicht ersennen. Rach Aussage von Gesangenen hielt er ihn wenigstens doppelt so fart, als er war, und da er noch nicht seine gauze Krast beisammen hatte, so fand er es bedentlich, seinem Gegner ernsthaft zu Leibe zu gehen. Er begnügte sich daher, von dem hohen Rand des Pirnaer Plateau's die Russen, hestig zu faneniren,

welches tieselben nach Kräften beantwerteten. Im Ganzen leuchtet boch aus tem Benehmen Bandamme's an diesem Tage eine Borsicht hervor, die mit der großen Energie der solgenden Tage sehr kontrastirt. Es scheint, er wollte keine ernste Gesechtseinleitung tressen, weil er die Berhältnisse noch nicht übersehen konnte. Er hatte den ersten Theil seiner Aufgabe gelös't, auf dem linken Elbuser zu sein und dem Feinde Pirna entrissen zu haben; er kannte die großen Erselge der Schlacht von Dresden an diesem Tage noch nicht und wollte den Beschl des Kaisers zum Vorrücken noch abwarten. Erst nach 4 Uhr, wo die Benachrichtigung und der Beschl des Kaisers eintras, machte er vorbereitende Anstalten auf dem fürzesten Wege auf die Teplitzer Straße nach Berggieshübel und Hellendorf zu gelangen.

Die verschiedenen Meldungen Oftermann's in's große Hauptquartier hatten endlich die Aufmertfamteit Schwarzenberas und des Raifers Allexander erregt, und es langten in ben Vormittagsstunden nach und nach vier ruffische Flügel= abjutanten bes Kaifers in Zehift an, um sich mit eigenen Mugen von ber Lage ber Dinge bei Birna zu unterrichten, unter diesen auch ber Oberft v. Wolzogen. Rachdem sich biefer ausgezeichnete Offizier Kenntniß von ber bechft gefährlichen Lage Oftermann's und barum mittelbar bes ganzen Heeres verschafft hatte, eilte er sofort zum Kaiser Alexander zurück und traf ihn - ungefähr gleichzeitig mit bem Oberftlieutenant v. Hofmann - in bem Angenblick auf ber Bohe von Räcknit, wo Moreau verwundet worden war. Sein Bericht hat zum Beschluß bes Rückzuges ohne Zweifel wesentlich beigetragen. Aber besondere Sulfe wurde bem General Oftermann bennoch nicht gefandt; diese war auch jetzt unnöthig geworden, benn nach ber Anordnung bes großen Hauptquartiers follte sich ja die gange Macht von Barclay, d. h. alle ruffischen und preußischen Truppen, auf ber Tepliger Strafe gurudziehen.

Dem General Barclah war bemzufolge ein wichtiger Auf-

trag zu Theil geworden, und von seiner Umsicht und Rühnbeit bing es ab, ob bie fürzeste, beste und wichtigfte Strafe nach Böhmen dem verbündeten Seere erhalten werden, ober bem Feinde Preis gegeben werden follte. Leicht war ber Auftrag gerade nicht. Ihm gegenüber in ber Thalebene, nur noch eine Meile von Pirna entfernt, standen vier Divisionen ber jungen Garde unter ben Marschällen Mortier und Reb. so wie des Corps von St. Chr, und bei Pirna war der General Bandamme; es standen ihm also beinahe so viel Streitfrafte gegenüber, als worüber er felbst gebot, und er hatte über Dohna nach Zehift zum General Oftermann einen schwierigeren Marsch, als die Frangosen in der Thalebene auf der Chanssee; bennoch war der Bersuch wohl der Minbe werth, und daß er auszuführen war, bewiesen nachher der Bring von Bürtemberg und General Oftermannn mit 20,000 Mann, und General Barclay batte Sagu 100,000 M. zur Verfügung! Barclay hielt jedoch biefen Auftrag für mansführbar, ging eigenmächtig von bem ihm vom Oberfeldherrn gegebenen Befehl ab, indem er die Tepliger Strake freiwillig tem Feinde Preis gab und fich mit feinen Streitfraften in's Gebirge, in die Wege warf, auf welchen bas öfterreichische Beer guruckging. hiermit noch nicht genug, fandte er auch dem General Ditermann Befehl, Die Tepliter Strafe aufzugeben und ihm über Magen und Dippoloiswalda zu folgen.

General Barclay hatte schen in der Schlacht bei Dresden als Besehlshaber des rechten Flügels viel weniger geleistet, als man von ihm erwarten konnte: am zweiten Schlachttage hatte er widerwillig den Angriss gegen Mortier und Ney in der Thalebene verweigert, und jetzt wich er eigenmächtig von dem Besehl des großen Hauptquartiers zum großen Nachtheil des gesammten Heeres ab.

Wir kennen Barclay zwar als nicht besonders lühn und unternehmend; hier kamen aber mehrere Umstände hinzu, die ihn in üble Laune versetzten und sein Benehmen ertlärlich sinden lassen. Er war mehrmals empfindlich gefräntt worben, welches er zwar in sich verbarg, aber nichtsbesteweniger auf das lebhafteste fühlte. Im russischen Telozuge war er Oberbesehlshaber gegen den gewaltigen Rapoleon, verlor aber ben Oberbefehl und mußte sich unter Antusof bengen, ja er fab fich am Ende bes Feldzuges zum Belagerer ber Teftung Thorn herabgebracht. Im Feldzuge in Dentschland wurde ibm ber viel jungere Wittgenstein vorgezogen. Alle biefer fich nicht bewährte, fah er fich wieder zum Range tes Oberfeldherrn erhoben. Ohne Zweifel hatte er sich Rechnung gemacht, bies auch in bem großen Kampfe nach bem Waffenstillstande zu bleiben, und nun sah er sich einem öfterreichischen Feldherrn untergeordnet, deffen hohe Geburt sein wesentlichstes Berdienst zu sein schien. Es war dies um so schmerzlicher, weil die Ruffen in friegerischer Hinsicht sich weit erhaben über die Desterreicher dünkten. Im jüngsten Falle mochte er mm böchst unzufrieden mit Führung der Angelegenheiten bei Dresben und in febr verbriefliche Stimmung verfett fein.

Wie dem aber auch sei, so war durch das gänzliche Aufgeben der Tepliger Straße nicht allein den 40,000 Mann des Generals Bandamme, sondern auch noch den Garden und dem Corps von St. Chr verstattet, wenigstens einen Tag früher in Böhmen anzusommen, als die Verbündeten, diese, von den übrigen Marschällen Napoleons verfolgt, im Herabstommen von den steilen unwegsamen Fels- und Waldschluchten zu empfangen und sie so einzeln aufzureiben.

Daß dieses große Unglück verhütet wurde, siegt zum größeren Theil in dem Untersassungssehler Napoleons, der den General Bandamme ohne Unterstützung sieß, dann aber in dem großen Berdienst des Prinzen Eugen von Würtemberg, der den Bescht Barclay's nicht befolgte, sondern für dienticher crachtete, diese wichtige Straße für die Berdündeten untbar zu machen, indem er sich auf derselben zurückzog und dem General Bandamme den möglichsten Biderstand leistete.

Im Hauptquartier Dstermann's und bes Prinzen in Zehist hoffte man am 27sten bis Mittag nech auf Berstärfung. Da fam der Oberstlieutenant v. Hosmann aus dem großen Hauptquartier zurück mit der zur Gewißheit sich steigernden Wahrscheinlichkeit, daß das ganze verbündete Heer sich nach Böhmen zurückziehen werde. In diesem Fall ließen Fürst Schwarzenberg und noch besonders dessen Ehef des Generalstades General Radetst dem General Ostermann die Bewahrung der Teplitzer Straße an's Herz segen. Später erhielt Ostermann die Benachrichtigung, daß der ganze rechte Flügel unter Barclah sich zu ihm und auf der Teplitzer Straße zurückziehen werde. Es konnte diesem nichts Bernhigenderes verheißen werden, denn wenn etwa 80,000 Mann zu ihm stießen, so war die Macht Bandamme's zu unbedeutend, um den Weg nach Böhmen zu verlegen. Bis zur Ansunst der Macht Barclah's bei Zehist aber glandte er sich gegen Bandamme vollkommen behanpten zu können.

Zum Erstannen Oftermann's und des Prinzen langte indeß am 28. Angust früh mit Anbruch des Tages der Besehl Barclah's in Zehist an, sich nicht auf der Teplitzer Straße zurückzuziehen, sondern den Rückzug über Maxen und Dippoldiswalda zu nehmen und von da dem Hauptheere zu solzen.

Es tritt hier nun das Berdienst des Prinzen hervor, der zuerst ganz allein mit Nachdruck die großen Gesahren auseinandersetzte, die Teptiger Straße Preid zu geben, und mit Festigkeit darauf bestand, den Rückzug mit den 20,000 Mann, die man bei sich hatte, zu versuchen und sich nöthigensalls geradezu durchzuschlagen. General Ostermann dagegen hielt die Unternehmung zu gesährlich, bezog sich auf den bestimmten Bescht Barclah's und sügte hinzu, wie er es gegen den Kaisser nicht würde verantworten können, die erste Division seiner Garde dem sicheren Untergange entgegen zu führen.

Für die Meinung des Prinzen war ansange nur der Generalmajer Prinz Leopold von Sachsen-Coburg, der nach herige König der Belgier, Beschlöhaber der Reiterei der erften Garde-Division. Beiden getang es hann, den Beschlö-

haber ber Garbe-Division General Lientenant Dermolof zu gewinnen, der sich schon in dem ruffischen Teldzuge als ein fühner Charafter bewährt hatte. Der Pring Engen bezog sich außerdem auf die Unterweisungen bes Sberfeldherrn Schwarzenberg und auf die bestimmte Empfehlung ber Festhaltung ber Tepliger Strafe von Seiten bes Generale Radetfi, die er durch ben Oberftlieutenant Hofmann empfangen, er machte Beisungen bes Kaisers Alexander geltend. Allerdings, fagte er, fei bie Aufgabe groß und gefähr= lich, aber eben darum auch "ber Garbe" würdig. Da sich noch immer Zweifel erhoben, "ob auf biefer Strafe bie Garbe auch ungefährbet hindurchgebracht werben fonne," fo erbot fich ber Bring Eugen, Die Strafe allein mit seinem Corps zu vertheidigen. Man stellte vor, daß auch bei dem Marsche über Maxen eine Menge Gefechte zu liefern sein würden. Da die Berbündeten auf ihrem Rüchmarsch schon einen Vorsprung hätten, so würde man auf fürchterlichen Gebirgswegen nur die Rachhut zu bilden haben, und dieses Schicksal verspräche ein noch traurigeres Ergebniß, als sich seinen Weg mitten durch die Teinde zu bahnen.

Graf Oftermann, selbst ein tapferer Mann, dem nur die Gefährdung der ersten Garde-Division und die Abweichung von dem bestimmten Beschl Barclah's so viel Bedenken gemacht hatten, gab endlich nach. Zum Glück besand sich der Adjutant des Kaisers Oberst v. Bolzogen noch in Zehist. Ostermann sertigte diesen an Alexander ab, um die Lage der Umstände auf das Genaueste zu berichten und die Gründe zu entwickeln, warum er von dem erhaltenen Beschl abgewichen, sich mit den Garden dieser gesahrvollen Unternehmung unterzogen habe.

Es galt nun, biefe ins Werk zu feten.

General Bandamme hatte am 28. August alle seine Truppen auf dem Plateau von Pirna. Sein rechter Flügel hatte die Stadt Pirna und sogar jenseit der Gottlenbe den die Gegend beherrschenden Kohlberg gegen Zehist hin in Besitz.

Seinen linken Flügel hatte er über Leupoldshain, Lang-Hennersdorf und Bahre, zum Theil schon am vorigen Tage, so in Marsch gesett, daß er die Teplitzer Straße bei Berg-Gieshübel und Sellendors ten Ruffen verlegen konnte, wohin er einen fürzeren Weg hatte als diefe. Er hätte noch früher dabin aufbrechen können, wenn Rapoleon nicht felbst einen Aufent= halt dadurch herbeigeführt hätte, daß er ihn benachrichtigte: die vier Divisionen der jungen Garde würden nach Birna marschiren, um mit ihm zusammen zu stoßen und gemeinschaft= lich mit ihm zu handeln; das Corps von St. Chr aber würde auf Dohna rücken, um so mit einer großen Macht in Böhmen einzufallen. Bare Napoleon bei biefem Entschluß geblieben, fo ift kann einem Zweisel unterworfen, daß auch noch bie 20,000 Mann von Oftermann aufgerieben worden wären, und daß das eigentliche Heer in Böhmen in große Verlegenheit kommen mußte. Glücklicherweise ging er bavon wieder ab, rief St. Chr nad Maxen, und auch die Garde beeilte fich eben nicht, Pirna zu erreichen. Dagegen erhielt Banbamme nun bestimmten Befehl, Die Teplitzer Strafe bei Berg-Gieshübel und Hellendorf zu verlegen, und biefer tapfere Inführer entwickelte bei Ausführung biefes Auftrags alle Energie, die ihm in fo reichem Maaß zu Gebote stand.

Um der Ueberlegenheit und der Umstellung Bandamme's auszuweichen, wurden rufsischerseits solgende Austalten getressen: Alle Truppen, welche nördlich von Zehist standen, wurden früh Morgens hinter dem Ort verdeckt in den Grund des Seidewig-Bachs hinab genommen und marschirten südlich des Grundes auf der Teplitzer Chausse in mehreren Tressen auf. Sowohl gegen den Kohlberg, als auch gegen Krieschwitz wurden Scheinangrisse unternommen, um Bandamme irre zu sühren. So wie der Ausmarsch nur vollendet war, brachen die Truppen gegen Berg Gieshübel auf. Die Garde Divissien war sehen früher dahin abgerückt, und der Prinz von Bürtemberg mußte es vom General Permolof als große Artigleit ausnehmen, daß er versprach, die Garde zuweilen halten lassen

zu wollen, um bem General Bandamme einen Angriff vorzuspiegeln, der ihn im Bordringen beforgt machen fonnte.

Die Scheinangriffe ber Ruffen, wenn fie auch mit Lebhaftigfeit ausgeführt wurden, konnten einen fo erfahrnen General, wie Bandamme, nur furze Zeit täuschen. Er zeg seinen rechten Flügel aus Pirna, überschritt mit einem Theile beffelben an mehreren Orten ben Gottleube : Grund und rich: tete seinen Angriff besonders auf Groß - Cotta. Der General Helfreich, welcher bier mit seiner Division stand, wurde geworfen, und die Franzosen würden hier sehon die Teplitzer Strafe erreicht und die Truppen des Pringen abgeschnitten baben, wenn nicht jett bie Spite berfelben bei ber rothen Schenke in ber Bobe von Cotta angefommen ware. Goaleich ließ der Pring den General Selfreich verftärfen und Die Franzosen wieder aus Groß-Cotta hinauswerfen, wodurch seine Truppen wieder Luft bekamen und ben Marsch ferisetten. Unglücklicherweise machte General Oftermann während Dieses Gefechts mit ber Garde Halt, wahrscheinlich um im Nothfall ben Prinzen zu unterstützen. Da bie Garbe aber noch nicht ben höchst schwierigen Felsengrund ber Gottleube bei Berg-Gieshübel paffirt und es erst wenig über 10 Uhr Mergens war, fo sprengte ber Pring perfonlich zum General Oftermann, um ihn bringend zum Fortmarschiren aufzufordern.

Während alle vom Gesecht entbehrlichen Truppen im Rückmarsch waren, eilte der Prinz auf den Cottaer Spitzberg, der eine weite Umsicht gestattet. Das Wetter hatte sich gebessert, es regnete nicht mehr, dech war es noch trübe. Der Prinz bemerkte von der Höhe, indem er den Blick nach Süden über das enge Gottlenbe-Thal hinweg in das waldige und zerrissene Gebirg richtete, daß der linke Flügel von Bandamme schon über Bahre hinausgeschritten und jetzt im Begriff sei, theils über die Waldberge nach Berg-Gieshübel, theils das Bahre-Bachthal auswärts über Markerstorf nach Hellendorf vorzudringen. Bandamme war diesen Orten bereits näher, als die Russen, und mußte sie noch vor der Garde erreichen.

Zugleich bemerkte er, daß sich ihm gegenüber seindliche Massen auf dem Pirnaer Platean bei Krieschwitz zusammenzogen, die wieder auf Cotta oder auf Lang-Hennersdorf zur Verstärfung des linken Flügels verwandt werden komten. Es schien hiernach gewiß, daß die Russen die Tepliger Straße mit überstegenen seindlichen Kräften sowohl bei Verg-Gieshübel, als bei Hellendorf verlegt sinden würden, und daß sie sich dann als abgeschnitten betrachten konnten. Uebrigens ließ der Prinzseine Wahrnehmungen sogleich dem General Ostermann melden und ihn zu möglichster Verilung des Marsches auffordern.

Wenn General Bandamme feinen Marsch fortsette, fo waren die Ruffen wahrscheinlich verloren; aber einer der zufälligen Umstände, welche im Kriege oft die scharffinnigsten Unordnungen zu Schanden machen, rettete fie vor völligem Untergange. Auf dem Gute Lang=Hennersdorf befand fich ein Jäger Ramens Lesti, im Dienst bes Gutsbesitzers, ein Böhme von verschlagenem Charafter, der sowohl den Franzosen, als ben Ruffen als Spion gedient hatte und noch biente. Diefer Jäger Lesfi versicherte bem General Bandamme mit großer Zuversicht, daß eine ftarke Colonne Ruffen binter feinem linken Flügel bei Rosenthal versteckt sei, welche, jetzt über Hermsborf vordringend, ihm in den Rücken kommen würde, wenn er auf Berg-Gieshübel und Hellendorf vorrücke. Ban= bamme glaubte bem Schalf, ließ halten, rief bie im Marsch schon weit vorgekommenen Truppen zurück und unternahm Ausfundungen nach Hermsborf und Rosenthal. Daburch gingen mehrere Stunden verloren, die allein den Ruffen zu Gute famen.

Erst in den ersten Nachmittagsstunden hatte die Garde den tiesen Gottlenbe-Grund und das Städtchen Berg-Gies-hübel passirt, und sie mochte glauben, nun ungehindert ihren Marsch sortsetzen zu können. Als aber das vornehmste Garde-Regiment Rustands, das Regiment Preobrajensk, welches die Spike hatte, den jenseits gelegenen Dürrenberg erstieg

und hinter diesem in den Wald trat, wurde es unvermuthet von mehreren französischen Bataillonen, die bereits die Straße sperrten, mit einem hestigen Gewehrseuer überschüttet. Die kaiserlichen Leibwächter, bei welchen sich der Commandirende Graf Ostermann und der General Rosen in Person besanden, besamen sich seinen Augenblick. Unter persönlicher Ansührung dieser Generale stürzten sie sich mit dem größten Ungestüm auf die Franzosen, bahnten sich mitten durch sie den Weg und trieben sie in den Wald zurück. Was von der Garde noch zurück war, eilte nun in beschlemigtem Schritt dem hösher gelegenen Dorf Hellendorf zu, was man glücklicherweise vom Teinde noch unbesetzt fand.

Nachbenn der Prinz Nachricht von diesem Gesecht erhalten, sah er wohl ein, daß er mit seinen Truppen eilen müsse, nur erst den schwierigen Grund von Berg-Gieshübel hinter sich zu haben. Er rief alle entsandte Abtheilungen zurück, gestattete ihnen auch, wenn sie zu sehr gedrängt würden, sich auf anderen Wegen zurückzuziehen und setzte sich vom Teinde versolgt eiligst in Marsch.

Inzwischen hatte sich General Vandamme überzeugt, daß er durch den Läger Lessi angeführt worden. Er suchte nun durch verdoppelte Schnelligkeit die verfänmte kostbare Zeit wieder einzuholen, um, da ihm die Garde entkommen, wenigstens das Corps des Prinzen von Würtemberg abzuschneiden und es gesang ihm wirklich, dieses hart mitzunehmen.

Als die Truppen des Generals Helfreich und des Fürsten Schachowskoi Berg-Gieshübel passirt hatten und den Dürrenberg erstiegen, wurden sie plöglich aus dem Walde links von starten französischen Sturmsäulen auf das heftigste angefallen und durchbrochen. Sin bedeutender Theil der Russen aber war noch beschäftigt, durch den tiesen Grund der Gottleube und durch das Städtchen Berg-Gieshübel zu ziehen. Dieser Theil sand keinen Rann zu irgend einer Ausstellung und gerieth in Unordnung. Der Prinz suchte in dieser höchstschwierigen Lage sich zu wehren, wie er kounte. Ein großes

Glück für ihn war, daß General Jermolof die Garde Zäger am Dürrenberge zu seiner Unterstützung zurückgelassen hatte. Obgleich sich nun jeden Augenblick die Franzosen aus dem Walde kommend verstärkten, so wurde es doch möglich, daß ein Theil des Corps sich auf der Chaussee nach Hellendorf zu der Garde hin rettete, der andere Theil freilich konnte die Straße nicht mehr erreichen, sondern mußte im tiesen Thale der Gottlende auswärts zu kommen suchen, nun auf Umwege zerstreut Hellendorf zu erreichen. Zwei Regimenter wurden abgeschnitten und dis auf wenige Flüchtlinge gefanzen; eine Kanone und mehrere Munitionswagen wurden genommen. Die Rachhut, 4000 Mann unter dem General Püschnigst war genöthigt rechts auf weiten Umwegen über Gersdorf, Göppersstorf und Schönwalde einen Rettungsversuch zu machen.

Um 5 Uhr Nachmittags sammelte ber Prinz bei Hellenberf ben Theil seiner Truppen, ben er auf ber großen Straße
hatte durchbringen können. Leider betrug beren Stärke nur
2000 — 2500 Mann und die Gesahr war lange noch nicht
vorüber, indem nun von Markersbach starke französische Abtheilungen gegen Hellendorf vordrangen. Der Prinz hielt sich
auch nicht auf, sondern ging noch weiter auswärts im Gebirge
bis Peterswalde zurück, wohin die Garde schon vorans gegangen war. Benigstens hatten die Russen jetzt den schwierigsten Theil der Teplitzer Straße zurückgelegt und wenn sie
auch sehr zersprengt worden waren, so war ihnen der Rückzug nach Böhmen auf dieser Straße nicht mehr zu nehmen.

General Vandamme langte um 6 Uhr Abends in Hellendorf an, wo er sein Hauptquartier nahm. Er hatte genug zu thun, seine durch den Marsch in unwegsamen Gebirgssschluchten zerstreuten Truppentheile zu sammeln, daher er an diesem Tage seinen Angriss mehr unternahm. Er hatte nur zwei Brigaden und die Reiterei des Generals Cordineau bei Hellendorf, eine Brigade stand zwischen Hellendorf und Gott seube, eine andere bei Berg Gieshübel, noch eine andere nebst

etwas Reiterei rechts bei Gerstorf; das Nebrige lagerte nech in der Racht bei Bahre und Lang-Hennerstorf.

Um Abent in Hellentorf empfing Lantamme ten Befehl bes Raifers: am felgenden Tage ben 29. Angust mit seiner ganzen Macht auf Peterswalte zu marschiren. Virna folle vom Marschall Mortier bewacht werden, ber auch Befehl habe, seinen (Bandamme's) Posten am Lilienstein abzulösen. Er foll bann alle Streitfrafte, welche er gur Berfügung hat, vereinigen, ben Pringen von Würtemberg über ben Saufen werfen und in Böhmen eindringen. Der Raifer fett voraus, bag er vor bem Teinte auf ber Berbindungs= linie von Tetschen, Aussig und Teplitz ankommen und baburch feine Kriegsfuhrwerfe, feine Telbhospitäler, feine Gepäckwagen und alles tas nehmen werte, was sich hinter einer Armee befindet. Schließlich foll Bandamme bie Brücke bei Birna abbrechen laffen, um eine neue bei Tetschen schlagen zu fen= nen; letteres in der angenscheinlichen Absicht, um dem Corps von Poniatowsfi bie Sand zu bieten.

Man sieht hieraus, daß General Landamme genan nach der Vorschrift des Kaisers handelte, als er ins Tepliger Thal hinabstieg und daß er nach dem unglücklichen Ausgange der Schlacht bei Eulm ganz und gar die Vorwürse nicht verdiente, die ihm Napoleon aufzubürden sür gut fand. Daß er nachher abändernde Veschle erhalten, wird nirgends angeführt, auch ist es nicht wahrscheinlich, weil sonst Vandamme's Versahren gar nicht zu erklären wäre.

Am Morgen des 29. August sehr früh und noch bei völliger Dunkelheit wollten die Russen von Peterswalde wieder aufbrechen, um um über Rollendorf in's Teplitzer Thal hinabzusommen. Der Prinz hatte gehosst, daß während der Nacht alle seine zersprengten Truppen sich wieder bei ihm einsinden würden, allein nur die Division Helfreich war eingetrossen. In der Borandsetzung, daß die Nachhut unter Püschnitzti wenigstens bei Rollendorf zu ihm stoßen werde, betrieb er den allgemeinen Ausbruch. Dieser war bei beginnender Tämme-

rung und bei einem ftarfen Nebel noch nicht gang in's Werf gesetzt, als bie frangösische Reiterei unter Corbineau mit Macht über die Ruffen herstürzte. Die ruffische Reiterei, die bem Feinde gunächst gestanden, preichte im Tlieben auf tas Jugvolf, und alles fam in die größte Verwirrung, welche noch verberblicher geworden wäre, wenn bie Frangofen gewußt hat= ten, welch' geringe Zahl ihnen gegenüberstand. Das ruffische Fußvolf rettete fich zum Theil in bie Baufer bes langestreckten Dorfs Peterswalde, theils schling es sich einzeln oder in Sau= fen zusammengebrängt auf freiem Felde. Im Bangen foftete bies Gefecht ben Ruffen 3-400 Tobte und Verwundete und foust noch Gefangene und Versprengte. Sie sammelten sich bei größerer Selle bes Morgens, fo gut es gehen wollte, und eilten bem Ramm bes Gebirges bei Rollendorf zu. Indem fie dies aber mit Unordnung thaten, wären fie von der französischen Reiterei völlig aufgerieben worden, wenn die eigene Reiterei unter bem Pringen Leopold von Sachsen Coburg und bem General Anorring burch eine fräftige Attate ihnen nicht Luft gemacht hatte, woburch jene bis Peterswalde gurudgetrieben wurde. Als der Pring mit Mühe Rollendorf erreicht hatte, glaubte er, hier wenigstens seine Rachhut zu finden, wodurch er um 4000 Mann verstärft worden wäre, allein General Pufchnitfi hatte sich in ber Nacht verirrt, war auf ben Weg über Granpen nach Teplits gerathen und traf erft an biesem Tage fpat Abends im Tepliter Thale bei Priesten wieder bei bem Pringen ein, nachdem die Gefechte dieses Tages beendigt waren. Der Pring ware bier in große Noth gefommen, wenn General Nermolof nicht zu seiner Aufnahme eine Garbe Brigate nebst mehreren Geschützen bei Rollenterf auf gestellt hätte, mabrend er die übrigen Truppen ber Garbe eiligst ben Rollendorfer Berg nach Culm hinabsteigen ließ. Unter bem Schutz biefer Garbe Brigate bemühte fich ber Pring fein Säuftein von Truppen zu ordnen und zwedmäßig aufzustellen, und ale er bamit einigermaßen gu Stande war, ließ er bie Garbe Brigate ebenfalls ben weiteren Rudmarich

antreten, um die Vertheidigung von Nollendorf allein zu übernehmen. Die Kühnheit dieser Amerdung mit wenigen Tanssenden gegen einen übermächtigen Teind, wenn auch nur eine Zeit lang, das Teld zu halten, verdient alle Amerkennung. Unglücklicherweise mußte der Prinz länger Widerstand leisten, als er anfangs glaubte, wodurch er in die größte Gesahr kam, da die Straße nach Eulm hinab durch eine Menge Juhrwerf, wie es bei einem rückmarschirenden Heere gewöhnlich der Fall ist, so verstopst war, daß der Marsch der Truppen großen Ausenthalt sand. Die Haltung der Stellung wäre auch nicht gelungen, wenn der bedeutende Nebel diese hätte überschen lassen. So aber wich der Prinz nicht eher den Rollendorser Berg hinab, dis alle die Seinigen in Sicherheit waren.

Erst um 7 Uhr Morgens, als ber Nebel schwand, faste Bandamme sesten Tuß auf der Höhe von Rollendorf und dennerte mit seinen Kanonen hinter den abziehenden Russen her; allein es war ihm dech nicht gelungen sie abzuschneiden oder aufzureiben. Er hatte ihnen zwar sehr bedeutende Bersluste zugesügt, aber zwei Drittheile daven (natürlich die Garde eingerechnet) waren doch entkommen.

Graf Tstermann hatte schon in der Nacht vom 28. zum 29. Angust von Peterswalde aus einen Tssizier nach Tepsitz an eines der vermuthlich jetzt schon dort angesommenen Kriegs-häupter mit der Meldung abgesandt: "daß er sich genöthigt sehe, vor dem General Vandamme das Feld zu räumen und sich hinter die Eger zurückzuziehen." Der König von Prenßen, der schon den 28sten Mittags in Tepsitz eingetrossen war, erhielt diese Meldung noch in derselben Nacht und besahl seinem Flügeladzutanten, Oberstlientenant v. Natzmer, sosort zum General Istermann zu reiten, ihn von der trüben Lage des verbündeten Heeres, welches noch in den Schluchten jensseit des Gebirges mit Noth und Mühen kämpsend marschire, zu unterrichten und ihn dringend auszuserdern, den weiteren Fortschritten des Feindes sich mit der größten Krast eutgegen zu stellen, weil sonst eine Ausstängen des ganzen Heeres zu

fürchten sei und selbst die Rückfehr des Kaisers Alexander, der fich noch im Gebirge befände, gefährdet werden fonne.

Der Flügeladjutant traf bie Spite ber rudmarschirenben Garde-Division am Juf bes Rollendorfer Berges bei Border-Tellnitz und etwas höher ben Berg hinauf ber General Diter= mann felbst. Dieser war fehr betroffen, seinen Kaifer und bas ganze Heer noch in ben Engen und Schluchten bes Erzgebirges zu wissen, aber bessenungeachtet bezweiselte er, baß es ihm möglich sein wurde, diesseits ber Eger noch ein ernft= haftes Gesecht anzunehmen. Die Truppen des Prinzen von Würtemberg hatten seit brei Tagen fast ununterbrochen gefochten, hatten sich mehrmals mit bem Bajonet einen Weg burch ben Teind bahnen muffen, waren zersprengt und sehr geschmolzen. Diese konnten wenig ober gar nichts mehr leiften, und Die erste Division ber Garbe bes Raifers baran zu feten. war eine Sache, über bie sich Oftermann noch lange besinnen mußte.

Die Spite ber Garbe war schon über Culm hinaus, und er war noch zu keinem bestimmten Entschluß gekommen, als ber General-Abjutant bes Königs von Preußen, Generalmajor v. b. Anesebeck, ankam und von seinem Monarden bem General Oftermann ein eigenhändiges Schreiben bes Inhalts überreichte: "er möge sich nach Möglichkeit halten, um bem eben noch im Gebirge mit ben größten Sinder niffen fampfenden Heere ben Rudzug burch bie Schluchten 311 sichern."

Der Commandirende glaubte einer fo gewichtigen Aufforderung nun doch entsprechen zu mussen und wies sei nen Truppen eine Stellung hinter bem Straden Bache, bei bem Dorf Prieften, zu beiden Seiten ber Tepliger Chauffee an, wohin sich die Ueberreste der Truppen des Prinzen von Würtemberg ebenfalls zurückziehen follten. Dies war etwa um 9 Uhr Mergens geschehen. Bate barauf, noch ver 10 Uhr, fam ber Rönig von Prengen felbst zum General Ditermann nach Brieften (fürchtete er vielleicht boch bie Nichts

befolgung seiner Aufforderung bei dem ruffischen Besellschaber?) hatte eine lange Unterredung mit ihm, und wird wohl bei ihm die letzten Zweisel verschencht haben, im Nothsalle auch die erste Garde-Division daran zu setzen. Um möglichst Berstärfung herbeizuziehen, sandte der König nach allen Ausgängen des Gebirges Adjutanten ab, um die dort antonmenden Truppen herbeizuholen, weshalb dieselben nicht allein bataillouse, sondern selbst compagnieweise gesammelt und auf dem nächsten Wege nach Priesten gerichtet wurden.

Während der König von Preußen so heilsam in die Berhältnisse eingriff, geschah bies an einem anderen Orte burch ben Kaifer Alexander in nicht minder vortheilhafter Weise. Er batte in der Nacht vom 28. zum 29. August in Altenberg im Gebirge übernachtet. Alls er mit seinem Gefolge am 29sten Nachmittags 2 Uhr, nach Zurücklegung ber unwegfamen Waldschluckten ben Kamm bes Gebirges in ber Richtung auf Dux erreicht batte, von wo man eine erhabene Aussicht in's Tepliker Thal und weit nach Böhmen hinein hat, bemerfte man in ber Gegend von Gulm Pulverbampf und borte fernen Kanonendonner. Weiterhin auf einer Bobe bei Graupen fonnte man dies deutlicher wahrnehmen und wohl vermuthen, daß Oftermann bier in großer Gefahr sein muffe. Alsbald fah ber Raifer ein, daß es bringend nöthig sei, mit allen nur verfügbaren Kräften Oftermann zu Bulfe zu eilen. Der nächste Heereszug, ber eben aus bem Walde hervorfam, war ein öfterreichischer, nämlich ber bes Feldmarschall-Lieutenants Colloredo. Der Raifer fandte feinen Abjutanten General Jomini an benfelben, um ihn unter Mittheilung bes Sachverhältniffes bringend aufzufordern, ben Ruffen zu Gulfe gu eilen und beshalb auf Teplitz zu marschiren. Der öfterreichische General ertheilte jedoch die unerwartete Antwort: "er habe Befehl auf Dur, aber nicht auf Teplitz zu gehen; ohne Befehl bes Fürsten Schwarzenberg fönne er es nicht wagen, ben Marsch seiner Truppen zu ändern." Diese unter ben obwaltenden Umftänden feltfame, aber bei ben ftrengen öfter=

reichischen Kriegsgesetzen entschuldbare Untwort traf ben Rai= fer Alexander in Dux, wohin er sich immittelft begeben hatte. Wenn indeß nicht bas gange Seer in die verzweifeltste Lage kommen follte, fo mußte bem General Oftermann um jeben Preis zu Gulfe gesommen werden. Glücklicherweise befand fich ber öfterreichische Minister bes Auswärtigen Graf Metternich in Dur. Da Fürst Schwarzenberg noch nicht eingetroffen war, so begab sich Alexander zu jenem und es gelang ibm mit Sulfe bes bered'ten Jomini, ben Minister zu überzeugen, daß hier nicht zu fäumen sei. Metternich forderte nunnehr auf seine eigene Verantwortung — es ift vielleicht bas fühnste, was er in seinem ganzen Leben vollbracht — ben Weldmarschall-Lieutenant Colleredo idriftlich auf, nach Teplits zu marschiren, wobei bieser, auf so gewichtige Autorität bin, auch fein weiteres Bedenken fand. Als Raifer Alexander bies burchgesetzt hatte und mit jedem Augenblick über bie Berhältniffe beffer aufgeklärt wurde, fandte er, wie der König von Pren-Ben, Offiziere aus, ben Marich ber vom Gebirge herabsom= menden Truppen zu beschlennigen. Die ruffische Reiterei ber Barbe langte um biefe Zeit über Schönwalde und Chersborf in Maffe auf bem Kamm bes Gebirges an, aber es foftete viel Zeit, Die enge Strafe, ben fteilen Gebersberg binab, ins Tepliper That zu gelangen. Um ihren Marich nach Priesten zu beschlennigen, verließen bie Geschwaber tiefer unten bie Strafe und suchten über bie niederen Waldabhange quer burch ben Rampfplatz zu erreichen.

So war min zwar viel Hoffnung am folgenden Tage, ben 30. August, eine sehr bedeutente Streitmacht beifammen zu haben, benn bie ruffisch preußischen Garben, bie Corps von Wittgenstein und Bleift und ein anderer Theil ber Defterreicher mußten am 30sten vom Gebirge herabgefommen sein; aber für beute ben 29ften waren Oftermann und ber Pring von Bürtemberg fast allein auf ihre eigenen Kräfte angewie fen, welche nicht einmal beisammen waren, benn bie Nachbut

unter Püschnigki, 4000 Mann, fehlte noch immer, und sie kam erst am Abend nach beendigtem Kampfe bei Priesten an.

## Die Schlacht bei Culm am 29. und 30. Auguft.

Wenn man von Dresben, auf der Tepliger Chanffee bas Erzgebirge hinaureifend, auf bem höchsten Puntte bes Rammes bei Rollendorf angefommen ift, eröffnet sich eine ber erhabensten Aussichten, die ein besonderer Glang der Schonheit Deutschlands ift. Tief zu den Füßen hat man bas grüne blübende Thal von Teplit. Gegenüber im Suben, in einer Entfernung von weniger als 3 Meilen, wird dies herrliche Thal burch eine zweite Gebirgsreibe - bas Mittelgebirge - bearanzt und geschlossen, beren vielfache, größtentheils vulfanische Spitzen sich über 2000 Juß relativ erheben und, wolfenbedeckt, dem Thale seinen großartigen Sintergrund verleihen. Rechts sieht man bies Gebirge, immer in einzelnen Spitzen aufstrebend, in dämmernder Terne sich verlieren; links blickt man über waldige Hügel bis Aussig und Tetschen an ber Elbe, mit ahnungsvollem Gefühl bies Bunderland Böhmen begrüßend.

Es war an einem Sonntag Morgen ben 29. August früh um 7 Uhr, als General Vandamme bei diesem Punkte angekommen war. Der Nebel theilte sich, die Sonne kam hervor und er sah nun erst, welche geringe Macht der Russen ihm gegenübergestanden. In der Meinung, es sei gar nicht anders möglich, als daß der Kaiser selbst mit ansehnlicher Macht ihm von Pirna aus auf dem Tuße solge, gab er den Beschl, die Zurückweichenden sogleich zu versolgen und in das That hinabzusteigen. Er sandte auch, wie ihm besohlen, 600 Mann Fußvolk, 300 Sappeure und 2 Kanonen nach Aussig an der Elbe, um dort den Ban einer Brücke vorzus bereiten und einen Brückensopf anzulegen.

Die Einwohner des Tepliger Thales, und besonders des öftlichen Culmer Theiles, hatten zwar vor einer Woche die

Truppen Wittgenstein's, so wie die Garden ben Rollendorfer Berg in die Höhe nach Dresden ziehen sehen; aber von der großen Schlacht jenseits ihrer Berge wußten sie nichts. 28sten waren ungählige Wagen und Troß mit plünderungs= füchtigen Kosaffen den Berg wieder herabgefommen, aber da= bei, scheint es, bachten sie sich nichts Besonderes. Der Troß war vorübergerauscht und nun brach nach langem Regen zuerst wieder flar der stille Sonntagsmorgen an. In aller Ruhe, ohne die geringste Ahnung, daß Dorf und Thal beinah im nächsten Augenblick zum Schlachtselbe werden würde, wanberten bie Bewohner von Culm unter bem Läuten ber Glocken den steilen Kirchpfad zur Dreieinigkeitskapelle auf bem nahen ifolirtstehenden Sorla-Berge hinauf. Raum aber hat= ten sie die Rapelle betreten, als der heftigste Kanonendonner auf der Höhe und im Thal laut wurde, der, durch den Wiberhall verstärft, furchtbar in den Bergen frachte. Mit Schreden flohen fie aus ber Kirche und mit Entfetzen faben sie den Kampf der Frangosen mit den Ruffen schon in ihrem Dorfe. Sie stürzten nach ihren Wohnungen, um zu retten was möglich war. Sie ließen bas Bieh herans, um es in Die Berge zu flüchten, kamen aber babei schon zwischen bas Feuer ber ftreitenden Partheien. Run Jammergeschrei ber Beiber und Kinder, bagu ber Sturmmarfch ber vordringenben Frangosen, die erbitterte Wegenwehr ber Ruffen; überall Schreien und Toben, ber Krieg in seiner vollsten Westalt.

Etwa um 9 Uhr faßten die Franzosen sesten Fuß bei Eulm und auf den Hügeln, die sich hier vom Gebirge, erst mäßig, dann höher werdend, gegen Aussig hinziehen. Sogleich wurde der Horse Berg und mehrere andere Hügel mit Geschütz bepflanzt, und mit der den Franzosen eigenen Behendigkeit eine vorläusige Ausstellung genommen, die mit dem rechten Flügel an's Gebirge stieß und mit dem linten sich auf den genannten Hügeln ausdehnte. Gegenüber, bei Priesten, kaum 2000 Schritt von Eulm entsernt, hatte, wie wir wissen, General Ostermann seine Stellung genommen, links der Tep-

liker Chauffee bis gegen das Gebirge die Garden, im Centrum bei Priesten die Ueberreste des Corps des Pringen von Würtemberg, auf dem rechten Flügel ber größte Theil ber Reiterei in der Richtung gegen den Fleden Carbits. Die meiste Artislerie wurde im Centrum und auf geeigneten Anhöhen des linken Flügels aufgestellt. Dies alles mußte mit größter Schnelle geschehen, weil der Teind feine Zeit zur Befinnung ließ. Die Truppen des Prinzen, mit Inbegriff der Division Helfreich, zählten vor dem nun beginnenden Rampf bei Brieften noch 5500, Die 12 Garde Bataillone 6700 Streiter: die fämmtliche noch vorhandene Reiterei der Garde und bes zweiten Corps 2500 Pferbe. Rechnet man nun bie Truppen, welche im Lauf des Tages vom Gebirge her als Berftarfung eingetroffen find, bagu, fo fann bie Streitmaffe ber Ruffen, Die hier dem Corps Bandamme's gegenüberstand, nicht über 20,000 Mann angenommen werden, boch sind auch die Franzosen nicht stärker als 30,000 Mann zu rechnen, ba Vandamme noch nicht seine ganze Streitmacht beisammen batte, die erst im Lauf des Nachmittags und Abends eintraf.

General Bandamme hatte, so cifrig er auch bemüht war. feinem Feinde zu Leibe zu gehen, bei Gulm boch einige Zeit nöthig, seine Streitfräfte zum Kampf zu ordnen, wodurch eine Pause ober wenigstens boch eine Ermäßigung im Gefecht ein= trat. Kanm aber war er bamit zu Stande, als er mit ge= waltigen Massen auf ben linken Flügel ber Ruffen, gegen bie Garbe, eindrang, die er vom Bebirge fortstoßen wollte, um fie der von daher zu erwartenden Unterstützung zu berauben. Die Ruffen hatten bier bas fleine Dorf Straben, unmittelbar am Tuge bes Waldgebirges, befett, welches ben Stütpunft bes linken Flügels abgab. Ein furchtbarer Rampf erhob fich bier, wo frangösische Tapferkeit auf's äußerste mit bem Stolz ruffischer Garten rang. Gine Beile hielten fich bie Ruffen fest und warfen sogar bie Frangosen zurück, ba aber General Dermolof zögerte, Die alten berühmten Regimenter der Garde in's Gefecht zu führen, und nur bie Garde-Jäger und bas

Regiment Semenowsfoi verwandte, so fiel um 10 Uhr bas Dorf Straden, nachdem es in Brand gerathen, ber ffarferen Macht ber Franzosen in die Hände. Diese stiegen mit großer Schnelligfeit die niederen Abhänge des Gebirges in die Beh', pflanzten bort mehrere Battericen Geschütz auf und begannen nicht allein die Gardetruppe, sondern auch das russische Centrum bei Prieften auf bas heftigste zu kanoniren. Zugleich mit biesem Angriff auf ben ruffifden linken Flügel sette General Bandamme zahlreiche Sturmhaufen auf bas ruffische Centrum gegen ben Bringen von Bürtemberg in Bewegung. Das furchtbare ruffische Artilleriefener und ber tapfere Widerftand ber ruffischen Linientruppen hinderte hier die Frangosen eine ganze Zeit lang bis in die Nähe des Dorfs zu dringen, und erft gegen Mittag waren sie so weit, einen unmittelbaren Sturm auf bas Dorf zu unternehmen. Gigentlich meinte es General Bandamme mit dem Angriff auf das Centrum bei Prieften nicht so ernstlich, vielmehr strengte er alle Eraft an, bie Garben auf bem linken Flügel vom Gebirge wegzubrängen, weil von haber fast allein Unterstützung für sie zu hoffen war. Er verftärfte bort seine obnebin ichon zahlreichen Truppen durch eine Division, und ein Kampf erhob sich zwischen Pricsten und dem Gebirge, der, so lange Strieg geführt worden, nie beftiger gewesen ift. Mit ber gangen Braft und mit bem Ungeftum, beren bisher immer siegreiche Truppen fähig sind, fuchten die Frangosen hier burchzubrechen und die Garden zu überwältigen. Wirklich gelang es ihnen mit unfäglicher Unftrengung vielleicht 1000 Schritt vorwärts zu tommen, fo baß fie bart an Prieften auftiegen. Diefes Dorf im Centrum war nun nicht mehr haltbar. General Bantamme ließ neue Sturmhaufen auf ber Chaussee bagegen verdringen. Mit rasendem Ungestüm stießen sie die Ruffen aus bem Dorfe, verfolgten fie eine Strede und überwältigten fo ihr Centrum. Rach biefen Erfolgen verdoppette Bandamme feine Inftrengung gegen bie Garben, und es war bie bechte Gefahr, baß auch biefe aus bem Gelbe geschlagen wurden.

General Nermolof fühlte Die Nothwendigkeit mehr Gardetruppen in's Gefecht zu führen. Bis jett hatten bie Garbe-Jäger und bas Regiment Semenowstoi ben Rampf genährt, nun entschloß er sich aber, wiewohl mit schwerem Herzen, noch 2 Batailloue Preobrajenst baran zu setzen. Da biedurch ber Raum bei Priesten nicht gang ansgefüllt war, so ließ ber Pring von Bürtemberg eine Brigade von ber Division Selfreich in denfelben einrücken. Zugleich wurde alles verfügbare Geschütz links rudwärts von Priesten aufgefahren. Zett ftieg die Buth des Rampfes auf den höchsten Grad, und es fam zum eigentlichen Sandgemenge. Besonders beiß wurde bei einer Rapelle, ber fogenannten Juchtenfapelle, gestritten, Die 7-800 Schritt links rudwärts von Priesten am Juge bes Bergwalbes liegt. Von allen Seiten gedrängt, zog fich nach und nach die Schaar der Russen in eine einzige große Masse zusammen, die nach Umständen vor= und zurückwogte, Truppen ber Garde und Linie umfaßte und sich mit Kolbe und Bajonet gegen die mit Macht andringenden Feinde mit größter Erbitterung wehrte. — Während das Gefecht hier hin = und berschwankte, unternahm ber Bring von Würteriberg einen Sturm auf Prieften, um biefen Stütpunft bes Centrums wieder in seine Gewalt zu bekommen. Der Erfolg fronte biefe mit äußerster Austrengung gemachte Unternehmung: bas Dorf fiel wieder in ruffische Sände. Als dies gelungen war, ließ der Pring in Gile eine Angahl Geschütze seitwärts des Dorfs aufstellen, die die linke Seite ber zwischen Prieften und dem Gebirge vordringenden Teinde bestrich. Aber trot bes baburch entstehenden Berluftes blieben bie Frangosen im Borwartsschreiten und trieben die im Kampf begriffenen 8 Garde-Bataillone und die Truppen des Generals Helfreich vor sich her. Zugleich war ein Theil der Geschütze des Brinzen nahe baran, von ben heranstürmenden Frangosen genommen zu werden.

In dieser höchsten Gefahr fandte ber Pring zum General Oftermann und ließ ihn ersuchen, von ben 4 noch abri-

gen Bataillonen der Garde (1 Bataillon Preobrajenst und 3 Bataillone Ismailof) ihm 2 Bataillone des Regiments Ismailof zur nothwendigen Unterftützung zu senden. Ofter= mann fand fein Bebenfen, ber Bitte bes Pringen zu willfahren und befahl bem bei ihm anwesenden General Dermolof, biefe beiben Bataillone vorrücken zu laffen. Allein General Dermolof hatte schon mit äußerstem Schmerz so viel feiner Garbetruppen ins Tener führen feben und erwiederte: "Es ist meine Pflicht, Gw. Excellenz fagen zu muffen, baß ich es nicht beim Kaiser verantworten fann, wenn ich zugebe, baß hier die ganze Garde geopfert wird. Des Prinzen Schuld ift es, daß heute die faiserliche Garde vernichtet wird. scheint aber heut noch nicht genug geopfert zu haben; er weiß noch einige Bataillone und will auch biefe. Sind aber biefe weg, so hat ber Raiser keine erste Garde-Division mehr. Meine Pflicht ift es aber, tem Raifer wenigstens "Etwas" von seiner Garde zu erhalten." Als diese thörichte Antwort dem Bringen überbracht wurde, jagte er felbst zum General Ofter= mann und befam, wiewohl mit Widerstreben, die verlangte Unterstützung.

Die beiden Garde Bataillone, in dem mehrtägigen ununterbrochenen Kampfe bisher geschont, entstammt, ihre Kampfgenossen zu rächen und im Bewustsein zu der andgezeichnetsten Truppe Rußlands zu gehören, draugen mit unübertresslicher Tapferseit auf die Franzosen ein. Diese, von frischen
Truppen so wüthend angesallen, wichen zurück, die nächsten
französischen Bataillone stohen sogar, die ganze russische Linie rückte wieder vor und ihre Batterieen kamen wieder in
Wirksamkeit.

Als Bandamme seinen rechten ötügel so wieder zurückgedrängt sah, versuchte er im Centrum einen neuen Angriss
auf Priesten. Es gelang ihm auch, dasselbe zum zweiten
Mase zu nehmen, doch nur auf furze Zeit, denn der Prinz
sprengte noch einmas alle Kraft au und die Franzosen wurden

aus tem an allen Orten brennenten Dorfe wieder hinaus= aetrieben.

Eine Weile wüthete ber Rampf mit unbeschreiblicher Beftigfeit fort und die Wage beider Partheien schwanfte. Doch wurde nun die größere Stärfe ber Frangosen fühlbar und man erfannte, daß sie immer mehr Truppen ins Gefecht führten, wohingegen man ruffischerseits nur noch zwei unberührte Garbe Bataillone zur Verfügung hatte. In Diesem Getümmel verlor Graf Oftermann burch eine Kanonenfugel ben linken Urm und bie Gorge, bas Teld zu halten, fiel min bem Pringen als bem nächstältesten General zu. Die Lage ber Ruffen wurde so kritisch, daß sie nicht lange mehr gegen bie immer wachsende Zahl der Frangosen ansdauern fonnten. Obaleich ber Bring keinen Anstand nahm, auch bie zwei letten Garde Bataillone ind Tener zu ziehen, fo mußte boch bald ber Angenblick eintreten, wo allgemeine Erschöpfung awana, das Feld zu räumen. Bett beruhte bas einzige Seil noch in der Reiterei, um dem gang verwendeten und ermatteten Fußvolf Luft zu machen.

Der Bring befahl ben rechts rückwärts von Priesten haltenden 12 Eskadrons Garde-Reiterei unter dem General Schäwitsch rechts von Priesten burchzubrechen und sich jenseits bes Dorfs rücksichtslos auf ben Weind zu fturzen. Dieser Unariff that zwar seine Wirkung, ohne indessen ben Feind wesentlich zu erschüttern. Der Pring sprengte baber selbst etwas weiter zurück, um zwei ruffische Küraffier-Regimenter berbeizuholen. Auf dem Wege traf er den ruffischen General-Quartiermeister Diebitsch, ber ihm nahe Unterstützung zu= sicherte, indem die preußische Garbebrigade und eine ruffische Grenadier-Division im nahen Ummarsch sei, ihm auch mittheilte, daß General Barclay in Perfon anlangen werde. General Diebitsch setzte sich hierauf selbst an die Spitze ber beiben Kürassier-Regimenter, Die rechts von Priesten vorgingen, während bas eiligft herbeigezogene ruffifche Barbe=Illanen-Regiment links bes Dorfs eine Attake unternehmen mußte. Diese Angriffe, besonders der der beiden Kürassier-Regimenter, verschafften die ersehnte Erleichterung. Obgleich die Franzosen im Ganzen zwar nicht die Fassung versoren und nur die losen Theile ihres Fusvolfs niedergeritten wurden, so sahen sie sich doch genöthigt, unter den Schutz ihrer am Fuß der Hügel von Culm, den sogenannten Wapplingsbergen, aufgestellten Reiterei zurückzuweichen und der Prinz sand Zeit, seine Schlachtsordnung herzustellen und sich aufs Neue in seiner Stellung zu behaupten.

Diese muthigen Reiterangriffe, bas sichtbare Herankommen von Verstärfungen, die Eröffnung einer sehr lebhaften Ranonade von eingetroffener reitender Artillerie von Carbits her, vielleicht auch noch ein Berluft, ben sein äußerster rechter Flügel im Gebirge bei einer Mühle, ber fogenannten Eggenmühle, erlitten, bestimmten den General Bandamme, von 5 Uhr Nachmittags an keine neuen Angriffe mehr zu unternehmen und bas Gefecht bis zu eintretender Dunkelheit bloß binguhalten, worauf er nach Culm zurückfehrte und im bortigen Schlosse sein Hauptquartier nahm. Er verschob somit seine Hauptaufgabe auf ben folgenden Tag, weil ein mehr als 10stündiger überaus heftiger Kampf seine Truppen zu fehr ermübet hatte, weil er für ben folgenden Tag feine gange Macht beisammen hatte und es für gewiß hielt, daß der Raifer ihm wenigstens mit 2 Corps zu Hülfe kommen würde. Wenn er badurch nun auch den Berbündeten Zeit ließ, sich sehr zu verstärken, so glaubte er, daß sie bennoch breien und mehr Corps unter Anführung des Kaisers nicht gewachsen sein würden.

Durch den überaus nachdrücklichen Widerstand des enfsischen zweiten Corps und der ersten russischen Division der Garde in der Stellung bei Priesten erhielt das ganze übrige Heer Zeit, das unwegsame Gebirge nach Böhmen völlig zurückzulegen; es erhielt Zeit, für den folgenden Tag bei Priesten und Carbig so viel Verstärfung zu sammeln, daß dem General Vandamme ein unübersteiglicher Damm entgegenge-

stellt werden konnte, wobei nachher das Glück noch ein Uebriges that. Daß dies alles aber geschehen fomite, war vorzugsweise bas Verdienst bes Prinzen Eugen von Würtemberg, benn allein auf feine bringende Borftellung war Graf Ditermann von dem Befehl Barclah's abgewichen und auf der Tepliger Straße zurückgegangen. Ferner hatte ber Pring bis zum Kampf bei Priesten alle Rückzugsgefechte mit seinem Corps und der Divijion Helfreich allein gegen die große Nebermacht des Feindes geführt. Er hatte sich zwei Tage hindurch für die Garde aufgeopfert, und als diese am britten Tage nothwendig mit zum Kampfe geführt wurde, hatte er in Tapferkeit mit biefer gewetteifert; auch hatte er nach ber Berwundung bes ohnehin leidenden Generals Oftermann ben Oberbefehl geführt. Daß Oftermann bei Prieften Stand gehalten, war, wie wir wiffen, auch nicht einmal beffen Berbienft, sondern bas des Königs von Preußen. Der Pring hatte sich also gang außerordentliche Verdienste um das Seer erworben und eine große Aufgabe mit 20,000 Mann gelöft, die General Barclay sich nicht getraut hatte, mit 100,000 Mann auszuführen. Billig fam ihm baber bas größte lob zu.

General Barclay aber, den es schmerzte, daß ein Untergebener seinen Beschl nicht besolgt und ihn an Muth und Geschicklichkeit übertrossen, rächte sich auf sehr unedle Weise. Da einmal nicht abzulenguen war, daß der Rückzug auf der Tepliger Straße und der heldenmüthige Widerstand bei Priessten das Heer vom Untergange gerettet, so ließ General Barclay dies zwar gelten, hänste nun aber in seinem Bericht alle Ehre auf den General Ostermann und auf die Garde. Des Prinzen und seines zweiten Corps wurde nicht erwähnt. General Ostermann und die Garde wurden vom Kaiser Alexander und von den verbündeten Menarchen mit Lob, Beschrerung und Orden überschüttet, wogegen der Prinz und sein Corps sast leer ausgingen. Auch die in die neuere Zeit hat dieser Einsluß Barclah's in der Kriegsgeschichte dem Prinzen sein serdientes Lob vorenthalten, die deutsche Berichte von

Augenzeugen, Generalstaabsoffizieren und Abjutanten barüber die Wahrheit an's Licht gezogen haben.

Die Opfer, welche ter Kampf bei Priesten, ter tie Betentung einer Schlacht hatte und friegerisch wichtiger war, als tie Culmer Schlacht am folgenden Tage, gefostet hatte, waren sehr groß. Die Garde verlor 2800 Mann, das zweite Corps 2400 Mann, die Reiterei 800 Mann. Der ganze Verlust der Russen betrug daher 6000 Mann, also den dritten Theil ihrer Stärte. Die Franzosen mochten nicht minder eingebüßt haben.

Nachdem der Kampf beendigt war, überlegte man im Hauptquartier bes Kaifers Alexander, bes Königs von Preuhen und des Fürsten Schwarzenberg in Dux und Teplit, was nun weiter zu thun fei. Bato fam man überein, baß man am folgenden Tage ben Angriff Bandamme's nicht abwarten, sondern selbst angreifen wolle. Diesen Albend waren bedeutende Berftärfungen vom Gebirge herabgefommen, man fonnte erwarten, daß in der Nacht und am folgenden Tage ber Rieft ber ruffisch preußischen Garben, bas gange Corps von Kleift und von Wittgenstein, vielleicht auffer ber Heerabtheilung von Colloredo noch andere Theile der Defterreicher zur Berfügung fein würden. Ge brangte bie Roth, man mußte sich bes Feindes erwehren, es toste, was es wolle. Den Angriff für ben morgenben Tag, so wichtig er auch war, übernahm Schwarzenberg nicht selbst, sondern er übertrug ibn bem General Barclay. Bei ber zwischen biesem und ihm eingetretenen Spannung wellte ber Oberfeldherr bem mißmuthigen ruffischen General Gelegenheit geben, sich Lorbeeren zu erwerben, und er hoffte baburch für bie Folge beffen gu ten Willen zu erfaufen.

Die Truppen, welche noch am Abend auf dem Schlachtfelde anlangten, waren diese: die erste Division der Grena dier Garde unter General Rajewoti, die zweite Garde Division unter General Udom, die Nachhut des Prinzen von Würtem berg unter dem General Pöschnisti, verschiedene kleinere Ub theilungen ic. Die Grenadier Division löste sosort die hart mitgenennmene erste Garde-Division und die sehr geschwächten Truppen des Prinzen von Bürtemberg ab, die in die Nachschut gestellt wurden. Während der Nacht kamen nech mehr russische Gardetruppen an. Die österreichischen Divisionen Colloredo und Vianchi vermochten erst am Morgen eine Vierstelstunde vom Schlachtselde anzulangen; die preußische Gardetruppen die Ulwensleben, durch die Ungunst der Wege aufgehalzten, konnte auch am Vosten das Schlachtseld nicht mehr rechtzeitig erreichen.

General Vandamme hatte seine ganze Macht im Culmer Thase beisammen, die nach dem Versust des heutigen Tages und nach Abzug einiger Entsendungen 32,000 Mann betrasgen kounte.

Der 30. Angust brach hell und heiter an. Er zeigte, wie Oberst Aster bemerkt, den seltenen Fall, daß im engen Thal auf einem Flächenraum von höchstens 1½ Quadratstuns den beinah 120,000 Mann versammelt waren, und daß so wohl die Berbündeten als die Franzosen, und zwar beite gleichzeitig, eine Angrisss und Vertheidigungsschlacht schlugen.

Die Ruffen nahmen, wie am vorigen Tage, die Stelsung vom Gebirge, (und zwar dasselbe ziemlich hoch hinauf) über Priesten bis zum Flecken Carbit ein, welcher schon am vorigen Tage sast ganz in Asche gelegt war. Sie standen in zwei Tressen und noch mit Rückhaltstruppen weiter zurück. Unter den letzteren besand sich auch die österreichische Brizgade Prinz von Hessens Homburg und einige Estadrons des österreichischen Regiments Kaiser-Kürassiere. Den linken Klügel vom Gebirge bis einige hundert Schritt von Priesten besehligte der russische General Fürst Galliezin V., das Censtrum links und rechts von Priesten der General der Infanterie Graf Miloradowitsch. Auf dem rechten Flügel gegen Carwitz hin, hatte, wie am vorigen Tage, die zahlreiche russischen Reiterei Platz genommen. Die österreichischen Divisionen

Collercto und Bianchi, zusammen 20 Bataillone, und ein Dragoner-Regiment unter dem Besehl des Feldmarschall-Lientenants Grasen Collercto waren bestimmt, nech weiter rechts, zwischen Carbit und dem höheren waldbewachsenen Strieso-witzer Berge vordringend, den General Bandamme auf seinem linken Flügel zu umgehen und ihn im Nücken zu fassen. Diesen österreichischen Truppen waren noch 2 russische Reitersund 1 Kosaften Regiment unter dem Prinzen Leopold von Sachsen-Coburg beigegeben. Die sämmtlichen Streitkräfte der Russen Loburg beigegeben. Die sämmtlichen Streitkräfte der Russen start gewesen sein, welches eine Gesammtstärke von 36—38,000 Mann geben würde.\*) Doch ist diese Augabe auf jeden Vall zu niedrig, indem die Truppen, welche in dieser Stellung Bandamme gegenüberstanden, diesem sehen schon um Bieles überlegen und nicht viel unter 50,000 Mann start waren.

Die Stellung ber Franzosen lief vom Gebirge über Straden gegen die Wapplingsberge zu, die vor Eulm liegen, und auf diesen südöstlich hin bis zu dem höheren, vermeintlich unwegfamen Striesowiger Verge, wo sich der linke Flügel ansehnte. Sie war enger, überragte die der Russen und Desterreicher um ein Veträchtliches und gestattete eine sehr vortheilhafte Ausstellung des Geschützes. Bandamme muß bestimmten Veschl, nach Teplitz vorzudringen und siehere Verheißungen von naher Unterstützung gehabt haben, dem er soch an diesem Tage mit wo möglich noch

| *). Die ruffischen Bataillone waren nur höchstens      |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| 500 Mann ftarf, baber 24 Bataillone                    | 12,000 Mann |
| Die Esterreichischen Bataillone waren ursprünglich 900 |             |
| Mann ftark, hatten aber in ber Schlacht bei Dresben    |             |
| und auf bem Rückzuge sehr verloren, baher 26 Ba-       |             |
| taillone à 6—700 Mann, etwa                            | 17,000 =    |
| 50 russische Schwadronen à 120 Pserbe                  | 6,000 =     |
| 8 österreichische Schwarronen à 150-160 Pferte         | 1,300       |
| An Artillerie                                          | 2,000       |
|                                                        | 38,300 Mann |

größerem Nachbruck als am vorigen. Wir werden später auf diesen Gegenstand zurückkemmen und bemerken hier nur, daß nach einer anderen Version dem Major-General Verthier die Schuld gegeben wird, der ihm misverstandenerweise geschrieben: gehen Sie gerade auf Teplit, Sie werden sich mit Ruhm bedecken u. s. w. und daß dieser Veschl ihn zu so großen Krastanstrengungen angetrieben, die freilich seinen Untergang herbeiführten.

Wiewohl die Verbündeten zuerft angreifen wollten, fo kam ihnen barin General Bandamme boch zuvor, ber um 7 Uhr Morgens auf seinem rechten Flügel im Gebirge und im Centrum bei Priesten bas Gefecht mit großer Energie eröffnete. General Barclay, ber vom Selbstangriff abgestanden und eine andere Unficht der Dinge gewonnen, beschränkte sich eine ganze Zeit nur barauf, Stand zu halten, bas Gefecht zu nahren und den Feind durchaus feinen weiteren Boden ge= winnen zu laffen, was er auch für Auftrengungen machen möchte. Nur auf bem äußersten rechten Flügel mußten bie Defterreicher ftreben, Bandamme auf seinem linken Flügel gu umgehen, wobei sie sehr glücklich den hohen, waldigen, von Bandamme für ungangbar gehaltenen Striefowiter Berg be-General Barclay hatte Streitfrafte genng, bem französischen Heersührer angriffsweise auf ben Leib zu gehen und ihn zum Rückzuge zu nöthigen, allein er hatte bie Aussicht, ihm völlig ben Untergang zu bereiten, indem bas gange preußische Corps von Kleist 35,000 Mann ftart, im Begriff war, ihm in ben Rücken zu marschiren und ihm ben Rückzug abzuschneiben. General Barclay wollte baber mit bem nachdrücklichen Angriff so lange warten, bis General Aleist im Thale von Culm angefommen fein würde.

Da das Eintreffen des preußischen Corps von entscheisdender Wichtigkeit ist, dieses aber meistentheils nur durch Zusfall diese Rolle erhielt, so ist es nothwendig, die eigenthümsliche Lage desselben hier kurz zu berühren.

General Kleist war ein fenntnifreicher, umsichtiger und

tüchtiger Mann, muthig und standhaft in Gefahren, ein von Grund aus ehrenwerther Charafter; aber von Natur nicht zur Kühnheit und zu Unternehnungen geneigt, von benen er feinen sichern Erfolg einsah. Höchst verdrießlich hatte er nach Beendigung ber Dresbener Schlacht Barclan's Abanderung des Marsches über das unwegsame ausgezehrte Gebirge er= fahren, mußte jedoch gehorchen und rückte am 28. August auf Magen und Hausdorf. Den 29sten brach er schon unt 2 11hr in der Nacht auf und nach einem über alle Beschreibung schweren Marsche über Glashütte Dittersborf ze., vom Feinde verfolgt, langte er bei einbrechenter Dunkelheit bei Liebenan und Fürstenwalde, nahe bem Kamm bes Gebirges, an. Auf diesem Marsche erhielt er um 4 Uhr Nachmittags burch ben von feinem Könige abgefendeten Ordonnangoffizier Grafen v. Schweinit ben mündlichen und fchriftlichen Befehl: "fo fchuell als möglich in's Thal von Teplity hinabzusteigen, um ben ruffifchen General Oftermann, ber im Gefecht mit einem ftarfen frangösischen Corps sei, als Unterstützung zu bienen und wo möglich an der Schlacht Theil zu nehmen."

General Aleist vermochte Diesem Befehl nicht nachzufommen. Ginnal konnte er nur bei völliger Dunkelheit Fürstenwalde erreichen, wo er seinen Truppen nach einem so langen erschöpfenden Marsche nothwendig einige Stunden Rube geben mußte; bann aber waren alle Gebirgeftragen, bie vom Kamm bes Gebirges hinab nach Bohmen führen, von bem Rind zug der Ruffen her durch Bagage, Troß, zerbrochene Geschützlaffetten, umgestürzte Proviantwagen fo vollständig verstopft und versperrt, daß sie als ungangbar betrachtet werben mußten. Diefer fatale Umftant, ber aber gum größten Glück umschlug, nöthigte ben General Kleift, einen anderen Zugang nach Böhmen aufzusuchen. Zufällig richtete einer ber Mintanten bes Hauptquartiers an ben Grafen Schweinits bie Frage: ob auf ber Tepliger Chanffee, zwischen Le terswalde und Rollendorf nachrückende frangösische Truppen fich bewegten? Graf Schweinitz konnte vies nicht mit Gewißheit angeben, bemertte aber, "taß nach Allem was er gehört es nicht wahrscheinlich sei und es dürfte wohl der Weg über Rollendorf in den Rücken Bandamme's noch frei sein; was man durch schnelles Verssenden von Reiterstreiswachen leicht erfahren könne, da der Ort, wo sich eben General Kleist besinde, höchstens 2 bis 3 Stunden von Rollendorf entsernt sei."

Diese Frage des Abjutanten und die Andentung des Drovnungseffiziers scheint die erste Idee gegeben zu haben, dem General Vandamme in den Rücken zu marschiren.

General Kleift entließ den Ordonnanzoffizier mit der Antwort, daß er des Königs Besehl nicht nachkommen könne, lehnte auch eine zweite Aufforderung des Königs, wenigstens eine Brigade abrücken zu lassen, aus den schon gestend gemachten Gründen ab und berieth sich dann mit seinem näheren Gesolge, was zu thun sei.

Mittlerweile war man auch im Hauptquartier tes Kaifers Alexander, vielleicht durch den General Zomini angeregt, auf ben Gebanken gekommen, bag es höchst ersprießlich werben fönne, wenn General Rleift auf Rollendorf in ben Rücken Bandamme's marschire, boch mußte bies von Umständen abhängen, die man noch nicht übersehen konnte. Es wurde daher ber Oberft v. Schöler, ber als preußischer Gefandter beim ruffifchen Kaifer war, an ben General Kleift abgeschicht, um ibn zu biefer Bewegung zu vermögen. Oberft v. Schöler traf gegen Abend in Fürstenwalde ein und richtete seinen Auftrag aus. General Rleift war nun von mehreren Seiten auf ben Marsch nach Rollendorf in den Rücken Bandamme's aufmertfam gemacht und berieth sich mit seinem Chef tes Beneralstabes, Oberftlieutenant v. Grollmann, einem ber einfichtsvollsten, fraftigsten und fühnsten Offiziere bes preußischen Heeres. Die Lage tes Corps erschien in ter That sehr verhängnifvoll. Man mußte nach Böhmen hinab und wäre am liebsten auf Teplitz gegangen. Allein die Wege babin waren so vollkommen verstopft, daß an einen Marsch auf benselben nicht zu benken war, die Aufräumung eines Weges erforderte wenigstens 24 Stunden Zeit, und dann kam das Corps einestheils zu spät auf dem Kampsplatz an, anderentheils komnte es vom versolgenden Feinde creikt und auf dem Kamm des Gebirges in nachtheilige Gesechte verwieselt werden. Marschirte das Corps auf Nollendorf, so schien es gewiß, daß es dort auf die zur Unterstützung Vandamune's heranrückenden, wahrscheinlich sehr zahlreichen Streitkräfte des Feindes stoßen würde, mit denen es dann nech gefährlichere Gesechte geben mußte, wobei es sehr ungewiß war, ob das Corps sich einen Turchweg nach Vöhnen würde bahnen können. Der Marsch nach Nollendorf war also bei weitem der fühnste.

General Kleift entschloß sich bazu, und biefer Entschluß ift die fühnste That seines Vebens und verdiente so belobnt zu werden, als es nachher geschah, obgleich er diesen Marsch nur als Rettungsmittel einschlug und weit entsernt war zu ahnen, daß er dadurch so glänzende Erfolge herbeiführen werde. Alls fein Entschluß feststand, eröffnete er benfelben feinen im Borzimmer versammelten Generalen und Adjutanten, die ihn mit bem größten Enthusiasmus vernahmen, obschon Jeder bas Gefährliche biefes Unternehmens erfannte. Er befahl auch bie untergeordneten Truppenführer offen mit ber Lage ber Sachen bekannt zu machen und sie auf die fommenden Auftritte vor: zubereiten. Hierauf fandte er folgende Meldung an feinen König: "Die Yage, in der ich mich befinde, ift verzweiflungsvoll; ich habe die Meldung erhalten, bag bas Defilee vom Gehersberge burch Bagage und stehen gelaffenes Fuhrwerf fo verfahren ift, baß 24 Stunden Zeit zur Räumung erfor berlich find. Unter biefen Umftanden habe ich mich entschloffen, am morgenden Tage auf Rollendorf zu marschiren und mich mit bem Degen in ber Fauft burchzuschlagen. Indem ich Euer Majestät bitte, meine Anstrengungen burch einen gleichzeitigen Angriff zu unterftüten, bitte Gw. Maj. ich, Die Folgen biefes Schrittes, wenn er miglingen follte, nicht mir, fondern benjenigen Personen beizumeffen, Die mich in Diese

verzweiflungsvolle Lage gebracht haben." — Den Aufbruch befahl der General am anderen Mergen über Neudorf und Streckenwalde, früh um 5 Uhr. Da die Unternehmung so gefährlich schien, so ließ er alle irgend nur entbehrlichen Juhrwerfe vernichten, um seinen Marsch zu erleichtern. In der Nacht erhielt er vom General Barclay noch die bestimmte Unzeige, daß am Morgen Bandamme angegriffen werden solle. Der Offizier, der diese Anzeige überbrachte, blieb so lange, bis er sich überzengte, daß der General nach Nollendorf aufgebrochen war; alsdann eilte er mit dieser Nachricht zum General Barclay zurück.

Der Entschluß bes Generals Aleist auf Nollenberf zu marschiren, traf in der Nacht im Hauptquartier der Monarschen und des Fürsten Schwarzenberg in Dux und Teplitz ein, und die Nachricht, daß er dahin aufgebrechen, langte am Morgen bei guter Zeit beim General Barclay an. Hierauf gründete sich nun auch das Bornehmen Barclay's, vorerst vertheidigungsweise gegen Landamme zu versahren und nur zum Angriff überzugehen, wenn Kleist auf der Höhe des Gebirges bei Nollendorf angesommen wäre und in's Culmer Thal hinabstiege.

Wir kehren unn zur Darstellung der Schlacht von Culm zurück. Im guten Glauben, daß der Kaiser wenigstens mit 2 Armee-Corps im Anmarsch sei, um dem großen böhmischen Heere das Garans zu machen, versuchte General Vandamme, wie am ersten Tage, mit seinem rechten Flügel im und am Gebirge den linken der Russen zu überwältigen. Zugleich unternahm er Sturm auf Sturm auf das Centrum bei Priesten. Furchtbar rollte der Kannnendonner, überall snatterte das kleine Gewehr, die ganze Linie entlang könte der Schlachtzunf, dröhnte der Sturmmarsch, aber nirgends gelang es den Franzosen, Voden zu gewinnen. Immer ernenerte Angrisse wollten nicht fruchten.

11m 8 11hr Morgens bemerkte Landamme, baß auf seinem äußersten linken Flügel die Desterreicher ihn über ben

Stricsowitzer Berg zu unngehen suchten. Er traf bagegen Borkehrungen, aber bald wurde auch sein linker Flügel auf den Wapplingsbergen von den Oesterreichern angegriffen. Um 10 Uhr hatten 7 österreichische Bataillone den Striesowitzer Berg erstiegen und griffen im Berein mit dem österreichischen Fußvolt und der Neiterei, die in der Ebene verdrangen, den linken französischen Flügel mit aller Macht an. Sie warsen sich, an der andern Seite den Berg wieder hinabsteigend, in die Ebene von Deutsch-Nendörsel und Anschine, wodurch sie dem linken seindlichen Flügel in den Rücken kamen. Bandamme beeilte sich Unterstützungen zu senden, doch konnten diese der umgehenden Desterreicher nicht Herr werden, die einen Theil der Bapplingsberge eroberten, Geschütz wegnahmen und die Franzosen in große Berwirrung brachten.

Bu diesen Unglück Bandamme's fam nun noch bas Gintreffen der Preußen bei Rollendorf auf seiner einzigen Rückzugsstraße, welches ungefähr gegen 10 Uhr Morgens erfolgte. Der französische Heerführer war vielleicht eine Stunde vorher darauf aufmertsam gemacht worden, daß fich feindliche Abthei= lungen in feinem Rücken auf ber Sohe bes Gebirges bei Rollendorf zeigten. Dort hatte nämlich die Reiterei der Vorhut von Kleist einen französischen Minitionstransport weggenommen, und Flüchtlinge von der Bedeckung desselben waren bei dem franzöfischen Heere angelangt. Allein Bandamme hatte keine Ahmma bavon, daß dieser Reiterei ein starkes Corps folgen würde. barum nahm er nur im Rücken einige Vorsichtsmaßregeln. Als nun General Gleift, mit Zurndlaffung ber Brigate Bieten auf dem Kamm gegen Peterswalde zur Beobachtung der großen Straße nach Dreeden, mit seinen drei übrigen Bri gaben in's Culmer That hinabstieg und die ersten preußi ichen Schüffe hinabbonnerten, glanbten bie Frangofen nicht anders, als daß der Kaifer Rapoleon felbst mit gablreicher Unterstützung im nahen Auguge fei. Cogleich entstand in ber frangösischen Schlachtlinie eine auffallende Bewegung. Die Trompeter bliefen zur Attale, Die Tamboure

schlugen den Sturmmarsch, das Geschützsener vermehrte sich, das Schlachtgetümmel wurde in ihren Reihen sichtlich lebhaster, das Geschrei lauter. Zeder schien die letzten Kräfte anstrengen zu wollen, um die verbündete Schlachtlinie zu erschütztern und wo möglich zu sprengen. Nie ist eine Hoffnung ärger getäusscht worden.

Die Spitze der Borhut von Kleift, ein prengisches Dufaren-Regiment unter bem Oberften v. Blücher, einem Sebne bes Oberbefehlshabers bes schlesischen Heeres, traf, als sie ben Rollendorfer Berg hinabgestiegen war, bei ber letzten Biegung ber Chanffee bei Borber Tellnit auf zwei feindliche Geschütze, die bergwärts gegen sie gerichtet waren, und etwas Jugvolf zur Bedeckung derfelben. Oberft Blücher nahm in raschem Anlauf die Geschütze, hieb die Mannschaft nieder, zerstreute das seindliche Fußvolf und drang weiter binab. Es war nech nicht so viel Raum für das Husaren= Regiment, um sich zu entwickeln, auch brauchte es nach biefer Attake ein wenig Zeit, sich wieder zu erdnen. Um gleich mit mehr Nachdruck auftreten zu fönnen, waren den Husaren drei Geschütze ber reitenden Artillerie gefolgt, und bieje wollten eben rechts ber Chanffee auffahren, als ein frangösisches Lancier= Regiment sich mit großem Ungestüm auf die Husaren und die Geschütze stürzte, erstere über ben Saufen warf und bie brei Geschütze eroberte. Natürlich tonnte Diefer Bortheil nicht von Daner fein. Die Brigade Pirch fam jett heran, Die Sufaren ordneten fich unter bem Schutz berfelben, machten eine fräftige Attake auf bas Lancier-Regiment, warfen es und nahmen ihm Die brei Geschütze wieder ab. Die Brigade Birch ruckte nun weiter vor, entwickelte sich in der Bergschlucht, so viel es gehen wollte, rechts und links ber Chanffee, und fandte Schwärmerlinien vor, welche mit ben ihnen entgegenkommenben Schwärmern zufammentrafen. In größter Gile wurden mehrere Batterieen vorgezogen, besonders wurden rechts ber Chauffee mit großer Schwierigfeit Weschütze auf Die fteilen Höhen hinaufgebracht, um burch startes Ranonensener Die

Aräfte bes Feindes abzuhalten. And bas Fußvolf mußte biese Höhen erklimmen, um bem Teinde möglichst viel Feuer entgegen zu setzen.

Mit sehr lebenswerther Umsicht und Schnelle suchten die Franzosen die Entwickelung und das Vordringen der Preußen zu hindern. Dichte Schwärme von Schützen eilten gegen das Geschütz auf den Vergen vor und eröffneten dagegen, gedeckt durch die Gegend, ein so mörderisches Tener, daß die preußischen Vatterien in surzer Zeit einen empfindlichen Verlust an Mannschaft und an Pserden erlitten. Auf der Chausse und rechts und links derselben wurden ebenfalls in möglichster Schnelle Fußvolf und Reiterei entgegengewersen, und vom Horka Verge her dennerte das sranzösische Geschütz gegen die Preußen. Diese schnellen Maaßregeln hielten eine Zeit lang die Fortsschritte derselben auf, ja sie zogen gegen das surchtbare Schützensener einen Theil ihrer Geschütze auf den Vergen sogar zurück.

General Bandamme, ber vom Horfa-Berge über Culm Die Schlacht leitete, so wie sein ganges Beer, erfannten bald Die veränderte Lage der Dinge und wurden zu ihrem größten Schreden inne, bag in ihrem Rinden nicht ber Raifer zu ihrer Sulfe, sondern der Feind zu ihrem Untergange erscheine. Bon allen Seiten flegen Adjutanten ber Culmer Rapelle auf bent Horla-Berge zu, um neue Berhaltungsbesehle von ihrem Seerführer einzuholen. Besehl auf Befehl wurde von bier in bie Tiefe hinabgefandt, um Anerdnungen zu treffen, bie ben eben eingetretenen Umftänden angemeffen waren. Bandamme, umfichtig und erfahren, begriff sogleich seine Lage. Schnell überzeugt, baß ihm tein anderer Andweg übrig bliebe, befahl er die gange Artillerie obne Umftande zu epfern, alle Kräfte zusammen zu nehmen, um sich mit dem Degen in Der Fauft Luft zu machen. Da bies nur auf ber Chaussee mealich war, jo follte fich bas fammtliche dugvott bei Sutm vereinigen, mit welchem er sich durch bas Corps von Aleist um jeden Preis Babu machen wollte.

Alle Umstände waren jetzt auf einmal verändert. Die bis dahin so drohenden Reihen der Franzosen wanten und wandten sich zum Rückzuge; Frende, Muth und Ungestüm ergriffen die Verbündeten.

Bandamme that, was er fonnte, seinen Entschluß in Ausführung zu bringen. Auf seinem rechten Tlügel und im Centrum umften bie Batterien eine Zeit lang ihr Tener verdoppeln, um das schnelle Vordringen der Ruffen zu verbinbern. Mit anderen mehr rüchwärts gehaltenen Rräften befahl er gegen bie Preußen leszugeben, um beren Entwickelung aufanhalten. Bon den Truppen seines von den Desterreichern geschlagenen linken Flügels warf er zwei ganze Regimenter in bas Dorf Arbefan binein, um bier einen vorläufigen Stutpunft zu erhalten. Die Masse seines Fugvolfs ging auf ber Chanffee über Eulm und zwischen ber Chanffee und dem Gebirge zurück, aufangs noch in ziemlicher Haltung und bie Mehrzahl fechtend, bald aber in Unordnung, die sich immer vermehrte, benn von brei Seiten vom Teinde und von ber vierten vom hoben Gebirge eingefaßt, sah Zedermann seinen Untergang vor Augen.

Sobald der Ther-General der Verbündeten Barclay gewahr wurde, daß die Preußen im Rücken der Franzesen den Angriff unternahmen, gab er Besehl zu allgemeinem Verdrinzen, welcher mit Begeisterung vernennnen und vollsührt wurde. Die Höhen des Gebirges, die Bapplingsberge vor Enlm wurden erstiegen. Der Feind warf sich zum Theil in's Gebirge und suchte die steilsten Abhänge zu erklimmen, um sich zu retten; der größere Theil drängte auf die Preußen zu, indeß noch mehrere Abtheilungen sich mit Buth um den Besitz von Enlm schlugen. Bährend dies geschah, waren die Desterreicher so weit in der Umsassung vergerückt, daß sie ebenfalls einen Angriss auf Eulm unternehmen, gegen die Chanisee und gegen Arbesau verdringen kommten. Fußvolk, Reiterei und Artillerie wetteiserten jetzt, im Sturm auf den Teind zu stürzen, der zusammenzehauen und geschossen, um-

ringt und gefangen genommen wurde. Die Unordnung besselben wurde noch dadurch vermehrt, daß die Artisleristen die Stränge durchhieben und mit den Zugpferden davon eilten, welche Gelegenheit zum Entfommen sich das Fußvolf zu Iduge machte, indem sich Viele zu Zweien und Dreien auf die Pferde schwangen, ja sich an die Schweise derselben anhingen, um schneller das Gebirge hinanzusonmen, wohin die Rettung versucht wurde. Die Reiterei war schon früher gerade auf die Preußen zugezritten, um sich einen Durchgang zu bahnen.

Alle diese Vorgänge solgten sich so schnell, daß die Prenßen immer noch nicht Zeit gehabt hatten, sich zu entwickeln und in dem engen Thal vorzudringen, woran sie auch durch die entschlossenen Angrisse der Franzosen gehindert wurden. Voran im Gesecht war nur die Brigade Pirch, die Brigade Alüx war noch weiter in der Schlucht zurück, und die Brigade Prinz August kam erst den Rollendorser Berg herab. Man beeilte sich nur möglichst viel Geschütz und Reisterei vorzuziehen, was aber dem weiteren Vormarsch des Fußvolks nur hinderlich war und viele Stockungen erzeugte. Sehr vortheilhaft sür die Entwickelung der Preußen nußte es sein, wenn sie sich des Dorses Arbesau bemächtigen konnten, das nur etwa 600 Schritt von ihrem linken klügel lag. Es wurden auch sogleich Versuche gemacht, aber die Franzosen waren hier, wie wir wissen, schon zuvorgekommen und wiesen alse Angrisse darans mit Festigkeit zurück.

Als die Brigade Alüx die vordere Brigade Pirch verstärkt hatte, auch die Spike der Brigade Prinz August heran war, befahl General Aleist mit sehr vermehrten Krästen das Dorf Arbesan zu erobern. Es gelang mit Ober Arbesan; Nieder-Arbesan aber wurde von den Franzosen auf das krästigke behauptet. Gegen dieses Dorf war das zehnte schlesische Landwehr-Regiment gesührt worden. Diese schlesischen Wehrmänner kamen hier auf sehr unebenem, zum Theil waldigem Gebirgsboden zum ersten Mal in's Fener. Schon im Borrücken war bei denselben die Ordnung nicht zu erhalten ge-

wefen. Obgleich eine Schwärmerlinie vorgefantt worten, ließen sich die Bataillone verleiten, aus ber Rolonne zu feuern, wodurch die Unordnung vermehrt wurde. Als sie nun Rieder-Arbefan ftart vom Teinde besetzt fanden und ein sehr wirtsames Fener erhielten, wichen sie in völliger Unerdnung gegen die Chauffee zurück, ohne auf Bitten und Drohungen ihrer Offiziere zu achten. General Kleist hatte Das zweite schlesische Landwehr-Regiment dem zehnten zur Unterstützung gefandt, um Rieder-Arbefan burchans in seine Gewalt zu befommen, aber bas erstere stürzte sich fliehend auf bas letztere, brachte es in Unordnung und rif es ebenfalls zur Flucht bin. Indem seche preußische Bataillone so in Berwirrung waren, nahmen die Frangosen den Moment wahr, brachen aus Nieder-Arbefan hervor und rückten entschlossen vor, sich einen Durch= gang zu erkämpfen. Der Pring August von Preußen, einer ber Tapfersten in ber Gefahr, war entruftet über biese Borgange. Er fprang vom Pferde und feinem lauten Buruf und böchster Austrengung gelang es, einen großen Theil ter Wehrmänner wieder zu sammeln und mit dem Degen in der Fauft wieder gegen ben Feind zu führen. Go wurde ber Feind gurudge= schlagen, um von Neuem Schutz in Nieder-Arbefan zu fuchen.

Zetzt aber hatte die Masse der französischen Reiterei unter dem General Cordinean von Culm her die Fronte der Preußen erreicht, um sich durchzuschlagen. In gestrecktem Lauf, wie ein Ungewitter, ritt diese Reitermasse alles nieder, was vor ihr stand. Mit rasender Gewalt stürzte sie über die Geschütze her, hied die Manuschaft nieder, erstach die Zugpferde und stürmte weiter den Rollendorser Verg in die Höhe. Der größte Theil des Geschützes sam dadurch in unbeschreibsliche Berwirrung und wurde undrauchbar. Das preußische Fußvolk, welches auswärts im engen Thale noch unentwickelt stand, wich dem unwiderstehlichen Andrange dieser Reiterei zu beiden Seiten der Straße aus, wodurch aber das Geschütz, was auf der Chausse stand, der Buth des Feindes Preis gegeben war, der die Bedienung und Bespannung desselben übel

zurichtete. Ein Theil der Brigade Klüx, auf der Thalhöhe bei Border-Tellnitz aufgestellt, hätte durch ihr Feuer der frangösischen Reiterei viel Schaben zusügen können, sie wagte es aber nicht, weil Preußen und Franzosen knäulartig hinter= und oft durcheinander vermengt fertströmten und noch zu beiden Seiten der Chaussee ruffische und österreichische Reiterei den flüchtigen Franzosen nachsetzte und in sie einbieb. Pring August war in großer Gefahr, in diefer Berwirrung mit fortgeriffen zu werden und rettete fich faum. General Aleift felbst war nahe baran, in Gefangenschaft zu gerathen und seine Adjutanten brachten ihn — wider seinen Willen burch den Bergwald auf Umwegen auf den Kamm bes Gebirges zum General Zieten. Unaufhaltsam fturmte die französische Reiterei ben Rollendorfer Berg in die Boh, fiel aber bei und hinter Rollendorf der Brigade Zieten in die Hände. burch welche noch ein großer Theil zerspreugt wurde.

Während dieser Vorfälle auf der Chaussee vertheidigten sich die in Nieder-Arbesau noch befindlichen Franzosen auf das hartnäckigste. Erst nach langem Widerstande wurde das Dorf von den Desterreichern erobert, wobei der General Chiesa gestödtet wurde, und wobei die Franzosen größtentheils aufgeries ben oder gefangen wurden.

Der Theil des französischen Fußvolks, der auf die Preussen zugegangen war, um sich durchzuschlagen, konnte dies nur zum geringsten Theil bewerkstelligen, der größere wurde gesangen, ein anderer, doch nicht ganz unbedentender, Theil rettete sich durch das Tellnigthal, noch ein anderer den stellen Bergwald in die Höhe nach Nollendorf, wo die Brigade Ziesten noch eine Zahl der Klüchtlinge gefangen nahm. Gegen 4000 Mann französischen Fußvolks hatten sich dichtgeschlossen zwischen Eulm und dem Derf Schande mit dem Nücken an das Gebirge angelehnt und wehrten sich gegen die weit überlegenen Berbändeten auf das verzweiseltste. Erst als ihnen jeder Ausweg versperrt und ihre letzte Munition verschossen war, ergaben sie sich in das Unvermeibliche. Was sich

auf den Kannn des Gebirges vereinzelt oder in Haufen gerettet, sammelten dabei besindliche Generale und Offiziere, um es in einiger Ordnung zurückzuführen.

General Bandamme hatte sich so lange auf bem Horfa-Berge bei ber Dreieinigfeitstapelle, seinem Standpunfte mah rend ber Schlacht, aufgehalten, ale bie friegerische Ordnung feiner Truppen noch bestand. Als er sab, daß biese verloren und an eine Lenkung nicht mehr zu benken war, verließ er mit seinem Gefolge ben Berg und begab sich in bas Schloß von Gulm. Hier blieb er so lange, bis die Desterreicher in ben Schlofthof brangen, bann ritt er - gegen 2 Uhr Rachmittags - burch ben Park auf ber Chauffee fort. Er war fich bewußt, mit größter Energie die Befehle seines Raisers vollführt und mit äußerster Tapferkeit gefochten zu haben. Gin Unglück ohne Gleichen war über ihn hereingebrochen, indessen fonnte er sich felbst fagen, daß er baran nicht Schuld fei. Mus ihm unbekannten Ursachen hatte ihn sein Kaifer im Stich gelaffen und er war einer großen llebermacht erlegen. Ergrimmt über sein unverdientes Schieffal, schien es ihm gleich= gultig zu fein, was aus ihm wurde und er verschmäh'te es, wo so Biele ber Seinigen ben Untergang fanden, sich zu retten. Er hatte sich bes Gedränges wegen von der Chaussee etwas nordwärts berselben entsernt und war über das Dorf Schande hinaus, als er von ruffischen Jägern bes vierten Regiments umringt und gefangen wurde. Er hatte nicht bas Blück, in garte Bande gu fallen, nicht in die Bewalt Colcher, die in ihm den Oberfeldheren und den tapferen Krieger chr= ten. Die ruffischen Jäger mißbandelten ibn, indem fie ibm die Charte aus der Hand und die goldenen Epaulets von ben Schultern riffen. Nicht genug mit biefer Beschimpfung, famen Rosaffen und ruffische Sufaren heran, Die ben General ben Jägern wieder abjagten und ihn von Reuem mißhandel= ten. — Er mochte sich tröften, sein Rame steht, obgleich er unterlag, als ber eines tapferen Teldherren, zugleich mit ben Siegern, auf immer an biefe Berge geschrieben.

Ilm 3 Uhr war der letzte Kampf beendet. Das Schlachtsfeld, auf dem 2 Tage hindurch auf das erbittertste gestritten worden war, bot einen erschütternden Anbließ. Ueberalt Brand und Verwüsstung, Tausende von todten Menschen und Pferden, Tausende von Verwundeten von Freund und Feind, die in der brennenden Sonnenhitze nach Hüsse jammerten. Ueberalt zerstreute Heerestrümmer, mehrere brennende Dörfer, von denen der Qualm ausstieg. Sehr traurig war insbesondere das Schicksal der Schwerverwundeten, die in Eulm sagen und als der Ort in Feuer ausging, rettungslos in den Flammen umsamen.

An Trophäen eroberten die Berbindeten fämmtliches Geschütz, 82 Stück, alles Heergeräth und Gepäck, 2 Abler und 3 Fahnen. Gesangen wurden der Divisions-General und Corpsbeschlshaber Bandamme Graf von Hühnenburg, Großschler der Ehrenlegion,\*) der Chef des Generalstabes Divisions-General Hago und die meisten Brigade-Generale. Geschlieben waren 4 Brigade-Generale. Der Berlust des französsischen Corps wird auf 15000 Mann angeschlagen, nämlich 10,000 Mann an Gesangenen und 5000 Mann an Todten und Berwundeten. Die Berbündeten geben ihren Berlust (viel zu gering, da schon der vorige Tag 6000 Mann gestostet hatte) auf 3319 Todte und Berwundete an, wovon 1500 Mann den Preußen, 1002 Mann den Russen und 817 Mann den Oesterreichern angehört haben sollen.

Die Schlacht bei Culm bietet viele Gigenthümlichkeiten

<sup>\*)</sup> Der Rang "Divifions General" entiprach bem eines General-Lieutenants (Feldmarschall-Lieutenants) im Heere ber Berbindeten. Beschligte ber Divisions General ein Corps, so nannte er sich "General-enchef," welches eine höhere Stuse war. Auf ben Rang Divisions General ober General-en-chof solgte gleich ber eines Marechal de l'Empire, wohingegen im Heere ber Berbindeten auf die Charge General-Lieutenant ober Feldmarschall-Lieutenant (österreichisch) erst die eines Generals der Insanterie ober der Cavallerie ober Feldzengmeister (österreichisch), und dann erst die eines Feldmarschalls solgte.

tar. Eine ber merswirdigsten ist, daß die Prensen auch nicht die geringste Ahnung davon hatten, daß die Schlacht so glänzend gewonnen worden und daß sie eigentlich die Kauptsache dazu gethan hatten. Die Eigenthümslichteit des engen Thales war so, daß sie die ungeheuren Ersolge nicht wahrnehmen konnten. Num waren sie von den Franzosen durchbrochen, mit fortgerissen, ein großer Theil arg zerzausst, die Artisserischart mitgenommen worden und glaubten nicht anders — General Aleist und sein Stab nicht ausgenommen — daß die Schlacht versoren sei, die später Abjutanten mit der ganz uns glaublichen Nachricht eines vollkommenen Sieges eintrasen. Eben war General Aleist im Begriff gewesen, mit der Brigade Zieten den Rollendorfer Berg hinabzusteigen, um nech einen seizen verzweiselten Versuch zu machen, sich zu den Verbündeten durchzuschlagen.

Eine andere Eigenthümlichkeit ist, wie Danilewski erzählt, daß der österreichische Feldmarschall-Lieutenant Graf Colloredo sich lange nicht hatte überzeugen können, daß das im Rücken von Bandamme ankommende Corps nicht Franzosen, sondern Preußen seien. Er machte mit seinen Truppen Halt und mußte erst, so zu sagen, augenscheinliche Beweise haben, worsauf er, aber nun auch mit großer Zuversicht vordrang.

Der Kampf war auf dem rechten Flügel der Franzosen oder auf dem linken Flügel der Russen, auch zwischen Preußen und Franzosen sehr hoch im Waldzebirge geführt worden. Es war nicht möglich, hier die Ergebnisse der Schlacht zu übersehen. Vom Kampf ermattet, ruhten Freund und Feind in geringer Nähe, und wie in der Schlacht bei Torgan 1760 sollen hier friedliche Abkommen getrossen worden sein, daß Siner des Andern Gesangener sein wolle, jenachdem sich am Morgen die Verhältnisse aufklären würden. Sben so ist an anderen Orten der bunteste Wechsel von Siegern und Besiegten vorgekommen.

Der Rönig von Preußen und ber Raiser von Rugland mit ihrem Gefolge sahen ber Schlacht von bem eine Stunde

von Prieften entfernten Schloßberge von Teplitz zu. Während ter Schlacht erhielten fie bie Nachricht von Blüchers Siege an der Rathbach. Alls General Rleift um 10 Uhr im Rücken ber Frangosen ben Kampf eröffnete, stiegen sie gu Pferd und eilten bem Schlachtfelde zu. 2118 ber Rampf ent= schieden war, ritten sie weiter vor, ben Wahlplat zu besichti= gen, ihren Truppen zu banken, Gulfe für bie Bermundeten gu veranlaffen und ben wichtigen Sieg in Schlesien zu verfünden. Der König von Preußen beabsichtigte noch insbesondere, eigen= händig dem General Aleist auf dem Schlachtfelde den schwar= zen Afolerorden zu überbringen, er fand ihn jedoch nicht und beschied ihn barum zum Abend nach Teplitz. Auch der General Bandamme wurde ben Monarchen vorgestellt. Der Kaifer Allexander empfing ihn ernft, fprach jedoch eine Zeit lang mit ihm und versicherte ihn, "bag er sein Schicfal erleichtern werde." Es gab natürlich nur Trinmphe zu sehen und zu verkünden, und die allgemeine Trende war groß. Gegen 6 Uhr Abends fehrten die Monarchen nach Teplitz zurück, wo sid and Tags daranf der nach Prag zurückgegangene Raifer Frang von Defterreich wieder einfand.

Ieber Dentsche wird die Tapferseit und das Glück der verbündeten Bassen segnen, die im Thale von Culm ein gauses seindliches Corps vernichteten. Aber der Geschichtsfreund wird dillig fragen: wie kam Napoleon, der große Feldherr, dazu, nachdem er durch die Schlacht bei Dresden alles und mehr erlangt als er wollte, eine so matte Bersolgung der auss Neußerste gebrachten Berbündeten anzuordnen, daß es diesen möglich werden sonnte, ein ganzes Corps abzuschneiden? Wie kam er zu so geringer Krastentwickelung, er, der eine rastlose Bersolgung stets als die wahre Nernote einer Schlacht betrachtet und gerade dadurch die größten Erselge herbeigesührt hatte? Es war ihm ja gelungen, die fürzeste und beste Straße nach Böhmen zu erebern, er hatte mehrmals ausgessprochen, daß er stüher in Böhmen autommen werde als die

Verbündeten, um ihnen, die vom Gebirge herabkamen, dann das Garans zu machen; warum unterftützte er nun seinen siegreichen Teloherrn nicht und ließ ihn allein der seindlichen Nebermacht erliegen?

Nach den Umständen und den vorhandenen Tuellen läßt sich auf diese Fragen wehl Antwort geben, aber sie kann, bei dem Widerspruch der verschiedenen Nachrichten, nur Anspruch auf den Werth einer der Wahrscheinlichkeit nahetomsmenden Vermuthung machen.

Zunächst waren die gang außerordentliche Erschöpfung ber Franzosen, Die 4 Tage hindurch Gewaltmärsche guruckgelegt, darauf zwei Tage\*) gefämpft, Riegen und Mangel an Lebensmitteln Urfachen der mangelhaften Berfolgung; indeffen konnte dies alles doch kein hinlänglicher Grund fein, denn alle diese Beschwerden hatten die Berbundeten ebenfalls ausgestanden und bei den Franzosen gab das Gefühl des Sie= ges bem lleberrefte ihrer Kraft mehr Spannung. Biel mehr hat Napoleon felbst burch mangelhafte Anordnungen bie bei Dresben erworbenen Lorbeeren entblättert. Es war zuerft unverkennbar seine Absicht, ben Feind fraftig zu verfolgen. Darum fandte er ben Desterreichern und bem Theil ber Russen, ber über Dippoldiswalta und Marienberg auf Dur und Brix zurückging, die Reiterei des Königs von Reapel und die Corps ber Marschälle Marmont und Victor nach, die freilich die Berfolgung nicht eifrig genng betrieben und fich nur begnügten, Rachzügler gefangen zu nehmen und bas fehr beträcht= liche Hergerath einzusammeln, welches die Berbundeten auf ben ichrecklichen Gebirgswegen stehen laffen mußten. in Böhmen einzudringen und ben General Bandamme zu unterstützen, bestimmte er bie 4 Divisionen ber jungen Garbe unter Mortier, Die Garde-Reiterei unter Nansouth und bas Corps von St. Chr. Die junge Garbe war ben 28. Au= auft in Birna, St. Chr auf tem Marich über Dobna nach

<sup>\*)</sup> Die vorhergehenden Gefechte bei Dresben ungerechnet.

Berg-Gieshibel. Ben Pirna find es nur 4 Meilen bis Eulm, allerdings ein ziemlich starker, aber durch die Chanssee erleicheterter Marsch. Napoleon immer noch in der Absicht in Böhmen einzudringen, begab sich am 28sten sogar mit der alten Garde selbst nach Pirna, um diese Bewegung zu betreiben, zu deren Sicherung er auch das Corps von Poniatowsti noch herbeiziehen wollte. Plötslich aber ging er davon ab, sandte, als er ersuhr, daß das ganze Heer von Barclah sich rechts im Gebirge in der Nichtung auf Altenberg zurückziehe, St.Chr den Preußen über Maxen nach, befahl dem Marschall Mortier mit der jungen Garde bei Pirna stehen zu bleiben und und ging selbst mit der alten Garde wieder nach Dresden zurück.

Diese abändernde Bestimmung rettete die Verbündeten vom Untergange, und sie ift zugleich nach bem Urtheil ber Kriegskundigen einer der größten Tehler, welche Rapoleon sich im Yauf feines langen Teldherrnlebens hat zu Schulden fommen laffen. Gewiß muffen es wichtige Urfachen gewesen sein, die einem so hellen Kopf die Klarheit und einem so fühnen Charafter ben Minth genommen haben. Hier ift es aber, wo ber Geschichtsfreund nur auf große Wahrscheinlichfeit hingewiesen ift. Mehrere Schriftsteller nämlich geben an, baf Napoleon jetzt ben ganzen Umfang ber Niederlage Machonalds in Schlefien erfuhr, eine Rachricht, Die freilich - zumal ba Diefer neue Schlag ber Niederlage Sudinots bei Großbeeren in wenigen Tagen folgte, - auch einen Charafter von Stahl entmuthigen fonnte. Unter dem vollen Gindruck biefer Siobspost hielt — so scheint es — Napoleon eine Entblößung von Dresben bei bem zu erwartenden Herannahen von Blücher zu gefährlich und einen Ginmarsch in Böhmen jetzt nicht mehr rathfam. War dem fo, fo hatte ibm - bas ift gewiß - die Betäubung über fo große Berlufte ben Blick verwiret. Denn mochte Marschall Mactonald auch noch fo nachbrücklich geschlagen sein, so war er boch immer noch stark genng zu verhindern, daß Blücher in einem Althem gegen Dresten anrannte; und hatte auch Dubinet sich vor bem

Nordheere zurückziehen müssen, so war sein wirklicher Verlust nicht so groß gewesen, um das Nordheer nicht von der Elbe abzuhalten. In jedem Fall behielt Napoleon wenigstens eine Woche Zeit, um seine Sache mit dem böhmischen Heer ganz abzumachen, und eine zweite Niederlage desselben, die unsehlbar erfolgt wäre, mußte seine Angelegenheiten, trot des Berlustes an der Kathach und bei Großbeeren unendlich emperheben.

Es ift erflärlich, wenn auch ber fühnste und einsichtigste Mann einen Angenblick von der Bucht der Berhältniffe erdrückt wird, denn er ist ein Mensch, wie alle, und hat seine schwachen Stunden; überdieß wird auch berichtet, daß Rapoleon im entscheidenden Angenblicke bei Septenan unweit Pirna plötlich von einem so heftigen Unwohlsein befallen wurde, daß es ihn auf einige Zeit bes Bewußtseins beraubte\*). Die gang außer= ordentlichen geiftigen und förperlichen Strapaten vom 23. August an, die völlige Durchnäffung am zweiten Schlachttage, ein in Kricas- und Staatsmüben hingegangenes Veben machen einen folchen Krantheitsfall, bei einem Alter von vier und vierzig Zahren, wohl erklärlich. Diesem, so wie den Hiobsposten von der Hieder= lage feiner Marschälle, wovon eins auf das andere einwirkte, ift mit aroßer Wahrscheinlichkeit die wichtige Unterlassungsfünde zuzu= schreiben, welche Rapoleon beging, nicht nach Böhmen vorzubringen und Bandamme seinem Schieffal zu überlaffen.

Wenn diese Darlegung Napoleons Berhalten erklären kann, so ist ein anderer Umstand noch schwerer begreiflich. Bier Divisionen der jungen Garde unter Marschall Mortier

<sup>\*)</sup> Dieses plötztiche Krantwerben Napoteons ist von Schriftsellern ber Berbiindeten — ohne hattbaren Grund — bestritten werden und gesagt, daß ein Theil seiner Umgebung an ihm tein Umwohlein bemerkt habe. Man verbirgt aber gern eine Krantheit des Sberseldherrn, und sie könnte recht wohl dennoch statt gesunden haben. Obeleben, der sonst vom der Krantheit nichts erwähnt, gedeutt eines Feldstuhls, der ihm gebracht wurde, worauf er sich setzte (Ise Austage, S. 317). In Las Casas' Tagebuch von St. Helena wird das plötztiche heitige, aber vorübergehende Umwohlsein als eines der Handlicksfälle Napoleons angeseben.

blieben feit dem 28. Angust in Pirna. Bon hier bis Rollenborf sind nur brei Meilen und der Weg eine Chanffee. Gine Nachricht von einem Ort zum anderen kennte in wenig mehr als einer Stunde beferdert werben. Huch fand auf biefer Straße eine beständige Passage statt. Dennech war Marschall Mortier mit dem General Bandamme nicht in Rapport, dennoch wurde es möglich, daß sich zwischen beide, beiden unbemerkt, das Corps von Kleift einschieben konnte. Ban= damme foll - bas ift ber einzige Umstand, ber zur Erflärung jener Thatsachen angesührt werden fann — als ein stolzer heftiger Mann nicht am besten mit dem Marschall Mortier gestanden, und hieraus foll eine Entfremdung zwischen beiden Heerführern entsprungen sein, Die freilich, wenn sie statt fand nirgends übler angebracht war, als in tiefer Zeit. — Wäre endlich die Rachricht begründet, daß der Major-General Berthier ben General Vandamme von dem abandernden Entschluß Napoleons nicht in Kenntniß gesetzt, und hätte er ihm mißverstandenerweise noch am 29sten ben Befehl zugefandt mit allen Kräften anzugreifen, fo trüge biefer ben größten Theil der Schuld.

Als Napoleon die Niederlage Bandamme's erfuhr, sah er seinen Fehler ein, aber nun wollte er ihm den Besehl in Böhmen einzudringen nicht ertheilt haben, schmähte ihn und nannte ihn "einen Schläger ohne Kopf," aber die Hauptsache hatte er selbst versehlt, und er mußte die Folgen dafür hinnehmen.

Die Niederlage Bandamme's bei Culm hätte die großen Berluste der Schlacht von Dresten noch lange nicht aufgewogen, wenn nicht beinahe gleichzeitig die großen Erfolge an der Kathach und von Großbeeren dazu gefommen wären. Diese errungenen ungeheuern Bortheile hoben den Muth der Berbündeten zu der rechten Höhe und gaben dem Bündniß eine solche Stärfe, daß es von nun an ziemlich bis zu Ende des großen Krieges aushielt. Die Monarchen seierten in Teplitz wahre Siegesseife, seierten Tedeums, schlossen engere

Bündnisse und beschnten ihre Krieger mit Besörderungen und Ehrenzeichen. General Kleist erhielt den ihm zugedachten schwarzen Adlererden, wollte ihn jedoch nicht annehmen, weil er sein Corps für geschlagen hielt, und bat sogar den König, ihn zu seiner eigenen Rechtsertigung vor ein Kriegsgericht zu stellen. Das geschah denn nicht nur nicht, sondern General Kleist wurde später wegen dieser vermeintlichen Niederlage unter dem Chrennamen "von Rollendors" in den Grasenstand erhoben und mit Gütern besohnt.

Sehr trübe gestaltete fich bas Schickfal Bandamme's, obgleich Raifer Alexander ihm auf dem Schlachtfelde gugefichert hatte, daß er daffelbe erleichtern werde. Auf dem Schlofplate von Teplitz wartete seiner eine unwürdige Beschimpfung burch einen ruffischen General und Fürsten, Die gegen einen unglücklichen tapfern Teind nicht gebilligt werden fann, welche biefer aber mit achtem Solbatentrot ertrug. Raiser Alexander verbesserte zwar die herbe Unschicklichkeit feines Generals baburch, bag er Bandamme feinen Degen wieder zustellen ließ, aber die Berweisung desselben nach Wjätfa nab' am Ural und an der Grange Sibiriens war gewiß feine Erleichterung feines Schicffals. Bandamme war ein Mann von glänzenden Kriegseigenschaften, von seinen Truppen boch= geschätzt, in Sachsen und selbst in Böhmen wegen ber Mannsaucht seiner Truppen, Die nach After fehr gegen Die ber Ruffen und felbst der Desterreicher abstach, in gutem Andenken. Aber er hatte sich früher in Rord-Deutschland zu furchtbar gezeigt, feine graufamen Grefutionen in Bremen, wiewohl vom Raifer befohlen, hatten Sedermann mit Abschen erfüllt, und im Bublifum betrachtete man ibn wie einen Bütherich, wie einen Unhold. Alls er gefangen war, hatte man den Eindruck, als wenn nach wüthenden Kämpfen ein Raubthier erlegt worben, und um so größer war die Frende. Wo er burchkam - und man stellte ihn ziemlich geflissentlich zur Schan begegnete ihm niemals bas Mitleit, sondern Verwünschungen und felbst Wuthausbrüche des Volkes! — Es hat sich noch

ein sehr launiges Spottgedicht aus jener Zeit erhalten; es ist von Friedrich Rückert und beginnt:

General Banbannne, Belden Gott verdamme. Da er in Breslan lag, Trank er viel und aß er, Das Bezahlen vergaß er 2c.

## 2. Unternehmungen des Schlesischen Beeres.

Bielfache Einwirkung auf den Oberbeschl von Seiten der anwesenden Monarchen, deren Abjutanten und Diplomaten, das zu geringe Maaß an Talent und Thatkrast beim Oberfeldheren Schwarzenberg, Gisersüchteleien mancherlei Urt, so wie auch die Berschiedenartigkeit der Truppen von mehreren Bölkern und Herrschern ließen es beim böhmischen Heere, wie wir gesehen haben, zu keinen großen Ersolgen kommen.

Diel günstiger stand es dagegen beim schlesischen Heere. Hier war wenigstens der Oberbeschl in einer Hand, und diese Hand war glücklicherweise die kräftigste, so wie hier deutsche Intelligenz und Kraft zu einem Ziele wirkten. Zwar suchten alle Uebel des großen böhmischen Hauptquartiers in verkehrten Beschlen sich auch beim schlesischen Heer geltend machen zu wollen, hier aber wehrten der hohe Muth Blüschers und die große Einsicht seines Hauptquartiers glücklich alle Gesahren ab, indem man es fühn auf sich nahm, jene Beschle nicht zu besolgen.

Uebrigens gab es für den Feldheren des schlesischen Heeres auch zahllose Schwierigkeiten zu überwinden. Wenn das große böhmische Heer aus den Truppen dreier Monarchen bestand, so war das seinige immer noch aus zwei Völkern zusammengesetzt. Dabei aber bildeten die

Ruffen weit die Mehrzahl. Diesen wollte es nun anfangs aar nicht zu Sinn, daß ein preußischer General sie beschligen folle. Sie waren die Soldaten eines großen Raisers, die Preußen nur bie eines kleinen unterbrückten Königs. Sie hatten siegreich in Italien, in ber Schweiz, in Desterreich, in ber Türkei und gegen die Frangosen gesochten; Preußen war fieben Jahre vorher von den Franzosen zermalmt worden und verdankte sein sehr verkleinertes Bestehen nur ber Gunft ihres Raifers. In ihrem Heere waren genng Generale von glanzendem Ruf, wie sie meinten; von den Thaten Blüchers war ihnen wenig zu Ohren gekommen. Auch glaubten sie schon wegen ihrer Mehrzahl den gerechtesten Auspruch auf den Oberbefehl zu haben. Bas Blücher's Stellung noch insbesondere erfdwerte, war, daß er sich wegen der schlechten Führung bes Krieges vor dem Wassenstillstande mit einem Theile der ruffischen Generale überworfen hatte. Die rücksichtslosesten Henkerungen Blüchers waren umbergetragen worden und batten bas Vorurtheil gegen ihn genährt.

Das Berhältniß, in welchem ber Ober-General zu ben Corpsbefehlshabern steht, fann burch die Umstände, burch die Befähigung und den Charafter der letzteren erleichtert oder erschwert sein; hier fand das letztere statt. Das schlesische Seer bestand aus dem prenfischen Corps von Dord und den ruffifden Corps von Saden und Langeron. Pord fennen wir bereits. Er hatte in der jüngsten Zeit eine so wichtige Rolle gespielt, daß sein Ruhm an den von Blücher hinanreichte, beffen Berdienste von viel alterem Datum waren. Er hatte sich wohl Rechnung auf einen unabhängigen Befehl gemacht, fah sich zurückgesett und fügte sich nur mit innerem Widerstreben in die zweite Rolle. Dabei war er weit entfernt, Blücher seiner Stellung gewachsen zu glauben. Er fah in ihm nur ben Hufaren-General, bem eine excentrische Bartei eine Popularität und Geltung zurecht geredet habe, welche weit über seine Befähigungen hinausreiche. Er wußte, bag ber

alte Blücher sich fast gar nicht um bas strategische Berhältniß fümmere, daß biefes vielmehr gang in den Sanden Gneifenau's sein würde. Bon Gneisenau versah er sich nichts als un= praktische Dinge, Ueberspanntheiten und für seine Berson Mergerniß die Fülle. Des Ober = Quartiermeisters Oberft Müfflings fluge Behutsamfeit und weltmännische Gewandtheit schien nur noch zu sehlen, um Blücher abhängig zu machen und gang zu umgarnen. So erwartete er benn wenig Ersprießliches. Um meisten war er ergrimmt, daß er mm so recht eigentlich unter Gneisenau's Leitung stehe, "nach bessen Pfeife tangen muffe," ter ihm schon wegen ter eifrigen Beförberung ber Reformen in Her und Staat politisch verhaft war. Dafür schloß er sich nun gang ab und stellte sich in schroffen Gegenfat; nach alle Diesem ein schwieriger Untergebener, den man schonen mußte, und mit dem nur die heroische Jovialität Blüchers fertig zu werden vermochte\*). — Bas Sacken betrifft, fo war er im Range nur General-Lieutenant, dreißig Jahr jünger als Blücher, und konnte sich noch am ersten gefallen laffen unter dem ehrwürdigen Greife zu fteben, auch zeigte er barin im Ganzen Bereitwilligkeit; allein er hatte gegen Schwarzenberg und Reynier im vorigen Zahre Die schwere Niederlage bei Wolfowist erlitten, Die zwar ber ruffifden Sache indirett gang unberechenbar genützt hatte, indem sie Schwarzenberg abhielt gegen die Berezina zu rucken, Die aber Doch trots feiner bewiesenen Entschloffenheit und Tapferkeit Miftentungen erfahren hatte, welche ihn äußerst empfindlich und reizbar machten. Außerdem war er im ruffischen Beere durch seinen Ungehorsam bekannt, wie er benn and den ersten Besehl Blüchers unbefolgt ließ. 3a, er war wegen Insuberdination durch ein Kriegsgericht verurtheilt worben, und nur die besondere Gunft des Raifers hatte ihm wie= ber einen Befehl anvertrant. — Biel mehr Bertranen batte man ruffischer Seits in ben Beschlohaber bes anderen Ceres

<sup>\*)</sup> York von Dropfen III. 8. 9.

General der Infanterie Graf Langeron gesett, welches 43,600 Streiter gahlte, während Sackens Corps nur 16,000 Mann stark war. Er war ein im Anfange der Revolution ausgewanderter frangösischer Sbelmann, ber im ruffischen Dienft feine Laufbahn gemacht und im Türkenkriege eine Zeit lang fogar ben Oberbefehl geführt hatte. Bett unn wieder unter einem Anderen und fogar unter einem Fremden, einem Breuken, zu steben, mußte ihm sehr unbehaglich sein. Indessen war er gewissermaßen entschädigt durch das höhere Bertrauen, welches man ihm bewiesen. Er war nämlich ohne Vorwissen Blüchers von dem Trachenberger Rriegsplan in Renntniß gesetzt und ermächtigt einzuschreiten, wenn diefer nicht inne gehalten würde. Gewiffermaßen war er fo zum Bächter und Mäßiger bestimmt, wenn es etwa der alte Sufar zu toll machte. Uhnte Blücher von diesem wichtigen Auftrage nichts, so wußte wieder Langeron nichts davon, daß es Blücher erlaubt sei, auch auf eigene Hand angriffsweise zu versahren und eine Schlacht zu liefern. Bei biefer besonderen Stellung erlaubte fich General Langeron ein Benehmen gegen ben Oberbefehlshaber, welches zu offenbarem Widerstreben und jum Ungehorfam gegen beffen Befehle führte. Im Fortgange bes Rrieges zeigte es fich, bag General Saden, eine acht friegerische Natur, bei weitem ben größten Ruhm unter allen ruffifchen Generalen erwarb, und bag Langeron weit gegen biefen zurückstand. Langeron, zwar perfonlich brav und ein Mann von Ehre, hielt doch am Ende seiner Laufbahn die Borsicht für ben besten Theil ber Tapferkeit und war stets in Sorgen, bag ber "bonsabreur," wie er Blücher nannte. ibn in's Unglud fturgen fonne. Er wurde erft dann gehor= fam, als Blüchers Feldherrnruf festgestellt war, und erft bann thatendurstig, als er auf dem Montmartre bas Biel bes Krieges erblickte.

Was die Truppen anbelangt, so waren die Russen in einem durchweg höchst friegstüchtigen Zustande, die Reiterei gut beritten, die Artillerie trefslich bespannt. Bei den Preußen waren Geist und Wille über alle Beschreibung vortrefflich, aber die Ausruftung und Ausbildung, besonders bei ber Landwehr, ließen viel zu wünschen übrig. Das Tuch zur Beklei= dung der Landwehr, welches man nehmen mußte, wo man es fant, war so mangelhaft, bag es nach bem ersten Regen fo einlief, bag bie Rocke faum noch Leib und Urme bedeckten. Viele Landwehrbataillone hatten feine Stiefeletten erhalten und tießen ihre Schuhe steden, wenn sie in tothige Gegenden kamen. Die Kopibedeckung, eine Mütze, schützte weber gegen Sieb noch Regen. Gin großer Theil ber Wehrmanner befaß nur leinene Beinkleider und nicht alle hatten Mäntel. Ihre Ausbiloung war nicht vollendet, und es sehlte an der gehörigen Zahl bienfterfahrener Offiziere.

Schlesien war burch ben längeren Aufenthalt fo großer Heeresmassen, tretz ber begonnenen Herndte beinahe aufgezehrt. Die Berpflegung batte taber durch Magazine geschehen muffen. aber die Beranschaffung forderte so große Transportmittel, und die Truppen selbst nahmen schen so viel derselben in Unspruch, daß die Schwierigteit und Laft sehr groß wurde. Besonders schwierig war die Herbeischaffung ber Fourage für Die so sehr zahlreiche Reiterei. Dies war aber noch nicht alles. Beim Wiederausbruch des Arieges fah man vorans. daß man in ein von den Frangosen völlig erschöpftes Yand fommen würde; es war daher nöthig, den Truppen Lebensmittel mit auf den Marich zu geben. Co umfichtig und raftlos der verdiente General-Rriegs-Commiffar Ribbentrop auch versuhr, und so willig ihn auch die Behörden unterftütten, fo war boch taum bem Bedürfniß abzuhelfen.

Der rechte Glügel Des ichlefischen Beeres, bas Cerps von Saden ftand mabrent des Baffenftillstandes zwifchen Sundefeld und Breolan auf bem rechten Der Ufer: bas Centrum, General Perd, theile im Lager, theile in engen Kantonirungen am nördlichen Guß bes Zobtenberges; ber linte Flügel, General Langeren, in einer Stellung bei Janer nick nördlich von Schweidnig. Gin Seitencorps, Ruffen unter Arcibeitefriege II.

10

General Graf Pahlen, war noch weiter links im Gebirge bei Landshut aufgestellt, um dem österreichischen Corps in Böhmen unter Graf Neipperg die Hand zu bieten. Längst der Demarfationslinie war eine starke Postenkette, größtentheils von Neiterei aufgestellt, wozu auch sämmtliche Kosatkenpulks, über 5000 Pferde, verwandt wurden. Das Ganze des schlesischen Heeres betrug 129 Batailsone, 113 Eskadrons, 24 Kosatkenpulks, 342 Geschütze, zusammen 98,000 Mann.\*)

Un ber anderen Seite bes im Allgemeinen zwei Märsche (3-5 Meilen) breiten neutralen Landstrichs standen vom Feinde ebenfalls drei Corps. Auf dem rechten Flügel befand sich das Corps des Marschalls Macdonald — Franzosen, Italiener, Reapolitaner, Befiphalen und Bürzburger — im Gebirge bei Friedeberg, Lähn, Greifenberg, in und bei Löwenberg, mit dem Hauptquartier in Löwenberg; im Centrum das Corps bes Generals Lauriston — meist Frangosen — bei Goldberg. am Gräditberge und bei Hahnau, mit dem Hauptquartier in Goldberg; auf dem linken Flügel das Corps des Marschalls . Neh - Franzosen, Rheinbundner und Spanier - bei Liegnit, Parchwitz, Lüben und Steinau, mit bem Hauptquartier in Liegnit. Das Fufvolt ber fämmtlichen Corps stand in Baradenlagern "zur befferen Gewöhnung ber jungen Solbaten und zu ihrer größtmöglichsten Ausbildung," die Reiterei und Urtillerie in Kantonirungen. Es versteht sich von selbst, daß auch die Franzosen die Demarkationslinie mit einer starken Postenkette besetzt hatten. Die Stärke bieser brei Corps wird auf 138 Bataillone 33 Estadrons 190 Geschütze, zusammen auf 103,000 Mann angegeben; doch foll sie nach General Bellet um ein Beträchtliches unter biefer Bahl gewesen sein, fo daß fie die des schlesischen Heeres nicht überftiegen hatte, vielmehr geringer gewesen ware. Beim Ansbruch ber Teint= seligkeiten stieß zu diesen Corps in der Gegend von Liegnits bas zweite Reitercorps unter Sebaftiani zwischen 6 und 7000 Pferde ftark, mit 24 Geschützen reitender Artillerie.

<sup>\*)</sup> Beiheft bes Ditt. Wodhenblattes für 1843, G. 28.

Als nächste Unterstützung dieser ersten Linie stand das Corps des Marschalls Marmont — Franzosen, Rheinbündner und Spanier — 27,000 Mann stark, am Bober in und um Bunglan.

Ein Oberbeschlöhaber war bis zum 15. August nicht ernannt, vielmehr besehligte der Kaiser diese Corps unmittelbar von Oresden aus, was für den Beginn der Feindseligkeiten verderblich wurde.

Cinmarsch des schlesischen Heeres in das neutrale Gebiet vor Ablauf des Waffenstillstandes. Zurückbrängen des Feindes bis zum Bober. Mehrere Gefechte; besonders bei Siebeneichen.

Während Oberschlessen durch die Verbündeten, Nieder-Schlesien und die Yausits durch die Franzosen hart mitgenommen worden, war das neutrale Gebiet zwischen beiden friegführenden Seeren gänglich unberührt geblieben. Derienigen Barthei, die es zuerft in Besitz nahm, mußte es daher in Bezug auf die Truppenverpflegung große Vortheile gewähren. Dies war aber noch nicht alles: Das heer, dem es gelang, unverhofft einzurücken, tam näher an den Feind, traf ihn unvorbereitet, fonute ihn überraschen und gleich anfangs in eine nachtheilige Lage versetzen. Barclan, bis zum Ausbruch der Feindseligfeiten noch Ober General, hatte in der Unterweisung an Blücher darauf hingedeutet, daß er sich auf keinen Fall bas neutrale Gebiet abgewinnen laffen dürfe, und hatte in dem Fall, wenn der Feind Angriffsbewegungen unternähme, sogar die Richtung vorgeschrieben, wie dies verhindert werden follte. Blücher und sein friegelustiges und umfichtiges Saupt quartier waren schon von selbst eifrig darauf bedacht, sich Diefen Bortheil nicht entgeben zu laffen.

Den 17. August früh nach 1 Uhr dursten die Feindseligkeiten erst wieder beginnen. Blücher zog den 14ten Sacken auf das linke Oderuser und rückte auch mit den anderen Corps nahe an die Demarkationslinie heran. Er wünschte, der Feind möge das neutrale Gebiet verlegen, um dies als

einen Friedensbruch betrachten und sogleich einrücken zu können. Er trante dies den Franzosen zu und ließ scharf auspassen. Es sand sich, daß sie allerdings einige, doch nicht erhebliche, Requisitionen im neutralen Gebiet unternommen hatten, die selben waren jedoch nicht in kriegerischer Absicht, sondern nur ans bitterm Mangel an Lebensmitteln und von untergeordneten Beschlshabern unternommen worden. Hier und da hatte der Feind auch kleine Streiswachen in das neutrale Gebiet entsandt, um über den Stand der Berbündeten Nachricht einzuziehen. Blücher, der das neutrale Gebiet hatte achten welsen, wenn es der Feind achtete, nahm die ihm in übertriebener Art berichteten Thatsachen für einen — ihm sehr erwünschen — Bruch der Wassenstillstandsbedingungen und besahl sogleich seinem ganzen Heere vorzurücken.

Schon am 15. August brangen die Bortrabe ber brei Corps in das neutrale Gebiet ein. Es ergab sich, daß ber Feind allerdings im Wesentlichen dasselbe respettirt hatte, ja baß er, weit entfernt an Vorgehen zu benten, Anstalten getroffen hatte, welche barauf schließen ließen, baß er sich gurückziehe. Mit einigen unbedeutenden Abtheilungen war es zu fleinen Scharmützeln gefommen. Um 16ten brangen bie Bortrabe bicht an die jenseitige feindliche Demarkationslinie beran, und die Corps selbst rückten in bas neutrale Gebiet ein, wodurch alfo das gange schlesische Seer von demselben Befits nahm. Die Franzosen waren barüber und nicht gang ohne Grund entruftet. Sie nannten folches Verfahren "eine schändliche Verletzung des Waffenstillstands Vertrages" und erhoben ein großes Geschrei. Bor bem strengen Recht möchte bas Verfahren Blüchers auch nicht gang zu entschuldigen sein, und der preußische Wassenstillstands-Kommissar selbst, General Krusemark, machte ernstliche Borstellungen bagegen, Die aber unbeachtet blieben. In etwas hatten die Frangosen zu dem= felben boch auch Veranlassung burch bie lare Beobachtung ber Bedingungen gegeben und Blücher einen Borwant geliehen, ben Teind als Brecher bes Waffenstillstandes anzuklagen.

Bedenfalls hatte Blücher sich gleich im Aufange in entschiedenen Vortheil gesetzt. Er befand sich am 17. August, als die eigentlichen Teindseligfeiten erft beginnen sollten, mit gefammelten Streitfräften, nach Burucklegung bes neutralen Webiets mit ber Hauptstärte feiner Corps sebon auf ber feindlichen Demarfationslinie. Der deint, ber noch 2-3 Tage Zeit bis zum Ausbruch ber Teindseligfeiten zu haben glaubte, war nirgends gesammelt und zum Gefecht formirt. Es fonnte bies jetet nur weiter rudwärts geschehen, und ber Krieg mußte für ibn mit einem Rückzuge beginnen. Wenn bie Berbundeten fräftig nachdrängten, so war es den Frangosen schwer, diesseit bes Bober sich ernstlich zur Wehr zu setzen. Da ber Rückzug nach ber Lausitz hin gerichtet sein mußte, ber linke Flügel aber, das Corps von Nev, die Ober berührte und sich nach bem rechten Flügel bin zurückziehen nußte, fo ftand es babin. ob es ungefährdet über den Bober fommen würde.

Das Borgeben bes schlesischen Seeres muß man sich in folgender Urt benfen: Die drei Corps, auf bem rechten Bligel Sacten, im Centrum Poret, auf Dem linten Fligel Langeron auf drei verschiedenen, unter sich ungefähr gleichlaufenden Straffen vorstrebend, nahmen einen Raum, je nach ber Lage und Entfernung Diefer Straffen unter fich, je nach ber Absicht bes Weldherrn, ber Beschaffenheit bes Bobens, ber Lage ber Flußübergänge und ben erforderlichen Rücksichten auf die Verpflegung von neun, feche und mindeftene drei Meilen in ber Front ein. Die Entserming ber Corps unter sich durfte nicht zu groß sein, um sich bei zu erwartenben größeren Gefechten ober gar bei einer Schlacht gegenseitig unterftüten zu fonnen, und wieder nicht zu flein, um fich im Marsch nicht zu hindern, umfassende Unternehmungen aus führen zu fonnen und feine Verlegenheit in der Verpflegung ju erzeugen. Bei bem Bormarich jum Beber brachten es Die Umftande mit fich, bag bas gange Beer eine Vintoschwen fung unternehmen mußte, wobei bas Corps von Saden ben größeren, bas von langeren ben geringsten Ranm zurückzulegen batte, es lag auch in den Umftänden, daß im Unfange ber Raum, ben bas gange Heer einnahm, am größten war, nämlich über neun Meilen, und sich im Vermarsch allmählig verengend, zuletzt am Bober wenig mehr als drei Meilen Frontlänge betrng. Hiebei marschirte ber rechte flügel gan; in der Ebene, das Centrum febon abwechselnt im Sügellande, bas Corps von Yangeren im Gebirge. - Bedes biefer Corps fendete auf einen fleinen, ober toch einen halben Tagemarsch einen Vertrab vorans, bestehend aus mehreren Reiter-Regimentern und mehreren Füsilier-Bataillonen oder Jäger-Abtheilungen, denen gewöhnlich zwei reitende Batterien und eine Fußbatterie beigegeben war. Der Befehlshaber bes Bortrabs von Saden war der General Wafiltschifof, ber von Nord Oberft v. Rateler, ber von Langeron General Rudzewitsch. Diefe Bortrabe hielten unter fich Berbindung, und bie benachbarten handelten zuweilen gemeinsam, indem fie fich beim Gefecht gegenseitig unterstützten und fich vereinigten.

Die drei Corps des schlesischen Heeres waren in folgen= ber Richtung vorgerückt: Das Corps von Sacken ging am 14. August durch Breslau gegen Die Lohe. Bei Diefer Gelegenheit war es, wo General Sacken zuerst sich ungehorfam Er hatte Befehl bis Liffa an bas Schweidnitzer Waffer vorzugehen, ließ aber biefen Befehl unbefolgt und blieb an der Yohe stehen. Aufgefordert vom Ober-General, sich pünftlich an bie gegebenen Bestimmungen zu halten, mußte er diefe Berfäumniß durch einen ftarfen Marich einholen, ber ihm eine Stellung bei Ober-Mons und Gisendorf südwestlich von Neumarkt vorschrieb, wobei er seinen Bortrab bis Panzfan vorschieben follte, um Die Strafe von Liegnitz nach Breslau und von Barchwitz nach Breslan zu gewinnen. Porch mußte am 14ten linksweg hart an's Striegauer Baffer rucken, traf am 15ten Abends führweftlich von Jauer bei Koblhöhe ein, ber Bortrab befand sich jenseit Jauer auf ber Strage nach Goldberg. Langeron war am 16ten erft bis Bolfenhain gefommen, fein Vortrab vor Schönan.

Bei diesem Vormarsch, wo außer den Vorträben auch noch Partisancorps ausgesandt wurden, zeigte es sich, daß der Feind überall eine rückgängige Vewegung machte. Schon auf die erste Unnäherung des verbündeten Heeres hatte er seine Kranke, sein Vich, seinen Proviant nach köwenberg zurücksgebracht, jeht zog er sich langsam in dieser Nichtung zurück.

Um 17. August, wo die eigentlichen Feindseligfeiten erst zu beginnen hatten, war das Corps von Sacken schon bei Wahl= stadt, sein Vortrab in und jenseit Liegnitz, der Vortrab von Porck im Marsch auf Goldberg, bas Corps vereinigt bei Jauer. Langeron war noch bei Bolfenhain fteben geblieben, aber sein Vortrab war bei Schönan. Man war bicht am Weinde, der überall zu weichen fchien. Blücher gab Befehl, ihm auf bem Juge zu folgen, um ihn nicht zum Stehen fommen zu laffen. Sacken wurde über Liegnitz und hahnan auf Bunglan, Porct über Goloberg und Löwenberg gegen Raumburg am Queis, Langeron über Schönau, Löwenberg rechts laffend, auf Lauban gewiesen. Graf Pahlen weiter im Gebirge follte von Hirschberg über Friedeberg und Mart-Liffa vordringen. Alle Morgen follte um 5 11hr aufgebrochen werden, bis 10 oder 11 Uhr marschirt, um 3 Uhr wieder aufgebrochen und bis 7 ober 8 Uhr Abends marschirt werden. So nachbrücklich bachte ber Ober : General feinen Krieg gu beginnen. Es blieb bei biefer Anordnung nicht einmal, ies fam por, daß die Truppen gleich aufangs Rachtmärsche zu Sulfe nehmen mußten, um den energischen Unforderungen gu genügen.

Um 18. August brang Sacken über Liegnitz und Haynan vor, so daß das Corps von Neh alle Eile hatte, seine Truppen an sich zu ziehen. Um nicht gefährdet zu werden, setzt sich der Teind auf dem halben Wege zwischen Liegnitz und Hahnan bei Stendnitz um Widerstand zu leisten, wurde aber mit Verlust von 200 Gefangenen geworsen. Das Corps von Porck erreichte Goldberg, der Vortrab war bei Pilgramsdorf über die schnelle Deichsel hinans und im Marsch auf löwen

berg. Langeren war mit der Masse seines Corps in Schönan angesommen. Durch ein Versehen war sein Vortrab auf Goldberg gerichtet worden, wo er in die Marschlinie des Vertrabs von Yorck sam, was eine Kreuzung verursachte. General Langeren bildete daher einen neuen Vortrab, den er in der geraden Richtung auf Löwenberg vorsandte. Der Vortrab des Generals Pahlen unter Kaisarof war in Lähn am Vober angesommen.

Indem nun der linke Wligel des schlesischen Beeres sich ber Stellung ber Frangosen bei Yöwenberg näherte, fühlten biefe die Nothwendigkeit, ihm entgegenzugehen und ihn zurückzuwerfen. Es war das Corps des Marschalls Macconald, welches fühlich von Löwenberg bei Schmottseifen, Siebeneichen, Ober = und Nieder = Mohs aufgestellt war. Bon Diesen warf die Division Gerard die Rosatten von Raisarof zurück und brang bis zum Städtchen Yahn am Bober vor. General Raifarof vertheidigte baffelbe tapfer mit seinem Jugvolt, ba aber ber Feind sich beständig verstärfte und nach ruffischen Ungaben auf 8000 Mann anwuchs, so sah sich ber russische General genöthigt, um 6 Uhr Abends Lähn mit einem Berluft von 240 Mann an Todten und Berwundeten zu verlassen und sich in der Richtung auf Hirschberg zurückzuziehen, wo ber Saupttheil ber Macht von Graf Pahlen ftand. Neberhaupt schien der Teind stark auf den linken Flügel der Berbündeten im Gebirge einzudringen, wodurch Bahlen in Besorgniß gerieth, daß er sich auch in seiner Stellung bei Hirschberg nicht werde halten können.

Diese Demonstration der Franzosen im Gebirge, welche im Grunde so ernstlich nicht gemeint war, benahm Langeron alle Lust zum weiteren Vorgehen. Er hielt dies für sehr bedenklich, übertrieb auch die Bedeutung des Gesechts von Lähn und fragte an, ob unter diesen Umständen der weitere Vormarsch für den 19. August geschehen solle. Ia, einige Stunden später war seine Besorgniß so groß, daß er dem Ober-General schrieb, er halte den weiteren Vormarsch für

unausführbar und würde benfelben nur auf den ausdrücklichen Befehl antreten, welchen er sich je nach den Umständen erbitte.

Diese Zaghaftigseit und dieser Ungehorsam Langeron's, die der Ober-General des allgemeinen Besten wegen ohne Rüge hingehen ließ, hemmte auch einigermaßen den frästigen Bormarsch der beiden anderen Corps am 19. August. Der Ober-General behielt deshalb das Corps von Yorck einen halben Tag bei Goldberg, sandte aber den Bortrab von Kazeler und die ganze Reserve-Reiterei unter Jürgaß gegen Löwenberg vor. Sacken erhielt Besehl gegen Bunzlan vorzudringen. Auf diesem Bormarsche gab es an diesem Tage bei alsen drei Corps heftige Gesechte.

Noch hatte das Corps des Marschalls Reh den Bober nicht passirt, und da es, im Rückmarsch gegen diesen Strom begriffen, in die Marschrichtung des schlesischen Heeres und darum in Gefahr kommen mußte, so war Marschall Marmont von Bunzsau aus seinem Wassengesährten entgegen gerückt, um ihn auszunehmen. So stieß der Vortrab von Sacken jenseits Hahnan bei Kreiban und Kaiserswalde auf die Truppen von Marmont. Sogleich erhob sich ein sebhafter Kamps, der sich immer mehr verstärtte; der ganze Vortrab kam in Wesecht, auch dieser reichte nicht aus, und General Sacken säumte nicht auch seine Corps in den Kamps zu sühren, welcher um 2 Uhr begonnen hatte und erst bei völliger Dunkelheit endete. Die Kolge war, daß der Keind die nahe an Bunzsan zurückwich und Sacken ihm die Thomaswalde, eine Meise von Bunzsau, solgte.

Der Bortrab und die Reserve Reiterei von Porck waren von Pilgramsdorf rechts über Deutmannstorf gegen Köwenberg vorgedrungen. Oberst Katzeler sand das Dorf Ludwigsdorf vom Feinde besetzt, und die Höhen zwischen Andwigsdorf und Plagwitz, setzteres dicht vor Köwenberg, zeigten ein Kager von Fusvolf und mehreren Regimentern Reiterei. Der Oberst trug Bedeuten, hier gleich zu einer Attale überzugehen, da

der im Angesicht befindliche Teind ftart schien, bas Corps noch nicht herau war und er wußte, baß ber Rücken burch bas auf Bunglan zurückgehende Corps von New nicht völlig gesichert war. Der Befehlshaber ber Referve Reiterei Oberft Bürgaß war berselben Meinung. Indessen konnte man sich boch nicht enthalten, als bas Jugvolf bes Vortrabes unter dem Oberst-Lieutenant von Lobenthal heran war, von Deutmanusdorf in der Richtung nach Plagwitz vorzugehen. Es muß hiebei erinnert werden, daß die Gegend von Löwenberg noch in völligem Berglande liegt, bag ber Boden vielfach wechselnd ist, die Berge alle noch aus Tels bestehen und mehrere hundert Jug über den Bober emporsteigen. Die Stadt Löwenberg liegt im Grunde, am linten Ufer des Bober, malerisch in mehrere Schluchten hineingebaut. Der Stadt gegenüber, am anderen Bober Ufer, befindet fich bas lang von West nach Oft bingiebende Dorf Plagwitz, burch welches Die Chanffee nach Goloberg hingeht. Nördlich biefes Dorfs liegt ber Luftenberg und ber Sirschberg, füblich ber Steinberg, Die mehrere hundert Juk über dem Bober liegen, wodurch bas Dorf, im Grunde liegend, eingeengt wird. - Deutmannsborf, in Rordost von Plagwit, ist von diesem nur eine halbe Meile entfernt. Bon dem preußischen Bortrabe wurden starte Schwärmerlinien zunächst in ben vorliegenden Wald, "die Beche," geworfen, benen bie zugehörigen Bataillone folgten. Der Wald wurde gang in Besitz genommen und auf den Höhen weiter gegen Plagwitz vorgedrungen. Alls man ben Hirschberg, gerade nördlich von Plagwitz, ersteigen wollte, zeigte bort ber Feind brei Colonnen Fugvolt, mehrere Geschütze und gegen den Bober bin bei Brannan an 16 Estabrons Reiterei. Sogleich erhob fich ein fehr lebhaftes anhaltendes Schützengefecht bes Jugvolts, Plantergefecht ber gegen= seitigen Reiterei und eine muntere Kanonade, die von 11 bis 2 Uhr fortvauerte. Die Obersten Katzeler und Jürgaß hätten ohne Zweifel gleich einen Angriff mit Maffen unternommen, aber man fonnte nicht wissen, welche Kräfte ber

Feind in dem tiefen Boberthal und jenfeit deffelben noch bereit halten mochte; das Corps felbst war noch zurück und man fürchtete noch immer für bie rechte Seite und ben Rücken durch Theile des Corps von Ren, welches fich dem Gräditsberg nähern follte. Als aber die seindliche Reiterei abzog und über ben Bober bin verschwand, hielt fich Oberftlieutenant Lobenthal mit bem Fugvolf bes Vortrabes nicht länger. Db= gleich jett die Rachricht einging, daß wirklich Truppen von Neh auf seine Bagage hinter Deutmannsborf gefallen wären, erstürmte er ben Hirschberg. Zugleich griff bie Reiterei von Rateler die abziehende feindliche Reiterei und einen Theil bes Fugvolfs an. Der Angriff war fo lebhaft und nachbrücklich, daß der Teind überall das Feld rämmte. Er zog fich nach Plagwit hinab, wurde auch bort unabläffig verfolgt und über ben Bober gurudgeworfen. Die feindliche Reiterei, die bei Brannan übergehen wollte, fonnte dies wegen ber beftigen Berfolgung von Jürgaß nicht mehr gang bewerfftelligen, fondern eilte nordwärts nach Sirgwitz, wo es ihr gelang, bas andere Ufer zu erreichen. Neberall suchte ber Feind eiliaft die Brüden über den Bober abzubrennen, um ber heftigen Verfolgung ein Ziel zu feten.

Der Vortrab und die Reserve-Reiterei des Centrums hätten diese Ersolge kaum erkämpft, wenn der Teind nicht gleichzeitig auf das Ernsteste mit den Truppen Langeron's verwickelt gewesen wäre, er also nicht dahin die größere Aufmerksamkeit hätte kehren muffen.

Während das Corps von Langeren am heutigen Tage von Schönau auf Probsthain, zwei Meilen von Löwenberg, vorging, hatte der Vortrab schon am frühen Morgen das Dorf Zebten am Beber, drei viertet Meilen von löwenberg, erreicht. Die dortige Brücke über den Bober war zerstört, aber die Kosakken gingen durch eine Kuhrt und gewannen schnell die steilen Höhen zwischen Sällau und Schmottseisen. Hierauf passirte auch die übrige Reiterei, dann das äusvelt des Vortrabs die Fuhrt, den Bober bis an den Gürtel durch

watend. And Geschütz wurde dann hinübergeschafft. General Rudgewitsch griff nun mit größter Entschlossenbeit tas Zobten gegenüberliegende Dorf Siebeneichen an und eroberte es nach langem blutigen Kampfe mit dem Bajonet. Während hierbei das Tußvolt verwandt wurde, war die Reiterei des Vortrabs, Kofalten und Linien Cavallerie, unter dem General Emanuel zwischen Siebeneichen und Ober Miens dem Geinde in den Rücken gefommen und machte, als er sich zurückzog, fräftige Attaten auf ihn. Ein ganges Bataillon wurde niedergehauen, 300 Gefangene gemacht, Die llebrigen in Unordming zurückgeworfen. Mit Diesen Erfolgen begnügte fich Die tapfere Reiterei noch nicht. Gie verfolgte ben auf lowenberg gurudweichenden Teind auf das beftigste, sprengte noch ein Bataillon auseinander, hieb Biele nieder, machte 260 Wefangene und erbeutete eine Menge von Proviant : und Kranfenwagen, sowie einen ganzen Troß von Bagage, unter welcher sich auch ein Wagen des Marschalls Mactonald mit 10,000 Tufaten befand.

Nach diesen bedeutenden Vertheilen sam indes der ruffische Vertrab in nicht geringe Bedrängnis. Die stanzösische Macht von angeblich 8000 Mann Stärte, welche Tags vorher ans Lähn den General Kaisarof vertrieben, sah sich durch das Verdringen der Russen nach Siebeneichen und Sber-Mohs von Löwenberg abgeschnitten und drang jetzt, etwa um 2 Uhr, von Merzdorf gegen Höllan und Siebeneichen vor. Zugleich hatte Marschall Macdonald von Löwenberg her die Division Puthod vom Corps von Lauristen gegen Sber-Mohs in Bewegung gesetzt. So von Süden und Norden her mit Uebermacht angesallen, würde General Rudzewitsch mit großem Verlust über die Fuhrt des Veber zurückgewersen worden sein, wenn ihm jetzt nicht vom Corps selbst Hülfe gesoms men wäre.

Benachrichtigt, daß sein Vortrab in so heftige Gesechte verwickelt wäre, hatte General Langeron mit seinem Corps von Probsthain seinen Marsch bis Zebten sortgesetzt und war

mit der Spite seines Fugvolfs um 3 11hr daselbst angetom= men. Sogleich ließ er mehrere Regimenter Tufvolf, fo wie fie ankamen, durch die Fuhrt des Bober gehen und Gieben= eichen besetzen. General Rudzewitsch erhielt badurch einen größeren Salt und konnte eine Zeit lang alle Angriffe bes Weindes gurudweisen. Allein die feindliche Uebermacht war 311 groß. Mehrere Sturmfäulen der Division Buthod brangen, trot beftiger Reiterattaken ber Ruffen, von ber Seite von Löwenberg, immer näher heran, während die von Lähn gefommenen Teinde diesen Angriff unterftützten. Go entschloffen die Russen sich vertheidigten, so konnten sie doch den überlegenen Angriffen von zwei Seiten nicht wiedersteben. Die Frangosen brangen im Sturm in Siebeneichen ein, warfen die Ruffen beraus und schnitten fie zugleich von der Fuhrt nach Zobten ab, fo daß sie sich mit großem Berluft ftromaufwärts retten mußten, um in der Richtung auf Lähn eine andere Fuhrt aufzusuchen.

General Langeron fah vom anderen Ufer des Bober Diese Niederlage seines Vortrabes und vermochte zunächst nicht zu helfen, weil sein Corps erst allmählig eintraf, und er boch eine bedeutende Masse zusammen haben mußte, wenn er den Teind angreifen wollte. Sobald er eine Division oder mehr zusammen hatte, führte er sie über ben Bober und griff Siebeneichen mit Buth an. Bon mehreren Seiten im Sturm angefallen, wurden nun wieder bie Frangofen aus dem Dorf hinausgetrieben und eine Strede weit verfolgt. Darüber war die Dunkelheit hereingebrochen. Die Frangosen faben, wie fich am anderen Bober Ujer das ganze Corps von Langeron allmählich eingefunden hatte, und machten feinen Bersuch bas Dorf wieder zu nehmen, verfolgten auch den General Rudgewitsch nicht. Das Gefecht hatte im Ganzen acht Stunden gebauert und war von beiben Seiten mit gleicher Tapferfeit und Ausbauer geführt worden. Die Ruffen batten an Tobten, Berwundeten und Gefangenen 68 Offiziere und 1573 Mann

verloren, während Langeron den seindlichen Berlust nur auf 1200 Mann schätzte.

Während die Vorträbe der drei Corps des ichlesischen Heeres am Bober angefommen waren, blieb bas Sauptquartier Blüchers noch in Goldberg. Das Corps von Nord brach von hier früh um 5 Uhr in zwei Heereszügen auf und war mit ben Spitsen berselben gegen 8 Uhr an ber schnellen Deichsel bei Bilgramsborf und Albersberf angekommen. Sier erhielt er aus dem Hauptquartier des Ober-Generals den Befehl fteben zu bleiben, um erft abzuwarten, ob der Teind auf ben Flügeln festen Juß behalte ober seinen Rückzug fortfete. Diese Borsicht schien nöthig, wegen ber geaußerten Beforguiß Langerons, und weil von beiden Flügelcorps gemeldet worden, daß der Teind erft nach änferstem Widerstande bas Weld rämme. Außerdem war man nicht sicher über den Rückzug von Neh. Es scheint zwar nicht, bag man gewußt habe ber Marschall ware noch mit seinem ganzen Corps diesseit bes Bobers, aber man mußte boch vernuthen, baß wenigstens ein Theil noch zurück sei. Erft um Mittag ließ bann ber Ober-General Porch wieder nach Löwenberg aufbrechen und begab sich nun selbst zu dem Theil, der auf der großen Strafe über Bilgramsborf vordrang.

Auf diesem Marsche stieß der rechte Heereszug von Jorck in der Nähe des Grädisberges unwerhofft auf zahlreiche seinde liche Reitermassen, das Reiterserps von Sebastiani, welches auch von Insvolt unterstützt war. Die Brigade des Prinzen Carl von Mecklenburg, welche die vordere war, marschirte dagegen auf und nahm eine Stellung, bis auch die Brigade Steinmetz heran war. Unf nähere Mesdung von bedeutender Stärke des Feindes, wies General Jorch, der sie bei Pilgramsdorf erhielt, sogleich noch die Brigade Horn zur Unterstützung der beiden anderen an und ließ nur die Brigade Hünerbein den geraden Weg nach Löwenberg sortsesen, ja er erhielt vom Ober-General noch die Genehmigung, auch die Reserve-Reiterei unter Jürgaß dahin zu ziehen. Die ganze

Aufmerksamkeit von Jore und Blücher richtete sich jetzt nach dem Gräditberge, wo starke Massen seindlichen Fußvolks stehen sollten. Sine sorgfältige Auskundung, wobei der Graf Nostig Adjutant des Ober-Generals, in jener Gegend begütert und mit der Örtlichkeit genan bekannt, besonders thätig war, ergab, daß man es nicht allein mit dem Feinde am Gräditzberge, sondern noch mit 2 Divisionen zu thun habe, die nahe bei Hartmannsdorf in Angriffssäulen standen. Man ersuhr, daß das ganze Sorps von Neh vielleicht 20,000 Mann stark, und das Reitersorps von Sebastiani in größter Nähe sei.

Das Erscheinen dieses Corps inmitten des schlesischen Heeres überraschte aufangs doch nicht wenig; indessen erkannte der Ober-General bald, daß dessen Lage sehr gefährlich sei. Sacken war in siegreichem Vordringen von Hahnan auf Bunz-lau und mußte spät Nachmittags in Thomaswalde sein. War dies der Fall — und es war wirklich so — so war dem Feinde am Grädig-Berge der Nückzug nach Bunzslau abgeschnitten. Aber auch der Weg nach Löwenberg war demselben bereits verlegt, da die Brigade Hünerbein dis Lauterssein, weniger als eine Meile von Löwenberg, und das Corps von Langeron bei Zobten ebenfalls nicht weiter von dieser Stadt, angekommen war.

Auf diese Zustände gründete Blücher einen muthigen Entschluß, der den völligen Untergang des Corps von Neh am solgenden Tage herbeiführen mußte. Er besahl Porck bei Tagesandruch die Truppen von Neh anzugreisen und sie dadurch sestzuhalten; Langeron besahl er in aller Frühe von Lanterseisen in ihre linke Seite und Sacken von Thomaswalde her geradezu in ihren Nücken zu marschiren. Gewiß wären die Franzosen vom Boder abgeschnitten und genöthigt worden das Gewehr zu strecken, wenn diese Maaßregel in Aussührung gebracht worden wäre. Aber Langeron verweigerte hier den Gehorsam. Der große Verlust an Menschen in dem blutigen Gesecht von Siebeneichen, die drohende Gesahr, in welcher sich mehrere Stunden lang seine Vortruppen

unter Rudgewitsch besunden, die lleberwältigung berselben und Die Erstürmung von Siebeneichen vor seinen Augen, wobei Die Ruffen mehr als 400 Gefangene verleren, hatten auf den General Langeren einen jo niederschlagenden Eintruck bervor gebracht, daß tiefer auf sein Benehmen während bes gangen Feldzuges nachtheilig einwirfte und er beständig fürchtete, ber "bon sabreur" würde ihn ins Unglück führen. Er antwertete dem Sber-General: seine Truppen wären zu ermüdet, um ben geforderten Marich ausführen zu fonnen. Seine Bartkolonnen wären nicht eingetroffen, die verbranchte Munition fönne baber nicht ergänzt werden und fein Corps befinde fich außer Stante, an ber für ten folgenden Tag beabsichtigten Schlacht Theil zu nehmen. Obgleich nun felbst ber ruffische General Tuhl, ber fich im Samptquartier Blüchers befant, Die große Wichtigkeit bes Borhabens einsah und persönlich fich nach Zobten zum General Langeron begab, um die Ausführung bes Unternehmens zu erwirken, so verweigerte Langeron boch hartnädig jede Theilnahme babei. — Auch felbst Sacken batte ben Marsch in ben Rücken bes Feindes abgelehnt, weil ber Teind bei Bunglan zu ftart und ber Grädigberg zu weit entfernt sei.

Durch die Weigerung beider russischen Generale den Befehlen Blüchers Folge zu leisten und durch einen Nachtmarschglückte es dem Marschall Nen ungesährdet bei Bunzlau über den Bober zu kommen. Blücher sah aber nur zu deutlich, daß er auf den Gehorsam Langerons und Sackens nicht immer sicher rechnen könne. Er ließ aus Politif die Sache so hingehen. Nachher hatte er noch Gelegenheit genug, die ausgezeichneten Leistungen Sackens schätzen zu lernen, aber das Vertranen in die Rühnheit, das Talent, selbst den guten Wilsen Langerons war auf immer dahin.

Da die französische Streitmacht, einmal im Rückzuge, noch keine Gelegenheit gesunden, sich zu vereinigen, aufzustellen und einen größeren Widerstand zu leisten, so schien gar kein Grund zu sein, die Angrissbewegung nicht wenigstens hart

an den Bober fortzusetzen. Die frangösischen Truppen zogen fich vor Saden ben 20. August bei Bunglan völlig über ben Bober. Saden rudte nad, befette am Abend bie Stadt, bie in einiger Entfernung vom rechten Ufer liegt und lagerte in geringer Entfernung von ber Stadt, bei Gnadenberg, in welcher Herrenhuterkolonie der General sein Hauptquartier nahm. Es schien, als wenn hier ber Feind noch weiter abzuziehen ge= bachte. Er hatte die Stadt Bunglau geplündert und mitgenommen, was er konnte; er hatte ein bedeutendes Bulverma= gazin in die Luft gesprengt und alle Brücken über ben Bober bei seinem Rückzuge zerstört. Sacken ließ leichte Truppen über ben Bober vorgehen, um über bes Teindes weitere Schritte zwischen Bober und Queis Rachrichten einzuziehen. — Das Corps von Dord hatte am vorigen Tage burch fein Borgeben gegen ben Graeditberg und die Angriffsbewegung gegen bas Corps von Neh die Richtung zum Bober nach Löwenberg aufgegeben, es galt, biefe wieber einzuschlagen, baber wurde ber Vortrab gleich babin in Bewegung gefetzt, um fich ber bieffeitigen Soben zu versichern. Das fehr ermudete Corps fonnte aber erft fehr spät am Abend nördlich von Löwenberg bei Braunau, Ludwigsdorf und Hohlstein in ber Rähe bes Bober antommen. — Langeron blieb an Diesem Tage bei Bobten. Der Feind hatte gegenüber bas Dorf Siebeneichen den Ruffen nicht ohne Verluft wieder abgenommen. Langeron melbete, berfelbe verftarte fich zu beiben Seiten bes Dorfs fehr aufehnlich, mache Miene über ben Bober zu gehen und ibn anzugreifen. Er werbe feine Stellung möglichft zu behanpten suchen, werde aber, wenn er gedrängt würde, fich an das Corps von Norch heranziehen. Er verlange eine Anweifung vom Ober-General, wie er fich zu verhalten habe, wenn ber Teind von Löwenberg her ben preußischen Vortrab gurndbrängen follte u. f. w. Aus ber Haltung Langerons leuchtete viel Beforgniß hervor.

Blücher hatte burchans feine Beforgniß irgend einer Urt und fandte barum auch feine Amweifungen an Langeren. Er 11

hatte im Ganzen Urfache, mit den bisherigen Erfolgen gufrieben zu fein. Sein frühes Aufbrechen vor bem Beginn ber Feindseligkeiten, ber Umftand, daß er gesammelt und in vollfommen friegerischer Verfassung am Tage bes wiederbeginnenben Kampfes hart am Teinde war, hatte seine Früchte getragen. Napoleon, ber barauf gerechnet, bag bas schlesische Seer erst am 17. August bas neutrale Gebiet betreten fonnte, hatte erft am 15ten ben Marschall Neh mit dem Oberbefehl betleibet. Dieser konnte aber sein Seer nicht so schnell in triegerifche Verfaffung fetzen, er war überrascht und hatte genug zu thun, seine Streitfrafte gusammenguziehen. Bei tem heftigen Andrange Blüchers hatte er feine Zeit und Gelegenheit finden fönnen, sich aufzustellen und mit gesammelten Gräften einen ftärkeren Widerstand zu leisten. Go war er benn bis über ben Bober zurückgewichen, wo das Corps von Marmont zu feiner Unterstützung sich befand. Das schlesische Seer hatte einen bedeutenden Landstrich erobert und überall günftige Gefechte geliefert, ja wenn der Ober-General unbedingten Gehorsam bei ben russischen Generalen gefunden, so hätte er vielleicht ein ganzes feindliches Corps vernichten können. 2018 bas große böhmische Heer noch feinen Schritt gethan, hatte ber Blücher gegenüberstehende Feind es bereits erfahren, bag er es mit einem unternehmenden, raftlosen und fühnen Gegner zu thun habe.

Dieser, der sich für jetzt unbedingt im Bortheil befand, beschloß denn auch, die Verfolgung noch über den Bober hin sortzusetzen. Er besorgte nicht, daß der französische Kaiser selbst sich gegen ihn wenden werde. Bon dem Plan des böhmischen Heeres in Kenntniß gesetzt, daß dieses auf dem linsten User der Elbe vordringen werde, glaubte er, daß Naposeon dagegen den größten Theil seiner Kräfte nöthig haben werde. Zudem ging im Lauf des 20. August ein Schreiben des Kronprinzen von Schweden ein, worin ihm dieser meldete, daß Naposeon mit 100,000 Mann sich gegen ihn in Bewegung setze, um Berlin zu erobern. Er sordert ihn auf,

seinen Vormarsch zu beschsennigen, um, wenn der Kronprinz in Kampf geriethe, in der Nähe zu sein, damit er ihn durch eine Diversion unterstützen könne.

Blücher fühlte sich also besonders zum weiteren Verdringen aufgefordert und meldete dies auch seinem Könige, unter dem Beisügen jedoch, daß der Feind 4 Infanteries und 1 Reistercorps stark sei und er nur mit Vorsicht die Verfolgung sortssehen werde.

Um so überraschender mußte es für ihn sein, als er im Lauf noch desselben Tages ein Schreiben von Barclah erhielt, worin ihn dieser benachrichtigte, daß er "in Folge höheren Alebereinsonmens" direkt dem General Graf Pahlen Besehl gegeben habe, mit seinem 11—12,000 Mann starken Corps zur Berstärkung des österreichischen Generals Grasen Neipperg nach Böhmen zu rücken, und daß er eben so direkt den General Langeron angewiesen, von dessen Sorps 12,000 Mann in die Stellung von Pahlen im Gebirge abgehen zu lassen.

Diese Schwächung seines Heeres in einem Angenblick, wo er sich vier feindlichen Corps zu Juß und einem zu Pferd gegenüberbefant, bie ftarfer waren als er, fchien ihm mit Recht gefährlich und er war darüber nicht wenig verdrießlich. Wenn er dem fehr unzeitigen Befehl gehorchte, fo war es mit bem weiteren Borgeben vorbei und er war gänzlich auf die Bertheidigung zurückgeworfen. Der fühne Mann fonnte einen folden Bedanken nicht ertragen und beschloß, bem Befehl nicht zu gehorchen. Noch fannte man im großen Sauptquartier ber Monarchen in Böhmen sein Vorrücken bis an ten Bober und Die gang veränderten Umftande nicht. Es wurde ihm baber nicht schwer, sehr haltbare Gründe aufzustellen, warum er die Schwächung seines Seeres nicht zugeben fonne. Alls sein Entfcluß feftstand, faumte er auch nicht "auf seine Berantwertung" Pahlen zu befehlen, nicht nach Böhmen abzurucken, fonbern mit seinem Corps in bem ihm bezeichneten Marsch zu bleiben, und Langeron bie Weifung zu geben, feine Truppen von seinem Corps in die Stelle von Pahlen abruden gu lassen. — Es blieb bei dem Entschluß, die Versolgung des Feindes nachdrücklich fortzusetzen.

Roch hatte Blücher keine Ahnung bavon, bag er bie Chre haben sollte, von dem gewaltigen Imperator zuerst angegriffen zu werden, und daß ihm diefer bereits fo fehr nahe fei. Alls Saden meldete, daß der Marschall Nen bei Thomaswalte die Glieder seiner Truppen burchritten und sich mit Musit und "vive l'Empereur" habe empfangen lassen, legte man hierauf weiter feinen Werth. Bom preußischen Bortrabe por löwenberg wurde gemeldet, daß der Teind jenseit des Bobers fehr start, wenigstens 25,000 Mann frart, sei und baß nach einem von Landleuten herrührenden Gerücht ber Kaiser Napoleon in Löwenberg erwartet werde. Auch hierauf alaubte ber Ober-General noch kein großes Gewicht legen zu bürfen; aber er fand es boch für nöthig, gegen Abend selbst fich auf die Höhen vor Löwenberg zu begeben, um den Teind zu beebachten. Er und sein Hamptquartier fanden aber nichts eben Beforgnißerregendes, eher fand man beim Teinde weitere Unstalten zum Rückzuge; es wurde baher auch in Rücksicht des weiteren Vormarsches nichts geändert. Man wußte wehl eine bedeutende Macht sich gegenüber; aber man rechnete auf die Unternehmung des großen böhmischen Heeres, barauf, daß bas Nordheer einen guten Theil ber feindlichen Streitfräfte beschäftigen muffe, so bag ber Teind sich bald genöthigt seben würde, einen Theil ber gegen bas schlesische Beer stehenden Streitfräfte abzurufen.

Die Anzeigen aber häuften sich am Abend des 20. August, daß der gegenüberstehende Feind Verstärkungen an sich gezogen habe und daß wirklich der Kaiser in der Nähe sein müßte. Visher hatte man nur die Corps von Macdonald, Lauriston, Neh, Marmont und das Reitercorps von Sebastiani gegen sich gehabt; num aber meldete Langeron, daß er Gefangene vom Corps von Vertrand gemacht habe, ja, daß von der Reiterei Pahlen's sogar Gefangene von der jungen Garde eingebracht wären, was auf die Anwesenheit von zwei neuen

Corps schließen ließ. Das Wichtigste aber war, daß vier französische Ueberläuser einstimmig aussagten: sie hätten gestern Nachmittag 3 Uhr den Kaiser Napoleon in Löwenberg eintressen sehen. Sie behaupteten, ihn seit vielen Jahren zu kennen und hätten ihn nahe vor sich vorbei gehen sehen. Langeron hatte diese Aussage so wichtig gehalten, daß er die Ueberläuser sogleich auf einem Wagen ins Hauptquartier gesandt, das mit man sie dort weiter vernehmen sassen könne.

Wir wissen, diese Nachricht war falsch und der Oberseneral hielt sie auch dafür. Doch war es allerdings die Absicht Napoleons gegen Blücher, der sich so keef gezeigt und den er verächtlich nur "den versoffenen Husaren" nannte, einen Ausfall zu unternehmen, ihn wo möglich übereilt zur Schlacht zu reizen, ihn zu schlagen und für einige Zeit unschädlich zu machen. Er glaubte, daß ihm noch 4—5 Tage blieben, diese Unternehmung abzumachen, bevor er nöthig habe, mit dem großen böhmischen Heer anzubinden. In dieser Absicht brachte er die alte und junge Garde, die Neiterei der Garde unter Nansouth und das erste Neitercorps unter Latour-Manbourg mit und hatte somit eine Masse von mehr als 160,000 Mann beisammen, die vollkemmen hinreichend war, das schlesische Heer zu überwältigen.

Napoleon geht zum Angriff über. Das schlefische Heer zieht sich nach und nach in eine Stellung hinter Jauer. Gesechte bei Löswenberg und bei Goldberg.

Marschall Rey hatte im Sinn gehabt, den 21. Angust auch noch über den Queis zurückzuweichen und trots des Widerspruchs des Marschalls Marmont seine Truppen dahin in Bewegung gesetzt, als die Ansunst des Kaisers ihm Stillstand und Umsehr gebot. Der Kaiser bezeigte sich sehr unzufrieden mit den rückgängigen Bewegungen des Marschalls und be flagte sich über das geringe Bertranen, welches seine Generale zu sich selbst hätten. Die seindlichen Streitträfte erschie

nen ihnen überall da überlegen, wo er selbst nicht perfönlich anwesend sei.

Napoleon war am 20. August in Lanban angesommen und ordnete von dorther ein allgemeines Vordringen für den 21sten an. Um 21sten früh um 9 Uhr war er schon in Löwenberg, um bas Borgeben felbst zu leiten. Um frühen Morgen batte er von Lanban aus Folgendes befohlen: "Die Corps von Machonald und Yauriston (rechter Flügel) stehen Mittags rechts von Yöwenberg, bereit ben Bober zu überschreiten und ben Teind auzugreifen; bas Corps von Marmont steht so früh als möglich in einer Stellung links von Löwenberg; Die Garde, Die Garde-Reiterei und Das Reitercorps von Latour-Manbourg beeilen ihren Marsch zur Stadt; bas Corps von Neh (linker Flügel) geht vor 10 Uhr Vormittags bei Bunglan über ben Bober, wirft alles über ben Saufen, was es vor sich findet und richtet sich dann auf 2011-Giers= borf (b. h. es nähert sich bem Centrum) während es ben Feind lebhaft verfolgt." Alles war sonach zu einer fräftigen Vorwärtsbewegung eingeleitet.

Blücher hatte in ber Racht vom 20sten zum 21. August sein Hauptquartier in Hohlstein 3 Meilen nördlich von Löwenberg und etwa 1 Meile vom rechten Ufer des Bober ent= fernt. Noch immer war er entschlossen, bas feindliche Seer weiter zu verfolgen. In diefer Absicht ließ er noch in der Nacht die Brücke bei Sirgwitz über den Bober durch Pioniere wiederherstellen und mit ber Bedeckung seines Sauptquartiers besetzen. Rach den Rachrichten, Die er von den Berposten erhielt, konnte er nicht recht ins Klare kommen, ob ber Teind jenseit des Bober sich wirklich verstärft und stehen geblieben, oder ob er im weiteren Rückzuge begriffen sei. Regen und trübes Wetter verhinderten auch eine weite Ilmsicht. 1Inge= buldig barüber, befahl er perfönlich bem Majer v. Gehr vom brandenburgischen Sufaren-Regiment mit einer Schwadron Sufaren und einigen Compagnien leichten Jufvolfs über Die neugeschlagene Brücke bei Sirgwit zu geben und eine ge-

naue Auskundung des Feindes zu unternehmen. Es war die Absicht des Ober-Generals, wenn das feindliche Lager bei Löwenberg ohne genaue Verbindung mit den Truppen vom Marschall Nen bei Bunglau stehen sollte, mit ben Corps von Porck und Langeron bei Sirgwit über ben Bober zu feten, in der Richtung auf Lauban vorzudringen, so den linken Flügel des Feindes bei Löwenberg zu umgehen und die feindliche Aufstellung am Bober zu fprengen. Major Sohr führte feinen Auftrag aus, vertrieb ben jenseits bes Bober stehenden Feind, stieß aber bald auf so zahlreiche Massen vom Marmontschen Corps, daß er den Rückzug suchen mußte und es nur kaum gelang, die Brücke bei Sirgwitz wieder abzubrechen. In Folge Diefer Entdedung wurde Die Brigade Sünerbein gegen Sirgwitz vorgezogen und die brei anderen Brigaden bes Nord'schen Corps erhielten Befehl, sich bei Ludwigsborf in Schlachtordnung aufzustellen.

Bon allen Seiten oberhalb und unterhalb von Köwenberg liesen nun Meldungen über Meldungen von starken seindslichen Truppenbewegungen ein und nach surzer Zeit wurde die Absicht des Feindes tlar, von der Stadt her vorzudrinsgen. Wir haben weiter oben schon auf die Lage von Köwenberg hingebeutet und vervollständigen das Bild nur in wenigen Worten. Die Höhen am rechten User des Bober sind die beherrschenden, was den verbündeten Truppen zu Gute kam. Wir sprachen von dem Thalspalt des rechten Users, in welchem das Dorf Plagwitz liegt. Nördlich von demselben heißt die nächste selsige Höhe der Weinberg, die südliche der Steinberg. Beide gaben vertressliche Ausstellungen, nur fallen sie so steil gegen das Voberthal ab, daß Geschützener zur Tiese hinab nur von geringer Wirfung ist.

Diese Höhen waren nur vom Bortrabe des Porckschen und von noch weniger zahlreichen Abtheilungen des Langeronschen Corps besetzt. Trang der Teind also mit überlegenen Massen von Löwenberg vor und warf diese Truppen zurück, so konnte es leicht dahin kommen, daß Langeron ganz von Porck getrennt wurde. Auch wurde es immer wahrscheinlicher, daß Napoleon wirklich beim Heere angekommen war, wiewohl man dies noch nicht für gewiß annahm. War es der Fall, so hatte man Ursache auf seiner Hut zu sein. Was Langeron betraf, so nahm er die Anwesenheit Napoleons als gewiß an und so dachte er, gemäß des Trachenberger Kriegsplaus, daß nun nichts weiter übrig bleibe, als sosort den Rückzug ans zutreten.

Da genng Anzeigen vorhanden waren, baß ber Feind von Löwenberg her zuerst vordringen werde, so begab sich Blücher von seinem Sauptquartier Sohlstein zu seinem Bortrabe auf den genannten Söhen, wo sich auch Porck einfand. Es wurde die Brigade des Prinzen von Mecklenburg zur Unterstützung ber Vortruppen gegen den Weinberg vorgezogen und Langeron aufgefordert, ben Steinberg füdlich von Plagwit ftarfer besetzen zu laffen. General Gneisenau war noch in Sohlstein gurudgeblieben, weil ein Bordringen über Girgwit noch keinesweges aufgegeben war. Als ein feindlicher Augriff von Löwenberg her immer wahrscheinlicher wurde, begab er fich, nachdem er, im Namen bes Ober-Generals, Sacken über bessen Vorhaben unterrichtet hatte, ebenfalls nach ben Söhen vor Löwenberg. Man beobachtete den Feind hier mehrere Stunden lang, während einzelne Ranonenfchuffe von einem zum anderen Ufer gewechselt wurden. Es war sichtbar, daß ber Feind gegenüber sehr zahlreich war und eine große Ilnternehmung vorbereitete; es schien darum gefährlich, das eigene Borhaben auszuführen, vielmehr hielt es das hauptquartier gerathener, erst abzuwarten, was der Feind beabsichtige. Dem fühnen Sufaren Blücher erschien bies unerträglich und über die Maagen langweilig. Er fonnte den Gedanken eines fräftigen Vorwärts nicht aufgeben und wollte auf ber Stelle ben Befehl ergeben laffen, über ben Bober zu feten und ben Feind mit Gewalt zurückzuwersen. Dur mit großer Mühe gelang es Gneisenan und Porck, ihn davon abzubringen. Er gab endlich unwillig nach und man eilte nach Hohlstein zurück.

um das Mittagsessen, als der mit Macht sich erhebende Kanonenstellssteingetrossen, als der mit Macht sich erhebende Kanonenstonner bei Löwenberg einen ernsten Angriff verkündete. Da nun anch von Bunzlau her die Meldung eintraf, daß der Feind dort mit überlegenen Krästen vordringe, so wollte sich doch Blücher nicht zu einer Schlacht zwingen lassen und beschloß zunächst den Nückzug hinter die schnelle Deichsel. Borsher aber sollten die Vorträbe, die jetzt zur Nachhut wurden, dem Feinde allen möglichen Widerstand entgegensetzen, damit die Corps Zeit gewönnen, ihre neue Stellung einzunehmen.

Gleich bei seiner Anfunft bei Löwenberg am 21. August früh um 9 Uhr hatte sich Rapoleon zu ten Truppen begeben und, wie feine Gewohnheit war, wenn heiße Tage bevorftanden, mehreren Regimentern mit großer Feierlichkeit Abler verfichen, wobei ber öftere laute Husruf Vive l'Empereur gehört wurde. Huch hatte er sich zu verschiedenen Truppentheilen begeben, um sie persönlich zum Kampf anzusenern, was, da er die hierzu erforderliche Gabe der Rede in hohem Grade befaß, nie ohne große Wirfung blieb. Zwischen 11 und 12 Uhr langte er vor seinem Quartier in ber Stadt an. Ohne vom Pferte zu fteigen, fprach er hier eine halbe Stunde mit bem Divisions General Gerard vom Corps von Mactenate, um fich über ben Stand ber Dinge zu unterrichten. Er ritt bierauf fogleich nach dem vor dem Goldberger Thor gelegenen Gafthofe "zum weißen Rog," flieg bort ab und befahl ben Brückenban über ben Bober, wozu bie Materialien schon bereit lagen. Hierauf begab er sich zu Tuß nach einem boch gelegenen Saufe, um die Gegend Des rechten Ufers zu erfun ten und kehrte bann zum weißen Roß zurud. Bum Bor brechen aus Yöwenberg stand das Corps von Yauriston, Die Division Maison an ber Spige, bereit. Das Reitercorps von Latour-Manbourg und die Divisionen Gerard und Charpentier vom Corps von Macconald waren bestimmt zu folgen. Die Garben waren von Lauban ber in vollem Unmarich auf Löwenberg.

Bald Nachmittags waren bie Franzosen mit ber Brücke über den Bober fertig und der Angriff begann. Leider war die ruffische Berftärfung auf bem Steinberge fühlich von Plagwitz noch nicht angefommen, was die Franzosen sogleich mit großer Umficht benutzten. Theils über die Brücke, theils durch Fuhrten des Bober brangen Schwärmerlinien vor und breiteten fich in ben Gebüschen bes rechten Ufers aus. Alls fie hinlänglich ftark waren, brach plötslich aus bem Thale eine bichte große Schwärmerlinie gegen ben Steinberg bor, gewann denselben in einem Athem und warf die russischen Borvosten und Jäger nach furzem Gesecht nach Plagwitz hinab. Immer neue Schwärme folgten den ersten, die wie durch Zauberei auf der Söhe sich zu geschlossenen Bataillonen bildeten. Reiterei und Geschütz folgten mit großer Gile. 11m 2 11hr war der Steinberg mit starken Massen besetzt und baburch die glückliche Einleitung getroffen, bas Corps von Langeron von dem von York zu trennen.

Da ber Ober-General bei Sirgwitz hatte über ben Bober setzen wollen, also dorthin die Masse des Corps von Porck gerichtet hatte und Langeron bei Zobten stand, so war die un= mittelbare Gegend von Löwenberg ziemlich entblößt und ba wiederum die Ruffen vom Steinberg herabgestoßen worden, fo ftand dem Undrange der Franzosen nur der verhältnigmäßig schwache Bortrab bes Oberst Katzeler gegenüber. Der Befehlshaber des Fusvolls dieses Bortrabes Oberstlieutenant Lobenthal hatte gethan, was er konnte, um den Ban ber Brücke und bas Vorgeben bes Feindes über ben Bober gu erichweren, aber die Brücke lag zu tief für das preußische Ge= schütz, baber bas Teuer beffelben nicht bie erforderliche Wirfung hatte. 2018 Lobenthal fah, daß von ruffischer Seite nichts geschah, um den Steinberg jenseits Plagwit zu behaupten, wollte er wenigstens seinerseits thun, was möglich war, um biefen wichtigen Berg nicht zu verlieren. Er fette baber Kräfte in Bewegung, aber es war zu spät und ber Feind bereits viel zu ftarf. Alls ein Solbat vom ächten Schlage war

er beinahe felbst erfreut, mit welcher Gewandtheit der Feind aus Schwärmerlinien geschlossene Bataillone bildete. "Da muß Napoleon selbst sein, sagte er, und wir müssen und zussammennehmen." Sosort traf er auf den Höhen nördlich von Plagwitz alle Austalten, daß der Feind wenigstens nicht aus dem Dorfe auf der Chaussee vordringen könne. In der That bemächtigte sich dieser zwar des ganzen langen Dorfes, aber wenn er versuchen wollte, auf der Chaussee vorzubrechen, so stürzte sich die Reiterei des Bortrabes unter persönlicher Aussührung des Oberst Katzeler auf ihn und trieb ihn wieder nach Plagwitz hinein.

Alls bas Gefecht hier in vollem Gange war, famen Blücher und Norch perfönlich auf bem Kampfplate an. Der Ober-General erfannte fogleich, daß bem Teinde das Bordringen aus Plagwit möglichst verwehrt werden müsse und bak es nothwendig sei, sich um jeden Preis der Chaussee über Lanterseifen nach Bilgramsborf zu versichern. Er hatte früher schon Norch auf ben Grädigberg zu gerichtet und Langeren befohlen, nach Pilgramsborf zu marschiren, um bort die schnelle Deichsel zu paffiren. Es galt jett, biefen Truppenmaffen fo viel Zeit zu verschaffen, Diefe Bewegungen auszuführen. Die Brigade Hünerbein, welche bei Sirgwit geftanden, batte Blücher nach Lauterseisen auf die Chaussee nach Bilgramsborf gewie fen, um hier auf bem Ruckzuge einen Salt zu finden. Die Brigade des Pringen von Mecklenburg war auf bem Beinberge angefommen, um ben Bortruppen zur Unterftützung zu bienen. Der Ober-General faumte nicht, Diefe jest ins Gefecht zu führen und es erhob sich unter seinen Augen ein höchst erbitterter blutiger Kampf von ber Dobe bes Weinberges gegen Plagwit binab, um ben Teint zu verhindern, aus Diefem Dorfe vorzubringen. Bier famen auch mehrere Land wehrbataillene zum ersten Mal ins Gefecht, Die sich burch schöne Haltung auszeichneten. Hengerft beiß bauerte bier ber Rampf mehrere Stunden lang fort. Immer von Neuem fuchten bie Frangofen mit verftärften Kräften außerhalb bes

Dorfs Boben zu gewinnen, eben so oft wurden sie mit größe ter Erbitterung zurückgewersen. Sie zogen auch ihre Reiterei herbei und brachen entschlossen mehrmals ins Feld hinaus, wurden aber durch frästige Attaken der Reiterei von Katzeler kopfüber wieder zum Dorfe hineingetrieben.

Batte General Langeron zur rechten Zeit ben Steinberg mit hinlänglichen Kräften besetzt gehabt, so würde es den Franzosen nicht einmal gelungen sein, Plagwitz zu erobern. Aber er ließ auch später die Preußen gang allein fämpfen. Erst nachdem das Gefecht bei Plagwitz mehrere Stunden hindurch mit immer größerer Heftigkeit fortgebauert hatte, erschien bas 10. ruffische Infantericcorps des Generals Kapzewitsch südlich vom Steinberge. Es unternahm feinen Sturm, aber eine lebhafte Kanonade, welche doch den Preußen ihre Aufgabe, ben Teind nicht aus Plagwitz vorzulaffen, erleichterte. Co founte der Kampf bis 5 Uhr Nachmittags unterhalten werden, während welcher Zeit die Truppen des Heeres Zeit gewannen, ihre rückgängige Bewegung auszuführen. Erst um 5 Uhr befahl bann ber immer im Gefecht anwesend gebliebene Ober-General den allmähligen Abzug des Bortrabes von Katzeler und ber Brigade bes Pringen von Medlenburg; bas Ende Des Gefechts erfolgte aber erft bei völligem Gintritt Der Dun= felheit.

Mehrere Stunden früher als diese Vorfälle vor köwenberg begannen, schon um 10 Uhr Vormittags, hatte Marschall Neh mit weit überlegenen Kräften das Corps von Sacken bei Bunzlan angegriffen. Nach russischen Berichten sam es hier ebenfalls zu sehr ernsten Kämpfen. Sacken hielt sich lange und rämnte erst um 4 Uhr Nachmittags das Teld, indem er sich auf Modelsdorf (südwestlich von Hahnan) zurückzeg, dann bei Abelsdorf über die schnelle Deichsel ging, wodurch er sich dem Yorcsschen Corps näherte, so daß nun hinter der schnellen Deichsel das ganze schlesische Heer eng zusammenrückte. Marschall Neh seinerseits wandte sich von Bunzlan in der Richtung rechts vom Grädisberge vorwärts, um mit den von seinem Kaiser von Löwenberg her angeführten Massen ebenfalls in nahe Berbindung zu kommen.

Das schlesische Heer hatte an diesem Tage große Zähigsteit bewiesen, aber es hatte auch erheblichen Berlust gehabt, denn dieser betrug nicht weniger als 30 Offiziere und 1618 Mann. Der Ober-General gedachte auch serner nicht anders weiter zurück zu weichen, als wenn er durch entschiedenen Uebermacht gedrängt würde. Er verlegte sein Hauptsquartier nur zunächst nach Pilgramsdorf und wollte hinter der schnellen Deichsel, wo er eine Ausstellung nahm, das Weitere abwarten. Bom Corps von Yord ließ er sogar nech zwei Brigaden beim Grädisberge stehen und zog sie erst am solgenden Tage über den Fluß.

Der Ober Beneral konnte sich indessen nicht verhehlen, daß, da nun der Raiser der Franzosen selbst mit überlegenen Kräften ihm gegenüber fei, ber Rückzug möglicherweise bis tief nach Schlesien hinein geben könne. Er benachrichtigte baber ben Militair Gouverneur von Schlesien, General Gandi. hievon, führte an, daß der Rückzug vielleicht bis Reisse fortgesetzt werden könne und forderte ihn auf, sofort an die Berschanzung des Lagers von Reisse zu geben. Dem Commanbanten von Schweidnit, Oberftlientenant Rraufened, Der mit einer Abtheilung bei Liegnit aufgestellt gewesen, befehl er nach ber Festung gurudgutehren. Um bie Truppen über ben angetretenen Rückzug zu beruhigen, erließ er einen Aufruf, worin er benfelben als einen freiwilligen barstellte, ber darauf berechnet fei, den Feind in fein Verderben zu leden, ba jest bas große Heer von Böhmen nach Sachsen vorbreche. Diefer Aufruf mußte jeder Compagnie und jeder Coladron vergelesen werden. Gur ben 22. August gab er zwar jedem seiner Corps Die Richtung bes ferneren Rückzuges an, behielt fich aber ansbrücklich ver, ben Befehl bazu erst selbst in dem geeigneten Moment zu ertheilen. Inbem er sein Seer auf ben engen Raum einer Meite gufammen. 30g, während die Strafe rechts auf Sahnan durch den ruffiichen General Lausten, Die Strafe lints auf Sirichberg burch

Graf Pahlen gedeckt war, glaubte er mit Ruhe die weiteren Bewegungen des Feindes erwarten zu können.

Napoleon, der seine Angriffsbewegung so gut eingeleitet fab, war darüber sehr erfreut. Da es ihm durch den Tehler Langerons fo leicht geworden war, ben Steinberg in feine Gewalt zu befommen, wodurch die Stellung vor Yöwenberg allerdings unhaltbar geworden war, so machte er im Ernst ober zum Schein einen nachtheiligen Schluß auf bie gange Haltung des schlefischen Heeres. "Go wie die Feinde unfere Colonnen zum Angriff übergeben faben," schreibt er an ben Herzeg von Baffane, "ergriff sie ber Schrecken." Die Franzosen hatten einige Landwehrmänner zu Gefangenen gemacht, und das allerdings nicht empfehlende Aenkere derfelben, welches in Folge des häufigen Regenwetters noch mehr gelitten, hatte seine Generale veranlaßt, ihm einen der am ungünstigsten Ausschenden persönlich vorzustellen. Er war darüber sehr zufriedengestellt und fagte in bem Schreiben an ben Bergog von Baffano: "es fei besonders bernhigent, daß das feindliche Fußvolf äußerst schlecht sei."

Da Blücher über die schnelle Deichsel zurückgegangen war, kam es nun darauf an, ihn durch Umgehung auch aus der neuen Vertheidigungslinie und über die Katzbach zu wersen und so weit als möglich von der Elbe zu entsernen. Napoleon seize daher die Corps von Lauriston und Macdonald und einen Theil der Reiterei Latour-Manbourg's über Pilgrams-dorf nach Goldberg in Bewegung. Dem Marschall Ney befahl er, erst Nachmittags über Hahnan gegen Liegnitz vorzudringen.

Wir wissen, daß es im Plane des schlesischen Heeres lag, sich vor seindlicher Uebermacht zurückzuziehen. Da nun jetzt der Teind überwiegend stärfer war und der Kaiser selbst an der Spitze stand, so wollte sich Blücher auch zurückziehen, er wollte nur nicht ohne Noth davon rennen, sondern dem Teinde durch eine entschiedene Haltung Lichtung einstößen, wie es sich auch nicht anders geziemte. Langeron dagegen fand

dies einem Napoleon gegenüber auf das äußerste gefährlich, und er wagte es am Morgen des 22. August in Pilgramsstorf Blücher perfönlich anzugehen, ohne Weiteres über die Katbach zurückzuweichen, ja er drang darauf, dies auf der Stelle auszuführen. Blücher schlug ihm dies entschieden ab, bernhigte ihn und besahl ihm stehen zu bleiben. — Gewöhnstich pflegten die Franzosen nicht vor 10 Uhr anzugreisen, Blücher begab sich daher nach 8 Uhr von Pilgramsdorf zum Jorckschen Corps nach Ulbersdorf, wo er auf einer Höhe die Gegend übersehen konnte, wo die Franzosen herkamen.

Erst gegen 11 Uhr drangen sie durch ben fogenannten Hahnwald gegen bas freie Telt von Pilgramstorf vor. Die Borhut von Langeron zog sich langsam fechtend zurück, in ber Rabe des Dorfs von der Referve-Reiterei des ruffischen Corps aufgenommen. Blücher hatte die Absicht es bei Bilgramsborf noch zu einem ernsthaften Gefecht tommen zu lassen. Allein sobald Langeren nur seine Vorhut angegriffen fah, wartete er ben Befehl Blüchers zum Rückzuge nicht ab, fondern aina mit feinem gangen Corps eigenmächtig auf Goldberg gurud. indem er bem Ober-General sein Abruden bloß einfach melden ließ. Offenbar war es seine Absicht, Diesen zum weiteren Rückzuge geradezu zu nöthigen. Da sich noch gar nichts Erhebliches vom Feinde zeigte, fo war der Ober-General um fo aufgebrachter gegen bies muthlose und eigenmächtige Berfahren Langerons. Sogleich fandte er ihm einen Abintanten und ließ ihm befehlen, seinen Marsch anzuhalten. Er ritt barauf selbst nach Bilgramsborf, sam jeboch zu fpat und fant schen feindliche Tirailleurs im Dorfe.

Es war 2 Uhr Nachmittags. In Folge bes Abzuges Langerons war es nothwendig, auch den beiden anderen Corps Befehl zum Rückzuge zu ertheilen. Da aber der Feind äußerst langsam folgte, so that es Blücher Leid ihm das Feld zu räumen, und er gab abermals an Porck den Besehl zu halten, immer aufgebrachter über Langeren, der unaufhaltsam selbst über Goldberg hinaus davon eilte. Um diesen zum Stehen

zu bringen, ritt er eiligst selbst nach Goloberg, fand aber Stadt und Gegend von Langeron schon verlassen und densselben in vollem Rückzuge auf Janer. Andere Adjutanten wurden ausgesandt, um ihn aufzusuchen, mit dem gemessensten Befehl sosort umzusehren und die Stellung bei Goloberg an der Katbach wieder einzunehmen. Die Adjutanten fanden ihn bei Seichau, über eine Meile jenseits Goloberg. Langeron gehorchte und kehrte in der Nacht nach Goloberg zurück, aber misvergnügt und ausgebracht.

Durch den Abzug Langerons war der ganze linke Flügel bes Heeres entblößt. Der Ober-General forgte baber bafür bie Stelle Langerons bei Goloberg einigermaßen zu erfeten. Vier prenfische Bataillone (zwei Landwehr=, ein Referre= und ein Linien Bataillon) wurden eiligst in die Stadt geworfen, und vier ruffifche Geschütze, die noch nicht abgezogen waren, wurden auf dem Mitolai-Berge neben dem Kirchhofe aufgestellt. Der Flensberg, im Gutoft ber Stadt, wurde mit einem preußischen Reserve und zwei Yandwehr Bataillonen, fo wie mit zehn Geschützen bepflanzt; bahinter sechs Estadrons von der Reiterei des Oberft Katzeler. Die ruffische Nachhut unter bem General Kapzewitsch (einige Jäger Bataillone und etwa 2000 Pferde) wurde wieder vorgezogen und dem ruffischen General aufgetragen, den Befehl über alle in und bei Goldberg versammelten Truppen zu übernehmen. Ch' noch alle Unstalten zur Bertheidigung ber Stadt getroffen werben konnten, war ber Feind schon ba und beschof diese auf bas lebhafteste. Er erzengte baburch auch einige Unordnung unter bem Fufwolf und ber Reiterei ber Landwehr, Die hier zum ersten Mal in's Fener fam, boch gelang es ber Besonnenheit der Befehlshaber, die Haltung fogleich wieder herzustellen und überall festen Fuß zu fassen.

Der Ober General hatte zwar York befohlen zu halten und Miene gemacht Widerstand zu leisten; allein durch das Zurückweichen von Langeron war dies doch nicht ohne Gesahr möglich, und York mußte bald die Weisung bekommen den Marsch sortzuseigen. Durch den Zeitverlust konnte das Corps aber nur sehr spät und erst in der Nacht an der Kathbach bei Dohnau und an der wüthenden Neisse bei Nieder-Krain ankommen, wo der Ober-General und General Jorch ihr Hauptquartier nahmen. Das Corps von Sacken war in geringer Entsernung, rechts bei Schmogwitz, an der Kathbach angekommen.

Merkwürdigerweise war der Feind im Lauf des Tages gar nicht lebhaft gesolgt. Nur das Corps von Lauriston war nahe bei Goldberg. Das Corps von Macdonald besand sich noch an der schnellen Deichsel bei Pilgramsdorf und Ulbersdorf, die Reiterei von Latour Manbourg noch jenseit, die Garden bei Löwenberg. Der Kaiser Napoleon sollte nach Löwenberg zurückgesehrt sein. Marschall Neh war erst mit seinen äußersten Posten dis Hahnan vorgerückt. Der Feind sollte sich zurückgezogen haben und das Borrücken Lauristons gegen Goldberg nur geschehen sein, um seinen Rückzug zu verbergen.

Die tühne Seele Blüchers glaubte dies gern, und er trieb auch sogleich wieder vorwärts. Zu erneuertem Vorsgehen wurde er auch bestärkt durch ein Schreiben des Kaisers Alexander d. d. Jungsern-Teinis vom 19. August, welches diesen Abend einging. Danach hatte er zwar die höchst verdrießliche Aussicht, unter Umständen bald das Corps von Langeron an das böhmische Heer abgeben zu müssen, es wurde aber in demselben Schreiben ein hestiger Kamps des böhmischen Heeres mit Rapoleon vorausgesest und Blücher ausgesordert, frästig dazu mitzuwirken, indem er immer dicht am Feinde bliebe und ohne sich mit überlegenen Massen desselben einzulassen, ihn doch, wo irgend möglich, zurückzu drängen suche\*).

<sup>\*)</sup> Später in der Racht erhielt Blilcher auch noch ein Schreiben bes Kronprinzen von Schweben, Charlottenburg vom 19. August, worin er ihm Nachricht über den Stand bes Nordheeres giebt. Ben einem bevorstebenden Augriss, wie in bem Briese Augranders, ist teine Rebe.

Blücher befahl daher der Brigade des Prinzen von Mecklenburg wieder nach Goldberg vorzurücken, um diesen Posten zu verstärken, und da sich der Abzug des Feindes durch Kundschafter bestätigte, so nahm er keinen Anstand, Sacken gegen den Grädigberg und Yord gegen Pilgramsdorf und Ulbersdorf vormarschiren zu lassen, mit der nachdrücklichen Beisung, den Feind kräftig anzugreisen, wo man ihn sinden würde. Da er nur das Corps von Lauriston voran bei Goldberg wußte, so hatte er es darauf abgesehen, diesem eine schwere Niederlage zu bereiten. Obgleich num im Lauf des Tages wieder ein allgemeines Borrücken des Feindes gemeldet wurde, so wollte er von seinem Angrist dennoch nicht abstehen und änderte nur die Richtung des Corps von Yord ab, indem er dasselbe auf Goldberg wies, wo sich immittelst ein sehr heftiger Kamps erhoben hatte.

Goldberg, eine Stadt von 6000 Einwohnern, am rechten Ufer der Ratbach, die ihren bisherigen nördlichen Lauf in einen öftlichen und nordöftlichen umändert, liegt in viel fanfterem Bergland als löwenberg, oder vielmehr: es hört hier bas Bergland auf, es beginnt im Norden die Ebene, und nur ber Einschnitt des Flusses in den Boben mit mehreren Rebenschluchten erzeugt felfige Abfälle und Bergzungen, die hie und da schroffe Formen zeigen und die Gegend sehr angenehm erscheinen lassen. Diese weichere Form verhindert nicht, daß fich auf ben Boben bie und ba Berge aufseten, die friegerisch von Wichtigkeit find. Wir nannten fcon ben Flensberg im Sudoft der Stadt, den der Ober-General besetzen ließ; wich= tiger aber ift ber bewaldete Wolfsberg im Guben. Der lettere Berg wurde am Morgen bes 23sten von dem in ber Nacht herbeigeholten Nachtrabe Langerons unter bem General Rudgewitsch besetzt. Die Stellung auf dem Wolfsberge bilbete ben linken Flügel, bas Centrum bie Stadt Goldberg mit ber nächsten Reserve auf bem Flensberge, ben rechten Flügel nördlich von Goldberg, am anderen Ufer der Kathach, sollte die Brigade des Prinzen Carl von Medlenburg einnehmen,

von Langeron im Annarsch, gegen den rechten schere Stere Beneral das Corps von Ynderen den rechten gegen das Dorf Hohberg zu richten. Die Brigade brach um 7 Uhr Morgens von der wüthenden Reisse bei Rieder-Krahn auf und konnte kaum noch rechtzeitig vor dem Feinde ihre Stellung erreichen. Gegen den linken Flügel war das Corps von Langeron im Anmarsch, gegen den rechten setzte später der Ober-General das Corps von Jorck zur Unterstützung in Marsch.

Der Feind eröffnete seinen Angriff schon um ½9 Uhr Morgens. In drei starken Truppenzügen von den Corps von Lauriston und Macdonald rückte er heran, nördlich der Stadt gegen die Brigade des Prinzen von Mecklenburg, gegen die Stadt selbst und südlich derselben gegen den genannten Wolfsberg. Darans bildeten sich eigentlich drei Gessechte, die jedoch im Zusammenhange standen.

Die Brigade des Prinzen von Mecklenburg, Die nur 6400 Mann ftark angegeben wird, beeilte fich ihre Stellung vor bem Teinde zu erreichen. Bon ben 7 Bataillonen berselben standen 4 im ersten, 3 im zweiten Treffen. Auf dem rechten Flügel vor Hohberg hielten 2 Regimenter ber Reiterei von Rateler. 300 medlenburgische Husaren, 2 Coladrons brandenburgischer Manen und 1 Landwehr-Estadren wurden binter der Front vertheilt. Schwärmer und Geschütz wurden vorgezogen. Der Pring von Mecklenburg hatte kaum biefe Unordnungen getroffen, als er von zwei Divisionen bes Corps von Machonald, einer Reiterbrigabe vom Corps Latour-Manbourg und mit dem Teuer von 24 bis 30 Geschützen angegriffen wurde. Diese doppelte lleberlegenheit wurde gleich im Unfange außerordentlich fühlbar. Nicht nur daß gleich vier preußische Geschütze unbrauchbar wurden, so erschütterte das weit überlegene Artillerie Fener bas erfte Treffen und befonbers ben rechten Flügel, auf welchem es eine großere Berheerung anrichtete. Da Diefer in furzer Zeit sehr besorgnißerregend gelichtet wurde, fo erging ber Befehl, Die beiden

Bataillone bes rechten Flügels etwas zurückzunehmen, um eine beckende Welle des Bodens zu benutzen. Dies hatte jedoch Die übelften Folgen. Gin Landwehr-Bataillon bielt bies für einen Rückzug, wandte sich eilig, kam auseinander und zerstreute sich ganglich. Dieses üble Beispiel riß noch zwei andere Landwehr-Bataillone und felbst ein oftpreußisches Linien-Bataillon mit, fo baß bas gange erfte Treffen gurudwich. Indessen gelang es doch, mit Ausnahme des ersteren Bataillons, die Ordnung wieder herzustellen. Gin Major Rostfen hatte sein Landwehr-Bataillon zuerst wieder gesammelt und ging damit fogleich im Sturmmarfch bem anrückenden Feinde entgegen, die übrigen Bataillone thaten besgleichen und trieben ben Feind mit bem Bajonet eine Strede gurud, bis neue Massen besselben ein weiteres Vordringen aufhielten. Fast gleichzeitig hatte ber Feind auch ben linken Flügel, am Rande ber Ratbach, angegriffen und ihn überwältigt. Glücklicherweise wurden hier von den Truppen Langerons zwei Regi= menter Kosakken zu Gulfe gefandt. Mit ihnen vereinigten sich die zwei Estadrons brandenburgischer Manen. Diese Reiterei machte eine fräftige Attake auf ben vordringenden Feind und nöthigte ihn nicht allein zum Stehen, fonbern warf ihn zurnd. Während diefer Zeit hatte sich bas Fugvolf wieder gesammelt, ging im Sturmschritt vor und suchte besonders ein Barackenlager zu gewinnen, welches ber Feind im Waffenstillstand inne gehabt. Unter bem heftigsten Fener des Feindes gingen zwei Landwehr-Bataillone mit größter Entschlossenheit barauf los. Leider kamen sie babei zu sehr auseinander, und ehe sie sich's versahen, wurden sie plöglich von zwei Seiten von feindlicher Reiterei angegriffen und gang= lich auseinander gefprengt. Die herbeieilenden Rofatten und Manen nahmen die Flüchtigen auf, es ware aber mit bem Standhalten miglich gewesen, wenn ein auf ben bewachsenen Thalrand ber Rapbach beraufgezogenes Füfilier-Bataillon ber weiteren Verfolgung bes Feindes nicht ein Ziel gefett hatte. - Bahrent Diefer Kampfe auf bem linken Flügel

drang der Feind nochmals mit allen Waffen auf den rechten Flügel ein. Die Truppen hatten hier ihre volle Faffung wiedergewonnen, warteten den Angriff nicht ab, soudern gingen ihm im Sturmmarich, "Gewehr zur Attafe rechts," ent= gegen, brangen voll Erbitterung mit "Hurrah" auf ihn ein und zwangen ihn in Unordnung zurückzuweichen. Das über= legene Fener des Feindes, dem man nur noch drei branchbare Beschütze entgegensetzen fonnte, nöthigte jedoch wieder gum Stehen. Kaum ftand bas Fugvolf aber, von feindlichen Beschützfugeln zerriffen, schiegend und beschoffen, so stürzte sich eine mächtige Reiterei auf das zweite Bataillon des ersten oftpreußischen Linien-Regiments. Das Bataillon hielt die Uttake aus, aber als sie mit stärkeren Kräften erneuert wurde, vermochte es nicht mehr Stand zu halten und zog sich geschlossen und fechtend eine Strede gurud. Auch bas erfte Bataillon bes zweiten oftpreußischen Regiments suchte nun geordnet den Rückweg zu gewinnen Roch stand bas zweite Bataillon. gen biefes und bie noch branchbaren brei Geschütze wandte fich die feindliche Reiterei, um sie, wenn irgend mög= lich, wegzunehmen. Es war die größte Gefahr bas Bataillon und die letten Geschütze zu verlieren. In diesem Moment war es dem Oberstlieutenant Lobenthal, Befehlshaber des Fußvolts der Brigade, gelungen, das zweite Bataillon des erften oftpreußischen Regiments wieder jum Steben zu bringen, mit welchem er sich auschickte, bem noch Stand haltenben Bataillon und ben brei Geschützen zu Gulfe zu kommen. In Diesem Betümmel entging ber Bring von Medlenburg felbft nur mit genauer Noth der Gefangenschaft burch die feindliche Reiterei. Er rettete fich in bas Bataillon, welches Oberft-Lieutenant Lobenthal eben zum Stehen gebracht und rief biefem "Marich!" zu. In Die Mitte beffelben aufgenommen, ergriff er die Fahne, und mit bem lauten Ruf: "Best Ofipreußen gilt's!" stürzte er sich mit Hurrah ber zahlreichen feindlichen Reiterei entgegen. Diefe ftutte, machte Salt, Die brei Geschütze waren gerettet, und bie Brigate erhielt Zeit

sich einigermaßen zu ordnen und ben Rückzug anzutreten. Diefer würde ohne die größte Gefahr nicht möglich gewesen sein, wenn nicht die 300 mecklenburgischen Husaren jetzt mit großer Bravour sich mehrmals rücksichtslos auf den Teind gestürzt hatten. Leider waren burch unglückliche Bestimmungen por Entbrennung des Kampfes die zwei Regimenter von der Reiterei von Katzeler abberufen worden und konnten hier, wo fie fo fehr nöthig waren, nicht verwandt werden. Der Feind suchte den Rückzug durch überlegene Reiterangriffe immer noch zu ftoren, aber alle feine Bemühungen scheiterten an ber festen Haltung des preußischen Fugvolfs und der Unterstützung besselben durch die Reiterei. Der Rückzug ging nur kaum 1 Meile weit bis in die Sohe des Brudentretschams, wo ber Pring durch ruffische Truppen unterstützt, eine neue Aufstellung unternahm. Hier blieb er bis 2 Uhr, wo ber Befehl bes Ober = Generals zum weiteren Rückzuge einging. Mit Ausnahme bes ersten Moments hatte sich die Brigade acgen so große leberlegenheit heldenmüthig gewehrt. Sie war hart mitgenommen worden. Im Anfange war sie fast bis auf die Hälfte ihrer Stärke geschwächt. Rach Ginziehung ber zersprengten Landwehren betrug der Gesammtverlust nicht weni= ger als 28 Offiziere und 1747 Mann. Ein Regiments Commandeur, Oberstlieutenant v. Grumbfow, war getöbtet, 2 Stabsoffiziere und über 500 Mann waren gefangen.

Während der rechte Flügel der Stellung von Goldberg überwältigt wurde, geschah dies auch mit dem linsen auf dem Wolfsberge. Der rechte Flügel des Corps von Lauriston ging nämlich dis Seissenau oberhalb Goldberg über die dort in gewöhnlicher Zeit des Sommers unbedeutende Katzbach, verdrängte die russischen Posten, ging mit sehr umsichtiger Bemutung der Schluchten vor und stieß die Russen von dem Berge herab. Einmal im Besitz desselben sah der Feind auch sogleich dessen große Wichtigkeit ein, besetzte ihn start und pflanzte am Nande des Waldes, welcher den Gipfel frönte, und seitwärts zahlreiches Geschütz aus, dessen

überaus verheerende Wirkung hatte. Dieser erste Vortheil, den der Feind errang, war nicht wieder einzuholen. Es wurde lang und blutig um den Besit des Wolfsberges gestritten, die Franzosen verloren ihn auch wieder einige Mal, aber sie hatten nun schon so viel Streitkräfte herangezogen, daß sie ihn immer von Neuem wieder erstürmen konnten. Es half nichts, daß General Langeron seine Truppen um eine ganze Division verstärfte; auch die Franzosen verstärften sich und der Wolfsberg blieb in ihren Händen, nur vermochten auch sie nicht weiter vorzudringen, weil die Russen hier Reisterei und Geschütz genug hatten, um sie in Respekt zu halten.

Die Angriffe des Feindes auf beide Flügel waren von günstigem Erfolge; nicht so glücklich war er beim Angriff in der Mitte auf die Stadt Goldberg selbst. Hier setzten ihm die prenßischen Landwehren und Reservetruppen einen nachstrücklichen fünstständigen Widerstand entgegen. Auch das zeugt für die Haltung der Truppen am besten, daß sie etwas vor 2 Uhr den Besehl erhielten die Stadt zu räumen, die Näumung vellzogen, dann Gegenbeschl erhielten, sogleich umwandsten und nach den ihnen früher angewiesenen Thoren zurückeitten, hier den eingedrungenen Feind mit surchtbarem Hurrah vertrieben, und, was nicht entsteh, rettungslos niederstießen. Unch als sie bald darauf den wiederholten Besehl zur Räumung der Stadt erhielten, vollzogen sie diese mit der größten Ordnung.

Der Berlust ber Russen beim Gesecht am Wolfsberge betrug gegen 1500 Mann, ber ber Preußen 381 Mann. Der Berlust ber Besatung von Goldberg hatte 10 Offiziere und 487 Mann betragen, so daß alle Gesechte bei dieser Stadt dem schlessischen Heere einen Gesammtverlust von mehr als 4000 Mann gebracht hatten, was dem einer Schlacht gleichkam.

Obgleich diese Gesechte nachtheilig ausgefallen, so war nichts versoren, wenn man etwa Ernsthaftes unternehmen wollte. Es war erst 2 11hr vorüber, und daher hinlänglich Beit bagu, auch hatte man ben größten Theil ber Streitfrafte beisammen, denn das Corps von Langeron war schon seit mehreren Stunden dem Wolfsberg gegenüber und bas Corps von Porck war nahe herangekommen. Es war die Absicht bes Ober Benerals gewesen, bem Corps von Lauriston ben Untergang zu bereiten. Run fand sich zwar, baß ber Feind ftärker und etwa vier, höchstens fünf Divisionen bei Goldberg anwesend waren. Diese Macht war aber nicht so stark, daß er seinen Plan vom Morgen nicht noch am frühen Nachmit= tag follte ausführen können. Der alte fühne Husar bestand also barauf, alle seine Streitfrafte zu entfalten und eine große Schlacht zu liefern. Mit richtigem Gefühl nahm er an, die Nachricht, daß Napoleon nach der Elbe zurüchmarschirt fei, muffe wahr fein, da das große böhmische Beer nun, nach= bem eine Woche feit Beginn ber Teindseligkeiten verfloffen, doch etwas unternommen haben müffe; auch schien ihm die matte Berfolgung biefes anzufündigen, die gang anders gewesen sein würde, wenn der Raifer sie leitete. War nun dieser abwesend und hatte einen bedeutenden Theil der Streitfräfte mitgenom= men, so stand die feindliche Streitmacht bei Goldberg fehr ausgesett, und es konnte ihr durch die bedeutend überlegene Macht der beiden stärksten Corps des schlesischen Heeres aller= dings eine Niederlage bereitet werden. Aber alle Gefangenen fagten aus, daß Rapolevn wirklich beim Beere anwesend sei, und es stand ihm die bindende Vorschrift des Trachenberger Rriegsplans entgegen, fich in feine ernfte Schlacht einzulaffen. Die geltenden Personen des Hauptquartiers glaubten Napo= leons Anwesenheit für gewiß annehmen zu muffen und vielleicht, zu fehr des genannten Kriegsplans eingebenk, ftellten fie ihm die Nothwendigfeit vor, den Rückzug zu befehlen. Diefer Entschluß, ber seiner Ratur bes "Bormarts" so fehr widerstrebte, wurde ihm gleichsam abgenöthigt, und er wurde ihm unendlich schwer. Er blieb bis zulett bei ben hintersten Flanqueurs, schien auch für seine Verson bem Teinde ben Boben fo lange als möglich streitig machen zu wollen und

war sehr ergrinnnt, burch bindende Vorschriften gezwungen zu sein, das Feld zu räumen. Mit schwerem Herzen befahl er denn endlich den Rückzug nach Jauer.

So fam es, bag langeron benfelben Weg wieber gurud= machen mußte, ben er am vorigen Tage ober vielmehr in ber Nacht hergefommen war. Er war, wie wir vorher berich= teten, höchst verdrießlich gewesen, bag er nach Golbberg hatte umfebren miffen. Mit Lieferung bes Gefechts bei Goldberg war er burchaus nicht einverstanden, er hielt baffelbe für eine unnütze Menschenaufopserung. Wirklich hatte bas blutige Treffen fein Ergebniß gehabt, benn man wollte sich nun boch zurückziehen. Das hatte er ja aber gleich Anfangs gewollt. Run follte er mit feinen auf's höchste ermüdeten Trup= pen wieder ben Rückzug antreten, mit denen er also, wie er glaubte, unnütz bin = und bergezogen war. Auf's Bechfte aufgebracht, verweigerte er jetzt abzumarschiren, er wollte stehen bleiben und feine Truppen ausruhen laffen. Stehen bleiben burfte er aber nicht, um nicht bas ganze Beer in Gefahr zu bringen. Bei ber offenen Widersetslichkeit bes ruffischen Benerals genügte es nicht, Abjutanten ober Generalstabsoffiziere an ibn abzusenben, ber Ober General mußte sich selbst zu ihm verfügen, um Gehorfam zu erzwingen. Es bedurfte auch bes gangen imponirenden Gindrucks, ber von bem Gieger in fo mancher Schlacht ausging, um Langeron zum Behorfam gurudzuführen, aber bittere Galle blieb bei dem ruffifchen General zurück.

Der Rückzug wurde so von allen Corps angetreten, die bis dahin unterhaltenen Gesechte geschieft abgebrochen und der Marsch über die Kathbach bis Janer ohne Unfall zurückzelegt.

Es stellte sich herans, daß auch am heutigen Tage, ben 23. August, der Feind eigentlich keine große Entschiedenheit gezeigt, wie man es doch erwarten konnte, wenn Napeleon wirklich in Person an der Spise stand. Gegen Yorch hatten nur schwache Nachhutsgesechte stattgesunden und Sacken, der

fich oberhalb Liegnitz über die Katsbach zog und nach Mah= litsch rückte, war mit einer nicht erheblichen Kanonade bavon gekommen. Dies alles machte es nicht allein bem Ober= General, sondern nun auch seinem Sauptquartier zweiselhaft, ob Rapoleon selbst die feindlichen Bewegungen leite. Blücher ließ sich davon nicht abbringen, daß der französische Kaiser in vollem Rückmarich zur Elbe fei, wollte nicht weiter als bochstens bis Janer zurückweichen, ba es einmal befohlen war, und beforgte nur, daß Langeron auch weiterhin ungehorfam, und, einmal im Rückzuge, Diefen eigenmächtig bis Schweidnit fortsetzen könnte. Go wie er daher am Abend in seinem Hauptquartier Jauer angefommen war, schrieb er an Langeron: "er dürfe durchaus nicht aus seiner heute zu nehmenden Stellung bei Hennersborf abmarschiren, bevor sich nicht ber Feind mit Stärke vor feiner Front entwickelt und er (Blücher) die ferneren bestimmten Befehle barüber gegeben habe. Er folle auf ben von ber Ratur begünftigten Bunften feiner Sauptstellung zwölfpfündige Batterien aufpflanzen. Beim ersten Kanonenschuß, ber auf seiner Front fiele, werde sich der Ober : General zu Pferd setzen und schnell bei ihm sein. Der Feind habe heute im Berhältniß zum schlesischen Heere nur schwache Kräfte gezeigt, und man fönnte es vor ben verbündeten Sonveräuen nicht verantworten, wenn man ungenöthigt vor einer schwachen Macht zurückginge." Wirklich hatte Langeron seine Bagage bereits nach Schweidnit in ein Yager bei Bilgen gerichtet, und feine 216sicht war baburch flar, mit dem Corps bahin zu folgen. Als ihm nun spät am Abend ein Abjutant aus dem Hauptquartier Blüchers ben eben angeführten Befehl brachte, war er fast auker sich und verbarg Zorn und Aufregung auch vor dem Abjutanten nicht, indem er weit entfernt war, seine Ausbrücke zu mäßigen. Er erklärte endlich: "er werde thun, was er fönne, aber er fände fich verpflichtet, unter Umftanben seinen eigenen Anfichten zu folgen;" wodurch bem Dber = General zu feiner äußersten Befrembung flar murbe,

daß Langeron höheren Orts besondere Instruktionen bekommen haben muffe, die ihm unbekannt geblieben, und daß ihm ber ruffische General eigentlich den Gehorsam aufgefündigt habe.

Bei folden Zuständen konnte ber Ober-General nicht wiffen, bis zu welchem Acufersten bie Verhältniffe noch führen konnten. Um auf alle Fälle gefaßt zu fein, traf er am Abend und in der Nacht des 23. August in Janer noch eine Reihe von Magregeln. Er schrieb an ben General Bennigsen in Ralifch, Befehlshaber bes ruffifchen Rückhaltheeres von 60,000 Mann, ihm mit einem Theil beffelben zu Sulfe zu kommen. Er machte ben Militair-Gouverneur von Schlefien. General Gandi, mit Lage ber Sachen befannt, schrieb ihm in einer umständlichen Unterweisung vor, was zu thun sei. wobei wiederholt auf die schleunige Verproviantirung und Befetzung ber Festungen aufmerksam gemacht wurde, und — was das Wichtigste war — er forderte den Gouverneur auf, ben "Landfturm" in bemjenigen Theil ber Broving förderfamft aufzubieten, welcher im Rücken und in der Flante des Feindes belegen fei, und diese Magregel so nachdrücklich als möglich zu befcleunigen. Endlich berichtete er noch in Diefer Racht über feine Lage und feine Magregeln an den König.

Um in Die bezeichnete Stellung jenfeite Janer zu gelangen, mußte ber Rückzug auch noch ben 24. August fortgesetst werden. Alle Corps legten diefen Marsch zurück, ohne nur im geringsten vom Feinde beläftigt zu werden. Langeron fam nach Groß Rosen, südöstlich von Janer, Yord rechts bavon vor Roblhöhe, Saden rechts vorwärts baneben. Gine waldige Bergfette gab Diefer Stellung mehr Festigteit, und im Ruden ein Bage Meilen Davon viente Die Teftung Schweidnit als Saltpuntt. Gine binlängliche Zahl von Bortruppen bedte bieje Stellung vorn. Das Sauptquartier Blüchers blieb in Baner vor ber Fronte feines Seeres, um den Greigniffen naber gu fein. Beiter follte nun vorerft nicht gurudgegangen werben.

Der Ober-General hatte bis jest seinen Krieg mit einer

Energie geführt, die sehr gegen die Bewegungen ber beiben anderen Heere abstach. In fann zehn Tagen hatte er die bedeutende Strecke zum Bober und beinahe ebensoweit zurück durchmessen, eine ganze Anzahl blutiger Gesechte geliefert, und es hatte nicht an ihm gelegen, wenn er nicht zwei Mal eine große Schlacht geschlagen hatte. Aber es war auch bas Beer felbst burch Gefechte und die ungeheuren Unstrengungen sehr mitgenommen worden und das llebelste war: es war fein Ergebniß erfämpft, man batte boch wieder gurudgeben muffen, und alle Kraftanstrengungen waren vergebens gewesen. war natürlich, daß bas Vertrauen in die Befehlführung nicht allein wankend wurde, sondern daß sich geradezu Miktrauen und Unzufriedenheit einstellte und nicht bloß bei den ruffischen Truppen. Dag ber Ober-General nach einem ihm vorgegeichneten Plane handelte, wußten zwar die fommandirenden Generale und die oberen Befehlshaber, ben mittleren und un= teren Schichten ber Offiziere und bem Soldaten war die vorgeschriebene Rolle Blüchers jedoch unbefannt, und diesen wollte bas ewige Sin- und Hermarschiren ohne Entscheidung gar nicht zu Ginne. Das Gefährlichste nun aber mar, baß ber Ober-General auch mit den fommandirenden Generalen in Zerwürsniß gerieth. Mit Langeron war er, wie wir ge= feben haben, in offenem Zwiespalt, aber nun fing auch Porck an, gegen seine Magregeln laute Unzufriedenheit zu äußern. Wirklich hatten die Truppen Jorcts seit bem Wiederausbruch des Krieges überaus beschwerliche Märsche zwei Mal bis tief in die Nacht machen muffen. Auch der heutige Marich von Schlaupe an ber wüthenden Reiffe hatte größtentheils bei völliger Dunkelheit und mit Zuhülfenehmen der Nacht geschehen muffen. Auf bemfelben hatten fich viele Truppen= theile gefreuzt und verirrt, das ganze Corps war durcheinander gekommen, und vier Landwehr-Bataillone waren vorläufig gang abhanden. Eine Menge Leute, befonders von den Land= wehren, waren aus Ermüdung liegen geblieben. Nach ber Angabe Porcks hatte er bereits allein an Fugvolt 5000 Mann

größtentheils burch Beschwerden eingebüßt. Er sah die preufischen Truppen durch angestrengte Bewegungen, beren Zweck nicht einleuchtete und durch Gefechte, die keinen Erfolg gaben. zu Grunde gerichtet, eh' es noch zu einer Schlacht fame. Auf's Höchste aufgeregt, hielt General Porch bei dem personlichen Zusammentreffen mit Blücher am 25. August in Jauer seinen Unmuth nicht länger zurück, und es kam zu einem sehr heftigen Auftritt in Gegenwart mehrerer russischer Generale: bei denen ebenfosehr, wie in den preußischen Unterbefehlshabern. die Unzufriedenheit mit den bisherigen Anordnungen groß war. Eine folche Scene war natürlich nur geeignet, bas Vertrauen der Ruffen in den prenfischen Oberbefehl noch nicht zu erschüttern. Der Ingrimm Porcks aber war so groß, daß er noch an bemfelben Tage ben König um seinen Abschied bat: "weil er S. R. Maj. bei bem ihm allergnädigst anvertrauten Commando des erften Corps nicht ferner nützlich fein tonne." :c. Offenbar im sathrischen Hinblick auf Gneisenan fagte er in bem Abschiedsschreiben: "vielleicht ift meine Einbildungsfraft zu beschränkt, um bie genialen Absichten, welche bas Ober-Commando des Generals v. Blücher leiten, begreifen gu tönnen u. s. w.\*)

Wirklich sing bei allem Helbenmuth und glühendem Willen des Hamptquartiers bei der anwachsenden Unzufriedenheit auch der unteren Besehlshaber die Sache an eine üble Bendung zu nehmen. Ein glückliches Kriegsereigniß, eine Schlacht, wurde unter solchen Umständen dringend erforderlich. Längst hätte Blücher diese geliesert, wenn ihn die Trachenberger Instruktion nicht gebunden hätte. Zetzt aber, wo die Umstände es erheischten, warf er alle Bedenklichseiten bei Seite, und er

<sup>\*)</sup> Leben Jord's von Drousen III, S. 44, 47. Beite Männer, Gneisenau und Jord, waren zu verschieden augesegt, um gegenseitig sich volle Gerechtigteit widersahren zu lassen. Gneisenan, dem uneigennützig immer der hohe Zwed dieses Krieges vorseuchtete, erschien Jord absichtsvoll, gallsichtig, in seinen Metiven gewöhnlich, dem wahren Gedanten dieses Krieges völlig fremt, ja ohne Berständniß silt denselben.

beschloch, in günstiger Gegend rückwärts von Jauer eine Schlacht anzunehmen, wenn der Feind vorrückte, oder selbst auf ihn loszugehen, wenn er Halt machte.

Mit Langeron und Porck stand er in gespanntem Vershältniß. Noch kannte er Sacken nicht perfönlich, er begab sich daher in dessen Hauptquartier, um ihm seinen Beisall über die bisherige Kührung des ihm untergebenen Corps zu bezeigen. Plücher sand in Sacken eine ihm ähnliche Natur, der seine Ansichten theilte. Er verließ den russischen General höchst zusrieden und konnte nun darauf rechnen, doch einen der Corpssührer auf seiner Seite zu haben.

## Blücher bringt wieder vor. Schlacht an der Kagbach. Mehrere Gesechte. Bormarsch bis zur Spree.

Ans der geringen Verfolgung, ja aus dem Stillstand der französischen Unternehmungen, mußte man im Hauptquartier des schlesischen Heeres die Ueberzeugung gewinnen, daß Rapoleon nicht mehr anwesend sein könne, und daß er mit einem Theil seiner Streitkräfte zur Elbe umgesehrt sei, um dem Undrange des großen böhmischen Heeres zu begegnen. Durch Aundschafter war auch die Nachricht eingegangen, daß der Kaiser der Franzosen am 23sten durch Lauban nach Sachsen zurückgezogen und ihm dahin sehr viele Truppen und Geschstiggesoft seien. Von den Vortruppen der 3 Corps wurde gemeldet, daß der Feind jenseit der Katzbach stehen geblieben sei.

Sogleich beschloß nun anch Blücher mit seinem ganzen Heere wieder über die Katbach zu gehen und den Feind mit allen Krästen anzugreisen. Sine gewonnene Schlacht nunste alle Zerwürfnisse ebnen und das Bertrauen wiederherstellen; mit dem Verlust derselben konnte nichts weiter verloven sein, als was ohnedies verloven gehen nunte, wenn man nach der Trachenberger Instruktion einem ernsthaften Zusammenstoß fortwährend auswich. Schon am 25. August wurden daher alle

Corps wieder vorwärts gerichtet und schon an diesem Tage stand Sacken bei Mahlitsch, Porck bei Jauer und Langeron bei Hennersborf, die Vortruppen an der Katbach. Den 26sten sollte das Heer selbst die Katbach überschreiten, Sacken bei und oberhalb Liegnitz, Porck bei Oohnau und Kroitsch, Langeron in der Richtung auf Goldberg. Wo man den Feind antraf, sollten gleich die Einleitungen zu einer entscheidenden Schlacht getroffen werden.

Die Zustände beim frangösischen Heere waren folgende: Der Kaiser Napoleon hatte am 22. August aus bem fortge= fetten Rückzuge Blüchers gesehen, bag er ihn zu keiner Schlacht bringen würde und daß er bei einem weiteren Vordringen in Schlesien nur dem großen böhmischen Heere Zeit gestatten würde, einflufreiche Unternehmungen in seinem Rücken zu beginnen, baber erflärt sich ber geringe Nachbruck, ben er gegen Blücher anwandte. Als er nun in der Racht zum 23ften durch geheime Kundschafter die Nachricht von großen Unternehmungen bes böhmischen Heeres nach bem linten Elbufer bin erhielt, beschloß er, von Blücher abzulassen und mit einem Theil seiner Kräfte nach Görlig zurückzugehen, um in Gemeinschaft mit den in der Lausitz gebliebenen Truppen, je nach den Umftanden, entweder über Bittan in Böhmen einzudringen ober nach ber Elbe bei Dresten zu marschiren. Schon am frühen Morgen des 23. August ließ er die Garden, das Corps von Marmont und die Reiterei Latour Manbourgs umtehren und wir wiffen, mit welcher athemlosen Gile biese und andere Truppen auf Dresten marschiren mußten. Er selbst verließ Löwenberg um halb 12 Uhr Mittags. Bur Verfolgung von Blücher ließ er in Schlesien Die Corps von Macconald, Laurifton und Ney, fo wie das Reitercorps von Sebaftiani. Diefes Heer hatte als altester Marschall ber Marschall Ren, Pring von der Mostwa und Herzog von Eldingen führen muffen, da sein Corps von 5 Divisionen sich dabei befand, allein Rapoleon glaubte, baß an ber Elbe mehr und Wichtigeres gu thun fein würde, wollte hier den hohen Muth und die Ginsicht dieses erprobten Heerführers nicht entbehren und nahm ihn für seine Verson nach Dresben mit. Er hielt bas schlefische Heer überdies nicht so stark, als es wirklich war, hielt die Beschaffenheit besselben, nach dem was er ersahren, für schlecht und achtete das Talent Blüchers "des versoffenen Sufaren" fo gering, daß er Anfangs nur 2 Corps und 1 Reitercorps gegen ihn stehen lassen und auch bas Corps bes Marschalls Nen mit zur Elbe nehmen wollte. Bessere lleber= legung brachte ihn davon ab, er ließ es in Schlesien, übertrug den Oberbefehl des Heeres dem Marschall Macconald und stellte bas Corps von Neh unter die Befehle Souham's bes ältesten Divisions-Generals. Dieser auscheinend geringe Umstand hatte bedeutende Folgen und wirkte sehr nachtheilig auf den Rrieg und auf die Schlacht ein. Der erfte Befehl des Raisers, das Corps von Neh mit umkehren zu lassen, traf richtig im Sauptguartier bes Marschalls ein und bieser nahm nun sein Corps mit sich in ber Richtung ber Laufitz. Der zweite Befehl, daß bas Corps beim heere Macdonalds verbleiben follte, erreichte ben Marschall nicht mehr, barum blieb sein Corps in Marsch und war nach dem Verlassen von Liegnits schon auf bem Wege nach Hahnan. Erft fpatere Befehle Macbonalds konnten es wieder umkehren machen, woburch viel Zeit verloren ging, benn ba ber Marsch erst in entgegengesetter Richtung wieder umgeandert und ausgeführt werden mußte, ch' bie beiben anderen Corps in Thatigfeit versetzt werden konnten, so verlor Marschall Macdonald ben 24ften und 25. August und konnte mit gesammelten Kräften erft den 26sten seinen weiteren Vormarsch beginnen.

Es exflärt sich hieraus die matte Versolgung nach dem Gesecht bei Goldberg, welches von französischer Seite nur gesliefert wurde, um den Abmarsch des Kaisers zu verbergen. Anch sieht man, wie richtig der fühne Genius Blüchers nrtheilte, als er bei Goldberg eine große Schlacht liefern wollte. Hätte er diese, gegen die Meinung seines Hauptquartiers, mit den Corps von Langeron und Jorck gegen die viel

schwächere Macht von Machonald und Lauriston unternommen, so würde diese mit großem Verlust über den Bober geworsen worden sein.

## Schlacht an der Ragbach ben 26. August.

Nachdem Marschall Macdonald seine Corps zum Vormarsch geordnet, setzte er sie den 26. August in Marsch. Es war seine Absicht, an diesem Tage die Kathdach zu überschreisten und den 27sten das schlesische Heer auzugreisen, um es noch tieser in Schlesien hineinzuwersen. Da nun Blücher mit noch größerem Nachdruck eine entscheidende Schlacht suchte und in dieser Absicht schon wieder vorgedrungen war, so trasen sich beide Heere auf dem Marsche und es entstand darans die berühmte Schlacht an der Kathdach am 26. August, die weniger durch das Ergebniß des Schlachttages selbst, als durch die in Folge des kräftigsten Nachstoßes und der Ungunst der Clemente den Franzosen zugefügten Verluste, für diese so höchst verderblich geworden ist.

Marschall Macdonald glaubte die Masse des schlesischen Heeres noch in der Stellung bei Jauer und er meinte, völlige Freiheit und Zeit zu haben, über bie Kathbach zu kommen. Das weite Zurückweichen Blücher's, ohne bazu genöthigt zu fein und feine forgfältige Bermeidung einer Schlacht verführten den frangösischen Marschall zu der Annahme, daß es seinem Gegner an Muth gebreche, Angriffsgedanken zu begen und den Bormarsch wieder auzutreten. Wahrscheinlich haben ihn auch Radyrichten von seinen Vortruppen, Die auf nicht sorgfältig genng veranstalteten Austundungen beruhten, irre geführt, was bann ber Reiterei von Gebaftiani zur Laft fiele. Bielleicht trug zu diesem Irrthum bas schon vom 23sten bis 25ften abwechselnd eingetretene Regenwetter und ber am 26ften herabfallende allgemeine dichte Landregen bei, indem der Mensch leicht verführt wird, von seinem Gegner vorauszusetzen, daß er Schwierigkeiten nicht fo leicht zu überwinden geneigt ift. In jedem Fall vernachlässigte Marschall Macdonald, da er dem schlessischen Heere zwei Tage Zeit zur Besimmung gelassen, beim Ueberschreiten der Kathach die Versicht, was dann se empfindliche Strase nach sich zog.

Die Beschaffenheit ber Gegent, wo sich bie Beere begegneten, ift im Allgemeinen schon aus ten bisherigen Darstellungen zu entnehmen. Beibe Beere zogen am Caum bes Gebirges bin, so daß das schlesische ben linken, das franzöfische den rechten Flügel daran lehnte. Aus dem Gebirge bricht bei Goldberg die Kathbach, die eine Meile unterhalb öftlich fortstreicht, von saufteren und immer saufteren Böben begleitet, bis fie nordöftlich in einem Bogen über Liegnitz und Bardwit die Ober erreicht. Huf ber Balfte bes Weges zwischen Goldberg und Liegnit, fällt in bas rechte Ufer ber Katbach die wüthende Reisse, welche, in der Gegend von Hohen-Triedberg entstehend, bei Jauer vorüber nordwärts flieft. Beide Fluffe find im Commer gang unbedeutend und leicht zu passiren, aber als Gebirgswaffer werden fie bei fortgesets= tem Regen zu Strömen. Der Juß bes Gebirges erreicht von Jauer an das linke Ufer ber wüthenden Reife nicht mehr, sondern es bildet sich zwischen Gebirge und Fluß ein 3-4000 Schritt breites welliges Hügelland, über welches Die Strafe von Goldberg nach Jauer hingeht. Auf Diesem Landstrich befand sich bereits das Corps von Langeron in einer Stellung bei hennersborf mit bem linken Flügel an's Gebirge, mit bem rechten an die wüthende Reife gelehnt. Um rechten Ufer Dieses Flusses erhebt sich dann noch einmal plötzlich der Boden etwa 150-200 Fuß felsig empor und bildet ein Plateau, welches landwärts nördlich und öftlich in die Gbenen Schlesiens übergeht und zunächst auch noch an ber Katbach steile Abfälle hat. Auf dem hohen Rande dieses Plateans, in der Berlängerung des Corps von Langeron, follte heute das Corps von Porck Platz nehmen und von Zauer bis in die Höhe von Schlauphof (3 Meilen von der Münbung ber wüthenden Reiße in Die Kagbach) marschiren, wo

es die weiteren Besehle des Ober-Generals abwarten sollte. Sacken stand bereits auf diesem Plateau, bei Mahlitsch, rechts der von Jorck einzunehmenden Stellung. Mit beiden Corps — denen von Jorck und Sacken — wollte dann der Ober-General, nachdem er sich über den Bormarsch des Feindes Gewißheit verschafft, über die Katzbach setzen, an welchem Flusse und jenseit schon die Vortruppen standen.

Marschall Macdonald hatte zum Vormarsch folgende Un= ordnungen getroffen. Der rechte Flügel, zwei Divisionen des Corps von Lauriston, sollte von Goldberg über Seichan auf Jauer vorrücken; er hatte die Katzbach hinter sich, marschirte auf ber großen Strafe und hatte bie wenigsten ortlichen Schwierigkeiten; bas Centrum, 2 Divisionen bes Corps von Machonald so wie das Reitercorps von Sebastiani, sollte, von Rothbrünig und Hohendorf her, bei dem Dorfe Kroitsch die Kathach, bei Nieder-Krain die wüthende Neiße paffiren, ben rechten steilen Rand des letzteren Fluffes erftei= gen und auf bem Plateau ebenfalls nach Jauer marschiren; die Truppen besselben hatten offenbar die örtlich schwierigste Aufgabe, indem fie zwei Flüffe zu paffiren und einen befchwer= lichen Bergrand zu ersteigen hatten; ber linke Tlugel, 4 Divifionen von Conham, früher Ney, follte aus ber Wegend von Rothfirch unterhalb Kroitsch über die Katzbach gehen und nach Zauer sowohl als auf Liegnitz vordringen. Die 5. Division Diefes Corps (Marchand), welche schon in Sannan stand, wurde auf Liegnitz gerichtet. Der französische Feldherr ordnete auch noch eine Umgehung an, indem er die Division Puthod vom Corps von Lauriston rechts über Schönan burch bas Gebirge nach Janer herumfandte, um auf ben linken Glügel bes schlesischen Heeres zu wirken. Gegen bas Corps von Pahlen, jest St. Prieft, im Gebirge bei Birfcberg, wurde die noch übrige Division (Ledru) vom Corps von Macbonald verwandt. Es waren somit 8 Divisionen und 1 Reitercorps, bie ber Marschall zur eigentlichen Schlachtordnung verwandte. Dazu kam abgesondert eine Division (Marchand) auf dem

linken und eine (Buthob) auf bem rechten Flügel, endlich eine gegen bas Corps St. Priest im Gebirge, eine Streitmacht von 11 Divisionen, welche mit ber Reiterei zusammen 80,000 Mann betragen fonnte und in ber Stärke ungefähr bem schlesischen Heere gleichtam. Abgesehen von dem Saupt= irrihum Macdonalds, daß er von dem Vormarich Blüchers auch int Entfernten nichts abnte und ihn noch in einer Stellung bei Jauer wähnte, lag schon für ihn gleich Aufangs ein Uebelftand barin, bag bie 8 jum eigentlichen Schlagen beftimmten Divisionen nicht gleichzeitig aufbrachen, sondern Lau= rifton um 9 Uhr, bas Centrum eine Stunde frater und bas Corps von Souham so fpat, daß es bei ber Schlacht nicht mehr rechtzeitig eintreffen konnte; es war auch von großem Nachtheil, daß der Marschall sich nicht beim Centrum, welches so viele örtliche Schwierigkeiten zu überwinden hatte, sondern auf seinem rechten Flügel beim Corps von Lauriston aushielt. wodurch er die Leitung des Ganzen beinahe aus der Hand gab.

Es hatte schon die früheren Tage viel geregnet. Diesen Tag aber geß es vom frühen Morgen an in Strömen. Der bereits früher aufgeweichte Lehmboden wurde so zähe und ties, daß die beiderseitigen Truppen sast darin stecken blieben und besonders ein großer Theil der preußischen Landwehren seine Schuhe verlor. Alle Bäche und Flüsse schwollen auf besorgnißerregende Weise an und drohten zu Strömen zu werden. Ein hestiger Nordwest jagte den Regen dem schlesischen Heere ins Gesicht. Es war so trübe und dunkel, daß man kaum ein Paar hundert Schritt um sich sehen konnte. In solchem Wetter, ohne daß eines von der Nähe des anderen wußte, zogen so beide Heere gegeneinander.

Mit großer Anstrengung hatte das Corps von Yorck seinen Marsch von Jauer her vollsührt und war gegen 10 Uhr in der ihm angewiesenen Stellung zwischen Brechtelshof und Bellwitzhof angesommen. Blücher selbst hatte sich diesem Marsch angeschlossen und nahm sein Hauptquartier in letzterem Orte. Er war sest entschlossen, eine Schlacht zu wagen,

befahl, daß die Truppen um 2 Uhr abgekocht haben sollten und wollte dann über die Rapbach vordringen.

Leider wurde der Ober-General in Diesem Borhaben nicht durch ben General Langeron unterfützt. Während Blücher entschlossen war, die Lösung seiner Aufgabe burch eine Schlacht herbeizuführen, die alles wieder herstellen follte, war langeron eifrig mit Rückzugsgedanken beschäftigt, indem er in seiner — aufs Milceste gesagt — zu vorsichtigen Weise nur im Bermeiden jedes Zusammenstoßes mit dem Feinde das Beil suchte. Schon als am Tage vorher der Feind faum Miene gemacht, wieder vorzudringen, hatte er an Gneisenau geschrieben\*): er erwarte ben Befehl aus bem Sauptquartier, ob er sich wieder nach Groß-Rosen hinter Jauer guruckziehen und wann er ben Rückzug antreten folle; hierüber hatte er schon mit der rückfehrenden Ordonnang Antwort haben wollen. Als nun heute den 26. August ber Feind mit ganger Macht vordrang, hielt er ben Rückzug für ausgemacht, fandte, bis auf 30 Sechspfünder, alt fein Geschüt \*\*) auf Jauer und erwartete jeden Augenblick, baß ber Befehl zum Rückzuge vom Ober-General erfolgen werbe.

Das französische Heer rückte indeß heran. Um halb 10 Uhr wurden die Bortruppen Langerons unter General Andzewitsch bei Seichan angegriffen. Sine Stunde später, um halb 11 Uhr, drangen gegen die preußischen Bortruppen unter dem Oberst Katzeler, jenseits der Katzbach bei Riemberg, Kroitsch und Bültsch starke Massen seindlicher Reiterei, wohl 6—8 Regimenter mit reitender Artislerie vor. Die Dörfer waren mit Jägern und leichten Truppen besetzt und da das lange Dorf Kroitsch sich guer vor den Feind legte, so leistete diese Fußvolk eine ganze Zeit lang einen entschlossenen Widerstand, indem die Büchsen der Jäger trotz des Regens nicht versagten und jetzt auch noch die meisten Gewehre der Infanterie losgingen. Ein mit

<sup>\*)</sup> Langeron torrespondirte stets in frangofischer Sprache, ba er ber beutschen nicht mächtig war.

<sup>\*\*)</sup> Das Corps von Langeron gabite im Bangen 130 Befditte.

stärferen Kräften unternommenes Vordringen bes Feindes bie Schluchten hinab auf Riemberg an bie Ratbach, nöthigte bann Die Dörfer zu verlassen und sich über die Ratzbach zurückzugieben. Die Frangosen brängten nun von allen Seiten ungeftum nach, fo bag bie preußischen Bortruppen faum Zeit batten, über ben Tluß zu kommen. Die beiden Divisionen bes Corps von Macdonald folgten ihrer Reiterei auf dem Juße. Alles brängte bei Riemberg, Kroitsch und anderen Orten über die Rathach zu kommen, die Reiterei ging durch Juhrten. Die preußischen Vortruppen eilten, auch die wüthende Reiße hinter sich zu haben, das Fufivolf setzte sich bei Nieder-Arain um ben Uebergang zu beden und eine Weile Stand zu halten, aber da alle Gewehre versagten, so konnte der Widerstand gegen so große Uebermacht nicht lange dauern. Tufvolf, Reiterei und Geschütz zog sich daher den steilen rechten Thalrand der wüthenden Neife in die Höhe, um das Plateau zu gewin= nen und dort noch einen besser geordneten Widerstand zu leisten.

Die Franzosen folgten mit dem Jugvolf über die Brücke der wüthenden Neike bei Nieder-Krain, mit der Reiterei und bem Geschütz burch die rechts gelegene, zur Zeit noch gangbare Fuhrt. Der größere Theil zog bann die Neiße abwärts und stieg auf verschiedenen Wegen den steilen Bergrand binauf; der kleinere Theil wandte sich rechts nach Nieder-Weinberg, um durch dieses Dorf und Ober-Weinberg das Plateau zu erreichen. Bei biefem eiligen Beftreben auf allen möglichen Wegen den steilen Thalrand zu erklimmen, suchte besonders die Reiterei einen Vorsprung zu gewinnen, um den nachherigen Aufmarich des Fußvolks zu decken, sie brachte dieses aber so auseinander, daß es nur bataillons=, höchstens regimenter= weise marschiren konnte, wodurch jede allgemeine Leitung un= möglich wurde. Diese Unordnung, welche, statt bas Bordringen zu beschleunigen, sie verzögerte, hatte nicht ftattfinden fonnen, wenn der kommandirende Markchall ftatt auf dem rechten Flügel sich bier im Centrum aufgehalten hätte.

Während die Franzosen beschäftigt waren, über die wüthende Reiße zu dringen und ben fteilen felfigen und waldigen Thalrand zu ersteigen, hatte sich bas Tufvolf ber preußischen Bor= truppen unter bem Major v. Hiller auf bem Plateau in 2 Treffen aufgestellt, mit der Reiterei rechts zur Seite. Die fechepfundige Batterie Bahrenkamp bemühte fich aufs eifrigste. ben Feind zu kanoniren. Um halb 2 Uhr war dann biefer so weit, um mit bichten Schwärmerlinien auf bem Platean vorzudringen, die, weil fein Gewehr logging, ihrem Kampfmuth burch Schimpfreden Luft machten. Es folgten bann mehrere Batterien, die jedoch in bem aufgeweichten Boben nur mit Mühe fortkonnten. Ihr Fener und immer mehr her= vorkommende Streitfrafte nöthigten bann ben Oberft Rateler sich allmählig auf das Corps von York zurückzuziehen, wobei fich bie Batterie Bahrenkamp burch besonders umsichtige Benutung jedes Bodenvortheils auszeichnete. Zwischen Ober-Beinberg und Christianshöhe angekommen, wurden die Bortruppen dann von ber gangen Referve-Reiterei bes Oberften Bürgaß aufgenommen.

Im Hauptquartier tes Ober-Generals zu Brechtelshof war inteß gegen Mittag folgende Unordnung gur Schlacht ausgegeben worden: die Vortruppen von Langeron halten möglichst Stand gegen ben Teind; bas Corps marschirt rechts ab, geht bei Riemberg über bie Kapbach, ordnet fich auf den jenseitigen Söhen, wirft alles vom Teinte guruck und sentet feine Reiterei gegen die schnelle Deichsel vor; das Corps von Porck geht bei Kroitsch und Dohnau über bie Ratbach, richtet feinen Marich bis auf bie Etrage von Liegnit nach Sabnau, um bas feindliche Corps bei Liegnit abzuschneiden und im Rücken anzugreifen; Sacken halt bie Gront bes feindlichen Corps bei Liegnit fest, folgt bemfelben über bie Ratbach und greift es im Berein mit Pord nachdrücklich an. - Die Unordnung zeigt, daß ber Ober General den Ummarich bes Teinbes im Ganzen und Großen noch nicht fannte und daß er nur bie allgemeinen Absichten und Richtungen angab, ba fich

das Andere im weiteren Bormarsch sinden mußte. Punkt 2 Uhr, besiehlt er, setzen sich alle Colonnen in Bewegung. Am Schlusse fagt er: "beim Rückzuge des Feindes erwarte ich, daß die Reiterei mit Kühnheit versährt. Der Feind muß ersahren, daß er im Rückzuge nicht unbeschadet aus unseren Händen kommen kann."

Alls Langeren Diefe Anordnung zur Schlacht erhielt, war er entrüftet über die vermeinte Tollfühnheit Blüchers und fest entschlossen, Diesen Befehlen nicht Folge zu leisten. Er sprach von geheimen Instruktionen, nach denen er sich richten misse und daß er sein Corps nicht aufs Spiel setzen durfe. "Ihr General (Blücher), fagte er zum Mintanten, Lieutenant v. Gerlach, ber ihm ben Befehl überbracht hatte, ist ein guter Handegen (bon sabreur), aber das ist auch alles." Alls ihm ber Abjutant die Rothwendigkeit einer Schlacht auseinander= fetie, bemerkte er ironisch: "Wir bedürfen bei unseren Unternehmungen besonders der richtigen Ginsicht, aber Gie werden mir zugestehen, diese ift nicht gerade ber Fehler bes Generals Gneisenan." In der That hatte sich Langeron in die Un= möglichkeit versetzt, den Befehl des Ober-Generals auszuführen. Er hatte feine Vortruppen gurudgenommen, Seichan mar bereits in Feindes Sand, von wo er weiter vordrang. Die Hauptstellung war zwar sehr fest, aber burch bie Rücksenbung des Geschützes hatte er sich selbst des Mittels beraubt, sie nachdrücklich zu vertheidigen.

Dem Befehl des Ober-Generals gemäß seizte sich um 2 Uhr das Corps von Joref in zwei großen Zügen in Bewegung, Reiterei und Geschütz vor der Front. Unglücklicherweise geschah aus Mißverständniß ein Kreuzen der verschiedenen Brigaden, was einigen Ausenthalt verursachte und in Folge dessen die Brigaden Hinerbein und Prinz von Mecklenburg den linken und die Brigaden Horn und Steinmetz den rechten Zug bildeten. Sacken rückte zu gleicher Zeit von Mahlitsch auf Sichholz, so daß er sich in geringer Entsernung rechts an York auschloß.

Während dieses Vormarsches ritt General Gneisenan\*) zu den Vortruppen von Katzeler, zwischen Bellwitzhof und Christianshöhe. Besser als Meldungen es vermochten, ersah er hier und ersundete die Lage der Dinge. So weit es der Regen und das trübe Wetter gestatteten, entdeckte er vor sich auf dem Plateau mehrere starke seindliche Reiterabtheilungen mit verschiedenen Batterien, die im Ausmarsch begriffen waren. Noch sah er kein Fußvolk als einige Batailsone, welche links von Ober-Weinderg her das Plateau zu gewinnen suchten. Es war aber gewiß, daß bald zahlreichere Massen den hohen Rand erstiegen haben würden, um sich auf dem Plateau zu entwickeln.

Mittlerweile war auch Blücher vorgeritten. Nachdem er sich die Umstände klar gemacht, sah er zu seiner größten Bestiedigung ein, daß er die Schlacht, die er jenseits der Katsbach suche, schon diesseits sehr nahe habe, und daß die Würsel nicht günstiger sür ihn stehen könnten. Er beschloß den glücklichen Moment wahrzunehmen, den Teind noch mehr auf dem Platean vorsommen und entwickeln zu lassen, ihn dann anzugreisen und ihn den steilen Nand hinab in die wüthende Neisse und in die Katzbach zu stürzen. Als die Beschle an Horck und Sacken abgehen sollten, donnerte bereits rechts eine Batterie vom Tandenberze bei Eichholz, welche man im ersten Angenblick sür eine Batterie der russischen Vorhut unter Wassillssich daß es eine Batterie der russischen Vorhut unter Wassillssichen war. Als Sacken den Beschl zum Angriss erhielt, entgegnete er dem Ueberbringer: "antworten Sie dem Gene-

<sup>\*)</sup> Zusolge bes Lebens Yord's von Dropjen III, S. 53 erbielt Yord worber burch einen Offizier von Blücher ben Beschl: er möge so viel Feinde auf das Platean heraustassen, als er glande schlagen zu können und dann angreisen, worauf Yord bem Abjutanten widerwillig antwortete: "Reiten Sie hin und zählen Sie; ich kann bei dem Regen meine eigenen Finger nicht mehr zählen." — Anch Oberst Mississing, zusolge seiner Lebensbeschreibung, ritt vor.

ral nur Hurrah!" um Zengniß von der Frendigseit abzulegen, mit welcher er dem Befehl nachsommen werde.

Die Schlacht war in diesem Augenblick schon so gut wie gewonnen. Die Corps von Norch und Sacken waren hier auf dem Plateau vereint. Sie können zu sechs Divisionen angenommen worden. Ihnen standen nur zwei Divisionen und ein Neitercorps gegenüber, bei denen sich der seinkliche kommandirende Marschall nicht befand, um zeitig genug allzgemeine Anordnungen zu treffen. So wurde dem sein Centrum durchbrochen, seine beiden Flügel getrennt, und es kam alles das Unglück über ihn, welches wir in Folgendem überssichtlich darstellen wolsen\*).

Alls der Befehl zum Angriff beim General Dorck eingetroffen war, ließ er seine Truppen halten und zur Schlacht= ordnung entwickeln. Das erfte Treffen — links Hunerbein, rechts Horn - follte auf seine Anordnung Anfangs Linien bilden, was aber bei bem unebenen fehr aufgeweichten Boben, bei bem unausgesetzten Regen und trüben Wetter vom Ober-General gefährlich gehalten wurde, baher die Bataillone in der Angriffstolonne blieben. Das zweite Treffen bleibt ohnebin immer in diefer Bildung. Die Referve - Reiterei bes Oberft Jürgaß wurde ausnahmsweise zwischen beiden Treffen aufgestellt, um sie nahe zur Hand zu haben. Da auf Langerons Mitwirfung wenig zu rechnen war, so wurden brei Bataillone und zwei Schwadronen der Brigade Hünerbein links unten nach ber Reisse, nach Schlauphof, entjandt, um die Berbindung mit ihm zu unterhalten. General Sünerbein fand biefen Boften so wichtig, bag er felbst hier ben Befehl übernahm und bas Commando ber Brigate bem Oberft= Lieutenant v. Borde übertrug, bemfelben, ber fich früher in bem Gefecht von Lüneburg fo glänzend ausgezeichnet hatte.

<sup>\*)</sup> Die Darstellung ber Schlacht an ber Kanbach ist nicht leicht, weil auch sehr betaillirte, auf bas Archiv bes Generalstabes gegründete, Berichte, wie bie im Beibest bes Mil. Wochenblattes noch Fragen übrig lassen.

Un den rechten Flügel von Yorck sich anlehnend und rechtshin dis hinter Sichholz sich ausbreitend, stellte sich das Corps von Sacken ebenfalls in zwei Tressen auf, die Neiterei auf den Flügeln, die Kosakken von Karpof auf dem rechten Flügel, rechts des Dorfes Sichholz.

Eine große Zahl Geschütz, woran die Verbündeten übershaupt den Franzosen so sehr übersegen waren, wurde vor die Front gezogen, von starken Schwärmerlinien und geschlossenen Trupps unterstützt. Es kamen vom Corps von Yorck erst 4, dann 6 Vatterier oder 48 Geschütze und eine fast gleiche Zahl vom Corps von Sacken zur Berwendung. Sie wurden ungefähr in einer Linie ausgepflanzt, nur brachte es die Stellung beider Corps mit sich, daß ein eingehender Winkel entstand, was auf das Ganze nur vortheilhaft einwirken konnte.

Alls die beiden Corps fich zum Angriff einrichteten, erschien ber alte ehrwürdige Feldherr in Begleitung des Prinzen Wilhelm, Bruder bes Königs, und mit feinem Gefolge vor ber Front der Truppen von Yord, um sie anzureden und zum Rampf anzufeuern. Sein Erscheinen brachte überall bie größte Wirkung hervor. Es war ihm eine sehr eindringliche populaire Urt zu ben Truppen zu sprechen in hohem Grade eigen. Co fette er ihnen benn in wenigen schlagenden Worten auseinander, wie die Sachen ftanden, daß alles fo gefommen, wie er es gewollt und erwartet. Mit seltner Zuversichtlichkeit fagte er, bag er nur gewartet habe, bamit erft eine hinlang liche Anzahl Franzofen über die Kathbach herüber wären, um sich auf sie stürzen zu können. Er stellte sich so, als wenn dies alles eine Aleinigkeit ware und es ihm gar nicht fehlen tonne. Er ritt faft zu allen Regimentern bes erften Treffens. Alle ermahnte er, fich in bem Regen nicht mit Schiefen abzugeben, sondern dem Feinde gleich mit dem Bajonet auf den Leib zu gehen. Als es Zeit zum Aufbruch war, fagte er: "nun Kinder, habe ich genug Franzosen herüber, nun vorwärts!"

Es war 3 Uhr Nachmittags, als sich bas Seer wieder in Bewegung setzte. Ein furchtbares Fener aus ben zahlreich

vorgezogenen Geschützen, die auch noch im Borgehen seuerten, eröffnete ben Kampf. Während bas Corps von Norch mit feinem linten Flügel ben boben Thalrand ber Reiffe festhielt, blieb es im beständigen Vordringen und warf alles nieber, was ihm entgegenstand. Es kam zu wüthenden Gefechten und zum Handgemenge, wobei es sich zeigte, daß auch die physische Kraft ber Deutschen ten Franzosen überlegen war. Das zweite Bataillon brandenburgischen Regiments unter Major v. Sthegraven umzingelte ein feindliches Bataillon, und in furzer Zeit wurde baffelbe wörtlich mit Kolben todt geschlagen. Auch die Landwehr wetteiferte mit der Linie. Was vom Feinde auf dem Plateau schon befindlich war oder hinaufzu= kommen und sich aufzustellen trachtete, wurde zurückgestoßen und zum Theil links ben hohen Rand zur wüthenden Reiffe hinabgefturzt. Siebei gelang es einer Sandvoll Reiterei unter einem Rittmeister v. Szerbabelly 9 Kanonen zu erobern. So war man über Bellwithof bis in die Höhe von Ober-Wein= berg vorgedrungen.

Ein allgemeiner Wetteifer entbrannte. Oberft Burgaß, Befehlshaber ber Referve Reiterei, hielt es jett an ber Zeit vorzubrechen und den Weind in Berwirrung zu bringen. Mit 10 Estatrons (bem erften westpreußischen, 3 Estatrons bes litthauischen Dragoner-Regiments und 3 Eskadrons des National-Cavallerie-Regiments), benen fich eine halbe reitende Bat= terie (4 Geschütze) auschloß, stürzte er vorwärts. Gleich beim ersten Unlauf wurden mehrere Geschütze genommen, zwei feindliche Regimenter über ben Saufen geworfen und noch 16 Geschütze erobert, von benen in ber Gile nur 4 gurückgefandt werden konnten. Darauf hieben diese braven Regimenter noch einmal auf feindliche Reiterei ein, nahmen abermals 4 Geschütze und geriethen tief in die Reihen des Teindes. Es konnte nicht fehlen, daß sie babei zuletzt völlig auseinander famen; von neuen gablreichen Reitermassen und Fußvolf bes Feindes in größter Nähe bedroht, mußten fie ben Rudweg

suchen, den sie zwar ohne großen Berluft ausführten, wobei aber die halbe reitende Batterie verloren ging.

Diese glänzenden Erfolge hatten nur 7 Estadrons (wenn nicht vielleicht noch eine freiwillige Jäger-Abtheilung babei war, die in den Berichten nicht felten unerwähnt bleibt) herbeigeführt, benn während die 10 Eskabrons vorgingen, wurden die 3 Estadrons des National-Cavallerie-Regiments links vor= wärts gegen Nieder-Arain und Weinberg abgerufen, weil hier feinbliche Reiterei und Geschütz auf bem Plateau erschienen war. Die 3 Eskadrons stürzten sich einer Batterie und beren Bebeckung von 2 Cskabrons in dem Moment entgegen, als biefe gerade aus dem Hohlweg von Nieder - Krain auf bas Blateau vordringen wollten; sie wurden überrascht, gewor= fen, fehrten erschrocken um, und bald war der Hohlweg durch umgestürzte Geschütze und Munitionswagen so verstopft, baß hier nichts mehr die Sohe hinankonnte. Indeß erftiegen neue feindliche Schaaren an anderen Orten bas Plateau, und so mußten auch diese tapferen Reiter, die nicht stark genug waren, sich zu behaupten, das Feld rämmen.

Als die preußische Reiterei zurückwich, hatte sich die französische gesammelt. Mit bedeutenden Massen brach sie vor, eines Theits die preußische Reiterei versolgend, anderen Theils auf das preußische Geschütz und Tußvelt eindringend. Mehrere preußische Batterien waren in großer Gesahr genommen zu werden und retteten sich nur durch eiliges Absahren. Die Reiterei drang selbst zwischen das Insvolt der früheren Borhut von Kateler und der Brigade Hünerbein ein, die geschlossenen Batailsone umschwärmend. Es war der einzige Moment, wo, wenn man will, die Schlacht ein scheinbar zweiselhastes Ansehen gewonnen hatte.

In diesem entscheidenden Augenblick war Blücher wieder ber kühne Husar aus den Rheinseldzügen. Ueberalt in den vorderen Reihen war er persönlich auf das eisrigste bemüht, seine Reiterei zu sammeln, um die seindliche zu verjagen. Oberst Katzeler, der frühere Nojutant Blüchers und Mittäm-

pfer in den Rheinfeldzügen, verschlagen, leichtblütig, waghalfig, fette sich schnell an die Spite des brandenburgischen Ulanen-Regiments, bem sich 2 Estadrons litthanischer Dragoner und rechts ein ruffisches Hufaren Regiment anschlossen. Blücher selbst, in welchem eine Zünglingstraft erwachte, konnte nicht widerstehen, jog den Gabel, setzte sich ebenfalls an bie Spitze und mit lautem Vorwärts und Hurrah mit Trompetenklang ftürzten sich diese Geschwader auf den Feind, ihn in Unordnung eine Strecke zurüchwerfend\*). Aber sie waren nicht im Stande ben Feind zu bewältigen und mußten rückfehrend fich wieder hinter dem Fukvolk fammeln. Kaum war diek geschehen, so eilten aus dem Rückhalt 3 Landwehr = Cavallerie= Regimenter herbei, dazu stießen die medlenburgischen Sufaren und das wieder gesammelte brandenburgische Manen-Regiment. Damit hatte man etwa 18-20 Schwadronen zusammen. Mit diesen Geschwadern, die Führer Jürgaf, Rateler und der Ober-General voran, ging es sogleich mit einer neuen Attake vorwärts, der der Feind um so weniger zu widerstehen vermochte, ba er jetzt auch in ber linken Seite und im Rücken von ben Ruffen gefaßt wurde.

General Sacken nämlich war darauf bedacht gewesen, die seindliche Reiterei zu umgehen. Er sandte einen Theil seiner Geschwader unter dem General Landstoi rechts um Eichsholz herum, ihre linke Seite zu fassen, während die Kosakken von Karpof durch Alein-Tinz ihr in den Rücken sielen. Dieser Angriff der russischen Reiterei siel mit dem erneuten preußis

<sup>\*)</sup> So Barnhagen v. Ense in Blüchers Biographie. Da ber Bers. ber Biographie Gesegenheit hatte, mehrere Augenzeugen und Mitswissenbe kennen zu sernen, so ist an ber Wahrheit ber Thatsache, die auch Plotho berichtet, nicht zu zweiseln. Die sonst überans umständliche Darsstellung im Beiheft zum Mil. Wochenblatt Monat März und April 1844, Oberst Wagner in seiner Schlacht an ber Kathbach, so wie die Schlachtberichte in den Zeitungen erwähnen nichts von dem Säbelziehen und der persönlichen Attake Blüchers. Es kann eine solche aber nur bei dieser Gelegenheit vorgesommen sein.

schen Reiter-Angriff zusammen, und so mußte ber Feind bas Feld räumen. Mehr als 8000 Reiter kämpsten — nach Plotho — von beiden Seiten hier gegeneinander.

Bis jetzt hatte die Schlacht größtentheils nur in vereinzelten oder größeren Reiterangriffen bestanden, die mit Genanigkeit darzustellen auch dem Augenzeugen schwer sein würde, selbst wenn sie bei hellem Wetter stattgesunden hätten; hier aber ersolgten sie unter einem in Strömen herabfallenden Regen, der jede weitere Umsicht hinderte.

Als die seindliche Reiterei ganz über den Hausen geworssen, sich auf das dahinter befindliche eigene Tußvolk stürzte und dieses in Verwirrung brachte, gab Blücher Beschl zum allgemeinen Vorrücken des Tußvolks beider Corps, so daß nun der größte Theil aller auf dem rechten Neisse-User besindlichen Truppen in Bewegung war. Der Feind sloh und wurde in das Thal der wüthenden Neisse und der Katbach hinabgestürzt.

Als diese glänzenden Ersolge erkämpst waren, langte die Division Sonham vom dritten Corps über Dohnan auf dem Plateau an, 3 leichte Reiter-Negimenter an der Spige. Letztere warsen sich mit Entschlossenheit auf die siegreiche preußisch-russische Reiterei und trieben sie wirslich eine Strecke zurück, wurden aber bald selbst überwältigt. Richt besser erging es dem wenigen französischen Fußvolt, das man noch vorzuziehen versuchte, denn inzwischen war auch Blüchers Fußvolt herangesommen und warf die Franzosen den steilen Rand zur Katbach hinab.

Es war jetzt in ben französischen Reihen nirgends ein Halt mehr. Geschütz, Minnitions und Bagagewagen, die auf das Plateau gebracht waren, wurden im Stich gelassen oder blieben in den Hohlwegen oder in dem Gebüsch am Thalrande stehen. Alles sich der wüthenden Reisse und der Katbach zu. Das preußisch russische Geschütz eilte nach, pflanzte sich am Rande auf und schlenderte Tod und Verderben den Flüchtigen nach. Furchtbar war die Berwirrung des Feindes an den Flüssen selbst, die, durch den unausspörlichen Regen zu

Strömen angewachsen, Brücken und Stege fortgerissen hatten. Bon Weinberg abwärts die Neisse die Tohnan an der Katzbach suchen die zahllosen Flüchtlinge hinüber zu kommen, aber ein großer Theil Menschen und Pferde fand den Tod in den Wellen. Die glücklich hinüberkamen, zerstreuten sich jenseits regellos. Während dessen waren 2 prensische Bataislone den Ubhang hinabgeeilt und hatten noch Nieder-Krain und die dortige Neisse-Vücke in Vesitz genommen. Das Fener der Artisserie vom hohen Thalrande wurde so lange sortgesetzt, als die Franzosen jenseits des Flusses noch zu erreichen waren und bis die Dunkelheit hereinbrach.

Während dieser letten Kämpfe waren noch zwei Divisionen vom Corps von Souham und etwas Reiterei bei Schmogwitz an der Ratbach angekommen. Mit anerkennenswerther Hingebung gingen diese Truppen durch eine Fuhrt des hochangeschwollenen Flusses, bis über ben Gürtel im Wasser, auch brachte man mit großer Anstrengung 12 Geschütze hinüber. Rach dem lebergange rückten diese Divisionen in der Thalebene der Katzbach bis zu dem steilen Rand bei Klein-Schweinitz. Sie kounten aber die Höhen nicht mehr ersteigen, weil sie diese bereits von bem Fugvolt und bem Geschütz Sackens besetzt fanden. Es fam zu einer Kanonabe, die, schon in ber Dämmerung begin= nend, eine Zeit lang in der Dunkelheit fortgesetzt wurde. In vollkommener Finfterniß, um 71 Uhr, traten dann die beiden feindlichen Divisionen den Ruckzug an, ber, da ber Strom immittelft immer höher angeschwollen war, mit großem Ber= lust verbunden gewesen sein muß.

Sämmtliches verbündetes Fußvolk war nun dis an den Rand des Plateaus vorgerückt, die Finsterniß war völlig herabsgesunken, und die Schlacht mußte hier ein Ende haben. Obgleich der Sieg jede Brust erhob, so war doch die nun folgende Nacht schrecklich, denn der Regen goß immersort in Strömen und löschte jedes angezündete Feuer aus. Ein Theil des Fußvolks, besonders die Landwehr, hatte die Schuhe im Koth stecken lassen und ging barsuß. Ieder war dis auf die

Haut durchnäßt und Lebensmittel waren fo spät nicht herbeis zuschaffen\*).

Während die Cerps von Yord und Sacken einen so glänzenden Sieg erkämpsten, stand es auf dem linken Flügel beim Corps von Langeron sehr mißlich. Dem Ober-General war gar nichts Näheres von daher zugegangen, und man konnte von der Söhe des Plateaus bei der höchst trüben Witterung nur bemerken, daß der rufsische General immer mehr Boden verlor. Wir erinnern uns, daß zur Verbindung mit ihm gleich Anfangs General Hünerbein mit 3 Bataillonen und 2 Eskadrons nach Schlaupe unten an der Neisse entsandt worden war. Später erhielt die Brigade Steinmetz den Besehl, die wüthende Neisse zwischen Schlaupe und Schlauphof zu überschreiten, um dem Feinde in den Nücken zu fallen, und der Oberst v. Müsstling wurde abzesandt, um sich persönlich über die Lage der Dinge zu unterrichten.

Die Stellung Langerons zwischen dem Gebirge und der wäthenden Reisse bei Hennersdorf war sehr sest, allein der russische General rechnete, wie wir wissen, zu sehr auf den Rückzug und hatte sich sast alles Geschützes durch Rücksendung nach Jauer berandt. Bei dem ersten Angriss nahm er seine Vortruppen zurück, sandte auch einen Theil Außvott unter General Kapzewitsch über eine halbe Meite bis Peterwitz zurück, wodurch sein startes Corps auf 20,000 Mann zusammensschmelz, so daß er nicht stärfer war als die gegen ihn an rückenden zwei Divisionen von Lauristen.

Der französische General, ba er so geringen Widerstand fant, entwickelte seine Streitfräste ber ruffischen Stellung gegenüber und ließ gegen 40 Geschütze bagegen auffahren, bie

<sup>\*)</sup> Schlant ist es, daß Milffting in seinem Leben die Schlacht an ber Rabbach auf dem Plateau, woran er sich doch selbst einen so wichtigen Antheit zuschreibt, nur "ein unbedeutendes Nencontre, einen Hufaren Coup" nennt und wegen des Schlachtberichts, der ihm übertragen war, sich mit Gueisenau überwarf.

ein äußerst wirkames Feuer erössneten. Sodann ließ er Hennersdorf angreisen und wegnehmen. Ben hier drangen die Franzosen mit starten Massen auf den dahinter liegenden Weinberg vor und eroberten ihn mit stürmender Hand. Zugleich drängten sie mit aller Kraft am Gebirge vor, während sie mit ansehnlichen Schlachthausen auch Schlaupe an der Neisse in Besitz zu erhalten trachteten und den davor liegenden Steinberg stürmten. Mit Schmerz und Entrüstung sahen von dem hohen Thatrande der wüthenden Neisse der Neisse und schalten Langeron, der sie durch sein Benehmen herbeigeführt, einen elenden Poltron, den man dem Kaiser zur Kassation anzeigen müsse\*).

Langeron sah nach 4 Uhr wohl, daß eine vollständige Schlacht auf bem Plateau jenseits ber Reiffe entbrannt und daß ichon bedeutende Erfolge erfämpft feien. Er überlegte, baß von einem Rückzuge seinerseits nicht mehr bie Rede sein dürfe, und baf er alles Mögliche thun muffe, um bei dem Siege ber beiden anderen Corps nicht gurudgubleiben, allein er mußte nun froh sein, wenn er nur mit äußerster Unstrenanna bas Telo halten konnte, da er die Möglichkeit, Erfolge zu erfämpfen, selbst aus der hand gegeben. Daß ihm dies gelang, verdantte er nur der fräftigen Mitwirfung der Breu-Ben. Zunächst befahl er den Beinberg bei Bennersdorf wieder zu nehmen, was auch gelang. Dann fam es darauf an, den Steinberg bei Schlaupe wieder zu erobern; hier half die prenfische Besatzung von Schlaupe und das prenfische Geschütz auf bem hohen Rande bes rechten Reisse = Ufers, wo Oberft Steinmet 12 Kanonen aufstellen ließ, die ein mörderifches Tener in Die linke Seite des Feindes schleuderten. Was aber vollends die Angelegenheiten hier herstellte, war, daß Oberft Steinmetz Schlanphof mit 4 Bataillonen besetzen ließ, andere 4 Bataillone durch Schlaupe ben Ruffen zu Gulfe

<sup>\*)</sup> Miffling aus feinem Leben G. 65.

sandte und selbst mit 2 Batailsonen unterhalb Schlaupe die hochangeschwollene wüthende Neisse durchsetzte und die jenseitigen Höhen mit dem Bajonet angriff. General Lauriston wurde dadurch vom weiteren Vordringen abgehalten, und da die Dunkelheit hereinbrach, so begnügte er sich mit einer Stellung hinter Hennersdorf, womit hier die Schlacht endete.

Als Langeron vom Oberst Müssting die glänzenden Ersolge der Schlacht ersahren und vernommen, welchen großen Untheil Sacken sich dabei erworben, war er auf's Aeußerste betreten und wandte nun alles an, wieder gut zu machen, was durch ihn versehen worden. Bei dieser Gelegenheit ersuhr man zuerst, daß er von der Trachenberger Instruktion antlich Kenntniß gehabt, und dadurch zu den bisherigen, sonst unverantwortlichen Schritten verleitet worden war. Merkwürdigerweise war es Langeron in den folgenden Tagen durch ein ganz eigenthümliches Glück vergönnt, die meisten Früchte der Erfolge dieser Schlacht zu ärndten, zu deren Erkämpfung er nichts beigetragen hatte.

Der Verlust des schlesischen Heeres in dieser Schlacht war außerordentlich gering. Bei den Corps von York und Sacken, bei jedem weniger als 1000 Mann, bei dem von Langeron 1400 Mann\*). Der viel größere Verlust wurde durch die ganz außerordentlichen Beschwerden, durch die Witterung und die überaus nachdrückliche Versolgung in den nächsten Tagen herbeigeführt. Am meisten litten die preußischen Landwehren, da nur die frästigsten Naturen es aushalten konnten, ohne Schuhe, barsuß, ohne Mäntel und mit leinenen Beinsteidern solche Mühseligkeiten zu überwinden, So schmolz ein Landwehr Vataissen in der einen Nacht vom 26. zum 27. August auf 202 Mann, ein anderes von 577 Mann auf 180, ein brittes von 625 Mann auf 407. Aehnlich litten die anderen.

<sup>\*)</sup> Rach einer auberen Angabe verlor Yord nur 874, Caden jegar nur 500 Mann.

An Trophäen giebt der Bericht Blüchers an den König 36 Kanonen, 110 Minnitionswagen, 12—1400 Gefangene an. Allein dieser Bericht ist nach späteren Ermittelungen ungenau, indem eine bedeutende Zahl Geschütz von den vordringenden Siegern nicht zurückgebracht werden sonnte, und die Kosatten, wie ostmals, Gelegenheit nahmen, das stehengebliebene Geschütz sür sich sortzusühren und der augenblicklichen Zählung zu entziehen. Bei der großen Hänsung von Trophäen in den solgenden Tagen war ohnehin alles nur summarisch anzugeben möglich.

In dunkter Racht, unter fortwährendem Regen, ritt der fiegreiche Tetoherr mit seinem Gefolge über bas Schlachtseld in sein Hauptquartier nach Brechtelshof zurück, an seiner Seite Gneisenan. Bon Auftrengungen in der Schlacht und von dem übeln Wetter abgespannt, auch weil in der ägupti= schen Dunkelheit feiner ben anderen erkannte, ging es eine Weile schweigend fort. Blücher aber, in bessen Innern es arbeitete, suchte nach Mittheilung und Gneisenan erfennent, wandte er sich zu ihm. Die Geschichte hat uns eine Henkerung des alten Helden aufbewahrt, die von seiner Bescheidenheit und edeln Einfalt bei so viel Heldenmuth das herrlichste Zengniß ablegt und die wir nicht übergeben können. "Ra Gneisenan," fagte er scherzend, "die Schlacht haben wir gewonnen, das kann und die gange Welt nicht abstreiten; aber jetzt laßt und 'mal dran denken, was wir Ilugerweise zusammenbringen, um den Leuten zu sagen, wie wir sie gewonnen haben."

Bei seiner Ansunst in Brechtelshof sand er in dem Gehöfte bereits über 100 Verwundete untergebracht, alse Zimmer waren damit angefüllt. Es mußte Rath geschafft werden, sie anderweitig zu versorgen, damit er selbst mit seinem Hanptsquartier Wohnung erhielt. Gleich nach seiner Ansunst dachte er auch daran, den Sieg durch die möglichst nachdrücklichste Versotzung zu benutzen und erließ deshalb die nöthigen Besehele. Sodann waren Berichte an den König, den Kaiser

Alexander, den General Barclat, Mittheilung an den Kronprinzen von Schweden, an das Militair-Gonvernement von Schlesien zu machen, welches dis tief in die Nacht aufhielt. Blücher schrieb auch noch an demselben Abend 10 Uhr eigenhändig einen Brief nach Breslau, werin er den Breslauern den ersochtenen Sieg verkündigte, ihnen seine Berwundeten empfahl und es dankbar anerkennen wollte, wenn die Stadt durch Uebersendung einiger Lebensmittel für die Stärkung des Heeres etwas thäte.

Das transige Ergebniß der Schlacht an der Katbach für den Feind entsprang aus dem Hamptierthum des französischen Feldheren, daß er das schlesische Heer am 26. August bei Janer glandte und seinen Marsch dahin mit voller Sicherheit anssühren zu können vermeinte. Aus dieser irrigen Annahme entstanden auch die sehlerhaften Anordnungen zum Marsch. Die nächste Folge war dann die leberraschung, die sehr nachtheilig wirtt, da der Eindruck immer etwas Schreckhaftes und selbst Ueberwältigendes hat, wenn man den Feind mehrere Meisen weit entsernt glaubt, und er nun unmittelbar plöglich mit lebermacht auf uns eindringt. Dazu sam die Schwierigkeit des Bodens und das üble Wetter.

Wie die Verhältnisse am 26. August lagen, wäre auch bei gutem und hellem Wetter das Centrum der Franzosen geschlagen worden, aber sie hätten lange nicht so große Verluste gehabt und hätten sich gesichert wieder hinter dem Bober ausstellen können. Bei dem Durchgange aber durch die hech angeschwollene Katzbach und wüthende Neisse löste sich das Centrum, von dem ein großer Theil ertrant, völlig auf, die Flügelcorps wurden dann mit in die Verwirrung gerissen, und die kräftige Versoszung Blüchers that das Nebrige. So sam es denn, daß mit Hülfe der Elemente sich die Ergebnisse der Schlacht durch die Versoszung verdreisachten, ja in Nicksicht der Gesangenen verzehnsachten, so daß der französissche Marschall, auf das Tranrigste zugerichtet, sast die Hälfte seiner

Heeresstärke und den größeren Theil seines Geschützes versor. Und die Erfolge wären noch größer gewesen, wenn General Langeron, der doch die wenigsten Schwierigkeiten zu überwinsten hatte, die Berfolgung fräftiger betrieben hätte.

Nach ben Anordnungen Blüchers sollte Jord noch in der Nacht früh um 2 Uhr die Brigade Horn und die ReserveReiterei unter Jürgaß bei Kroitsch über die Katbach gehen und auf Pilgramsdorf und Ubersdorf an der schnellen Deichsch vorgehen lassen. Der Bortrab von Sacken unter Wassiltsschifof sollte bei Schmogwitz die Katbach passiren und über Liegnitz und Hahnan vordringen. Der Bortrab von Langeron unter Nudzewitsch sollte sich gegen Goldberg wenden. Die Corps sollten solgen, so wie sie abgesocht haben würden. Alle Abtheilungen im Gebirge sollten schleunigst über den Bober vorrücken, das Corps von St. Priest (früher Pahlen) in Gewaltmärschen sich gegen Greissenberg wenden.

Die Forderung des Ober-Generals bei finsterer Nacht über den hochangeschwollenen, reißenden Bergstrom zu setzen, war doch selbst dem harten Yorck zu stark und er verzögerte den Uebergang dis 6 Uhr Morgens, wo es wenigstens Tag geworden war\*). Es hatte die ganze Nacht geregnet und der Regen dauerte auch am heutigen Tage den 27. August unadslässig und selbst den 28sten noch sort. Die Hohlwege waren überall mit seindlichen Heerestrümmern verstopft und die Katzbach schwer zu durchseizen, daher dauerte der Uebergang der Brigade Horn und der Reserve-Reiterei eine beträchtliche Zeit. Zenseit sanden diese Truppen ganz unerwartet Widerstand von zahlreicher seindlicher Reiterei und Geschütz, die erst vertrieben werden mußten. Die Gegenwart des Feindes und die jeden Augenblick höher anwachsende Katzbach machte den General Horn bedenklich und da er sürchten zu müssen glaubte, vom

<sup>\*)</sup> Im Hauptquartier von Yord urtheilte man empfinblich: bie Herren Gneisenau und Müffling hätten gar keinen Begriff von ber Bewegung einer Armee. (Porck von Dropsen III, S. 65.)

Heere ganz abgeschnitten zu werden, so blieb er vorerst in der Nähe von Kreitsch und Bültsch stehen und begnügte sich, viele Heerestrümmer aufzulesen und eine bedeutende Unzahl Gesangener zu machen, die von der Reiterei eingebracht wurden.

Es fam darauf an, daß nun auch das Corps sobald als möglich, etwa um 9 11hr, folgte. Aber Yord fand bas Hin= überkommen zu gefährlich, zögerte und berichtete an den Ober-General Blücher, befahl dann den llebergang um 2 11hr Rachmittags, indem bis dabin genügende Hülfsmittel herbeigeschafft sein könnten. Die Katsbach war indeß zu dieser Zeit so sehr gewachsen, daß auch einzelne Reiter nicht mehr ohne Lebensgefahr hinüberkommen fonnten und Porck machte deshalb beim Ober-General Vorstellungen. Blücher achtete nicht darauf und befahl ihm die Kathbach zu passiren, wo und wie er könne. Zugleich bezeigte er fich fehr unzufrieden, bag bie Vortruppen, die doch schon die Rathach passirt, besonders die Reiterei, nicht dicht am Teinde geblieben und ihn nicht überall aufgejagt hätten. Er befahl auf ber Stelle, mit aller Kraft nachzudrängen. Um Schluffe fügt er hinzu: es ist nicht genug zu fiegen, man muß auch ben Sieg zu bennten wiffen. Weben wir dem Teinde nicht auf den Veib, so steht er natürlich wieber, und wir muffen burch eine neue Schlacht erreichen, was wir aus biefer erhalten können.

General Joref war nun bemüht, eine Möglichteit aufzusuchen und zu bereiten über den wüthenden Bergstrom zu fommen; aber es verging der Nachmittag, ohne daß er damit zu
Stande kam. Er mußte es endlich bei der Nathach aufgeben
und beschloß es nun, mit der wüthenden Neiße zu versuchen,
um dann auf Goldberg zu marschiren, wo man erwarten
durste, die Rathach leichter überschreiten zu können. Aber
für diesen Tag mußte das Durchkommen überhaupt aufgegeben werden. Erst am 28. August Morgens ersolgte die Passage
der drei noch übrigen Brigaden Hünerbein, Prinz von Mecklen
burg und Steinmetz durch die wüthende Neiße, wobei das
Wasser dem Fußvoll die an die Brust reichte. Da jenseit

durch den Regen alle Telder grundlos waren, so steigerten sich die Beschwerden wo möglich noch. Erst bei einbrechender Dunfelheit erreichte über Goldberg die Spize des Corps die schnelle Deichsel bei Leisensdorf, wo der General Yorck sein Hauptquartier nahm. Die leizen Truppen hatten den Uebergang über die wüthende Neiße erst um 3—6 Uhr Nachmitztags bewerkstelligen können und gesangten nur dis Goldberg und auch hieher nur um 10 Uhr Abends. Dis Goldberg hatte man nur mühsam die Ordmug bewahrt, von da an blieben die Leute in Massen zurück und fanden sich erst am solgenden Tage den 20sten bei ihren Abtheilungen ein.

Was Langeron betrifft, so hatte er seinen reißenden Strom zu durchseigen und konnte die Kathach bei Goldberg auf einer noch vollkommen gangdaren Brücke überschreiten, aber er wollte erst alle seine nach Janer zurückgesandten Geschütze wieder bei sich haben, darum kam er am 27sten, den Tag nach der Schlacht, auch nicht weit. Den 28sten machte er sogar schon diesseits Goldberg am rechten Kathachnser Halt, um — es ist schwer zu sagen, aus welchem Grunde — erst das Corps von Yore vorbeizulassen und erst um 5 1thr Nachmittags hatte er sein Hauptquartier in Goldberg.

Auch Sacken wagte nicht, die Katbach bei Schmogwitz und iberschreiten; er machte den Umweg über Liegnitz und konnte daher erst den 28sten über den Fluß kommen, um über Hahnan den fliehenden Franzosen nachzueilen.

Diese Berzögerung bes Nachrückens ber Corps waren Tantalus-Qualen für Blücher, der die Bersolgung nun nicht mit dem Nachdruck führen konnte, wie er so gerne wollke. Er wurde um so mehr in Spannung versetzt, da am 27. August die Nachricht von dem Siege Bülow's bei Groß-Beeren, von dem Bormarsch des böhmischen Heeres auf Dresden und zugleich von dem Siege Wellingtons über den Marschall Soult einging. In seiner Ungeduld trieb und trieb er die Generale. Er seuerte selbst unaushörlich die Bersolgung an, indem er den ermüdeten Truppen zuries: "Nur vorwärts Kinder,

wenn ihr tüchtig darauf losgeht, fönnt' ihr eine neue Schlacht sparen."

Die eigentliche Verfolgung sonnte hiernach nur von den Truppen betrieben werden, welche gleich aufangs über die Katsbach gesetzt waren, nämlich vom Corps von Yorck die Vrisgade Horn, der Vortrab von Katzeler und die Reserve-Reiterei von Jürgaß; vom Corps von Langeren der Vortrab von Rudzewitsch, die Kosatlen von Grefof und das Insanteriecorps des Fürsten Czerbatof; vom Corps von Sacken der Vortrab unter Wassiltschilof und die Kosatlen von Karpof. Aber diese Truppen waren schon hinlänglich, die Verwirrung beim Feinde auf den höchsten Grad zu steigern.

Natürlich nuß es im Rücken eines geschlagenen Hecres, ohnehin bei selchem Wetter und nach so unbeschreiblichen Anstrengungen, toll anssehen. Die ersten Flüchtlinge samen schon am Schlachttage selbst Nachmittags in Goldberg an. Gegen Abend solgten kleinere und größere Hausen von allen Wassen in buntem Gemisch. Der ungeordnete Durchmarsch der geschlagenen Truppen vom Corps von Macdonald dauerte dann die ganze Nacht. Hierauf sam das Corps von Lauriston, welches mit unwiderstehlicher Gewalt über die einzige Brücke der Kathdach hinstürmte. Nässe, Kälte und Hunger hatten die Manuschasten so abgestumpst, daß die Offiziere sie kann mit Gewalt aus den Häusern der Stadt zum Rückzug bewegen konnten. Um Mittag war der Durchzug beendigt und es stoh min alles, was durch Gesoberg gesommen, auf Löwenberg zu.

Aber es blieb noch genng zurück, was den zahlreichen Bortruppen des schlesischen Heeres in die Hände siel. Der russische Bortrab unter Rudzewitsch — die Rosatten von Gretos, zu denen sich auch das preußische zweite Leibhusaren-Regiment unter dem Major v. Stößel gesellt hatte — stieß überall auf Todte, Sterbende, Berwundete, Erschöpfte, auf sie hen gebliebene Munitionswagen und Geschütze. Auch ganze Abtheilungen, welche Geschütz bei sich führten, traf man

noch. Sie wurden zersprengt und gesangen genommen. In Gotvberg, welches Mittags in Besitz genommen wurde, sand man im Lazareth 1200 Verwundete, wormter 400 Preußen und 200 Russen. Beim Bolssberge, sürlich von Goldberg, wurden von den Russen noch 1000 Mann und mehrere Kasnonen ereilt und gesangen. Auch jenseits Goldberg auf der Straße nach Löwenberg bei Pilgramsdorf wurden noch Massen der Franzosen eingeholt und ihnen 1200 Gesangene und Kanonen abgenommen. In mehreren anderen Orten trasman immer noch Flüchtlinge, Kanonen, Hergeräthe, die von der siegreichen russischen Reiterei in Empfang genommen wurden.

Während der rechte französische Flügel und ein Theil des Centrums durch Goldberg auf Löwenberg floh, wandte fich ber übrige Theil auf Bunglan. Diefer fand an den in Ortnung gebliebenen, größtentheils nicht ins Gefecht gefommenen Divisionen des Corps von Souham einen Halt, auch war bier ber größte Theil ber Reiterei Gebaftiani's guruckgegangen. So fanden die prenßischen Vortruppen unter Horn, Ratzeler, Jürgaß einen Wiberstand, ber zur Borficht aufzuforbern fcbien. Ein großes Miggeschief war, daß General Horn, in der Beforanik durch die in jedem Angenblick steigende Katsbach gang bom Heere abgeschnitten zu werden, ben größeren Theil seines Geschützes wieder auf das rechte Ufer guruckaefandt hatte. So geschah denn hier die Berfolgung nur langfam und ohne die glänzenden Trophäen, die die Truppen langerons davontrugen. General Horn war ein Mann von feltenem Muthe, ein Yöwenberg, von dem der eiserne Norch später felbst fagte, gegen ihn sei Bayard nur ein Lump gewefen; aber hier, scheint es, ließ er sich durch die Haltung der frangösischen Reiterei und durch die Fluten der Ratbach zu febr imponiren und that weniger als soust in seiner Natur lag. Es fam auch hinzu, daß der rastlose, unternehmende Oberft Rateler ernftlich frank wurde. Go famen benn bie Franzosen hier noch leidlich gut davon, weil von preußischer

Seite erst am 28. August die Vortruppen die eifrige Versolgung begannen und sie in der Richtung von Hahnan auf Bunzsau fortsetzten. Auch die Vortruppen von Sacken konnten nicht früher als am 28sten von Liegnit über Hahnan die Versolgung einleiten.

Das Rachruden ging bem Ober-General in ben folgenden Tagen noch immer zu langfani. Er trieb und trieb. Die Generale, besonders Nord, machten Borstellungen wegen ber hochangeschwollenen Bäche und Flüsse, wegen der grundlosen Wege, fie berichteten von der Erschöpfung der Truppen, von der fast erfolgten Auflösung der Landwehr, vom Mangel an Lebensmitteln und Fourage. Der Ober-General nahm barauf feine Rücksicht, sondern wies im Gegentheil Porck in einem Schreiben vom 31. August ziemlich unfauft zurecht, nachdem er ihm schon früher wegen seiner wiederholten Borftellungen feine Unzufriedenheit zu erkennen gegeben. "Bei der Berfolgung eines fliehenden Feindes, schrieb er ihm, kommt es gar nicht darauf an mit geschlossenen Brigaden ober selbst mit geschlossenen Bataillonen ober Estadrons zu marschiren. Bas zurückbleibt, bleibt zurück und nuß nachgeführt werden. Gine Bernachtäffigung in Benutung bes Sieges hat gur unmittels baren Folge, bag eine neue Schlacht geliefert werden muß, wo mit einer einzigen die Sache abgethan werden fonnte."

Der Ober-General erließ auch eine ernste Aufforderung an das Gouwernement von Schlesien, sich zu rechtsertigen, warum der Landsturm nicht in Thätigkeit getreten sei, um den sliehenden Teind in Gemeinschaft mit den versolgenden Truppen zu vernichten. Es wurde ihm geantwortet, daß die angeschwollenen Gewässer die Boten verhindert, daß die Postsämter zum Theil wegen Anwesenheit des Keindes die Stasetsten nicht befördert n. s. w.

Das sehnliche Berlangen Blüchers wo möglich ganze Corps bes Feindes abzuschneiden, wurde noch in etwas erfüllt, indem ihm wieder der Himmel zu Hülfe kam. Das Wetter wurde am 29. August wieder hell, aber die rasenden

Gebirgswasser hatten nun ihre größte Höhe erreicht und tas stärste und reißendste unter denselben, der Bober, stellte dem Feinde das schwerste Hinderniß entgegen. Ueber denselben gab es nur die Brücken von Vöwenberg und Bunzsau, über welche die Franzosen entsommen sonnten, auf denen sie auch in Masse zurückwichen. Die erstere Brücke war aber am 29sten nicht mehr zu passiren und was nun vom Teinde oberhalb Vöwenderg noch zurück war, mußte gesangen werden. Wäre Kanzeren am 28sten, wie er es sehr gut sonnte und wozu er von Blücher unanshörlich aufgesordert wurde, mit dem größten Theile seines Corps dis köwenderg vorgedrungen, so wäre noch viel mehr abgeschnitten werden. Immerhin gelang es noch, eine ganze Division zu vernichten, die unverdienterweise wieder Langeron in die Hände siel.

Wir erinnern uns, daß der Marschall Macdonald, als er ben Bormarsch nach Jauer begann, die Division Buthod zur Umgehung rechts auf Schönan entfandt hatte. Die Truppen von Buthod hatten im Gebirge noch mehr mit dem schrecklichen Wetter zu ringen, als tie in ter Ebene. Das fußvolt durchschritt die Regenbäche bis an ben Gürtel im Baffer. Sehr erichöpft, fam ber General am Schlachttage Abends in Schönan an, konnte aber bier die Katbach nicht mehr über= schreiten. Die Ordnung war schon während bes Marsches so aufgelöst, daß ein großer Theil der Mannschaft sich als Rachzügler zerstreute. Anderen Tages passirte er die Katzbach, um feinen Marsch fortzusetzen, gerieth auf ruffische Reiterei, über 2000 Pferde starf, und glaubte nun über die Kathach wieder zurückgehen zu muffen. Als er dies mit großer Mühe und Aufopferung ausgeführt, erhielt er Rachricht von der verfornen Schlacht und mußte ben weiteren Rückzug suchen, ben er nach der Meinung Mackenald's auf Zobten, fühlich von Löwenberg, nehmen follte. General Puthod glaubte indeß einen Nebergang über ben Bober sicherer bei Hirschberg zu finden, wo er zu ber Division Ledru zu stoßen hoffte. Auf bem Mariche dahin erlitt er mancherlei Verluste durch die russische

Neiterei, welche ihm folgte, den viel größeren Berluft aber durch die schwierigen Umstände, denn der größte Theil seiner Mannschaft zerstreute sich in die Hänser und Wälder und weder Güte noch Drohungen und Schläge vermochten sie wieder zusammen zu bringen. Höchst geschwächt laugte der General am Abend des 27. August bei Hirschberg an. Er sand die Division Ledru nicht, wohl aber den Bober so angeschwolsen, daß er jeden Gedansen an einen Uebergang aufgeben mußte. Runnnehr wollte er diesen weiter abwärts versuchen. Bei Lähn am 28sten war der Uebergang unmöglich, er marschirte daher noch weiter abwärts die in die Gegend von Löwenderg, immer noch von der russischen Reiterei und von Kosaften versolgt.

So gelaugte er am 29. August früh um 8 Uhr, Löwenberg gegenüber, nach dem oft genannten Dorf Plagwit. nachdem ihm von der ruffischen Reiterei sein lettes Gepäck und alle zurückgebliebene Mannschaft abgenommen worden. Er versuchte nun den Uebergang über den fraftigsten der wilben Bergitröme, beffen schäumende Gluten eben die bochite Sobe erreicht hatten. Die steinerne hohe und feste Brude stand noch, aber das Wasser war weit über die Ufer ausgetreten. General Puthed befahl, mehrere Sanfer niederzureifen, um Balten und Bretter zu erhalten, woburch ein Gana eingerichtet werden fellte, der vom rechten Ufer junächit gur Brude führen fonnte, von wo man bann einen zweiten Gana bis jum finten Ufer bauen wollte. Es gelang aber nicht einmal, ben ersten Theil Dieses Ganges gu Stande gu bringen. da die mächtigen Gluten bes Stromes alles bimvegriffen. Bahrend man hiebei beschäftigt war und einfab, baß alles vergebens wäre, langte gegen 10 Uhr ber Vortrab von gangeron bei Plagwit an, zuerst nur bie Reiterei, eine Stunde fpater das Jugvoll, welches fogleich jum Gesecht überging. Heberzeugt, bag ber Geint bei Vewenberg nicht über ben Beber kommen werde, suchte man zunächst die Strafe nach Bunglan (wo noch ein llebergang möglich) völlig zu verlegen. Um

2 Uhr war das Infanteriecorps des Fürsten Czerbatof und die Reserve-Reiterei von Korff heran, wozu sich auch wieder das preußische zweite Leibhusaren »Regiment unter Major v. Stößel gesellt hatte\*).

General Buthod hatte eine Stellung auf dem mehrer= wähnten Steinberg genommen und wehrte sich hier eine Zeit lang verzweifelt. Bon allen Seiten gefagt, wurden feine Massen burchbrochen, ein Theil warf die Gewehre weg und stürzte bem Bober zu, um sich wo möglich noch zu retten, Die es aber versuchten, wie unter vielen anderen ber Brigade-General Siblet, ein Oberst und viele Offiziere, fanten ihren Tod in den Wellen. Die stehen gebliebenen Truppen wurden vom Geschütz zerschmettert, von der Reiterei zusammengehauen, ber Rest gefangen. Die Division war beim Beginn ber Feindfeligkeiten 11,800 Mann ftark gewesen. Hier bei Plagwit wurden noch 1 Dirifions-General (Buthod), 13 Bataillonscommandeure, 100 Offiziere, 3-4000 Mann gefangen, 16 Ranonen und 2 Adler genommen. Was unter der Mannschaft aus Erschöpfung zurückgeblieben war, fiel einzeln den Ruffen in die Hande. Die gange Division war vernichtet. Co hatte benn Langeron, der durch Widersetzlichkeit, Ungehorsam und Zaghaftigfeit fo Manches verborben, auch an ber Schlacht an der Kathady nur gleichsam negativen Untheil hatte, das Glück, fast alle Trophäen aufzulesen, die er durch mehr Energie noch fehr ansehnlich hätte vermehren fönnen.

Nicht so glänzende Trophäen erhielt man von den seindlichen Heeresmassen, die auf Bunzlau zurückeilten. Gegen dieselben waren die preußischen Bortruppen unter Horn, Kateler, Jürgaß, russischerseits der Bortrab Sackens unter Wassiltschikof in Bewegung gesetzt. Es wurden auch hier noch Gesan-

<sup>\*)</sup> Dieser tapfere Diffizier nahm bis zum 30. August mit seinem Resgiment bem Feinde im Ganzen 7 Kanonen, 36 Pulverwagen, eine große Zahl Feldschmieden, Lazareth- und andere Wagen, 26 Offiziere, 1335 Mann an Gesangenen und einige Hundert Pferde ab.

gene gemacht, stehen gebliebene Minitions und Bagagewagen in Empfang genommen, aber doch keine ganzen Abtheilungen abgeschnitten. Die letzten französischen Truppen ereilte man am 30. August in und bei Bunzlau und es kam hier zu sehr heftigen Gesechten, woran Preußen und Russen Theil nahmen und wobei General Sacken selbst zugegen war. Die Franzosen verstheidigten erst die Stadt, die ein Baar hundert Schritt vom rechten User des Bober entsernt liegt, mit großer Hartnäckigsteit. Als sie gezwungen wurden, diese zu verlassen, setzten sie sich bei der Boberbrücke und trachteten darnach, sie abzubrensen, um dadurch die weitere Bersolgung abzuschneiden. Da es für die Preußen und Russen von der größten Wichtigkeit war, die Brücke erhalten zu sehen, so entstand hier natürlich auch der größte Kampf und Widerstand.

Der Bober strömt unweit Bunglau in zwei Urmen vorüber, beffen fleinerer Urm, ber Mühlgraben, junächst ber Stadt ift. Ueber beibe führen Brücken, wodurch bie Paffage alfo zwei Mal eingeengt wird. Die baburch entstehende Infel ist geringen Umfangs. Die Franzosen waren nicht ernstlich gemeint Bunglau gu halten, fondern nur durch Befetung ber Stadt ein zu heftiges Undrängen gegen bie Bober-lebergänge abzuhalten, um den Uebergang ruhig erst vellführen zu fonnen. Alls nun Oberft Rateler mit bem brandenburgischen Manen-Regiment, einer reitenden Batterie, ben drei freiwilligen Bäger-Abtheilungen Des Leib-Regiments und den Schützenzügen bes Leib Füfilier Bataillons Die Stadt links umging, ben Reffelberg nahe dem Mühlgraben befette und die Brüden fanonirte und beschoß, flüchtete alles, was noch vom Geinde in Bunglan war, ben Bruden gu, nachtem bas in ber Statt befindliche Magazin in Brand gesteckt worden war. Ein feind liches Bataillon ftant noch in Maffe unter ber Bobe gur Sicherung des Rudzugs vor der Brude über den Müblaraben. Auf Dieses richteten nun Die freiwilligen Bager 216theilungen und die reitende Batterie auf dem Reffetberge ein verheerendes Fener. In wenigen Angenbliden verler bas Bataillen so beträchtlich, daß es an den Abzug denken mußte. Es zündete die vorher schon dazu eingerichtete Brücke über den Mühlgraben an und wich eiligst weiter nach der großen Boberbrücke zurück. Wie der Blitz suhren zwei Geschüge der reitenden Artillerie vom Kesselberge herunter, machten am Mühlgraben Halt und sandten den Fliehenden mehrere Kartässelbagen nach, die eine schaurige Wirkung hervorbrachten. Sogleich drangen nun anch die freiwilligen läger und die Schützen des Leibsüssilter Bataitlons über die brennende Brücke des Mühlgrabens gegen die große Brücke vor, um diese vor Zerstörung zu retten, denn anch diese hatte der Feind bereits in Brand gesetzt und Bohlen abgeworsen. Zenseits aber stand der Feind in zahlreichen Linien und Hausen, um sogleich wieder vorzudrüngen und sein Geschütz arbeitete, um die Brücke nicht in Besitz der Prenken sallen zu lassen.

Bährend biefer Borgange hatte sich zu ber preußischen reitenden Batterie auf dem Ressetberge eine schwere ruffische Batterie von 12 Geschützen gesellt, welche zusammen ben Weind auf ben jenfeitigen Thalhöhen mit großer Wirkung beschoffen. Zugleich waren bas Leib-Füsilier-Bataillon, zwei Landwehr Bataillone und eine Garde Bäger Compagnie bei der Brücke eingetroffen. Es gelang, ben Brand ber Brücke zu löschen — ber Brand ber Mühlgrabenbrücke war schon srüher gelöscht - nicht aber sie herzustellen, ba ber Keind das jenseits nahe am User quer vorliegende Dorf Tillendorf und die ganze durchschnittene Gegend start besetzt hatte und gegen bie Brude ein morderisches Fener unterhielt. Der Kampf banerte nun eine ganze Beile fort. Um ihn besto wirtsamer führen zu können, wurden neben der Mithlgrabenbrücke zwei preußische Geschütze placirt, die ein äußerst wirkfames Tener auf den Feind eröffneten. Aber auch der Keind tam aus Tillendorf mit Geschütz vor, todtete mehrmals die wieder ersetzte Bedienungs-Mannschaft der zwei preußischen Weidinge und machte eine Sanbite unbrauchbar. Zugleich

drangen feindliche Schwärmer über die Brücke, denen geschlofsfene Abtheilungen Fußvolk folgten.

General Horn hatte indeß mehr Streitkräfte herbeigezogen. Er ließ die Schützenzüge der beiden ersten Bataillone des Leibregiments nach der Brücke vorgehen und fandte ihnen dann die beiden Bataillone selbst nach. So vielen Streitsträften und dem ununterbrochenen Geschützsener schien der Teind sich nicht gewachsen zu halten, er zog sich etwa um 111 Uhr zurück, und die Brücke, die nun sogleich hergestellt wurde, war gerettet.

General Sacken, der perfönlich eingetroffen war, ließ fogleich einige Kosakken-Regimenter zur Verfolgung übergehen, ebenso gingen 2 Landwehr Bataillone und die Schützenzüge des Leibregiments über und besetzen die Thalhöhen und das langgestreckte Dorf Tillendorf. Das erste und zweite Bataillon des Leibregiments blieben an der Brücke stehen; die Brücke über den Mühlgraben, Stadt und Gegend blieben besetzt.

Die Donner verstummten, man hielt alles vorüber, und es entstand eine Pause bis 2 Uhr. Da machte ber Teind gang unerwartet einen neuen Berfuch fich ber Brücke zu bemächtigen und biefe zu zerstören. Er brach aus bem binter Tillendorf befindlichen Walte hervor, warf die Rosatten gurnd. griff bie Landwehr Bataillone in Tillendorf, beren Schießbedarf durch den breitägigen Regen unbrauchbar geworden. mit Uebermacht an, brachte eins gaven in Unordnung und warf fie über bie Brude gurud. Ba er felgte über ben Bober und wurde, da die Patronen des Jugvolls meift alle naß geworden und nur ein geringer Theil erst mit unverderbenen versehen war, nur mit Mühe abgehalten weiter por zudringen. Alles, was nur mit neuen Patronen verseben war over schiell versehen werden founte, wurde nach der Brude vorgefandt, um ben Geind an ber Berftorung berfetben gu hindern. Dies glüdte fo lange, bis Beneral Gaden ben General Ufchatef mit 2 Bataitlonen ber Regimenter Ochotof und Kamtschatta versandte, an welche sich die wieder geordneten Landwehr Bataillone aufchloffen. Noch einmal wurde ber Teind stürmend über bie Bober Brücke gebrängt und gegen bas Berbot bis in Tillendorf hinein verfolgt. Der Feind, ber im Dorfe noch ftark war, gab sich noch nicht, unterstützte Die Rückfehrenden und drang mit Uebermacht auf die Ruffen ein. Die beiben russischen Bataillone wichen, wurden noch einmal bis an die Brücke getrieben und mußten vor ben entfcoloffenen Stürmen fogar über biefelbe zurüchweichen, ja bie Franzosen gelangten wieder heran und machten auf's Rene Auftalt sie zu zerfteren. Diesmal begnügte man sich nur bies zu verhindern. Es waren mehr Truppen, zuletzt das ganze Corps von Nord und Saden angefommen, es fonnte unverdorbene Munition ausgetheilt werden und die Brücke blieb erhalten, doch bauerte bas Feuern an beiden Ufern bis in Die Racht hinein. Das Gefecht toftete allein ben preußischen Truppen 8 Offiziere und 354 Mann.

Der Feind verließ am folgenden Tage, den 31. August, Die Ufer Des Bober, jog fich bei Lauban, Raumburg, Siegers borf über ben Queis zurück und warf fogleich alle Brücken ab. Er war noch immer in so großer Unordnung, daß Marschall Macdonald sich vergebens bemüh'te, wieder eine nur mäßige Haltung berguftellen. Gine große Schaar Flüchtlinge war bis Görlitz geeilt, wo ihnen ber Commandant entruftet die Thore verschloß. Selbst die Verfündigung bes großen Sieges bes Raifers bei Dresten, ber, wie man fich benten fann, noch sehr übertrieben wurde, fonnte feine Ermannung hervorbringen. Noch am 2. September, schreibt Marschall Macdonald an den Major General Berthier: Der Raifer felbst muß bicfes Seer wieder zusammenbringen, ihm eine ftärfere Versaffung geben und alle Beifter wieder aufrichten. Ich bin emport über ben wenigen Gifer und guten Willen. Ich werde weder unterstützt, noch abmt man mir nach, ber ich alle Energie zeige, deren mein Charafter fähig ift. Wenn das Heer jetzt einen Unfall erleidet, wird die Auflösung eine vollständige sein.

Von Bunglan, wo ber Bober fein Sinderniß barbot, konnte die Verfolgung am 31sten sogleich fortgesetzt werden. Bom Corps von Norch ging eine starke Borbut von 19 bis 20 Estadrons, 7 Bataillonen, 3 Compagnieen Jäger, 1 Fuß-, 1 reitenden Batterie, fo wie 1 Haubithatterie von 5 Stücken, im Ganzen also 21 Geschützen unter bem Oberft Rateler nach Naumburg vor. Man fand die Stadt verlaffen, die Brücke über ben Queis abgebrochen. Das Corps von Norck folgte diefer Vorhut und fam ebenfalls fpat bei Naumburg an, wo alle Unstalten gemacht wurden, Brücken über ben Fluß zu schlagen. Sacken, ber hinter Norck ben Bober paffirte, wandte fich rechts auf Siegersborf am Queis, wo er sich ebenfalls erft beschäftigen mußte Brücken zu schlagen. Das Corps von Langeron hatte bas erfte am Teinde sein können, wenn es nur möglich gewesen ware bei lowenberg über den Bober zu kommen. Nach mehreren vergeblichen Bersuchen am 29sten und 30sten gelang es endlich am 31. August Morgens, nachbem das Baffer etwas gefallen war, bei Löwenberg und anderthalb Meilen oberhalb bei Dippelsdorf Pontonbrücken zu beendigen, worauf die Ruffen übergingen und bis Lauban vordrangen, nachdem leichte Truppen ihnen vorausgegangen waren.

Alle brei Corps des schlesischen Heeres standen am 31. Angust nunmehr am Dueis, ihre Vortruppen sogar gegen die Lausiger Neisse, auch die Division Ledru im Gebirge war vor dem Corps von St. Priest zurückgewichen; das Hauptsguartier Blüchers war in Löwenberg.

Es war bisher bei unendlich schlechtem Wetter, webei man hochangeschwollene Tüisse und Regenbäche zum Theil mit Lebensgesahr passirt, auf grundlosen Wegen unter allen möglichen Entbehrungen täglich marschirt, gesochten und unter freiem Himmel übernachtet worden. Unumgänglich nöthig war es daher, dem erschöpften Heere wenigstens einen Ruhetag zu gönnen. Der Ober-General gewährte diesen am 1. September, an welchem er besahl Victoria zu schießen und Get-

tesdienst zu halten, und an dem er in einem vom Siege gehobenen, sehr zuversichtlichen Tagesbesehl den Truppen dankte
und sie mit den Ergebnissen ihrer Austrengungen bekannt
machte. Die Trophäen waren viel größer, als man geglaubt
hatte. Sie bestanden in 103 Kanonen, 250 Munitionswagen,
einer großen Menge Heergeräth, aus 18,000 Gesangenen,
worunter 1 Divisionse, 2 Brigade Generale und mehrere
hundert Offiziere, 2 Alder 2c. "Den Rest berzenigen," sagte
der ObersGeneral, "die Euch in der Schlacht an der Katzbach
gegenüberstanden, hat der Schreck vor Euren Wassen so sehr ergrissen, daß sie den Anblicke Eurer Bajonette nicht mehr
ertragen werden." In der That war der Gesammtverlust des Feindes so groß, daß er auf mehr als 30,000 Mann anges nommen werden kann.

Auch der Berlust des schlesischen Heeres war sehr beträchtlich. Das Corps von Yorck hatte seit Ausbruch der Feindseligkeiten nicht weniger als 12,925 Mann und 1119 Pferde verloren. Das Fusivelt der Landwehr war von 13,369 Mann auf 6277 Mann reducirt, hatte also 7092 Mann verloren. Die Bataillene derselben betrugen zum Theil nur noch 100 Mann\*), und mehrere von diesen waren zu einem Bataillen zusammengesetzt worden. Sacken hatte seit dem Beginn der Feindseligkeiten 2793 Mann, Langeron 6648 Mann, das schlessische Heer überhaupt 22,366 Mann eingebüßt. Mit dem Corps von St. Priest zählte das schlessische Heer am 1. September noch 81,000 Mann, worunter, einschließlich 8000 Kosakken, 20,000 Mann Reiterei\*\*).

Die Frende über ben großen Sieg wurde leider bald

<sup>\*)</sup> Ein großer Theil ber Wehrmanner war in seiner Noth gerabegn nach Sanse gegangen.

<sup>\*\*)</sup> Hiernach ist die ursprüngliche Angabe ber Stärte bes schlefischen Feeres von 96,000 Mann ungenau; sie betrug nach bieser amtlichen Nachricht 103,365 Mann und war also bem Heere von Neu überlegen.

getrübt. Man wußte im Hauptquartier bes ichlefischen Secres, bag bes große böhmische Beer bei Dresten hart mit bem Teinte anzubinden im Begriff fei, tenn ter Ober-General hatte am 29. August vom Raiser Alexander ein Schreiben vom 25sten aus Nöthnitz vor Tresten erhalten, worin ihm von der großen Unternehmung Anzeige geworden. Blücher rechnete auf die große Ueberlegenheit des böhmischen Secres und konnte fich nicht benfen, bag biefes eine Nieberlage erlei= ben fonnte. Run erhielt man am 31. Angust burch einen gefangenen weftphälischen Sifizier querft Kunte von einem großen Siege Rapoleons bei Tresten. Diefe Rachricht wurde leider von mehreren Seiten bestätigt, und ba man an ber Thatsache nicht mehr zweiseln zu fönnen meinte, so glaubte man - ohne Auffehen zu erregen - im Rücken Borfichts= maßregeln treffen zu muffen, benn es. mußte munnehr als wahrscheinlich angenommen werden, daß sich Rapoleon wieder gegen bas ichlefische Beer wenden würde. Diese Borfehrungen wurden dann auch wirklich getroffen. Die Bestätigung der verloren Schlacht erfolgte amtlich am 1. September Albends burch ben öfterreichischen General Grafen Reipperg.

Die Folgen jener Nieberlage bes behmischen Beeres follten gleich barauf bem Führer bes schlesischen Corps unmittelbar fühlbar werden. Kanm hatten fich nämlich am 2. September tie verschiedenen Corps in Marsch gesett, als ber österreichische Major Fürst Bengel Viechtenstein aus bem großen Sauptquartier von Schwarzenberg bei Blücher in lewenberg eintraf. Der Mintant war am 30. August früh von Dur in Böhmen gerade in bem Moment abgefandt worden, wo man noch in ber größten Bestürzung war und beinabe Alles für verleren hielt. Rach ber Depesche bes Nojutanten verlangte Schwar zenberg nichts weniger, als bag Plücher ihm mit 50,000 Mann in Böhmen in ber Richtung auf Theresienstadt zu Sulfe fommen fellte. Die bann noch übrigen 30,000 Mann bes ichlesischen Beeres bielt er für hinlänglich, im Berein mit Neipperg Böhmen und Schleffen zu beden.

Nicht leicht fonnte einem Welbherrn nach einer großen siegreichen Schlacht ein Ansinnen ungelegener fommen wie bas gegenwärtige. Das schlesische Beer auseinander zu reißen, fonnte moralisch von feiner guten Wirfung sein, überbieß hätte Blücher baburch ben Sberbefehl verloren und wäre unter ben von Schwarzenberg getreten, ter schon bei unge= heurer lebermacht nichts gegen Napoleon hatte ausrichten fönnen und auch mit tiefer Verftärfung schwerlich etwas ausgerichtet hatte. Aber, auch abgesehen hieven, glaubte Blücher in der That dem böhmischen Heere viel nützlicher sein zu können, wenn er geradeaus mit aller Kraft gegen bie Elbe brückte und baburch ben frangösischen Kaiser zwänge, vom böhmischen Heere abzulassen. Es fam auch in Betracht, baß wenn das schlesische Beer aufgelöft würde, ber Kronpring von Schweden nicht geneigt sein würde, allein über bie Elbe gu bringen und von ber Wirffamfeit bes Nordheeres bann wenig zu erwarten war.

Blücher beschloß daher, auf's Neue dem Besehl Schwarzenbergs nicht zu gehorchen, was sür die allgemeine Sache von unberechendar vortheilhaftem Sinstuß gewesen ist. Er glaubte Schwarzenberg seinesweges in der Beise als Sbersseldherr anerkennen zu müssen, daß er ihm als ein Unterseldherr unbedingt Folge leisten müste. Er wußte recht gut, daß jener von der Sinwirfung der verbündeten Monarchen vielsach abhängig war, und von den Monarchen hatte er glücklicherweise keinen Beschl erhalten. Hätte der Kaiser von Rußland ihm eine Beishung der Urt zusommen lassen, so hätte die Sache freilich ein anderes Gewicht erhalten, um so mehr, da dieser Zeorps beim schlessischen Heere hatte. Luch kam es Blücher zu statten, daß in der Forderung Schwarzenbergs ein rölliges Ausgeben des Trachenberger Kriegsplans sag.

Die Art, wie sich hier Blücher aus ber Berlegenheit 30g, zeigt von seiner und seines Hauptquartiers Energie und Klugheit. Er machte in einem umftändlichen Schreiben bie genannten Argumente geltend und lehnte die Anfforderung м

.

1

.

Schwarzenbergs ab. 11m ihn aber nicht gang vor ben Kopf ju stoßen, fagte er, er habe ben General Bennigfen, ber jett in Breslau eingerückt sei, gebeten, ihm das Corps von Markof, 12,000 Mann abzulaffen. Ware dies geschehen, fo fönnte ein Theil ber ruffischen Truppen zum böhmischen Seere stoßen, obgleich er auch hier wiederholen mußte, daß ein fraftiger angriffsweiser Stoß bes schlesischen Beeres gegen bie Elbe weit sicherer das böhmische Seer von den Angriffen Napoleons befreien würde. In bem Schreiben an Bennigfen ftellte fich Blücher, als fei ber Raifer Alexander Generaliffimus aller verbündeten Seere. Unter Darlegung der Berhält= nisse zeigte er, wie er ben Forberungen Schwarzenbergs nicht habe Folge leiften können. Er forderte ihn auf, bas Corps von Markof zu ihm stoßen zu lassen, worauf er dann die Truppen von langeron nach Böhmen senden werde. 11ebri= gens labet er ihn ein, wenn Rapoleon sich mit feiner Sauptmacht wirklich nach Böhmen wenden follte, mit ihm vereint fräftig gegen bie Elbe vorzudringen. In ähnlichem Sinne wurde ber Kronpring von Schweden burch ben zu ihm weiter gebenden Abjutanten Fürsten Liechtenstein zu einem gemein= famen Borgeben gegen bie Elbe aufgefordert. Nachdem ber Ober-General noch feinem Könige umftandlichen Berichte abgeftattet, befchloß er, fein Beer unn vollende mit aller Kraft gegen die Elbe in Bewegung zu feben.

Bor dem Andrange desselben wich der Marschall Macsdonald von der Lausiker Reisse bis hinter die Spree zurück, und der Fürst Poniatowsti, dessen Stellung bei Zittan nun nicht mehr haltbar blieb, zog sich näher an die Elbe nach Rumburg und Schluckenau. Schon am 2. September Merzgens besetzte der prenßische Bortrab unter Rakeler Görlitz und ein Theil desselben drang gegen Bauten vor. Von den Corps nahm das von Langeron seine Richtung auf Radmeritz, 1½ Meile oberhalb Görlitz, das von Jorcf auf Görlitz, das von Sacken nach der Gegend unterhalb dieser Stadt. Wie das schlesische Heer vorrückte, drang auch General Neipperg in Böhmen über

Reichenberg nach Kratzan und Gabel vor. Da die Franzosen alle Brücken über ben Queis und bie Yausiger Reiffe abgeworsen hatten, vermochte die Masse ber Corps nicht so schnell zu folgen, als es ber Dber General wünschte. Um nun immer eine bedeutende Zahl Truppen nahe am Teinde zu haben, nahm er bie Vorträbe ber 3 Corps zusammen und stellte fie unter ben Befehl bes ruffischen General Vieutenauts Bagilt= schifof. Außerdem umschwärmten verschiedene preußische und ruffifche Parteiganger (Mittmeifter v. Schwanenfeld, Cberft Fürst Mandatof u. a. m.) ben Teind von mehreren Seiten, die ihm noch empfindlichen Abbruch thaten und immer gute Nachrichten brachten. General Wagiltschifes brang unaufhalt= fam nach Bauten vor, während bas Corps von St. Prieft über löban in der Richtung von Bischofswerda vorgefandt wurde. Das Hauptheer befand sich am 4. September in vollem Marsch gegen die Spree; das österreichische Corps von Reipperg wurde aufgefordert sich über Rumburg, Reustadt und Stolpen in Bewegung zu feten.

Das breifte Bordringen Blüchers bis nahe an bie Elbe nöthigte Napoleon ernste und nachdrückliche Borkehrungen bagegen zu treffen. Es galt burch entschiedenes Auftreten ben Muth der Truppen Machonalds wieder zu beleben und Blücher zurückzuwersen, um so mehr, ba er am 4. September ben Marschall Neh gegen Berlin in Bewegung gesetzt und er nahe an der Elbe vor seiner Front und im Rücken Reps keine feindliche Macht bulben burfte. Um 2. und 3. Geptember richtete er has Corps von Marmont, has Reitercorps von Latour Manhourg und die Garde auf Bauten. Um 4ten Mittags war er felbst in Banken, ritt aber gleich weiter zu den in der Gegend von Sochfirch vor Wafiltschifof fich zurückziehenden Truppen Macdonalds. Ergrimmt über alle bisherigen Vorfälle, war er auf die Befehlshaber übel zu fprechen, von benen er nicht Wenige mit Borwürfen überhäufte. Besonders machte fich sein Unnuth Luft gegen ben General Sebastiani. Er mochte wohl beffen brei empfindliche

Nieberlagen in Rugland nicht vergessen haben. Jest mit ben Leiftungen seiner Reiterei höchst ungufrieden, brach er in große Seftigfeit aus. Er rühmte bie Thaten ber Reiterei von Latour-Maubourg und schloß aufgebracht mit den verletenden Worten: "Zum Teufel! thun Gie oben fo viel als jene! Sie fommandiren Lumpengefindel und feine Soldaten!" -Da ber General fich verantwortete, fo gab es eine Scene, von welcher ber Großstallmeister Caulincourt nur eifrig bemüht war, alle Umstehende des Ausschens wegen zu entfernen\*). Aber ber Kaifer begnügte sich noch nicht bamit, sondern ließ and noch gegen bie nieberen Besehlshaber ber Reiterei feinen bittern Ummuth aus.

Das weitere Zurückgeben hatte nun ein Ente, es wurde sogleich wieder Front gemacht, und es erfolgte noch an biesem Tage das Gefecht bei Sochtirch gegen die Truppen von Wagiltschitof, wodurch dem weiteren Vordringen terselben ein Biel gesetzt wurde. Blücher ersuhr balt, baß ber frangösische Raifer felbst mit bedeutenden Kräften ihm gegenüberstehe. Treu feiner Aufgabe, gegen bas Sauptheer bes Feindes nichts aufe Spiel zu feten, wich er von Renem bem Stofe bes Wegners aus und wandte fich über bie Reiffe und ben Queis guruck, um, jo wie Rapeleon sich nach einer anderen Richtung bewegte, fogleich wieder vorzugehen.

Wir schliegen bier Diesen Abschnitt, um uns zu ben Begebenheiten beim Rordheere zu wenden, tonnen aber nicht um hin, auf ben veränderten Geift hinzudenten, ber im schlefischen Beere nach ber fiegreichen Schlacht und ber trophäenreichen Berfolgung erwacht war. Das Naturereigniß, welches fich ben friegerischen Unternehmungen so verhängnisvoll beigemischt, hatte Sinn und Gemuth mit bem Schaner bes Wunderbaren erfüllt. Die Schlensen Des himmels hatten an Diesen Tagen über weite ganderstreden fich geöffnet; es ging auch bie Sage, daß Durchbrüche unterirdischer Gemäffer zur Auschwellung der

<sup>\*)</sup> Dbeleben III. Auflage, G. 117.

Bebirgefluthen mitgewirft. Gine Menge Frangosenleichen trieben zwischen Trümmern in weiter Ueberschwemmung umber und blieben beim Ablauf tes Waffers zum Theil auf Telbern, im Schlamm und fogar auf Bäumen gurud. Der Ruffe fah in hiefem Unwetter ein Zeichen, tag ber himmel Die Schickun= gen, burch welche ber keint seinen Untergang in Rugland gesunden, noch nicht ausberen lasse\*). Die Trophäen hatten fich noch vermehrt, man zählte 20,000 (Befangene, 105 Manonen, 300 Bulverwagen! Solche Erfolge und bie bald eintretenden Belohnungen, Beförderungen 20. \*\*) tilgten allen Zwiefpalt, alle Unzufriedenheit. Porch war mit Blücher ausgeföhnt, langeren wurde von nun an gehorfam, Saden hatte fich obnehin im glänzenoften Lichte gezeigt. Unch bas Mißtranen gegen Gneifenan und bie leitenden Berfonen im Sauptquartier war, wenigstens für jest, verstummt. Alles bemühte fich im Sinne bes Felbberen und feiner Getreuen zu banbeln; bas gange Herr war zu begeisterter Stimmung erhoben. Wo Blücher und Hord sich in ben Tagen nach ber Schlacht zeigten, wurden ihnen von den Truppen jauchzende Hurrabs und Lebehochs gebracht. Insbesondere gewann die fraftige, ehrwürdige Selbengestalt Blüchers von biefer Zeit an bei ben Ruffen gang außererdentlich, und fie ließen fich nun feinen Oberbefehl ohne fernere Nationaleifersucht freudig gefallen. Mit einem folden Seere mar viel auszurichten.

<sup>\*)</sup> Blücher von Barnhagen v. Enfe, S. 223.

<sup>\*\*)</sup> Blider erhielt bas Großfreuz bes eisernen Kreuzes, Yord und Saden erhielten ben schwarzen Ablerorben, letzterer wurde von seinem Kaiser zum General ber Infanterie ernannt; General Gneisenau, Oberst Müffling 2c. erhielten bas eiserne Kreuz I. Klasse 2c.

## 3. Unternehmungen des Nordheeres.

"Was ben betrifft, der wird nur stolze Bewegungen machen", änßerte Napoleon bei den Friedensunterhandlungen während des Waffenstillstandes zu dem österreichischen Abgesfandten Grasen Bubna geringschätzig über den Kronprinzen von Schweden\*).

Napoleon zeigte durch diesen Ausspruch, wie richtig er den Kronprinzen im Allgemeinen beurtheilte, denn in der That bestand dessen Kriegsart in diesem Feldzuge nur in solchem stolzen Austreten und in solchen stolzen Bewegungen, ohne dem Veinde mit Ernst auf den Leib zu rücken und es ist gar nicht abzuschen, was aus den zahlreichen Streitern des Nordheeres geworden wäre, wenn der Hedenmuth Bülow's und der Preussen nicht auf eigene Hand den Sieg errungen hätte.

Als dann das Nordheer die glänzenden Tage von Groß-Beeren, Dennewiß, Hagelberg 2c. seierte, wurde Napoleon irr' an seinem Ausspruch. Er sonnte sich nicht densen, daß prenssische Generale seine sieggefrönten Marschälle geschlagen hätzten, schrieb nun diese Siege allein dem Kronprinzen zu und ereiserte sich ohne Ursache über ihn bis zum höchsten Zorn.

Der Kronprinz traf ben 24. Juli mit einem zahlreichen Gefolge und mit Entfaltung einer wahrhaft töniglichen Pracht in Berlin ein, wo er im Schlosse wohnte und wo Zebermann von den prinzlichen Herrschaften bis in die niedrigsten Kreise herab sich beeiserte, ihm Ausmertsamseiten zu beweisen. In der That sehte auch das Volk auf ihn große Hossungen. Er war ja einer der großen französischen Marschälle gewesen, die den Krieg nach neuerer Art durch und durch kannten und zu führen verstanden. Alls dereinstiger König auf dem nordischen Throne konnte er für einen Nebenbuhler Napoleons gelten.

<sup>&</sup>quot;) Die Kriegsereignisse zwiichen Peterswatte ze. und Priesten im August 1813 und bie Schlacht bei Culm, geschitbert von Beinrich After, Einseitung S. XXVI.

Er hatte im Rath ter verbündeten Fürften zu Trachenberg gesessen und bas Gerücht schrieb ihm ben bert entwerfenen Kriegsplan zu. Aus bem fernen Schweben übers Meer war er mit einem Seere gefommen, um Preußen, um Deutschland befreien zu betfen; Grund genug, in ihm eine ber Sauptstützen des Bölterbundes gegen den großen Unterdrücker zu verehren. Daß ber Aronpring gewaltig viel Refervationen im Sinn haben fonne, fiel ber Maffe bes Belts nicht ein, fie nabm feine Neußerungen für bie gute Sache auf Tren und Glauben bin und wenn auch fein unertfärliches Benchmen gegen ten General Döbeln und seine Verschuldung tes Falls von Hamburg noch bei einem Theile in Erinnerung war, fo fuchte man bies zu entschuldigen und zu vergessen. Es versteht sich von selbst, bag ihm zu Ehren Paraden bes Militairs statt fanten, bag ihm bei allen pringlichen Berrschaften Diners, Sonpes, Jefte aller Urt gegeben murten, bag er in bem Zusammenfluß von preußischen, schwedischen, russischen Generalen und ber großen Zahl von Diplomaten ben Mittel= punft bilbete.

Es war noch Zeit bis zum Wiederausbruch der Teindsseligkeiten. Der Kronprinz verwandte diese, die Truppen seisnes Heeres zu besichtigen, wobei sein Hauptquartier bis Ende Inli in Berlin blieb. Jenachdem sich die Besichtigung auf die weiter entsernt stehenden Truppen erstreckte, wie er denn auch die Vertheidigungsanstalten an der Nuthe und Notte in Augenschein nahm, auch das Belagerungscorps vor Stettin mit einem Besuch bedachte, wechselte auch sein Hauptquartier. Bom 12. August an wurde dasselbe nach Pranienburg verlegt. Am 15ten erließ er von hier einen mäßig gehaltenen, im Allgemeinen die Sache darlegenden, nicht eben besonders ansenernden Aufruf an die Streiter des Heeres und später solgten Heerberichte, die er nach Napoleons Art Bülletins nannte, von denen aber mehrere gar feine Kriegsvorfälle entshielten.

Es mangelt uns an Nachrichten, wie fich ber Kronpring

zu den untergebenen Corpsbeschlshabern stellte. Da die eigent= liche Kraft bes Nordheeres in preußischen Streitern beruhte, fo hatte man erwarten follen, daß der Pring fich mit ben Führern berfelben, ben Generalen Bülow und Graf Tauentien. in ein gutes Einvernehmen zu fetzen fuchen würde. Allein er hatte sich erlaubt, den Feldzug des Generals Bülow vor dem Baffenstillstande übel zu fritisiren und baburch biesen General von sich entfernt \*), auch waren seine ferneren Schritte nicht geeignet, ben sonft etwas fügfameren Grafen Tanengien für sich einzunehmen. Die ruffischen Generale Winzingerobe und Graf Worongof, die zusammen, einschließlich ber Rosaffen, faum 20,000 Mann befehligten, wird er wahrscheinlich aufmerfiamer behandelt haben. Wie er zu den Commiffarien ber verbündeten Mächte in seinem Sauptquartier, von preußischer Seite bem General Arusemark, von ruffischer ben Generalen Suchtelen und Pozzo bi Borgo, von öfterreichischer bem Welbmarichall-Lieutenant Baron St. Bincent, von englischer bem General Sir Charles Stewart gestanden habe, ift nicht recht bekannt. Doch wollte man schon damals in den oberen Regionen die Kriegsluft des Krouprinzen fehr bezweifeln und General Stewart hatte schon vor ber llebereinkunft in Trachenberg an seine Regierung berichtet: "ber Pring hat einen Kriege= mantel umgethan, aber seine Unterfleider sind von schwedischen und friedlichen Stoffen gemacht."

Wenn die Stellung des Prinzen zu den Generalen seines Heeres der eigentlichen Sympathie entbehrte, so mangelte diese gänzlich bei dem Soldaten. Dieser konnte sich schwer vorstellen, daß ein ehemaliger französischer Marschall, der, mit

<sup>\*)</sup> Als am 19. Angust die Offiziere ber Bertiner Garnison auf bie Nachricht, daß Oesterreich zur Sache ber Berbündeten übergetreten, dem öfterreichischen und schwedischen Gesandten, so wie auch dem Genekal Bülow, der im Sackenschen Palais in der Withelmsstraße wohnte, einen Facketzug brachten, ries General Bilow, offendar gereizt durch die Kritit des Kronprinzen, vom Battone berad: "Es teden alle Tapseren, die mit mir getämpst haben." Boss. B. v. 21. August.

Undnahme ber letten brei Jahre, sein ganges vergangenes Yeben in den Reihen des Feindes zugebracht, ernstlich gegen seine Landsleute fechten werde. Ohnehin konnte ber Pring kein Wort zu seinen Soldaten reben, feinem Offizier mundlich einen Befehl geben, weil er nur frangösisch sprach. Das Ginzige, was diefen Mangel einigermaaßen erfeten konnte und im Unfang and wirklich erfette, war die ankerordentlich imponirende Erscheinung des Prinzen. Hätten sich zu biefer tapfere Thaten gesellt, so würden ihm - trot des Mangels vieler für feine Stellung wesentlicher Eigenschaften - auch bie Sympathien seiner Solvaten nicht gesehlt haben. Da er aber fortwährend nichts that, nichts thun wollte und felbst glorreiche Unternehmungen hinderte, so entstand zuletzt ein allgemeines Mißtrauen und es war schwer, wenn er sich vor der Front ber Truppen zeigte, die Heußerung bes lauten Unwillens bei bem gemeinen Soldaten zu unterbrücken.

Was die Kriegstüchtigkeit der Truppen betrifft, so ging gunächst ben schwedischen alle Kriegserfahrung ab, ba Schweben in langer Zeit nicht Krieg geführt hatte. Der englische General Sir Charles Stewart, nachheriger Marquis von Vonbonderry, der sich, wie angeführt, als Bevollmächtigter Englands im Hauptquartier des Kronprinzen befand, und nachher eine Geschichte bes Krieges von 1813 und 1814 herausgegeben hat, räumt ben prengischen und rufsischen Truppen in Bezug auf Ausrüftung, friegerische Saltung und Beweglichkeit unbestreitbare Borzüge vor ben Schweben ein, bei welchen besonbers bie Reiterei fehr mangelhaft war. Was die Ruffen betrifft, so waren sie des Krieges schon gewohnt, und ihr Muth war durch bie Siege ber fühnen Partheiganger vor bem Waffenftillftante Tettenborn, Tichernitichef, Benfenborf, Dernberg, Worongof fehr gehoben. Gie hatten Berftarfungen erhalten und ihre Ausruftung war vervollständigt worden. Den Kern bes Heeres indeß bildete das 3te prenfische Corps unter Bulow, beinahe 40,000 Mann. Der Muth biefes Theiles ber preu-Kifchen Truppen war nicht burch verlorne Schlachten in irgend

einer Art gebengt worden; im Gegentheil, sie hatten nur fiegreiche Gefechte geliefert und die Treffen bei Halle und Luckan aaben ihnen das stolzeste Vertrauen. Wenn überhaupt da= mals Beift und Wille bei ben Preußen unübertrefflich waren, fo galt es hier noch besonders ber Deckung ber Sauptstadt, ber unmittelbaren Vertheidigung des eigenen Heerdes, was die Thatkraft noch steigerte. — Bon dem 4ten preußischen Corps unter Graf Tanentien waren nur 20 Bataillone, 30 Esfadrons, 1 Rosaffen-Regiment und 28 Geschütze unter dem General v. Dobschütz zum Kampf im freien Felde bestimmt, der übrige Theil sollte zum Festungsfriege an der Ober und Elbe verwandt werden. Die Landwehren bei beiden Corps scheinen besser ausgerüftet gewesen zu sein als in Schlefien. Bon einer fo furchtbaren Auflösung berfelben wie beim Corps von Nord nach ber Schlacht an ber Ratbach, ober von einer minder tüchtigen Haltung wie bei ber schlesischen Landwehr vom Aleistischen Corps in ber Schlacht bei Culm ift bier feine Rede, vielmehr hat sich die Landwehr hier überall vortrefflich geschlagen. Das Corps von Tauentien bestand (mit Ausnahme eines Regiments) ganz aus Landwehr und diese bat es bei Groß-Beeren und Dennewitz den alten Truppen gleich gethan. In dem Gefecht bei Sagelberg war es gang allein Landwehr, die über die frangösische Division Girard ben Sieg gewann. Diefes "Lumpengefindel," wie Napoleon die Landwehr verächtlich nannte, hat seine ruhmgefrönten Marschälle, seine besten Truppen geschlagen und ihm Unerkennung abgezwungen.

In dem Kampse, der sich erössucke, spielt General Bülow die Hauptrolle. Er ist es, der die Ehre des Nordheeres retetet und blendenden Glanz über dasselbe bringt. Es ist daher nur billig, etwas über die persönlichen Berhältnisse diese Helden hier einzuschalten. Friedrich Withelm von Bütow gehörte einer Familie an, die weit in Preußen, Pommern, der Mark, Westphalen 2c. verbreitet ist und sich im Allgemeinen durch Geistesreichthum ausgezeichnet hat. Der General war der

britte unter fünf Söhnen eines wohlhabenten Gutsberrn zu Falfenberg in der Altmark und den 16. Februar 1755 gebe ren, gegenwärtig alfo schon über 58 Jahr alt. Sorgfältig mit seinen Brüdern - von benen noch ein zweiter, Beinrich von Bülow, sich später als genialer Militairschriftsteller rühmlich befannt gemacht hat - erzogen, erwählte er schen im 14ten Jahre, 1768, bei einem Regiment in Berlin, Die militairische Laufbahn, in welcher er neben bem Dieuft eifrig Kriegsstudien betrieb, wozu ihm ber siebenjährige Krieg und Die Thaten Friedrichs Beranlaffung gaben. Er stieg aber in damaliger Friedenszeit sehr langfam, war nach 10jähriger Dienstzeit erft Lieutenant und nach 25jähriger erst wirklicher Sauptmann. Ms unterrichteter, geiftreicher und tüchtiger Offizier befannt, wurde er, 38 Jahr alt, militairischer Begleiter des schönen und waghalfigen Prinzen Louis Verdinand von Preugen, bem er sich neben andern Eigenschaften burch seine große Neigung zur Musik empfohlen hatte. Alls solcher machte er die Feldzüge am Rhein mit, wo er bei ber Belagerung von Mainz sich bei mehreren Gelegenheiten hervorthat und bei ber Erstürmung ber Zahlbacher Schanze sich ben Orden pour le merite erwarb. Seit 1794 Major und feit 1797 Commanbeur eines Füsilier-Bataillous in Oftpreußen, war er bis gut bem unglücklichen Kriege im Jahre 1806 zum Oberften aufgerückt. Zum Glück für seine spätere Laufbahn wurde fein Bataillon nicht zu bem großen Geere gezogen, sondern fant erst in Wirtsamkeit als ber Feind die Weichsel erreichte. war hier mit bei ben Truppen, welche bem Marschall Lannes ben llebergang bei Thorn verwehren sollten und focht tapfer am 5. Februar 1807 bei Walterederf unweit Thorn, verler aber burch bie große llebermacht bes Teinbes sein ganges Bataillen und entrann verwundet nur fanm dem Berberben. Bon feiner Bunde hergestellt, wurde ihm aufs Neue ein Gufilier Bataillen gegeben. Er machte mit bemfelben bie vielfachen Heinen Gefechte bei Brannsberg an ber Paffarge mit und batte boch eine schen fo große Geltung erlangt, baß ibm

im Mai 1807 fast 3000 Mann anvertraut wurden, um auf ber frischen Nehrung zum versuchten Entsatz von Danzig mitzuwirken. Die Unternehmung mißlang; Bülow erlitt eine völlige Niederlage und verlor insbesondere sein Füsilier-Bataillon zum zweiten Mal. Sein Brigabechef v. Stutterheim bezengte zu jener Zeit: Bulow's Verhalten fei untadelhaft, er habe richtige Einsicht und große Tapferkeit bewiesen, aber er habe fein Glück. Es mußte aber in seinem Charafter und in seiner ganzen Haltung die Bürgschaft liegen, daß ihm einft Großes anvertraut werden könnte, denn wir finden ihn im Juni 1808 zum militairischen Gehülfen des damals franken und hupodondrischen Blücher zu Stargard in Pommern ernannt. Wenn Blüchers Krantheit zunähme, follte er an beffen Stelle das Commando in Pommern übernehmen und er ift zu "jedem außerordentlichen Mittel autorisirt, welches er zur Sicherung ber Truppen in der Proving und zur Erhaltung von Colberg nöthig finden werde." Seit November 1808 Generalmajor und seit Ende November 1811 Chef ber westpreußischen Brigade zu Marienwerder \*) sehen wir ihn dann im 3. 1812, als ber General York nach Rufland zea, an deffen Stelle als einstweiligen General-Gouverneur von Oft und Westpreußen. Bon da an ist er handelnd in unsere Ge schichte eingetreten.

Berhältnißmäßig arm an Thaten und bis zu einem Le bensalter vorgerückt, in dem man in der Regel schon seine Lauf bahn und seinen Ruhm hinter sich haben muß, sollte er nun an der Spige eines Corps den ersahrnen und sieggefrönten Marschällen Napoleons widerstehen. Bülow war ein kriegerisches Genie, aber auch ein solches bedarf der Uebung in größeren Berhältnissen und diese ging ihm vorerst noch ab. Indessen machte er in dem Feldzuge vor dem Wassenstillstande, in welchem man freilich seine späteren glänzenden Thaten noch nicht ahnt, schnell seine Schule. Glühende Begeisterung für

<sup>\*)</sup> Die Data ans bem Leben Billow's von Barnbagen v. Enfe. Freiheitsfriege 11.

die Freiheit seines Baterlandes, natürliche Gereigtheit gegen ben Kronpringen von Schweben, auch bas Bestreben den Zweifel zu wiberlegen, ben man in fein Talent zur Befehlführung gesetzt hatte, hoben ihn bann gleichsam über sich selbst binaus, lienen fein Genie im fconften Glanze ftrablen und haben bie großen Thaten geboren, die seinen Ramen der Unfterblichfeit übergeben. Bulow war von Perfon mittlerer Größe und bebend gebaut. Sein Wefen war fanft und human, er war in Zeiten der Rube den Musen und Wiffenschaften ergeben; nur giebt es ohne eine gewisse Scharfe und Raubbeit tes Charafters keinen großen Feldherrn und auch von ihm wird ver fichert, daß er ftarte Uffette gehabt und leicht zum Born geneigt war. Da fein Studium bes Krieges auf die vor-revolutionaire Zeit gegründet gewesen, so näherte fich, nach dem Zeugniß bes Chefs seines Generalstabes Balentini, bes nach ber fo bekannten Militairschriftstellers, sein Sustem ber gemäßigten Kriegsweise früherer Zeiten und läßt ihn mit einem Villars, Marschall von Sachsen und Prinzen Seinrich vergleichen. Huch Scharnhorst fand Bülow's Ideen über ben Krieg zu sustematisch; indessen hat dieser dech gezeigt, daß sie richtig angewandt, Großes leiften fonnen.

Wir gedenken hier auch noch mit wenigen Worten des anderen preußischen Corpsbeschlähabers, des Generals Grasen von Tanentzien. Er war der Sohn des tapseren Vertheidigers von Breslau und des Eroberers von Schweidnitz im siebenjährigen Kriege und also durch die Verdienste seines Vaters frühe auf seiner Lausbahn empschlen. Im Jahr 1760 zu Potsdam geboren und, 15 Jahr alt, schon im Kriegsdienst, stieg er schnell auf, wurde auch früh zu dipsematischen Sendungen verwandt und war 1805 schon General Major. Wir wissen nicht, ob er in den Feldzügen am Rhein oder in Poslen besonders thätig gewesen. 1806 hatte er sich, trotz der allgemeinen Verwirrung, einigen Rus erhalten, er wurde jedoch bei Preuzlau mit gesangen und saß bis zum Tilsiter Frieden in Nanch. Noch vor York und Bülow zum General-Lieutes

nant ernannt, war er 1813 mit auf der Kandidatenliste zum Oberbesehlshaber des schlesischen Heeres, weil er dem Kaiser Alexander sehr gefallen hatte. Zurückgesetzt gegen Blücher, Yorck, Bülow, Kleist und selbst gegen Gneisenau, indem er lange nicht im freien Felde verwandt wurde, war er sehr gereizt und unwillig geworden, da er sich als Militair-Gouverneur von Pommern und Belagerer Stettins sehr unbehaglich sühlte. Er erhielt dann endlich einen Corpsbesehl und er hat ehrenvollen Antheil an den Schlachten von Groß-Beeren, Dennewitz und an der Einnahme mehrerer Festungen, so daß sein Name stets in Ehren bleiben wird. Graf Tauenzien war ein einsichtiger, tapserer und entschlossener General, hatte aber in Folge einer frivolen Zeitperiode zu viel von einem Roue, daher man sürchtete, er möchte des nöthigen Ernstes und der Gleichmäßigseit in seinem friegerischen Handeln entbehren\*).

Der Kronprinz von Schweden zögert mit dem Angriff und wird nun felbst vom Marschall Dudinot angegriffen. Gesechte der Bortruppen, besonders bei Wittstock. Bülow's Sieg in der Schlacht bei Groß-Beeren. Vernichtung der französischen Division Girard bei Hagelberg. Ereignisse an der Nieder-Elbe.

Beim Ausbruch der Feindfeligkeiten ftand der Theil des Nordheeres, der bestimmt war, Berlin nebst der Mark zu decken und im freien Felde zu schlagen, wie folgt vertheilt:

Das Hauptquartier bes Kronprinzen von Schweden war in Charlottenburg, bas bes Generals Bülow in Berlin.

Die schwedischen Truppen befanden sich in einem Lager bei Charlottenburg.

Das ruffische Corps von Winzingerode in einem Lager bei Spandan.

Bom Corps von Bülow ftanden die Brigaden Bring von

<sup>#)</sup> Sein Chef bes Generalstabes, Major v. Rothenburg, ber einen Antheil an ben Thaten Tanentzien's in Anspruch nimmt, Hagt ibn zufolge Dorow's Dentwürdigkeiten der Undantbarkeit an.

Hessen Heitere des Corps unter General Oppen in und bei Berlin. Die Brigaden Thümen und Borstell waren zur Besetzung der sesten Stellung im Süden von Berlin an der Nuthe und Notte vorgeschoben und war die erstere rechts hinter der Nuthe zwischen Potsdam und Trebbin, letztere links hinter der Notte in der Gegend von Machenow, Mittenwalde, Königswusterhausen ze.; wobei sich von selbst versteht, daß sie noch weiter vorgeschobene Posten batten.

Vom Corps von Tauentien hatte die Abtheilung bes Generals v. Hirschield — 13 Bataillone, 9 Estadrons, 10 Geschütze, — welche vorher zur Einschließung von Magdeburg gehört hatte, bei Brandenburg Platz genommen.

Das ruffische Corps von Woronzof scheint noch näher an Magdeburg gestanden zu haben.

Eine äußerste Vorpostenlinie aus Kosakken, leichter Reiterei und Fußvolk bestehend, zog sich von der Nähe von Magdeburg über Lohburg, Belzig, Trenenbriegen, Luckenwalde, Baruth und Lübben.

Alle übrigen Truppen des Corps von Tauentzien, wie das Reservecorps von Dobschütz standen noch zwischen Oder und Spree oder vor Cüstrin und Stettin.

Man sieht, die Truppen standen sehr zerstreut und waren zu einem frästigen Angrissssschaft durch Zusammenziehung durchaus nicht eingerichtet.

Das Corps an der Nieder-Cibe, 28,000 Mann stark, unter dem General Grafen von Wallmoden-Gimborn, zwar zum Nordheere gehörig, aber, weit vom Schauplatz gegen den Marschall Davoust zu sechten bestimmt, kommt für jetzt hier nicht in Betracht. Es hat eine ganz getrennte Geschichte und es wird von ihm später die Rede sein.

Dem Haupttheil des Nordheeres gegenüber befanden sich bei Luckan, Dahme zc. bis gegen Bittenberg hin die französischen Corps von Dudinet, Rehnier und Bertrand, so wie das dritte französische Reitercorps unter dem General Arrighy, Hers zog von Padua, die zusammen zwischen 70 und 80,000 Mann einschließlich 6—7000 Mann Reiterei betragen konnten \*). Zu den gegenüberstehenden seindlichen Truppen mußte man auch noch die Division Girard rechnen, die in der Gegend von Magdeburg am rechten Elbuser aufgestellt und bestimmt war, die Unternehmung des Hauptheeres zu unterstützen.

Rach Abzug ber entfandten Streitfrafte blieben für bas Nordheer noch 80,000 Mann zum Kampf im freien Felde übrig. Nach bem Trachenberger Kriegsplan follte fich bas Nordheer in der Gegend von Trenenbriegen versammeln, bei Ausbruch der Feindseligkeiten sogleich in der Richtung ber Elbe vorgehen, sich ben Weg nöthigenfalls burch eine entscheidende Schlacht erfämpfen, die Elbe zwischen Torgan und Magdeburg überschreiten und nach Leipzig marschiren. Die große Ueberlegenheit an Reiterei bei ben Verbündeten mußte zu einem Angriff besonders auffordern. Berlin konnte nicht wesentlich in Gefahr kommen. Wir erinnern uns aus ber Darftellung des Feldzuges von Bulow vor dem Waffenstillftande, wie die Stadt auf ber gangen Gudfeite mit Befestigungen umgeben war. Mehrere Meilen weiter gegen Guben waren die starken und umfangreichen Befestigungen an ber Ruthe und Rotte, die durch fünstliche lleberschwemmungen verftärft waren. Dazu hatte man noch viele weiter vorliegende Puntte befestigt und Heber und Durchgänge ungangbar gemacht. Zur Seite hatte man bie wieder in Stand gefette Festung Spandan. Wenn nun auch das Nordheer im Borgang gegen bie Elbe felbst eine Schlacht verlor, so fonnte fie getroft in ber starten Stellung binter ber Ruthe und Notte eine zweite Schlacht annehmen, Die mit Hinzuziehung aller verfügbaren Truppen von der Ober 20. und felbst des Landsturmes nicht verloren geben konnte.

<sup>\*)</sup> Die prenfischen Schriftseller nehmen die Stärfe ber Frangosen gewöhnlich auf 77,000 Mann au; vielleicht betrug sie noch etwas unter bieser Zahl.

Der Kronpring hatte jum 17. August, am Tage tes Wiederausbruchs ber Feindseligkeiten sein Seer versammelt und feinen Angriffsplan entworfen haben muffen, um mit allem Nachdruck ben Krieg zu beginnen; hatte Doch Blücher fich schon drei Tage vorher in Bewegung gesetzt. Aber er machte nur geringe Beränderungen in seiner überaus weitläuftigen Aufstellung und von einer großen Angriffsbewegung war vollends nicht die Rede. Er ließ burch leichte Truppen an verichiedenen Puntten eine Austundung des Teindes vornehmen. Sie hatte auch ben guten Erfolg, bag ber Teint gurudgetrieben und ihm 500 Gefangene abgenommen wurden. Statt aber diese Bortheile zu verfolgen, nahm ber Pring bie Trupven wieder zurück und die Frangosen besetzten wieder ben verfornen Raum. Die wenigen Beränderungen, welche er am 17. August vornahm, waren: vom Corps von Bülow rückten die Brigaden Pring v. Heffen-Homburg und Krafft an Die Brigaden Thumen und Borftell an die Ruthe und Rotte beran, was füglich früher batte geschehen können; ber General Winzingerode marschirte bis Beelit, bas schwedische Fugvolf nach Potsbam, Die Reiterei nur auf ben halben Weg von Berlin nach Potsbam; Die Reserve-Reiterei von Oppen kam mir 1 Meile vor, bis auf bas nachberige Schlachtfelt von Groß-Beeren. Das Ganze bes Heeres blieb unbegreiflich auseinandergezerrt und so mußte es wohl bahin fommen, baß ber Feind zuerst angriff und baß bas Seer Gewaltmärsche machen mußte, damit nur ber größte Theil beffelben nothbürftig zusammenkam.

Der Kaiser der Franzosen hatte seinem Marschall Dubinot, Herzog von Reggie, die Unternehmung gegen die Mark und die Eroberung von Berlin ausgetragen. Es war ihm dazu überwiesen sein eigenes Corps — das zwölste, das von Rehnier — das siebente, das von Bertrand — das vierte und das dritte Reitercorps unter dem Herzog von Padua, das Ganze etwa 75,000 Mann stark. Zu seiner Unterstützung sollte die Division Girard, 12,000 Mann, von Magdeburg

aus eine Diversion in ber Richtung auf Belgig unternehmen, und der Marschall Davoust war angewiesen durch Mecklenburg hin ge= gen die Mark alle nur irgend entbehrlichen Streitfrafte in Bewegung zu setsen. Die Unternehmung war daber groß und umfassent. Da bem Marschall Dudinot ein großer Theil Landwehr gegenüberstand, von der Napoleon, zufolge des Gefechts von Löwenberg, einen äußerst schlechten Begriff hatte, so bebiente sich der Raiser des Ausdrucks: "der Marschall solle das Lumpengesindel (die Landwehr) auseinanderjagen." Was den Marschall Dudinot selbst betrifft, so war er von allen Heerführern der Republik und des Kaiferreichs am meisten mit Bunden bedeckt - er erhielt an der Berezina seine zwanzigste Bunde -, ein Beweis feines verwegenen Muthes und feiner steten Hingebung im Rampfe. In Rußland hatte ihn zwar General Wittgenstein an immer wacher Luft zum Schlagen übertroffen, indeffen hatte er an ber Beregina und fpater in ber Schlacht von Bauten, wo er ben rechten Flügel bes Beeres befehligte, feinen alten Ruhm bewährt. — Bas bie Truppen von Dubinots Beer betrifft, fo bestand sein eigenes Corps, mit Ausnahme ber bairischen Brigade Raglowich von sechs Bataillonen, gang aus Frangosen; bas Corps von Reynier, mit Ausnahme ber Divifion Durutte, aus Sachfen; bas Corps von Bertrand gahlte nur einen geringen Theil Franzosen, Die ganze Division Franquemont waren Bürtemberger, ber größere Theil bes Corps aber waren Italiener; bas Reitercorps des Herzogs von Padua bestand wenigstens zur Hälfte aus Deutschen, und bie Division Girard war gum größeren Theile aus Truppen des Rheinbundes zusammengesetzt. Es bestand bemnach bas frangösische Beer kaum zu einem Drittheil aus wirklichen Frangosen, beinabe bie Balfte waren Deutsche, und man erstaunt mit Recht über Die Berwegenheit Rapoleons, Diesen anzusinnen, bas lette Boll wert Deutschlands, bas Rönigreich Preußen über ben Saufen ju werfen. Bu ben Seltfamfeiten jener Zeit gebort noch, baß Die 16,000 Statiener möglicherweise in ber Schlacht mit ben

Schweden zusammentressen konnten, gegen welche sie bech nicht die geringste Ursache hatten seindlich gesinnt zu sein, da die Altpen, Deutschland und das baltische Meer die beiderseitigen Länder trennen und ihre Interessen nie in Berührung kommen konnten. Es sollten aber nun einmal in diesem gewaltigen Wogendrange der Völker die seltsamsten Unomalieen vorkommen. Im russischen Kriege berührten sich Portugiesen und Russen, in diesem sollten Bewohner des Appenin und der scandinavischen Eisgebirge in den Wälkern und Sümpsen der Mark sich gegenübertreten.

Marschall Dubinot hatte seit Beginn bes Waffenftillstandes mit seinem Corps bei Luctau gestanden. Hier und bei Dahme versammelte er bas Heer, um bamit gegen bie Mark und Berlin vorzudringen. Am 19. August rückte er in brei Heereszügen über die brandenburgischen Granzen nach Baruth. Er bezog hier auf ber Straße nach Luckenwalde ein Lager und blieb den folgenden Tag stehen, um erst Ausfundungen vorzunehmen nach Maaggabe beren er seine weiteren Unordnungen treffen wollte. Den 21sten brach er bann wieder auf. Das Corps von Bertrand, welches ben rechten Flügel hatte, marichirte über Sperenberg und Saalow in ber Richtung zwischen Trebbin und Zossen hindurch; bas Corps von Rennier im Centrum links davon durch den Kummersdorfer Forst über Lüdersdorf und Gatzdorf nach Christinenderf; das zwölfte Corps, ber linke Flügel, bog in ber Höhe von Luckenwalde gerade nordwärts nach Trebbin aus. Auf biesem Marsche fanden die Franzosen nur die Freischaar des Majors Helwig und Rofaffen-Abtheilungen, die guruckgetrieben wurden.

Das feindliche Heer kam bei tiefer Bewegung der festen Stellung an der Ruthe und Notte sehr nahe, und es hätte nun gegolten, diese, welche mit so viel Auswand von Zeit und Kräften hergerichtet war, um jeden Preis zu vertheidigen, indem man hier schnell den größten Theil des Nordheeres verssammelte. Allein der Kronprinz hatte im Wesentlichen noch wie früher sein Heer auf weiten Räumen zerstreut gelafsen,

er glaubte diese Stellung nicht mehr erreichen und besetzen zu können, gab sie darum auf und zog sich näher an Berlin heran:

Um die Zusammenziehung der so fehr zerstreuten Streits fräfte ermöglichen zu können, war ce von der größten Wichstigfeit den Feind durch die Vortruppen so lange als möglich aufzuhalten. Dies geschah dann auch in heldenmüthiger Weise.

Den 21. August um 1 Uhr stieß die Borhut des linken französischen Flügelcorps auf Vortruppen der Brigade Thümen bei bem Städtchen Trebbin. Diefer Ort war burch Benutung örtlicher Zustände einigermaßen fest gemacht und burch brei Compagnicen unter bem Major v. Clausewitz besetzt. Die Franzosen follten hier gleich aufangs erfahren, mit welch' gaben langausbauernden Begnern fie zu thun hatten. Gie griffen erft bie Stadt mit bichten Schwärmerlinien an, Die fie immer verstärkten. Hierauf folgten zahlreiche geschloffene Abtheilun= gen, welche verschiedene Stürme versuchten. Rach und nach brachten sie gegen die drei Compagnicen nicht weniger als brei Regimenter in's Feuer. Sie pflanzten mehrere Weschütze auf, mit benen fie die Stadt anhaltend beschoffen. Aber rubia und fest harrte bas preußische Häuflein aus und wich keinen Tuß breit. Man mußte sich endlich begnemen eine Umgebung aufzusuchen, man fant einen Seitenweg und tam ber Befatung in den Rücken. Diese sah sich nun freilich genöthigt ben Rückzug nach bem Thyrower Damm anzutreten, aber fie hatte boch nicht weniger als vier Stunden Widerstand geleistet, und es gelang ihr auch, von einem Rosaffen Regiment unterfrüst, unter beständigem Gesecht glücklich bei jenem Damm anzufommen. — Huch Die beiden anderen frangösischen Corps mußten ihr Borgeben mit ben hartnäckigften Gefechten erfan fen. Bom Corps von Rennier griff Die fächfische Division Sahr bas Dorf Rimsborf\*), 3 Meiten öftlich von Trebbin, an, welches nur von einem Bataillon unter einen Major v. Webell besetzt war. Mit heldenmütbiger Tapjerkeit und

<sup>\*)</sup> Richt Munsborf, wie es in mehreren Berichten beifit.

mit Begünstigung bes vorliegenden breiten Moorstrichs vertheidigte das Bataillon den Bodenabschnitt so lange, bis das seindliche Geschüt das Torf in Brand gesteckt hatte und die Uebermacht überwältigend wurde. Auch die Vorhut des Corps von Vertrand wurde durch nur zwei pommersche Compagnicen bei Mellen am Clausdorfer See bis in die Nacht durch den nachhaltigsten Widerstand ausgehalten.

Durch ten langen und zähen Widerstand ber preußischen Vortruppen erhielt der Kronprinz Zeit einige nothwendige Unsordnungen zu treffen. Das Reserve-Corps von Debschütz vom Corps Tauenzien, welches schon nach Verlin herangezogen worden, erhielt Vesehl bis Klein-Veeren vorzugehen. Die Reserve-Reiterei des Corps von Villow stand bereits bei Groß Veeren. Die russischen Truppen von Winzingerode wurden von Veelitz schnell hinter die Nathe rechts von der Vrigade Thümen zurückgenommen; die Schweden wurden von Potsdam nach Saarmund gezogen, und der General Hirschlafeld bei Prandenburg sollte sein Fusvolt auf Wagen setzen, um eiligst nach Potsdam zu gelangen. Endlich sollte General Vorstell die Notte bei Mittenwalde auf das äußerste vertheidigen.

Noch immer war diese Stellung des Prinzen viel zu ausgebehnt, auch hatten die Truppen, um sie einzunehmen, sehr ermüdende Märsche zum Theil mit Zuhülfenehmen der Nacht zu machen.

Marschall Indinot beabsichtigte am 22. August weiter vorzudringen. Es galt die durch weite Moorgründe zusammenshängende, höchst sumpfige und fünstlich noch überschwemmte Gegend der Nuthe und Notte zu passiren und durch weiter vorliegende ausgedehnte Kiesernwälder die freien trockenen Ebenen in der näsheren Umgebung der Hauptstadt zu gewinnen. Der französische Veldherr konnte diese höchst schwierige Gegend nur in getrenuten Heereszügen zurücklegen. Er wies dem rechten Klügelcorps bei Mellen (Bertrand) die Richtung über Glienecke, Groß-Schulzendorf, Jühnsdorf auf Blankenselde an; das Corps des Centrums bei Nimsdorf (Rehnier) sollte bei Wittstock, welches erst erobert werden nußte, den Hauptgraben der Nuthe übers

schreiten und sich auf Groß-Beeren wenden. Hierdurch sollte nach der sehr richtigen Annahme des Marschalls auch die seindliche Stellung bei Thyrow, seinem sinken Klügelcorps gegenüber unhaltbar werden. Das linke Klügelcorps (Dudinot) sollte die beiden anderen erst einen Borsprung gewinnen lassen, dann sollte ein Gewaltangriff auf den Thyrower Damm über die Nuthe unternommen werden, der gelingen mußte, wenn der Uebergang bei Bittstock fast im Nücken genommen war. War dies geschehen, so sollte das linke Klügelcorps trachten mit den beiden anderen in gleiche Höhe zu sommen. Blankenselbe und Groß-Beeren liegen am nördlichen Rande der genannten großen Wäster. Dort angesommen wollte der Marschall alse seine Corps vereinigen, um einen Hauptstoß auf die preußische Hauptstadt anszusühren.

Es herrschte zu jener Zeit fast überall, wo ber Raiser nicht perfönlich befehligte, in den frangösischen Sauptquartieren eine merkwürdige Unficherheit urd Unentschlossenheit. Der über= aus gabe Widerstand der preußischen Vortruppen hatte imponirt, und der kommandirende Marschall mußte voraussetzen, daß die Breußen mit Löwengrimm ben Zugang zuihrer Hauptstadt verwehren würden. Die Betrachtungen machtenihn beforgt und raubten ihm einen guten Theil feiner fouftigen Energie. Zugleich haben wir febon früher mehrmals darauf aufmertsam gemacht, wie die französis schen Corpsbeschlshaber gewohnt waren, nur unmittelbar vom Raifer Befehle zu empfangen und daß baber, wenn ein Marfchall einen felbstständigen Auftrag erhielt, seine ihm dabei untergeordneten Corps=Generale fich berufen fühlten, ihn fast mit ihren Rathschlägen zu überschütten. Go wurden benn bie Befehle des Marschalls gar nicht oder in anderer Weise aus geführt. Statt daß Revnier am frühen Morgen Des 22sten von Rimsdorf nach Wittstock aufbrach, ließ er sich durch einige unvollendete Berschanzungen von sechs Compagnicen Befarung auf einer Anhöhe bei Wendisch-Wilmersdorf am Rande des Muthe Bruchs, Thurow gegenüber, nur & Meile links von Rims. borf seinem Sauptanartier, Dergestalt imponiren, baf fast ber Mittag heransam, ch' er bagegen etwas unternahm. Es wurde erst noch eine italienische Division vom Corps von Bertrand herangezogen, diese mit einer sächsischen vereint und zwölf schwere Geschüße ausgesahren, um die vermeintlich äußerst surchtbaren Berschanzungen wegzunehmen. Unter dem Schutz dieser Artislerie bildeten sich nicht weniger als sieben Sturmsäulen, die einen Angriff unternahmen. Die sechs preußischen Compagnieen waren einem solchen Andrang nicht gewachsen, sie warteten den Sturm nicht ab, sondern zogen sich über den hier gangbaren Nuthe Graben nach Thirow hin zurück. Die italienische Division scheint dann wieder zum Corps von Bertrand gestoßen zu sein.

Bei Wittstod erschienen die französische Division Durutte und die fächsische Division Sahr, beide vom Corps von Rennier, erst um Mittag. Das Dorf Wittstod an ber ben Frangofen zugekehrten Seite bes Ruthe Bruchs gelegen, war von zwei Bataillonen ber Brigate Thümen besetzt, welche Brigate ben Thurower Damm bei Trebbin und biesen llebergang zu vertheidigen hatte. Es erhob sich zunächst ein mörderischer Kampf um bas Dorf Wittstock, ber bem Teinte große Opfer fostete, boch bamit endete, daß bie Preugen von großer llebermacht gezwungen wurden, bas Dorf zu räumen und bis an Die nahe Ruthe gurudguweichen. Die Frangofen folgten mit bichten Schwärmen von Schützen, zugleich fuhren fie in ber Mitte bes Dorfs auf einer Erhöhung eine Batterie auf, Die ein heftiges Tener eröffnete. Die Preußen vertheidigten hierauf ben Damm und die Brücke über die Ruthe mit ber größten Bartnäckigkeit. Den frangösischen Schützen wurde eine ähnliche Zahl entgegengesetzt. Diese gruben löcher in Die Erde, schleppten Senhaufen zusammen und nährten ein gut gezieltes Feuer. Zugleich richtete bas preußische Geschütz sein Fener auf Wittstock und steckte es in Brand, so ban bie französische Batterie genöthigt war eine Zeit lang ihr Feuer einzustellen. Gin Reiter = Regiment war bereit, jeden Angenblick auf ben Teind zu fturgen, wenn er es wagen follte, fich bes

Dammes zu bemächtigen. So hielt die Brigade Thümen bas Gefecht vier Stunden lang bis nach 4 Uhr.

Der heftige Widerstand reizte den Teind zu größeren Unftrengungen. Es gelang einem Theil beffelben links von Wittstock (von der französischen Seite genommen) über die Ruthe zu kommen und in das Dorf Kerzendorf einzudringen. Ben ber rechten Seite her bedroht, wurde jetzt die Stellung ber Brigade Thumen unsicher und sie mußte sich zum Rückzuge bereit halten. Indeß langte nun, von Bulow gefendet, General Oppen mit 4 Regimentern Reiterei und 2 reitenden Batterieen an. Der Rampf wurde nun von Neuem aufgenommen. Eine diefer Batterieen (8 Geschütze) wurde fo aufgestellt, daß fie mit ben schon in ber Arbeit befindlichen Geschützen ben Damm bestrich und Tod und Verberben auf die schleuderte, die den Uebergang versuchen wollten. Die Frangosen ließen sich jedoch nicht abschrecken. Sie verstärkten auch ihrerseits bas Kanonenfeuer und brachten aus Wittstock Bretter herbei, füllten ben Ruthe - Graben an verschiedenen Stellen mit Ben und Buschwerk aus, und ein Theil der Schützen fam wirt lich hinüber. Diesen folgten die anderen, dann auch geschlossene Abtheilungen. Es war zu fürchten, daß dem Feinde der Uebergang überhaupt gelingen werde, darum wurde auch noch die eine im Rückhalt befindliche reitende Batterie herangezogen, so daß nun etwa 24 und mehr Geschütze beschäftigt waren. Bolle Kartäschladungen vereitelten auch fogleich den feindlichen Angriff, alles floh mit Wegwer fung ber Gewehre und Trommeln. Da bas Dorf Wittstod nahe war, so setzte sich ber Feind gleich wieder, verstärfte sich und stürmte von Neuem gegen den Nuthe Graben vor; noch einmal aber mußte er bem mörderischen Geschützener ber Preugen weichen.

Indeß hatten die Franzosen Mittel gesunden von den Berschanzungen von Wendisch-Wilmersdorf aus über den Nuthe Graben zu kommen und mit bedeutenden Kräften Kerzendorf zu erobern. General Thümen, noch viel stärker als vorher

in seiner rechten Seite bedroht, fand nun toch für nötbig, von der Bertheidigung des llebergangs bei Bittsted allmäblig abzustehen und zunächst sein öngrolf gurückzunehmen. Er that bies, indem er daffelbe bei gudwigsfelde, auf der Etrage ven Trebbin nach Berlin vereinigte. Wittstedt gegenüber blieb blos Artillerie und Reiterei, um den Uebergang je lange als möglich zu vertheidigen. Der Teind aber hatte nun in und bei Wittstock sein Geschütz noch verstärft, und die Ranonade begam mit verdoppelter Heftigfeit. Rach einiger Zeit versuchte er mit verstärften Kräften und unter bem Schutz biefes Geners ben llebergang zum britten Mal. Es stand nur noch General Oppen mit der Reiterei und dem Geschütz entgegen, und ber Nebergang fennte nicht mehr verwehrt werden. General Opven beschloß baber, ben Teind herübertommen zu laffen, bann aber mit ber ganzen Reiterei von 20 Schwadrenen über ihn bergufallen, um die Sache mit einem hauptschlage zu beenden. Er ließ daber die Ranonen rüchwärts aufstellen, und sobald Die Maffen ber frangösischen Divisien Durutte - tenn Diese war es - über ben Damm berüber waren, ftürzte er sich merft mit 12 und bann mit 8 Schwadronen auf bieselben. Mit kemmternswürdiger Geschicklichkeit bilveten jedoch die Frangosen Bierede. Obgleich von allen Seiten umschwärmt, gelang es doch nur einzelnen Reitern einzudringen, was natür= lich nichts belfen fonnte. Der ganze Angriff, mit nahe an 3000 Pferden unternommen, mißglückte, zum großen Theil and aus Ungeschief, indem die Reiterei durch die ungünstige Richtung, welche sie nahm, bas eigene Geschütz am Fenern verhinderte und soust noch manche Ilngelentheit bewies. Ge= neral Thumen trat nun seinen Rückzug durch den Wald nach Groß-Beeren an, jett felbst fogar von feindlicher Reiterei verfolat. Der Ibbrower Damm, bessen Ungugänglichkeit jest nichts mehr half und vom Corps von Dudinet gar nicht angegriffen werden, wurde nun freiwillig dem Teinde überlaffen.

General Bertrand hatte bei Jühnsdorf einen viel leichtern Uebergang über die Sumpfniederung ber Ruthe gehabt, ba biese hier weit weniger Schwierigkeiten barbietet. Es scheint, General Tauentzien hatte hier zu wenig Streitsräfte ausgestellt, denn er sandte diesen noch 2 Bataillone, 1 Estadoron und 2 Kanonen zu Hüsse. Bald sand er auch diese noch zu schwach und brach nun selbst noch mit 5 Bataillonen, 4 Estadorons und 2 Geschützen auf. Er kam jedoch zu spät, der Teind hatte mit weit überlegenen Krästen die seuchte Niederung schon passirt und selbst Jühnsdorf erobert. General Tauentzien ließ zwar einen Angriff auf das Dorf unternehmen, der auch ansangs Ersolg hatte, überzeugte sich indessen bald, daß der Feind zu start sei, und kehrte am Abend nach Blantensselbe an den Lusgang des Waldes zurück.

Den Abend passirte das ganze Corps von Dudinet (das linke Flügelcorps) und die Reiterei des Herzogs von Padna von Trebbin aus den Thhrower Damm und die Ruthe und lagerte bei Thhrow; das Corps von Rehnier (Centrum) ging bei Bittstock über die Nuthe und lagerte vorwärts Kerzenders, das Corps von Bertrand (rechter Flügel) blieb die Nacht bei Jühnsdorf.

Biewohl das Heer Dudinots eine kostbare Zeit von mehr als einem halben Tage unblos hatte verftreichen laffen, indem cs erft Nachmittags zum Angriff überging, fo batte es ben noch ein höchst wichtiges Ergebniß erreicht, indem es bie Ruthe und ihre breiten Sumpf - und Moorstreden hinter sich und baburch bie befestigte Stellung im Guben von Berlin gesprengt hatte, worauf seit Monaten so viel Tleiß, Mühe und Arbeit verwandt worden war. Das Schwierigste batte ber kommandirende Marschall nun überwunden, und es galt nur noch den vorliegenden weiten, zum Theil sumpfigen Wald zurückzulegen, ber sich von Saarmund über Abrensperf und Genshagen nach Jühnstorf hinzieht, worauf er bann in ber freien, trockenen und fandigen Wegend bis Berlin fein Seer vereinigen, eine große Schlacht liefern und nach glücklichem Musgange berfelben in Die preußische Sauptstadt einziehen molite.

Die Puntte, wo jetst bas frangofische Beer lagerte, liegen nur 3 Meilen von Berlin entfernt; Die Gefahr war also nie größer gewesen. Die Rabe eines jo bereutenten Geintesbeeres Tonnte für die Sauptstadt fein Geheimniß bleiben und erfüllte fie mit Schreden. Jedermann fannte Die gablreichen Streitfrafte des eigenen Heeres und fragte erstaunt, wie es möglich fei, daß man ben Teind ohne Schlacht jo nabe habe beranlaffen können? Jett nicht mehr ficher in seinem Vertrauen, gab man fich ben ängstlichsten Besorgnissen bin. Auch beim Heere war die Stimmung nichts weniger als befriedigend. Man hatte nun feit zwei Tagen auf bas tapferste gefämpft und batte aus Mangel an Streitfräften immer guruckgeben muffen. Wo waren denn all' die vielen Streiter, warum brachte man fie nicht zusammen und ging mit vereinter Kraft bem Feinde auf den Leib, den man entschlossen war zu zermalmen? Gben fo unzufrieden waren die preußischen Generale, die mit dem Stand ber Dinge näher vertraut waren. Gie tadelten bie große Auseinanderhaltung der Streitfräfte, die es verhindere, eine angemessene Truppenmacht bem Geinde entgegenzustellen, und bie zu bem Unglück geführt habe, bie besten Stellungen aufgeben zu müffen.

Am 22. Angust Nachmittags, zur Zeit des Gesechts bei Wittstock, hatte der Krenprinz in seinem Hauptquartier Phistippsthal bei Saarmund einen Kriegsrath gehalten, zu welchem die höheren Beschlschaber einberusen waren. Wiederholt ertlärte er eine Schlacht liesern zu wollen, aber er äußerte Bedentlichteiten aller Art, setzte Mißtrauen in die Leistungen der Truppen, in die viele Landwehr, die zum ersten Mal den Feind sähe: er sprach von der Möglichteit, daß Napoleon seind sähe: er sprach von der Möglichteit, daß Napoleon seind sähe: An diesem Kall meinte er, sei der Rückzug sertzusehen und nördlich von Berlin — also die Hauptstadt Preis gedend — eine Stellung zu nehmen. Für diesen Zweck sei die Brücke zu Charlottenburg glücklich verhanden, und habe er aus Bersicht auch schon eine zweite bei Meabit schlagen

lassen. — Bülow erhob sich gegen diese Ansicht mit allem Nachdruck und erklärte: Berlin dürse in keinem Fall ohne Schlacht aufgegeben werden. "Was ist Berlin?" rief darauf geringschätzend der Kronprinz aus, — eine Stadt!" worauf Bülow mit Lebhaftigkeit erwiderte: Die Hanptstadt Preußens sei einem Preußen etwas nicht werth, als der Kronprinz meine und er versichere, daß er und seine Truppen von jenen Brücken keinen Gebrauch machen, sondern lieber vor Berlin mit den Wassen in der Hand fallen wollten. Sinlenkend bemerkte der Kronprinz: noch seinen Nachrichten vom Anmarsche Napoleons da, bis dahin habe man noch Zeit. Mit dem Feinde der jetzt gegenüberstehe, dürse man es aufnehmen, und der Beschluß eine Schlacht zu liesern sei gesaßt. Mit der Weisung zu einer Schlacht die Truppen in Bereitschaft zu setzen, entließ er die Generale.\*)

Zum ersten Mal in seinem Leben mußte ber Kronprinz selbstständig die Einleitungen zu einer großen Schlacht
tressen, auf einer Seite und in Verhältnissen, die er früher nicht
im Traume geahnt. Der Versammlungspunkt des Heeres somnte
nur in der freien Gegend näher an Verlin bestimmt werden,
wo jedoch Ansehnungen der Flügel und Verstärkungen der
Stellung durch örtliche Vortheise nicht möglich waren. Der
Kronprinz hatte das Dorf Heinersdorf an der Straße von
Trebbin nach Verlin, nicht voll 2 Meisen von der Hauptstadt, zum Mittelpunkt einer Stellung ausersehen. Hier mußte
General Vülow mit den bei sich habenden Veigaden HessenHomburg und Krasst Poste sassen.

<sup>\*)</sup> Nach solchen Aenserungen bes Kronprinzen mußte wohl bas Bertrauen ber prenßischen Generale in ben guten Willen bes Oberselbberrn tief erschilttert sein. Erbittert äußerte Billow: "Mich bekommt er nicht gutwillig bazu, daß ich ilber seine Brilice bei Moabit zurückgehe! Unsere Knochen sollen vor Berlin bleichen, nicht rückwärts!" Billow von Barnhagen v. Ense S. 203, 204.

zum 23. August langte hier die Brigade Thümen und die Referve-Neiterei von Oppen, von Wittstock und Thyrow her an. Die Brigade Verstell wurde besehligt von Mittenwalde nach Groß-Ziethen zurückzugehen, um den linten Flügel dieser Stellung zu decken. Das Corps von Tauenzien sollte vorläusig bei Blankenselde stehen bleiben. Rechts von dieser Aufstellung wurden die Schweden nach Ruhlsderf, die Russen unter Winzingerode nach Güterzotz gezogen. General Hirsches bei Brandenburg segte mit seinen Landwehren an einem Tage nicht weniger als  $7\frac{1}{2}$  Meile (mit Zuhüssenahme von Kuhrwerf) zurück, gelangte aber nur die Saarmund, so daß er bei der Schlacht nicht mehr wirksam sein komte.

Hiernach nahm die Aufstellung des Kronpringen von Gütergot über Ruhlsdorf und Heinersdorf bis Groß-Ziethen, in welcher noch nicht einmal seine ganze Macht vereinigt war, eine Front von mehr als 2 Meisen ein, war viel zu ausge= behnt und in der offenen Gegend der Umgehung ausgesetzt. Sie mochte nur vorläufig gewählt sein, um aus ihr zum Angriff überzugeben, aber barüber waren die Generale völlig in Ungewißbeit. Im Allgemeinen hatte der Kronpring in mehr als einem Tagesbefehl ausgesprochen, daß eine Schlacht beabsichtigt werde, wie es zur Deckung ber Hauptstadt nicht anders fein konnte; nur erfolgte nie eine wirkliche Anordnung (Disposition) zur Schlacht, noch weniger ein Befehl zum Angriff. Neber dieses unbegreifliche Benehmen des Kronprinzen, da der Feind schon fast vor ben Thoren Berlins stand und fein Angenblick zu verfäumen war, geriethen die preußischen Generale beinahe in Berzweiflung und gaben sich ben größten Befürchtungen bin.

Es war am 23. August schon Mittag gewerben und noch immer hatte ber Kronprinz nech teinen Besehl zum Empfange bes Feindes, am wenigsten eine Anerdnung zur Schlacht gegeben, obgleich mehr als 70,000 Feinde ganz nahe gegen ihn anrückten und Berlin erebern wollten. Es schien auch durchaus nicht, daß der Prinz dem Teinde eutgegengehen

ober nur Stand halten wollte, fonbern bag er beabsichtigte, bas etwaige Schlachtfeld an bie Thore Berlins zu verlegen, benn ber General Tanentien erhielt von ihm, als er nach bem Gefecht bei Buhnederf wieder bei Blankenfelde angefommen war, ben schriftlichen Befehl: bes anderen Tages, ben 23ften, Mittags um 12 Uhr, mit seinen Truppen bis jum Weinberge von Berlin, t. h. bis hinter ben jetigen Krengberg, worauf bas Denfmal fteht, also bis an die Borftabte Berlins gurnicfzugeben, wenn ber Feind bis dabin nicht angriffe; und zu feinem größten Erstaunen erhielt er in ber Nacht ben Befehl, biefe Maagregel fogleich in Ausführung zu bringen. General Tauentien wußte nicht, was er von biefer ihm unbegreiflichen Maagregel benten follte. Baterlandeliebe und friegerische Ginficht fträubten fich, berfelben zu folgen. Er bedachte nur das Wohl seines Landes und wich nicht vom Plate. Um Morgen fand er glücklicherweise im Angriff bes Weindes die Entschuldigung Stand gu halten.

Das Nordheer befand fich in ber angegebenen Stellung im Angesicht bes weiten Balbes, burch welchen ber Teind bervorkenmen follte. Das große Beer beffelben fonnte nicht auf einer Strafe burch ben Wald marschiren, es mußte fich nach dem Gebot der Nothwendigkeit theilen und diese Theilung mußte Gelegenbeit geben, sich auf einen ober einzelne unentwickelte Seereszüge zu fturzen. Ließ man bas ganze Seer erft and bem Balbe bervorkommen und fich in Schlachtord ming aufftellen, jo hatte man alle Vortheile aus ber Sand gegeben. Deshalb besteten die preußischen Generale mit allen Araften ihrer Seele ben Blid auf biefen Bald, machfam und bereit, den Teind nicht zur Entwickelung tommen zu laffen, fondern feine Getheiltheit zu benuten, mit überlegenen Rraften über ibn berzufallen und ibn fo zu schlagen. Abgesehen bavon, baß jeder Schritt näher an Berlin ein Berluft war, wollten fie fo große Vortheile nicht aus ber Sand geben.

Wirklich begünstigte bie Marscheintheilung bes Feindes ihre Absicht. Das Corps von Bertrand auf bem rechten

Flügel bei Zühnsborf, welches am meisten vor war, wurde von den beiden andern durch eine mehr als eine halbe Meile breite und ausgedehnte, mit tiefen Graben burchschnittene Sumpfgegend völlig getrennt, fo bag eine gegenseitige Unterftütung nicht möglich war. Die beiden anderen Corps trennten sich im Bormarsch ebenfalls. Das Corps von Reynier (bas Centrum) marschirte von Kerzendorf geradeaus burch ben Wald nach Groß-Beeren, wo biefer aufhört; bas Corps von Dudinet und die Reiterei ging links in beträchtlicher Entferming von jenem an Ahrensborf und Sputendorf vorüber nach Klein-Beeren. Das frangösische Heer war also im Vormarsch durch den Wald in drei Theile getheilt, die in sich an zwei Meilen auseinander waren und von denen es ungewiß war, ob ein wachsamer Feind sie je zur Vereinigung kommen laffen würde. Um den Feldheren der Verbündeten von dem Marsche des mittlern und linken Flügelcorps möglichst abzulenken, hatte Marschall Dubinot bem General Bertrand befohlen, mit frubem Morgen bes 23sten ben Teind bei Blankenfelbe (Tauentien) anzugreifen und zu beschäftigen. Wir kehren also zu biesem zurück.

Wir erinnern uns, daß General Tauentzien mit Ausnahme eines einzigen Referve-Regiments nichts als Landwehr unter feinem Besehl hatte, märkische, ostpreußische, schlesische; selbst die Reiterei bestand ganz aus Landwehr. Was man auch sagen mag, so war seine Ausgabe schwieriger, da die Ausbildung der Landwehr und die Kriegssenntniß der Offiziere und Unteroffiziere doch viel mangelhafter war, als bei den Linienstruppen. Soust bot die Dertlichkeit Bortheile dar, da General Tauentzien nur einen wenig ausgedehnten Bodenabschnitt zu vertheidigen hatte. Blankenselde liegt, wie wir schon wissen, am Rande der Jühnsdorfer Heide, gegen welche sein Corps Front gemacht hatte. Rechts reichte die vorhin angeführte mit Gestrüpp bewachsene ungangbare Sumps und Moorgegend bis dicht ans Dorf heran; links aber zog sich ein langer, bald schmaler, bald breiterer Urm des Rangdorfer See's bis in

bie Höhe tes Dorfs. Der Raum zwischen Bruch und See betrug etwa nur 2000 Schritt, zu bessen Vertheidigung seine Kräfte, wenigstens auf eine Zeit lang, recht wohl ausreichten. Die Macht, welche General Tauentzien hier beisammen hatte, betrug 15 Bataillone, 15 Eskadrons, 36 Geschütze, 12,000 Mann.

Die einzige Truppe, welche im zerftreuten Gefecht, im Schützendienft, einigermaaßen geübt war, war bas 5te Referve-Regiment unter einem Major v. Schmalenfee. Sammtliche Schützen deffelben (12 Züge) wurden baher in den Wald gefandt, während bie Bataillone jur Unterftützung folgten. General Tauentien machte bann auch feine übrigen Unordnungen: Besetzung des Dorfs Blankenfelde, Aufstellung seiner übrigen Macht rechts und links besselben, mit bem größten Theil ber Reiterei im Rückhalt. Das Gefecht begann zuerft im Walbe, worin fich Major Schmalenfee behauptete. Dann bilbete ber Feind auf seinem rechten Flügel brei ftarke Un= griffsfäulen mit mehreren Batterien in ben 3wischenräumen und fam damit auf einen holzfreien Raum vor, ber fich gleichsam als Landbusen in ben Balb schob. Es hatte ben Unschein, als wenn er ben linken Flügel Tauentiens mit überlegenen Kräften überwältigen wolle, aber mertwürdigerweise machte er halt, zog 2 Batterien vor und erhob eine Kanonabe. Der preußische General ließ biefe erwidern, verftartte feinen linten Flügel und wollte weitere Schritte bes Feinbes abwarten. Diefer begnügte sich aber nur mit ber Kanonabe, wagte nicht weiter vorzugehen und zog fogar ab, ohne etwas unternommen zu haben. Wahrscheinlich follte General Bertrand bie Preugen blos beschäftigen, während bie beiben anderen französischen Corps im Vormarsch begriffen und noch zurück waren. Warum er nun aber wieber bis Buhnsborf gurud. ging, ift nicht anders zu erklären, als bag er besorgte, ber Feind ware zu ftarf und er wurde mit seinen nicht tampfbegierigen Italienern eine Schlappe erleiben. General Tauentien folgte ihm im Walte bis auf die Balfte bes Weges nach

Jühnsborf, machte fogar noch 11 Offiziere und 200 Mann zu Gefangenen und kehrte bann wieder in seine Stellung bei Blankenfelde zurück. Um 2 Uhr standen bann beide Theile einander ruhig gegenüber.

Als General Büsow in seiner Stellung bei Heinerdorf den gegen Mittag immer nech verstärften Kanonendenner bei Blankenfelde hörte, der Kronprinz aber nicht die geringste Beisung ertheilte, glaubte er am besten zu thun, selber, ohne Beschl und Austrag, zu handeln, da sein Sberseldherr das Heer in verwaistem Zustande lassen zu wollen schien. Er brach auf, um Tanentzien zu Hüsse zu eilen, wobei das Kanonenseuer die Richtung angab. Ein Sfizier jagte zum Kronprinzen, um ihm davon Meldung zu machen.

Alls General Bulow eine Meile von Beinersborf in ber Gegend von Lichtenrade angekommen war, ließ die Kanonade bei Blankenfelde nach und berte bald gang auf. Er machte Halt und ba feine Wefahr mehr zu sein schien, so trat er ben Rückug an. Er lagerte fich barauf vor Beinersborf, auf bem rechten Flügel Die Brigade Seffen Somburg, neben ibr die von Krafft, bann die von Thumen, welche lettere über die Berlin-Trebbiner Strafe reichte; Die Brigate Borftell, welche eben eintraf, setzte fich auf ben linfen Flügel. Die Referre-Reiterei von Oppen und die Reserve-Artillerie stellten sich binter Heinersborf auf. Diese Stellung auf bem höherliegenden Terrain überhöhte die in den feuchten Gründen der Ruthe gelegenen weiten Waldungen, wo ber Feind herkommen follte. Das vor ber Front am Ansgange bes Waltes liegente Dorf Groß-Beeren wurde mit einer Borbut von 3 Bataillonen, 4 Estadrons und 4 Geschützen unter bem Majer v. Sandrart befett.

Obgleich Wittstock von Groß-Beeren nur eine Meile entsfernt liegt, so kam das Corps von Rehnier erst nach 3 Uhr Nachmittags am Waldrande von Groß-Beeren hervor. Ursache dieses späten Ausbruchs und Ankommens war eines Theils die Erschöpfung durch das lange hisige Gesecht bei Wittstock

am vorigen Tage, anderen Theils bie Ungunft ber Witterung, benn ber allgemeine Landregen, beffen wir bei ben Schlachten bei Dresden und an ber Katbach (am 26sten bis 28. August) erwähnten und ber sich über gang Nordbeutschland er= ftreckte, war hier früher eingetreten. Es hatte fast die gange Nacht vom 22-23sten hindurch geregnet und regnete mit weniger Unterbrechung ben ganzen Tag bes 23ften über fort\*). Marschall Dudinot hatte den Aufbruch des Corps von Rebnier in dem Moment befohlen, wo baffelbe ben Kanonendonner bei Blankenfelde beim Corps von Bertrand hören würde, welches um 10 Uhr Vormittags gefchah. Der Marsch muß aber sehr langsam erfolgt sein, da er bei einer Meile Entfernung 5 Stunden bauerte. Boran war bie fachfische Division Cahr, bann folgte die frangofische Division Durutte und ben Beschluß machte bie sächsische Division Lecog. Die fächfische Reiterbrigade marschirte in gleicher Sohe zur Seite. Der Marich wurde wesentlich baburch erschwert, baß fämmtliches Fuhrwerf des Corps zwischen den Divisionen Durntte und Lecoq eingeschoben war. llebrigens versprach Marschall Dubinot bem General Rennier, daß bas linke Flügelcorps (Dubinot) und bie Reiterei bes Herzogs von Padua ebenfalls aufbrechen und durch den Wald an Ahrenstorf und Sputendorf vorüber sich mit ihm in gleicher Sohe halten follten. Sehr verhängnisvoll wurde es, daß ber Marschall für feine Person in Trebbin blieb und bei ber Schlacht nicht gegenwärtig war. Dadurch fam es, daß bas ganze linke Flügel= corps und die Reiterei sich im Marsch verspätete, bas Fußvolt gar nicht und bie Reiterei ju fpat auf bem Schlachtfelbe anlangte. Es geht überhaupt aus ben vorhandenen Nachrichten hervor, daß der Marschall für heute keinen ernstlichen Rampf beabsichtigte, fondern erft ben folgenden Tag einen Hauptschlag vollführen wollte. Für beute rechnete er bloß

<sup>\*)</sup> Felbzilge ber Sachfen G. 219.

auf ein Vorgehen gegen den jenseitigen Waldrand und auf einige mögliche Vorpostengesechte.

Auf dem Wege, auf dem das Corps von Reynier herkam, liegt, wo der Wald aufhört, kaum i Stunde von seinem
Rande auf einer sansten Erhöhung das Dorf Groß-Beeren,
nur noch zwei Meilen von Berlin entsernt. Der bruchige
und moorige Theil des Waldes berührt fast dessen südliche Seite und von dem nördlichen höher gelegenen Lande zieht
sich eine schmale sumpfige, ungangbare Niederung hart an der
östlichen Seite des Dorfs vorüber, zu dem größeren Bruch
hin, mit einem tiesen Graben, dem Lilo-Graben, über den
beim Dorf eine Brücke führt. Kaum 2000 Schritt jenseits
(östlich) dieses Grundes, aber entsernter vom Walde, liegt das
Dorf Klein-Beeren. Sine Viertelmeile links (westlich) von
Groß-Beeren, ebenso weit vom Waldrande entsernt als dieses
Dorf besindet sich ein zu ihm gehöriges Vorwert Neu-Beeren.
Dies sind auf der Tour nach Berlin die nächstgesegenen Orte.

218 bie Division Cahr aus bem Walte hervorfam, fand fie bas Dorf Groß-Beeren und die nächste Gegend von ber prenkischen Borbut unter bem Major Sandrart besett; auf ber Windmühlenhöhe bicht beim Dorfe waren die 4 Geschütze berfelben aufgestellt. Die Division marschirte vor bem Walbe auf, jog zwei Batterien, b. h. 12 Gefchütze vor, welche ein heftiges Fener eröffneten und durch Granaten bas Dorf Groß-Beeren bald in Brand steckten. Dann ging die Division gum Angriff vor. Die Preußen konnten weder bas Dorf, noch Die Windmühlenhöhe halten, sondern zogen fich nach Beinersborf auf bas Corps zurück. Die Division Sahr nahm nun eine Stellung auf bem Windmühlenberge, ben rechten Flügel an Grof-Beeren gelehnt, welches mit einem Bataillon befett wurde. Die Division Durutte, welche auf bie von Sahr folgte und die fächfische Reiterbrigate marschirten links rückwärts ber Division Sahr auf. Die Division Lecog war noch im Walbe auf bem Mariche gurud; fie fchlug, als bas Befecht mit ber preußischen Vorhut begann, ben Weg links nach bem Borwert Neu-Beeren ein, um ben linken Flügel ber Schlachtorbnung zu bilben.

Der Befehlshaber bes siebenten frangösischen Corps Graf Rehnier war ein einfichtsvoller erfahrner General, ber sich in ben Rheinfeldzügen und in Acgypten ausgezeichnet und an ben Siegen Moreau's, als beffen Staabschef, einen bebeutenben Antheil hatte; hier aber ereilte ihn fein bofes Gefchick, an beffen Berbeiführung freilich fein Oberfeldherr, Marschall Dubinot, einen wesentlichen Antheil hatte. Gegen 4 Uhr hatte die Division Sahr die preußische Borhut angegriffen. Etwa um 5 Uhr hatte fich biefe Groß-Beerens bemächtigt und ihre Aufstellung vollendet, während die anderen Divisionen aus bem Walbe hervorkommend mit ihrem Aufmarich beschäftigt waren. Der Regen floß in Strömen, Jebermann fuchte ein Dbbach. Es war fo trube, bag man nur auf furze Entfernungen um sich sehen konnte. General Rennier hatte von dem nahen Lager bes Bulowichen Corps, welches nur eine halbe Meile entfernt war, feine Kenntniß, er hielt ben Feind vor fich nur für schwach und glaubte für heute alles beendigt. Er wollte in Groß-Beeren sein Sauptquartier nehmen und bie Quartiermacher waren beschäftigt, die bewohnbaren Säuser für bie höheren Offiziere aufzuzeichnen. Rachbem er seinen rechten Flügel burch ben erwähnten an Groß-Beeren vorübergehenden fumpfigen Grund für gesichert erkannt hatte, begab er sich zu feinem linfen, um ben Aufmarich zu beschleunigen, vorzüglich aber um die Verbindung mit bem zwölften Corps aufzusuchen, welches nach bem Versprechen bes Marschalls jest ebenfalls am Waldrande ankommen follte. Mit biefem und bem Reitercorps, des Herzogs von Padua wären bann mehr als 50,000 Mann vereinigt gewesen. Er hoffte und harrte aber vergebens, bas 12te Corps fam nicht an und er blieb mit nicht viel mehr als 20,000 Mann, wenn noch ein Angriff erfolgte, bem Stoß fast bes gangen Nordheeres Preis gegeben.

General Bulow, ber nach bem Zurücktreiben seiner Borhut vorgeritten war, um eine Auskundung bes Feindes vorzunehmen, sah, wie dieser aus dem Walde hervorsam und eine Stellung zwischen Groß- und Neu-Beeren bezog. Er wußte, daß ein seinbliches Corps dem General Tauentzien gegenüberstand. Was er jetzt vor sich sah, konnten möglicherweise zwei Corps sein. War es nur ein Corps, so war er diesem gewachsen; waren es aber auch zwei, so hatten sie sich wenigstens noch nicht entwieselt und es war jetzt der günstigste Moment vor ihrer Ausstellung in Schlachtordung über sie herzustürzen. Er war daher entschlossen, da er alle seine Brigaden, nah an 40,000 Mann beisammen hatte, mit möglichster Schnelle den Angriss auszusühren. Alls er indessen die Ansordnung dazu tressen wollte, erhielt er zu seinem höchsten Erstaunen vom Kronprinzen von Schweden den Besehl, mit seinem ganzen Corps dis auf den Weinberg bei Berlin zusrückzugehen!!!

Es läßt fich gar nicht absehen, was die Folgen gemesen wären, wenn General Bulow biefen Befehl befolgt hatte Das Corps von Tauentien hätte bann auch bis babin gurudweichen muffen. Nichts hatte ben Teint gehindert, am folgenden Tage seine aanze Streitmacht in ber freien Gegent zu vereinigen und mit gesammelten Kräften vorzudringen. Es wäre — und bas noch im gunftigsten Falle — zu einer Schlacht unmittelbar unter ben Mauern Berlins gefommen. Schon die Gefechte bes vorigen Tages und Diefes Vormittages hatten die Hauptstadt in Schrecken gesetzt, ba man in ber Stadt jeden Kanonenschuß hören fonnte. Was mußte eine große Schlacht in unmittelbarer Rähe für eine Wirfung hervorbringen! Run waren die jett zur Verfügung ftebenden Streitfräfte bes Nordheeres nicht stärfer als bie feindlichen. Dabei wurde burch immerwährendes Zurückweichen ber Muth bes eigenen Heeres geschwächt, ber bes Feindes aber burch ben naben Unblick ber Thurme Berlins bis zum äußersten gesteigert. Bielleicht - und bei ber ungünstigen Oberleitung bes Ganzen mahrscheinlich - ging bie Schlacht und in Folge deren die Hauptstadt versoren. Der eigentliche Heerd des Enthusiasmus war ausgelöscht, die Siege an der Katbach und dei Culm hätten ihren Glauz versoren, der letztere hätte wahrscheinlich gar nicht stattgesunden und ein nachtheiliger Friede wäre das Ende gewesen. Wenn nun der Kronprinz auch hatte versauten lassen: durch das Zurückziehen der Preusen wolse er den Feind in die freie Gegend socken, ihm dann mit den Schweden, Russen und allenfalls den Truppen Hirschselbs in den Nücken marschiren und ihn in die Sumpsgegend der Spree bei Köpenick wersen; so betrug die Stärfe der Schweden und Russen zusammen nur 26—27,000 Mann und es war sehr die Frage, ob er das Ueußerste zu wagen Willens oder auch nur im Stande sein würde.

Bum Glück war Bulow ein Seld, wie ihn bie große Wichtigkeit bes Augenblicks erforberte. Der günftige Moment war ba, bem Feinde einen empfindlichen Schlag zu verfeten, man burfte ihn nicht unbenutzt entschlüpfen laffen. General Bülow bedachte die Gefahr ber Hauptstadt und bes Baterlandes, den Rubm ber Preußen und feinen eigenen. War er vorher schon zum Angriff entschlossen gewesen, so wurde er es jetzt nur noch mehr. Ungufrieden mit allen bisherigen Un= ordnungen bes Pringen, mißtranisch gegen ihn, glaubte er, bağ ber Befehl zum Rüdzuge zum Untergange Prengens führen muffe. Es fann auch fein, bag bie natürliche Empfind= lichfeit über bes Prinzen bittere Kritif feiner Seerführung vor bem Waffenstillstande mit eingewirft hat. Er wollte ihm jest zeigen, baß er recht wohl zu siegen wiffe. Er ertheilte baber Befehl zu einem augenblicklichen Angriff auf Die feindliche Stellung und ließ bem Pringen feinen Entschluß nach Ruhlsborf melben, ber ihn, jedoch nur auf seine eigene (Bulows) Berantwortung gewähren ließ. Später, als er schon in volfem Marsch gegen ben Teind war, brachte ihm ber Nojulant des Prinzen, General Graf Yöwenhjelm, den dem früheren fast entgegengesetzten Befehl, Groß Beeren wieber zu nehmen, was Billow fo auffaßte, als habe ihm ber Pring bie Genehmigung zum Angriff ertheilt\*).

Obgleich es heftig regnete, die Truppen den ganzen Tag in Bewegung gewesen waren und wenig oder gar seine Nahrung zu sich genommen, die Brigade Thümen und die Reserve-Reiterei den vorigen Tag anhaltend gesämpst hatten und einen Theil der Nacht marschirt waren, so erhob sich doch ein allgemeines freudiges, sant tosendes Hurrah durch das ganze Corps von Bülow, als das Gewehr in die Hand genommen und ausgesessen wurde, um den Feind anzugreisen.

In ber nun gebildeten Schlachtordnung bilbete bie Brigabe Seffen-Homburg ben rechten, die von Krafft ben linken Flügel, die Brigade Thümen folgte als Rückhalt, alles in Ungriffstolonnen. Die bei ben Brigaben eingetheilte Reiterei und Artillerie folgte benfelben. Bon ber Referve-Reiterei fette fich bie Brigade Trestow hinter ben rechten, die von Sydow binter ben linken Flügel. Die Brigade Borftell, welche auf bem äußersten linken Flügel gestanden hatte, erhielt bie Beftimmung auf ber anderen Seite bes erwähnten fumpfigen Grundes über Alein-Beeren gegen die Oftseite von Groß-Beeren, b. h. gegen ben rechten Flügel bes Feindes vorzubringen. Im Vormarsch wurde die Artillerie vorgezogen und auf 1800 Schritt Entfernung von ber feindlichen Stellung ein furchtbares Fener aus 64 Fenerschlunden eröffnet, bas in unausgesettem Borwärtsbringen raftlos fortgesett wurde, mährend die Truppen auf 300 Schritt Entfernung folgten. Alls man näher an bie feindliche Stellung berangekommen war, wurde noch mehr Artillerie vorgezogen und ber Feind aus 82 Gefdniten beschoffen, benen er nur 44 entgegenzuseten vermochte \*\*). Bon einem so überlegenen Feuer wurde bas seinige in furzer Zeit übermannt. Der Eindruck murbe bald fichtbar und ale bie feindlichen Donner fcmächer murben, gab

<sup>\*)</sup> Friccius I, S. 262.

<sup>\*\*)</sup> Felbzüge ber Sachsen S. 222. Zweite Ummerfung.

Bülow den Befehl zum Sturm mit dem Bajonet. — Während der Haupttheil des Corps sich anschickte, den entscheidenden Stoß zu vollführen, war auch die Brigade Borstell an
der anderen Seite des sumpfigen Grundes über Klein-Beeren
nahe bei Groß-Beeren angekommen und eröffnete von dieser
Seite den Angriff.

Als schon das ganze Corps von Bülow im Anmarsch war, glaubte General Reynier noch immer, es werde, ba es bereits 6 Uhr war, beut fein Angriff mehr erfolgen. Den wiederholten Meldungen von Bewegungen im feindlichen Lager wollte er burchaus feinen Glauben beimeffen. Gelbst als bie Offiziere feines Gefolges ihn auf die Bildung ber preußischen Ungriffsfäulen aufmertsam machten, antwortete er beinabe ärgerlich: "ach, bas ist nichts, sie werden nicht kommen! "\*) Fortwährend hielt er sich auf seinem linken Flügel auf, immer harrend, das zwölfte Corps und die Reiterei des Herzogs von Padua ankommen zu sehen. Als ihm das Andringen von Borftell über Rlein-Beeren gegen feinen rechten Flügel gemelbet wurde, wollte er es ebenfalls nicht glauben, und auf wiederholte Melbungen fandte er erft einen Abjutanten bin, um fich perfönlich von der Wahrheit zu überzengen. Endlich beorderte er bann zwei Bataillone und eine halbe Batterie, um jenfeits Groß Beeren ber von Rlein Beeren herkommenden Brigade Borftell zu begegnen. Der nun bald in ber Front und auf seinem rechten Flügel sich erhebende, erschütternde, feindliche Kanonendonner überzeugte ihn zu fpat, daß er sich vollständig geirrt habe.

Der Stoß von beinahe 40,000 Mann gegen wenig mehr als 20,000 Mann, die noch nicht einmal alle entwickelt waren, das bedeutende llebermaaß an Geschütz und die lleberraschung wirkten vernichtend auf das französische Corps. Die Brigade Borstell, welche allein schon stärker war, als die ganze Division Sahr, tried die beiden entgegenstehenden sächsischen Bataillone

<sup>\*)</sup> Feldzilge ber Sachsen S. 223.

vor sich ber, die sich nur beeilen mußten über die Brücke des tiefen Grabens nach Groß-Beeren zu entfommen, weil fie fonft gefangen worden wären. Da wegen bes Regens fein Gewebr losging, so konnten sie auch vom Dorse aus teinen Widerstand leisten, vielmehr drang die Brigade Borstell unaufhaltsam von Dieser Seite ein, während Truppen ber Brigate Arafft baffelbe von der Rordseite eroberten, wobei trot des Regens das Torf abermals in Brand gerieth. In der Hauptstellung leistete Die Division Cabr gegen die brei preußischen Brigaten Seisen-Homburg, Krafft und Thumen eine Zeit lang rübmlichen Wiberstand, wenn von Ruhm die Rede sein tann, wo Deutsche gegen Deutsche fämpfen. Doch war der Kampf zu ungleich, und als Groß=Beeren verloren war und die Truppen von Borftell, aus dem Dorfe hervorbrechend, noch bagn famen, mußte die Division auf den Rinckzug bedacht sein. Einzelne Bataillone berfelben leifteten noch im Zurückgeben Widerstand, aber die Preußen rückten ihnen hart auf den Beib, und es fam mit Bajonet und Rolbe zum Handgemenge, wobei bie Sachsen fehr übel zugerichtet wurden. Zwei Bataillone wur ben links in ben Sumpf getrieben, wo ein Theil gefangen, ein anderer Theil erschlagen wurde und der Rest in Sumpf und Basser den Tod fand\*). Mit zwei Bataillonen des Regiments Low suchte General Sahr in Person noch einiges Geschütz zu retten, Die Sachsen wurden aber mit Rolbenftößen zurückgetrieben, und General Sahr felbst, ber einst in Torgan ben General Thielmann gehindert, die fächfischen Krieger ber beutschen Sache guguführen, und ber bier auf beutschem Boben fo tapfer für bie frangösische Sache focht, erhielt mehrere Bajonetstiche in den Arm und in den Unterleib und entging, schwer verwundet, nur mit Mühe der Gefangenschaft. beiden Bataillone wurden größtentheils vernichtet, bas eine gang umringt und gefangen genommen. General Rebnier be-

<sup>\*)</sup> Doch foll fich noch ber größere Ebeil gerettet haben. Felbzige ber Sachfen S. 226.

fahl in dieser Verwirrung der französischen Division Durutte zur Unterstützung der Division Sahr vorzugehen, aber sie, die Tags vorher so ansdauernd und tapser bei Wittstock gesochten hatte, war so erschüttert und außer Fassung gebracht, daß sie unmwandte, zum großen Theil die Gewehre wegwarf und unaushaltsam dem Walde zueiste\*). Auf diesem Wege wurde sie von der preußischen Reiterei ereist und noch Viele niedergehanen oder zu Gesangenen gemacht. Die sächsische Division Lecog, ansangs noch zurück und dann gegen Klein-Veren vorgesandt, wurde vom General Rehnier herbeigezogen, um den Rückzug zu decken. Sie trug noch dazu bei, die Flucht der beiden anderen Divisionen weniger gesahrvoll zu machen, hatte es aber nur der indeß eingetretenen vösligen Dunselheit zu verdausen, daß sie noch so ziemsich ungesährdet den Wald erreichte.

Ganz spät langte noch der schwedische Artillerie Dberst Cardell von Ruhlsdorf her mit vier Kanonen, gedeckt von einigem Fußvolf und Reiterei auf dem Schlachtselde au, wo er ohne Wirkung und Erfolg noch einige Schüsse in großer Entsternung auf die bei Neu Beeren angekommene französische Reiterei that\*\*).

Als nämlich die Schlacht völlig beendet war, war auf dem linken feindlichen Flügel — zu spät — die Division Fournier von der Neiterei des Herzogs von Padua erschienen. In der Dunkelheit machten zwei preußische Husaren-Negimenter einen Angriff auf dieselbe, worauf sie nach allen Seiten auseinanderstob. Ein Theil gerieth dabei auf die Ebene zwischen Groß = Beeren und Heinersdorf, wurde von der preußischen Neiterei versolgt und theils niedergehauen, theils gesangen.

Die Trophäen dieses Tages waren 14 Geschütze, 60 gefüllte Munitionswagen und 1500 Gefangene. Ein sehr werthvoller Gewinn waren außer den Gewehren der Gefangenen

<sup>\*)</sup> Feldzüge ber Sachsen S. 227. Anmerkung.

<sup>\*\*)</sup> Friccius I, S. 271.

noch 2000 andere Gewehre, welche auf dem Schlachtselde gesunden wurden, die der Landwehr zu Gute kamen, deren erstes Glied bisher noch immer mit Picken bewaffnet gewesen war\*). Der eigene Verlust bestand nur in 6 unbrauchbar gewordenen Geschützen, in 150 Todten und 900 Verwundeten. Sehr schön schloß der heutige Tag mit einem allgemeinen kräftigen Hurrah des ganzen Corps, welches, von so vielen Tausenden ausgebracht, dem sliehenden Feinde eine furchtbare Musis sein mußte\*\*).

Vorsichtig zog sich Bülow am späten Abend in sein früheres Lagers bei Heinersborf zurück. Er hatte diese Schlacht ganz auf eigene Verantwortung unternommen, hatte bech immer zwei Corps gegen sich, und wenn er auch das eine gegeschlagen, so wußte er von dem anderen nichts und wollte sich nicht auf seinen eigenen Kopf in vielleicht verwickelte Lagen in der Nähe eines weiten Waldes bringen.

Durch ben fräftigen Stoß Bülows auf das Corps von Reynier waren alle Gefahren von der Hauptstadt abgewandt. Diese hatte den ganzen Tag in der größten Besorgniß geschwebt, am meisten als gegen Abend sich der sürchterliche Kanonendonner erhob. Aengstlich horchte Iedermann, ob er sich nahe oder entserne. Alls man nun, schon während der Nacht und dann am frühen Morgen, die Siegesbotschaft erfuhr, war die Frende groß. Am Morgen wanderten und suhren Tausende nach dem Lager von Heinersdorf, den Verswundeten Verband und Pflege, Allen Lebensmittel zu bringen. Nie sind insbesondere Verwundete mit größerer Sorgsalt und Ausgepfrauen Berlins von den höchsten bis zu den niedrigs

<sup>\*)</sup> Die beiden fachfischen Divisionen verloren allein 28 Offiziere, 2069 Unter Diffiziere und Gemeine an Tobten, Bermundeten und Gefangenen.

<sup>\*\*)</sup> General Graf Bülow von Dennewitz in den Feldzügen von 1813 und 1814 von einem preußischen Offizier. Leipzig. 1843. S. 115.

sten Ständen. Die Dankbarkeit und Baterlandsliebe zeigten sich im schönsten Lichte.

Das gespannte Berhältniß, welches zwischen Bülow und dem Kronprinzen von Schweden schon bestand, konnte durch die Schlacht natürlich nur vermehrt werden. Der Kronprinz mußte durch fein zweidentiges Betragen in den Augen Buloms nur noch mehr verlieren, und der Bring konnte wiederum Bülow nicht verzeihen, baß biefer trot ihm eine Schlacht gewonnen habe. Der siegreiche prengische General kounte sich nicht überwinden, seinem Oberfeldheren perfönlich und mund= lich Bericht abzustatten, sondern that dies nur schriftlich. Als am folgenden Tage ber Pring bas Schlachtfeld in Augenschein nahm, ließ er wiederum Bulow nicht auffordern ihn zu be= gleiten, und dieser bütete sich wohl felbst eine Annäherung herbeizuführen, sondern blieb stolz bei seinen Truppen. Die Einwohner Berlins glaubten nicht anders, als daß sie bem friegserfahrenen Bringen ben Sieg und die Rettung ber Saupt= ftadt zu verdanken hätten, und der Magistrat sandte Abgeordnete in fein Lager, um ihm ben Dank ber hauptstadt barzubringen. Hier würdigte ber Pring ben Sieg Bülows baburch berab, baß er bie Schlacht nur "ein Gefecht zwischen ber Borhut beider Theile" nannte. Er habe ihren Dant noch nicht verdient, fagte er, hoffe aber mit Zuversicht auf fünftige Siege, da schon die Vorhut seines Heeres den fliebenden Feind nach Sachsen getrieben babe. Untundig des wahren Sachverhältnisses und böchst unschiedlich, da sie wissen muß. ten, daß wenigstens preußische Truppen ihre Retter gewesen, gingen bie Abgeordneten ben wahren Sieger, ihren betten muthigen Landsmann, vorbei, der für jetzt um die verdiente Anerkennung fam\*).

<sup>\*)</sup> Frieeins I, S. 273 und 274. Rach bem Frieden von 1814, als ber Magistrat von Berlin Billow burch Abgeordnete begriffen und ibm für die wiederholte Rettung der Stadt danten ließ, machte er diesen bittere Borwlirfe barilber, daß sie nach bem Siege von Groß-Beeren von ihm gar feine Kenntniß genommen, sondern nur dem Kronprinzen von Freibeitsfriese II.

Auch in der öffentlichen Meinung ift bem General Bülow lange Zeit fein wohlverdienter Ruhm entzogen geblieben. Das Publifum, welches bie näheren Berhältniffe nicht tennt oder nach vielen Sahren, oft erst nach einem Menschenalter, fennen lernt, fann nur nach dem Eindruck urtheilen, ten öffent= liche Schriften, D. h. die Zeitungen der Gegenwart auf dasselbe machen. Da hatte benn ber Kronpring bafür gesorgt, daß der Ruhm der Schlacht von Groß-Beeren auf ihn felber zurückfiel. In seinem "Bülletin" aus bem Lager bei Rublsdorf den 24. August 1813 Mittags, bekannt gemacht in ber Boffischen = und Saute und Spenerschen Zeitung vom 26. August, von wo es in alle übrige Zeitungen übergegangen ift spricht der Kronpring zuerst davon, daß alle Berichte der Rundschafter ausgesagt: Napoleon selbst an ber Spite ber Corps von Victor, Dubinot, Bertrand, Revnier und bes Reitercorps des Herzogs von Padua ware aus der Gegend von Baruth im Begriff einen raschen Zug auf Berlin gu unternehmen. Der Pring fett bier Die Person bes Kaifers und bas Corps von Victor bingu, da, wenn auch Kundschafter dasselbe ausgejagt, es sich dech bald als falsch erwies. Er gablt bann die Stellungen seiner Corps auf, mit welchen fein Kriegskundiger bei den gegebenen Berhältniffen fich einverftanden erklären wird, nennt alle Generale, felbst den Rosatten-General Tschernitschef, mit Namen, einige sogar mehrmals, erwähnt aber faum einmal Bulows, beffen Corps boch bie Hälfte seines Heeres betrug. Im Fortgange fagt er: "burch Die Besetzung von Groß Beeren befant sich ber Geind 1000 Rlafter vom Centrum unseres Lagers entfernt. Der General

Schweben ihre Hulbigungen bargebracht batten. "Mich, meine Gerren," sagte er, "tonnten Sie bamit nicht beleidigen, aber in Ihrer Seele babe ich mich bamals bes gänzlichen Mangels an Nationalgefilbt, ben Sie zeigten, geschämt." Leben Bittow's von Barnhagen v. Enie S. 450.

Uebrigens wollen wir hierbei nicht unerwähnt laffen, bag feitbem bie Whienbung einer Deputation bes Magiftrats nach bem Schachtfelde von Groß-Beeren in officiöser Beite bestritten worden ift (vgl. Haube und Speneriche Beitung 1854, Nr. 43, und die Entgegnung von Larnbagen in Nr 44).

Bülow erhielt Befehl (?) ihn anzugreifen. Er führte die= fen Befehl mit derjenigen Entschloffenheit aus, die den ge= schickten General bezeichnet." Er fann nicht umbin, ihm ein fleines Lob zu ertheilen. Gleich barauf spielt dieses Lob aber in's Ironische über, benn er fügt hingu: "seine Truppen marschirten mit eben ber Ruhe, welche im siebenjährigen Kriege Die Soldaten bes großen Friedrich auszeichnete," womit er versteckt an das Langsame und Bedantische einer veralteten Kriegführung erinnert. Später neunt er in bem Bulletin Die Schlacht nur "eine Uffaire." Da er ausgesprochen, bag Bulow nur auf feinen Befehl gehandelt, nur feinen Befehl ausgeführt, ber Bericht Bulows an den König nirgends und überhaupt nichts in den Zeitungen veröffentlicht worden ift, als das Bülletin des Prinzen\*), so glaubte das große Publifum nicht anders, als daß ber Pring ben Sieg erfochten habe. Es ging in alle Compendien, in alle Lehrbücher der allge= meinen Weltgeschichte \*\*) über, und die deutsche Jugend lernte: der Kroupring von Schweden hat den Marschall Dudinot bei Groß-Beeren geschlagen. Solch ein Irrthum ift nachher schwer wieder auszurotten, weil ihn noch lange Zeit ein Schriftsteller bem andern nachschreibt, wenn die Briegsgeschichte fich auch noch so viel Mübe giebt, Die Lage ber Dinge in's rechte Licht zu stellen.

Das Vorgehen des Marschalls Oudinot gegen Berlin scheiterte an der Unbestimmtheit seiner Besehle und an dem Mangel an Uebereinstimmung unter den Corpsbesehlshabern.

<sup>\*)</sup> Billow, mit Recht entruftet über das "Billetin" des Pringen, bas er "ein elendes Machwert" nannte, ließ den Berliner Zeitungen über bie Entstehung und den Berlauf ber Schlacht einige Erlänterungen zu geben; aber bei der noch unsichern politischen Stellung Preußens wollte man teine Berantasiung zu Mißhelligteiten geben, die Ceniur verweigerte baher die Aufnahme.

<sup>\*\*)</sup> Auch der patriotische Notted in seiner weitverbreiteten und von der deutschen Jugend vielgelesenen Weltgeschichte läßt die Schlachten von Groß-Beeren und Dennewig durch den Kronprinzen von Schweden und nur nebenbei von Billow gewonnen werden.

Da nun das Centrum des Heeres eine Niederlage erlitten hatte, so mußte der Marschall Dudinot die Unternehmung aufgeben und sich zurückziehen. Er that dies, indem er sein Heer über Züterbogf und Marzahne bis unter die Kanenen von Wittenberg zurückführte. Um 2. September war dasselbe im Lager vor dieser Festung vereinigt.

In den neueren Kriegen zeigt es fich oft, daß bas Ergebniß am Schlachttage felbst nicht fo glanzend erscheint, fonbern daß bie großen Trophäen erst burch eine fraftige Berfolgung erkämpft werden. Hätte ber Kronpring, wie Blücher nach der Schlacht an der Ratbach, in welcher er, wie Bülow bei Groß-Beeren, das feindliche Corps des Centrums über den Haufen warf, eine folche mit aller Macht unternommen, wozu er durch das große llebermaaß an Reiterei und Geschütz alle Mittel in Händen hatte, so ware das Beer Dudinots in der bruchigen, moorigen und waldigen Gegend, die es zu burchziehen hatte, größtentheils aufgerieben worden, es wäre Dubinot wie Macdonald an der Kathbach ergangen, und es wäre feine Schlacht bei Dennewitz mehr nöthig gewesen. Ramentsich konnten, wenn der Kronpring bei Tagesanbruch eine allgemeine Verfolgung befohlen, die Corps von Repnier, Dudinot und das Reitercorps des Herzogs von Padua beim Uebergange über die Ruthe bei Wittstock und Thurow in die verzweifeltste Lage gebracht werden. Statt bessen gab er geflifsentlich am 24. August dem Heere Rube, und ließ dem Feinde Zeit, diese schwierigen Engwege zurückzulegen. Erst den 25sten brach er auf, aber er hatte auch dann so wenig Gile, daß die Berfolgung, einige leichte, faum nennenswerthe Gefechte abgerechnet, sich beinahe bloß auf die Besetzung bes vom Feinde verlassenen Bodens beschränfte. Ja bas Nachrücken war so matt, daß Marschall Ondinot, nachdem er allerbings am 24sten und 25sten ftarke Marsche gemacht, seinen Truppen einen Rubetag geben konnte, benn noch am 25ften ftanden die Generale Billow bei Thyrow, Tauentien bei Zoffen, 14 bis 2 Meilen vom Schlachtfelde. Die Ruffen und Schweben

waren noch gar nicht fortgerückt, und das Hauptquartier bes Kronprinzen war sogar rudwärts nach Teltow verlegt worden. In ben folgenden Tagen ging ber Pring etwas vor, breitete fich aber fo fehr aus, baf er an feinem Orte eine hinlangliche Truppenzahl zusammen hatte, um einen Angriff zu unternehmen. Seine Macht war nämlich folgendermaaßen zerftreut. General Wobeser (zum Corps von Tauentien gehörig, der früher zwischen Spree und Oder bei Beessow beobachtend gestanden) war über Buchholz nach Baruth gezogen worden und hatte ben Befehl erhalten, Luckan zu nehmen, was er am 28. August rühmlichst ausrichtete. Diefer bilbete bier den linken Flügel. Un Diesen schloß sich am 29sten rechts das Corps von Tauentzien bei Dahme, das Corps von Bülow bei Treuenbrietzen, die Russen bei Belzig, die Schweben einen Marsch rudwärts bei Beelitz, wo ber Pring sein Hauptquartier hatte. Bei fo getheilten Kräften fchien es vollige Absicht zu fein, nichts unternehmen zu wollen. Auch ber Helbenmuth ber preußischen Landwehren bei Hagelberg am 27. August, wo sie eine ganze französische Division vernichteten, und bas sehnende Verlangen der Preußen und ihrer Heerführer bem Teinde mit Gewalt zu Leibe zu gehen, machte auf ben Prinzen nicht ben minbesten Gindruck. Ja er gab Befehle, die mehr auf die Bertheidigung als auf den Angriff berechnet waren. Die in der Gegend von Trebbin angelegten Berschanzungen follten nämlich vervollkommnet und bort ein Lager für größere Truppencorps vorbereitet werden.

Es konnte nicht sehlen, daß dies unthätige, zaghafte, wenn nicht zweidentige, und gegen alle Ariegsregeln verstoßende Bersahren des Aronprinzen die größte Besorgniß bei den prenßischen Hervorbrachte, und daß die Behanptungen in den französischen Blättern: der Aronprinz sei mit dem Kaiser in geheimem Sinverständniß und sechte nur zum Schein, ansing in ihren Gedanten Wurzelzu schlagen.

Es ist aber nöthig, des Gefechts bei Sagelberg am 27. August besonders zu erwähnen, weil es wesentlich zu der

Unternehmung der Franzosen auf Berlin gehört und an gewonnenen Trophäen die Schlacht von Groß Beeren noch übertrifft.

Als Marschall Suvinot mit so bedeutender Macht gegen Berlin zog, erhielt ber frangofische Divisions General Graf Girard ben Befehl, von Magdeburg aus mit eina 12,000 Mann tiefe große Unternehmung burch ein Vortringen auf bem linken Flügel bes Heeres zu unterstützen. Die Macht bes Generals Girard bestand aus 17 Bataillenen, 3 Schwabronen und 22 Geschützen. Bon tiesen waren aber nur 8 Bataillone Frangosen, 4 Bataillone maren Westphalen, 3 Bataillone Sachsen aus ben Berzogthümern, 2 Bataillone Illyrier, auch bie Reiterei waren bergoglich fächfische Sufaren. Bestand also nur die fleinere Sälfte aus Frangosen und bie größere aus Deutschen, so waren auch alle Truppen erft neu gebildet und noch gang unerfahren. Es traf fich, bag biefe auf eben so unerfahrene und neugebildete Truppen, nämlich auf furmärkische Landwehren unter ben Generalen Birschfeldt und Buttlitz stiegen. Daraus bildeten sich sehr bunte und frause Berhältniffe, die im Ginzelnen barzulegen ber Raum hier verbietet. Beide Theile zeigten sich noch in hohem Grade ungelenk, Ordnung und Sicherheit mangelten, aber wiewohl and die Landwehr einige Mal von panischem Schrecken ergriffen wurde, fo waren boch Bag, Muth, Entschleffenheit und Singebung unverhältnifmäßig größer auf Seiten ber Breufen, während bie Frangosen ohne reges Interesse nur dem Befehl gehorchten und die Deutschen nur mit Widerwillen fochten. Das Ergebniß fonnte baber im Allgemeinen nicht zweiselhaft sein. Das Gefecht wird aber barum immer besonders merkwürdig bleiben, weil in keinem während des ganzen Befreiungsfampfes unsere Truppen einen so ausgebehnten Gebrauch von der Kolbe gemacht haben. In wüthendem Feindeshaß haben die preußischen Landwehren mit ber Kolbe ganze Bataillone niedergeschlagen. Es war ein trüber regniger Tag, Die Gewehre gingen nicht alle los, Die

Wehrmänner waren auch nicht hinlänglich im Schießen geübt, und so verließen sie sich mehr auf die Kraft ihrer Urme, als auf ihre Geschicklichkeit im Feuern.

General Girard brach den 21. August von Magdeburg auf. Ihm entgegen stand der preußische General v. Puttlitz mit einem kleinen Corps Landwehr zur Beobachtung der Festung. Dieser zog sich zurück und wurde dis Ziesar versolgt. Bon hier wandte sich General Girard auf Belzig, um dem großen Heere des Marschalls Dudinot näher zu sein, stieß aber am 26sten in der Nähe der Stadt auf 600 Kosakken des Generals Tschernitschef. Benachrichtigt von dem übeln Ausgang des Unternehmens auf Berlin und ungewiß, was er für seindliche Streitkräfte gegen sich habe, blieb er westlich von Belzig stehen, um erst Nachrichten oder Beschle abzuwarten, was zu thum sei.

General Puttlit hatte sich indeß nach Brandenburg gewandt, und gedachte fich näher auf bas Nordheer guruckuziehen. Rach der siegreichen Schlacht bei Groß-Beeren hatte aber schon am 24. Angust ber General Hirschfelt in Saarmund ben Befehl erhalten, bie in ber Rabe befindlichen fleinen Corps an sich zu ziehen und den General Girard anzugreifen. General Hirschfeldt ging auf Brandenburg, zog hier ben General Puttlit an fich, glaubte Girard wegen ber verungläckten Unternehmung auf Berlin schon in vollem Räckzuge auf Magdeburg und eilte auf Ziefar, um ihm den Weg zu verlegen. Hier ersuhr er, daß Girard noch bei Belgig und er ihm also im Rücken stehe. Ohne von ber Rähe ber Kosakken unter Tschernitschef unterrichtet zu sein, beschloß er, am 27. August ben General Girard auzugreisen. Die Macht, welche er bei sich hatte, war ungefähr der des Teindes gleich; fie bestand in 18 Bataillonen, 12 Cotadrono und 11 Geschützen, welche nach preußischen Berichten, wie es scheint et was zu gering, auf 11,400 Mann angegeben werden.

General Girard wußte nicht, daß ihm prenfische Trup pen im Rücken wären. Er stand ! Meile westlich von Bel

zig bei bem Dorf Lübnit, Front gegen die Stadt, und hatte 4 Bataillene, 4 Geschütze und etwas Reiterei nahe gegen die Stadt vorgeschoben. Die Gegend, wo er stand und wo nachher das Gesecht vorsiel, ist hügelig, in ihren Formen häusig wechselnd, dabei ein beträchtlicher Theil mit Wald bedeckt. Nebrigens muß nicht vergessen werden, daß es ein trüber und regnerischer Tag war, der die Umsicht sehr erschwerte.

General Sirschfeldt, ber bem Teinte mit seiner gangen Macht in den Rücken marschiren fennte, magte bies boch nicht, um nicht im Fall bes Mißlingens gegen Magteburg geworfen zu werden. In den Rücken desselben sandte er nur 3 Bataillone, 1 Estadron und 1 Geschütz. Mit allem llebri= gen umging er burch einen Walt ben linken Flügel bes Feinbes und rudte bann jum Angriff gegen Lübnitz vor. Die weit überlegene preußische Landwehrreiterei jagte bie feindliche leicht bavon, bann bilbete bas Sugvolf Sturmfäulen gegen bas Dorf. Der Feind machte eine Linksschwenfung mit seis nem linken Flügel rudwärts, um biefem Angriffe zu begegnen. Der unerwartete ungestüme Stoß ber Preugen nöthigte ihn aber, das Dorf Lübnitz, welches in Brand gerieth, Preis zu geben und sich süblich nach Hagelberg zurückzuziehen, wo er eine neue Stellung nahm. General Girard fah die Gefahr und rief die nach Belgig entsandte Macht gurud, die vor feinem rechten Flügel ben Belziger Busch besetzte. Die ihm in ben Rücken gefandte Macht fam baburch gar nicht zum Ungriff, sondern da der Feind nicht ohne Verwirrung eine vol lige Frontveränderung vorgenommen hatte, so fam jene später burch ben Schmerwiger Wald auf bem rechten preußischen Flügel zu fteben.

Es danerte nun eine ganze Weile, ehe prensischerseits mit den unerfahrnen Truppen eine neue Schlachterdnung zu Stande kam, wobei der große Kampfesmuth der einzelnen Bataillone oft hinderlich war. Auf dem linken preußischen Flügel im Belziger Busch blieben die Feinde eine ganze Zeit im Vortheil, ja einmal ergriff die Landwehrmänner ein pas

nischer Schreck und sie rissen in wilder Flucht ben General Puttlitz vom Pserde, der sich das Schlüsselbein aussiel; doch waren sie eben so leicht wieder zum Stehen gebracht und bereit, sogleich wieder vorzugehen. Auch auf dem rechten preußischen Flügel vom Schnerwitzer Virkbusch wagten sich einzelne Bataillone, denen sich ohne Beschl mehrere auschlossen, so daß es zuletzt 6 wurden, zu sech gegen die freie Gegend von Hagelberg vor. Hier empfingen sie ein so starfes Artilleries und Kleingewehrsteuer, daß sie in Unordnung nach dem Birkbruch zurückwichen, wobei es ihnen noch übler ergangen wäre, wenn sie nicht durch ein Landwehrreiterregiment noch glücklich gedeckt worden wären.

Sobald die preußischen Bataillone nur aus dem näheren Bereich des Feindes waren, sammelten sie sich sogleich und stellten sich in Ordnung. Der rechte Flügel schien zu schwach, daher wurden 3 Bataillone vom linken beordert, nach dem rechten zu marschiren, welche höchst gewagte Maßregel glücklich ausgeführt wurde. Das herbeieilende Geschütz wurde im Centrum zwischen dem Schmerwitzer und Belziger Busch ausgestellt und ein sehhaftes Feuer eröffnet.

Der Feind, welcher zum Theil von Hagelberg bis Alein-Glien zurückgewichen war, faßte wieder Muth und rückte bis Hagelberg vor, webei ihn das Uebermaaß seines Geschützes sehr begünstigte. Da er noch rechts im Besitz des Belziger Busches war, so konnte er sich mit den dort besindlichen Streitkräften in Linie setzen. Er blieb auch im Borgehen und das Gesecht schien für die Preußen schon eine unglückliche Bendung zu nehmen. Da erschien unerwartet Hülse.

General Tschernitschef hatte jenseit Belzig dem Gesecht schon seit mehreren Stunden unthätig zugehört. Da brach er auf, ging um Belzig südlich herum und näherte sich, durch Gebüsch gedeckt, Klein Glien im Rücken des Feindes. Alls dieser es bemerkte, machte er sogleich im Borgehen Halt, räumte nun auch von selbst den Belziger Busch und zog seine ganze Macht in und bei Hagelberg zusammen. General

Tichernitsches wagte aber bei seiner geringen Macht von 600 Kosaffen zuerst keinen Angriff, er wollte sich erst mit bem prensisschen Beschlähaber General Hirschselbt besprechen, ritt fort ihn zu suchen, fand ihn aber nicht.

So wie nun die Frangosen Salt machten, gingen auch bie Preußen, die sich indest geordnet und ruchwärts befindliche Kräfte an sich gezogen, zum Angriff über. Auf ihrem linken Flügel brangen fie in ben Belziger Bufch und langten am jenfeitigen Rante an. Im Centrum gingen leiter wieder nur trei Bataillone, tie ihre Kampflust nicht bezwingen fonnten, gegen Hagelberg vor. Gie eroberten bas Dorf im muthigen Draufgehen, mußten aber ber Uebermacht weichen und sich wieder zurückziehen. Bett fam aber der linke prenkische Flügel aus bem Belziger Busch ins Freie und gegen bas Borwerk Grüthderf vor. General Girard, beforgt für seinen rechten Flügel, ber nicht allein burch bie Preußen, die stärfer aus bem Belziger Busch vordrangen, sondern auch durch die Rojaffen bedroht murde, verstärfte benfelben und zog auch feine brei Eskadrens Reiterei dabin. Die Preugen bes linken Flügels waren jetzt aber nicht mehr zu halten; fie brangen mit großem Gifer vorwärts. Gine Schwärmerlinie von 300 Schützen, Die ben Sturmbaufen voranging, ftieß in einer Bertiefung hinter dem Vorwert Grützdorf auf zwei feindliche Bataillone, Frangosen und Italiener. Ohne erst ihre folgenben Colonnen abzuwarten, drangen dieje fampfbegierigen Schützen mit lautem Hurrah auf die beiden Bataillone ein und umzingelten fie. Der Feind verlor alle Geiftesgegenwart und ftreckte vor biefen Schützen bas Gewehr: 33 Offiziere und 1350 Mann wurden gefangen. Alls die Rojaften faben, baß es so aut ging und bak ber Teind nur so wenig Reiterei hatte, fturzten fie über biefelbe ber, umzingelten fie und nah. men sie, gegen 500 Mann, gefangen.

Auf dem rechten preußischen Tlügel vermochte man jetzt nicht mehr den Besehl zum Angriff abzuwarten. Erst brach ein Bataillon mit geschultertem Gewehr, ohne einen Schuß zu thun, aus

der Linie heraus und auf den vom Feinde besetzten Berg vor Hagelberg les. Ihm folgte von felbst tas links nebenanstehende, barauf noch brei Bataillone bes Centrums. Der Feind ließ die erbitterten Preußen bis auf 100 Schritt heranfommen, vermochte aber bann nicht mehr ihren Unblick zu ertragen. Er wantte und ergriff die eiligste Flucht. Dieses Beispiel wirfte auf die übrigen, die ganze feindliche Linie kehrte um und lief davon. Biele warfen die Gewehre und Tornifter hin. Mit lautem Hurrah brangen bie Preußen nach bis Hagelberg. Hier war es, wo ein ganzes feindliches Ba= taillon gegen eine steinerne Gartenmauer gedrängt und mit ber Kolbe todt geschlagen wurde. Ein anderes Bataillon wurde im Dorfe felbst mit der Kolbe angegriffen und, was nicht erschlagen wurde, gefangen genommen. Ein großer Theil der Teinde war auf Hagelberg geflohen ober floh noch bahin, um hier Schutz zu finden. Run aber richtete sich auch ber linte preußische Flügel, ber vom Belziger Busch hergekommen, auf biefes Dorf und brang von ber anderen Seite ein. Gin fürchterliches Gemetzel entstand, und nach den Berichten wurden hier im Dorfe nicht weniger als 4000 Feinde erschlagen. Auch General Girard mußte schwer verwundet fortgetragen werden. Dies vollendete das Unglück bes Teindes, er gerieth in völlige Betäubung. In wister Unordnung floh ber Reft in ber Richtung auf Biefenburg, wo ein Theil bei bem Borwert Alein-Glien am Balbrande noch einmal Bofto an fassen suchte, um nicht gang außeinander gejagt zu werden, aber es hatte bereits die Balfte des Tufwolfs die Gewehre weggeworfen. Die Unordnung ber Sieger verhinderte eine wirksame Berfolgung, um so mehr als bie Dammerung eintrat. Nur Schützenschwärme folgten, und Die wenige ruffifche Artillerie beschoß ben Teind auf ber Flucht. Die Reiterei scheint nicht zweckmäßig verwandt worden zu sein; nur die Kosaffen ftürmten ben Flüchtigen nach.

Die Ergebnisse Dieses Gesechts übertrasen um ein Besträchtliches Die Der Schlacht bei Groß-Beeren. Die Division

Girard war vernichtet. Mehr als 4000 Mann waren erschlagen oder erschossen, 5000 Mann gesangen, der Nest zersprengt, 7 Kanonen erobert. Aux 1700 Mann, 50 Husaren und 15 Geschütze von seiner ganzen Division brachte General Girard nach Magdeburg zurück. 6000 seindliche Gewehre wurden auf dem Schlachtselde ausgelesen, die der Landwehr tresselich zu statten kamen. Der eigene Verlust an Todten und Verwundeten hatte 1759 Mann betragen.

Huch die Corbeeren Dieses glanzenden Gesechts wurden burch ben Bericht bes Kronprinzen von Schweben ben Prenken vor bem Bublifum verfümmert. In seinem sogenannten "britten Bulletin" batirt Saarmund vom 28. Auguft\*), mit= getheilt in ber Bossischen Zeitung vom 31. August, erwähnt er erft weitläuftig einer gangen Bahl ruffifcher Offiziere, Die sich ausgezeichnet hätten, und bie ihm natürlich mehr am Berzen lagen als die preußischen. Er lobt bann auch ein Wenig den preußischen General Tauentsien. Darauf kommt er auf bas Theater an ber Nieber Elbe und auf ben General Wallmoden, von dem wenig zu sagen ift. Endlich erwähnt er bes Gefechts bei Sagelberg. Er stellt es aber fo bar, baß ber meifte Glang auf ben General Tichernitschef fällt, ber mit feinen Rosaffen auf 1000 Mann Jugvolt eingehauen, fie zerfprengt ober zu Gefangenen gemacht, überhanpt mehrere glanzende Attaken ausgeführt und 60 Offiziere 1500 Mann und 1 Kanone genommen, ba er boch eigentlich gar feiner Attafe in Person beigewohnt, und während er ben General Birichfeldt auffuchte, Die Kosatten bloß auf Die 3 sächsischen Sufavenschwadronen einhieben. General Birschfeldt erhält dann am Ente auch ein Lob; er hat auch 7 Kanonen, 70-80 Offiziere und 2000 Mann gefangen genommen, und ber märfischen Land= wehr wird nachgefagt, daß ihr biefe glänzende Waffenthat zur Chre gereiche. Durch biefen höchst parteiischen Bericht, worin

<sup>\*)</sup> Der Kronpring hatte seit ber Schlacht von Groß-Beeren in 5 Tasgen sein Hanptquartier nur 2 Meilen vorwärts verlegt!!! —

das Ergebniß absichtlich verkleinert war, wurde die Meinung verbreitet, daß der Sieg eigentlich durch Tschernitsches ersochsten worden, weshalb auch die in Berlin auf diesen Sieg gesprägte Denkmünze die Inschrift erhielt: "Durch Tschernitschef und Hirschseldt."

Bescheidenheit, die Pflicht alses zu unterlassen, was die Sintracht stören könnte, hat die Wahrheit lange Zeit zurücksgehalten.

Zur Zeit als Marschall Ondinot die Unternehmung gegen Berlin begann und General Girard von Magdeburg aus vordrang, oder vielmehr schon vor Ausbruch der Feindseligsteiten erhielt der in Hamburg kommandirende Marschall Dasvonst von seinem Kaiser den Besehl, diese Unternehmung durch eine gleichzeitige große Borbewegung von der Nieder-Elbe aus zu unterstützen. Er sollte den rechten Flügel des verbündeten Nordheeres lähmen, zwischen Berlin und der Seefüste vordringen, sich mit Dudinot vereinigen, die Schweben in's Meer stürzen, Stettin, Eüstrin entsetzen und Danzig bedrohen. Der Kaiser bemerkt: in dem ihm gegenüberstehenden Heere besinde sich viel schlechtes Gesindel, die Landwehren, die hanseatische Legion 2c., das, einmal angegriffen und geschlagen, sich bald zerstreuen würde.

Die Streitmacht des Marschalls Davoust wird nach Duellen der Berbündeten\*) mit Einschluß der Dänen auf 47,000 Mann mit 108 Geschütze berechnet, wobei verhältnißmäßig wenig Neiterei. Allein diese Angabe ist wahrscheinlich um etwas zu hoch, da Napoleon selbst Davoust nur 30,000 Mann starf annimmt, wozu dann noch die Dänen mit 12,000 Mann sonmen. Hiernach ist die Gesammtstärke des Marschalls mit den Dänen auf etwa 40,000 Mann zu bestimmen, und da 10—12,000 Mann als Besatung in

<sup>\*)</sup> Geschichte bes Armee-Corps unter ben Besehlen bes General-Lieutenanis Grasen von Wallmoben-Gimborn an ber Nieber-Cibe vom April 1813 bis zum Mai 1814.

Hamburg bleiben mußten, so ist das, was er zur Unternehmung in freiem Felde verwenden tonnte, in leinem Fall über 28,000 Mann gewesen und hat wahrscheinlich diese Stärke nicht einmal erreicht.

Ungefähr eben fo ftart, ober nach Abzug der Befatung von Stralfund wenigstens noch 25,000 Mann start war das Corps des Generals Wallmoden, allein es hatte den großen Rach: theil, daß es aus zu vieler Fürsten und Auführer Manuschaft zusammengesett war: aus Kosatten unter Tettenborn, aus hannöverschen und hauseatischen Truppen unter Dörnberg, aus englischen unter Gibbs und Thons, aus den preußischen Freischaaren von Lützow und Reiche, aus ber ruffisch beutschen Legion unter Ahrenschildt, aus zweien mecklenburgischen Corps unter Begesack und dem Erbprinzen von Medlenburg-Schwerin, aus schwedisch-pommerschen Truppen unter General Engelbrecht. Außerdem wird die Ausruftung der meisten Truppentheile noch als mangelhaft bezeichnet. Diese Nachtheile hätten sich durch den hohen Muth dieser Truppen, die mit wenigen Ausnahmen fämmtlich Deutsche waren, Die für ihren eigenen Heerd kampften, ausgleichen laffen. Allein da bas Corps von Wallmoden unter dem Oberbesehl tes Kronprinzen von Schweden stand und drei schwedische Generale Ahrenschildt, Begefact und Engelbrecht babei waren, bie gan; von ihm abbin gen, fo übte er hier in vollem Maage den labmenden Ginfluß, ber seine gange Wirtsamkeit in Deutschland bezeichnete. Rach des Kronprinzen Absicht follte das Corps von Wallmoden überhaupt nichts Ernstes unternehmen, es sollte mur gur Beobachtung bienen, rein vertheidigend verfahren und vor einer llebermacht des Teindes sich sogleich langsam und zwar die schwedischen Truppen nach Stratsund, die übrigen nach Berlin zurückziehen.

Während des Waffenstillstandes trennte die Stecknis oder die Linie von Lübeck nach Lauenburg beide friegführende Partheien. Als Bortruppen standen hier die Kosaffen von Tettenborn und die Lützwiche Freischaar; die Hauptmacht war

6—7 Meilen zurück, die Truppen von Begesack nördlich und tie von Wallmoden fühlich von Schwerin.

Marichall Davoust drang gleich nach Ablauf bes Waffen= stillstandes ben 17. August über die Stednig vor, jedoch mit außerordentlicher Borficht und Langfamfeit, was man an Diefem thatfräftigen eifernen Teloberen nicht gewohnt war. Bier Tage lang konnten bie Bortruppen von Tettenborn und Lützem ihm fehr erfolgreichen Biderstand entgegenseten. Erft ben 24sten, also acht Tage nach seinem Aufbruch, besetzte er Schwerin und nahm baselbst sein hauptquartier. Bier aber weilte er wieder lange, ohne irgend etwas Ernstliches zu unternehmen, eine Unthätigfeit, Die unbegreiflich ift, ba er boch von feinem Kaifer den Auftrag hatte, mit aller nur möglichen Energie zu verfahren. Diese merkwürdige Unthätigfeit bes frangösischen Geldberen ließ die Nachtheile, in die sich bas Corps von Wallmoden burch bie lähmenden Befehle bes Eronpringen versett fab, minder groß erscheinen und die mißgludte Unternehmung Dubinots auf Berlin, Die glanzenden Tage von Groß-Beeren und Hagelberg verdedten fie größtentheils. Sätte General Wallmoden nach eigener Anficht banbeln und fich auf ben Gehorfam feiner Generale verlaffen tonnen, fo wurde er beim Borruden Davoufts fein Corps in eine fefte Stellung gufammengezogen baben, um ihn gu empfangen. Go aber mußten fich auf besonderen Befehl bes Kronpringen Begefack und Engelbrecht gleich anfangs nach Grewismühlen, nicht mehr weit von Wismar, Wallmoden nach Hagenow zurückziehen, jo daß Marichall Davouft fich nun zwischen beide stellen und ungebindert Schwerin besetzen tennte. Als ber Marschall darauf die Division Loison gegen Begefact und Engelbrecht abfandte, wich der erftere nach Wismar und Rostock, letterer sogar nach Stralfund guruck. Um bas Maaß der Berftremung der Kräfte aber voll zu machen, erhielt Ge neral Wallmoden vom Kronprinzen den Befehl, am 25. August fich über Grabem ber Elbe und ber Priegnit zu nähern, "um," wie es in dem schwedischen Befehl beißt, "bie weiteren Operationen des Marschalls, Prinzen von Edmühl, zu beobach ten\*)." So wurden also Begesack und Wallmoden an zwölf Meilen von einander getrennt, und Davoust stand zwischen ihnen. Da die Frangosen auf diese Weise weit und breit keinen Teind gegen sich hatten und die mecklenburgische Regierung von Schwerin nach Rostock und von Restock nach Greifswald sich geflüchtet hatte, so war Davoust völlig Herr im Lande. Man fann hiernach auch fattsam ermessen, was die Folge gewesen sein würde, wenn die preußischen Generale des Nordbeeres weniger Heldenmuth und Vaterlandsliebe bewiesen hätten, und wenn sie den lähmenden Unordnungen des Kronprinzen gehorfam, Die Schläge von Groß Beeren und Hagelberg unterlaffen hätten. Diefe fraftigen Schläge veranlaften nun aber ben Marschall Davoust gang von felbst ben 28. August von Schwerin langfant wieder aufzubrechen und sich wieder hinter die Stecknitz gurückzuziehen, wo er sein Handtquartier in Rateburg nahm. Wallmoden folgte ibm und nahm ebenfalls feine früheren Stellungen wieder ein. Es erfolgte bann eine längere Waffenruhe.

Nur kleine Gesechte hatten bei den einzelnen Zügen statt gehabt, die süglich übergangen werden können. In einem der kleinsten, in einem Scharmützel, an der Straße von Gadebusch nach Schwerin sand der Thrtäus dieser Zeit, Theodor Körner, der begeisterte Sänger der Lützower Freischaar und der Befreiungstriege, am Tage der Schlachten bei Dresden und an der Kathach, am 26. August seinen Tod. Wohl wäre es ihm zu wünschen gewesen in einer großen Schlacht zu sallen. Sonst aber kann man ihm nur Glück wünschen, in der Blüthe des Lebens und eines unvergänglichen Ruhmes, von seinem

<sup>#)</sup> Sehr bezeichnend, wie es scheint um es mit ben Franzosen nicht zu verderben, nannte der Kronpring die französischen Marschälle in seinen Billetins immer bei ihren Herzogs und Filrstentiteln allein. So sagte er immer "der Herzog von Reggio, der Herzog von Padna, der Prinz von Edmühl, der Prinz von der Moskwa u. s. w."

Volke hoch verehrt und tief betrauert, im Dienst der großen Sache abgerusen worden zu sein, da seine edle Seele den politischen Zustand Deutschland nach dem Kriege nur mit bittrem Schmerz ertragen haben würde.

Die fortwährende Unthätigkeit des Kronprinzen von Schweden veranlaßt Napoleon zu einem zweiten Versuch auf Berlin unter Befehl des Marschalls Nen. Schlacht bei Dennewig den 6. September.

Man hatte glauben follen, daß fo glanzende Siege wie bei Groß-Beeren und Hagelberg\*), die Ungeduld der Truppen und ihrer Führer ben Teind zu verfolgen, auch die eigene Uebermacht, jeden Feldheren bewogen haben würden, fräftig feine Siege zu benuten; aber ber Kronpring schien durch sie nur noch vorsichtiger und ängstlicher zu werden. Es ging nicht gut anders, als daß er dem zurückgehenden Feinde folgte, allein es geschah so langsam, daß das Heer in 11 Tagen faum 11 Meilen zurücklegte, webei er es, wie wir schon an= führten, so auseinanderhielt, daß an keinem Bunkte sich eine binlängliche Streitmacht befand, um bem Teinde Die Spite gu bieten. Unter biefen Umftanben mußte bie preußischen Benerale die ernstlichste Beforgniß ergreifen, da sie glauben mußten, ber Kronpring fuche absichtlich ihr Berberben. Bulow, zufolge des Vertrauens seines Königs der erste an Rang unter ben preußischen Befehlshabern, versuchte es, ben Kronpringen zu einer thätigeren Sandlungsweise anzuspornen. Er stellte ihm die Gefahr vor, in welcher bas Nordheer bei feiner zerftreuten Stellung sich befinde. In seiner Ungeduld fuchte er ibn zu bewegen, einen Sturm auf bas Lager Dubinots vor Wittenberg zu unternehmen. Als er hiemit nicht burchdrang, berief er sich auf den hohen Muth und die Kampsbegier ber Truppen, die burch die Siege ihrer Kameraden an ber Raybach und bei Culm noch mehr angeseuert worden seien und

<sup>\*)</sup> Richt Sagelsberg, wie es in ben bamaligen Berichten beißt. Treibeitelnege II.

vie man nicht verranchen lassen dürse. Wenn ein Sturm auf das seindliche Lager vor Wittenberg als zu tühn erscheinen sollte, so möge der Kronprinz, gemäß dem Trachenberger Vertrage, über die Elbe gehen und seine Wassen in die Ebenen von Sachsen tragen, was den Teind bald zwingen würde das rechte Elbuser zu räumen. — Alle diese Vorschläge Vilow's scheiterten an der unüberwindlichen Abneigung des Kronprinzen, sich in irgend Etwas einzulassen. Alles, was geschah, beschränfte sich nur auf Vorpostengesechte, die zuweilen ganz mutslos Menschen kosteten.

Napoleon seinerseits sühlte, daß der eigentliche Nerv des Krieges gegen ihn in den Preußen liege. Deshalb legte er auf die Eroberung der Marf und der Hauptstadt einen großen Werth. Wenn seine Heere siegreich in den eigentlichen Heerd des Enthusiasnus, in Verlin, einzogen, so war dies ein großer Schlag, der zugleich Stettin und Cüstrin entsetze, und es war mit Sicherheit zu vermuthen, daß dann das schlesische Heer von dem Marsch nach der Elbe ablassen und sich gegen die Mark wenden würde. Sein Marschall Indinet war in der ersten Unternehmung geschlagen, wie er meinte, durch den Kronprinzen von Schweden, dem er so viel Talent und zuten Willen nicht zugetraut hatte; es galt diese Scharte wieder auszuweisen.

Der zweite Versuch mußte aber schwieriger sein als der erste, denn es war voranszusezen, daß das Heer Dudinots in dem Maaße entmuthigt sein würde, wie die Zuversicht des Mordheeres ohne Zweisel gewachsen war. Um den Muth der Seinigen zu erheben, beabsichtigte er ansangs sich selbst an ihre Spitze zu stellen; da ihm aber Blücher keine Ruhe ließ, so mußte er dies aufgeben. Mit Dudinot unzusrieden, den er vom Oberbeschl entsernte, und der an die Spitze des zwölsten Corps zurücktrat, sandte er als Oberbeschlshaber den Marschall New, Prinzen von der Mostwa, Herzog von Elchingen, "den Tapsersten der Tapsern," dessen einzige Person er 200 Millionen Franken werth gehalten, dessen Unerschrocken-

heit im französischen Heere sprichwörtlich geworden war. Dieser "Nosand des Heeres," hosste er, werde den gesunkenen Muth der Seinigen heben, und wenn irgend Einer die Aufgabe lösen, die er ihm übertragen. In der That war an Kühnheit und Unternehmungsgeist der berühmte Marschall ganz der Mann, wie ihn der Kaiser nur wünschen konnte, allein er theilte mit den meisten Heerschrern Napoleons einen Fehler. Er hatte unter der Oberleitung Anderer und vorzüglich seines Kaisers unsterbliche Thaten gethan, allein er hatte nie ein ganzes Heer in einem Feldzuge selbstständig besehligt, und wir haben schon mehrmals auf diesen großen Unterschied hinsgedeutet.

Napoleon hatte das Heer Oudinots durch die aus vier Bataillonen und zwei Ulanen-Regimentern bestehende polnische Division Dombrowssi vermehrt. Sie mochte etwas über 4000 Mann\*) start sein, wodurch die Einbusse bei Wittsock, bei Groß-Beeren ze. einigermaßen, aber kaum hinreichend erssetzt war. Bon Magdeburg aus konnte diesmal keine Unterstützung des Unternehmens ersolgen, weil die Division Girard vernichtet war. Da nun auch Marschall Davoust dis hinter die Stecknitz zurückzegangen war und so schnell nicht mitwirsken konnte, so wurde diese zweite Unternehmung gegen Berlin offenbar mit weniger Kräften in's Bert gesetzt als die erste. Gewöhnlich ninnnt man die Macht Ney's, wie die Oudinot's, auf 77,000 Mann au, es steht dahin, ob sie diese Stärke ganz erreicht hat.

Marschall Ney fam den 3. September im Lager vor Wittenberg an. Er fand die Truppen folgendermaßen aufgestellt. Auf dem änßersten linken Flügel, diesen an die Elbe gelehnt, stand die polnische Division Dombrowski; dann folgte, von Reinsdorf und Dobien bis gegen Thiesen hin, also bis nahe an die Potsdamer Straße, das Corps von

<sup>\*)</sup> Oberst Bagner rechnet biefe Stärfe 6000 Mann, was in jebem Fall zu boch ift.

Nehnier; rechts neben diesem quer über die Straße das Corps von Bertrand und den rechten Flügel, nach Euper zurückgebogen, nahm das Corps von Dudinot ein. Das Reitercorps des Herzogs von Padua stand hinter diesem rechten Flügel. Das Lager, ganz nahe bei Wittenberg, war durch natürliche Hindernisse start und durch Besestigungen noch mehr gesichert.

Aurz vorher, ehe der Marschall Reb zum Angriff überaing, hatte das Nordheer folgende Stellung: das Corps von Bulow stand ziemlich biefem Lager gegenüber, und zwar bie Brigade Borftell am weitesten vor auf der vorhergenannten großen Strafe nach Potedam bei Röpping und Jahmow, Die Brigade Krafft weiter guruck binter Kropftadt, Die von Seffen-Homburg und von Thümen noch etwas weiter zurück bei Marzahne. Das Corps von Tanentien stand noch bei Lucan und Dahme, boch waren bavon 6 Bataillone, 4 Eskadrons und 1 Batterie unter bem General Dobichütz gum Corps von Bulow entsendet, die ben linken Tlügel einnah= men und bei bem Städtchen Zahna lagerten. Rechts vom Corps von Bulow, bei Mochan, befanden sich die Ruffen unter Winzingerode. Noch weiter rechts rückwärts, unweit Niemed, bei Rödigfe und Raaben standen die Schweden, Die von da eine halbe Meile in der Richtung auf Bittenberg vorgingen. General Hirschfeldt war noch bei Belgig. Das Hauptquartier des Kronprinzen war in Rabenstein, das von Bulow in Köpping. Rach so langsamer Berfolgung, Die keine zu nennen war, sondern nur eine Besetzung bes vom Feinde verlaffenen Terrains, nach folder Unthätigkeit bei zwei von seinen Generalen gewonnenen Schlachten, war ber Kronpring wieder so weit, daß er statt anzugreisen angegriffen wurde, und er bei ber gefliffentlichen Auseinanderhaltung fei= ner Kräfte jett nur forgen mußte, Diese eiligst gusammenguziehen und sich seiner Haut zu wehren.

- Marschall Neh hielt am 4. September große Heerschau über seine Truppen. Er sprach ihnen Muth ein und fagte

ihnen, daß er sie sogleich vorwärts und gegen den Feind führen werde. Um dies wahr zu machen, ließ er noch an demfelben Tage bie Bortruppen von Dobichutz bei Enper burch bas Corps von Bertrand angreifen und mit Berluft über Wolterstorf hinaustreiben, wobei bie Preußen nach äußerst tapferer Gegenwehr 400 Mann an Todten und Bermindeten verloren.

Schon in ber Nacht befahl er ben Aufbruch. Der Abmarich geschah vom rechten Flügel, taher brach tas Corps von Dudinot zuerst auf; zu ihm stieß bie polnische Division Dombrowsfi, die mahrend ber Nacht hierhergenommen worben und ein Theil ber Reiterei bes Bergogs von Pabna. Dann folgte bas Corps von Bertrand, endlich bas von Rennier.

Das Corps von Dubinot stieß ben 5. September Bormittags bei bem Städtchen Zahna auf bie Truppen von Dobschütz. Diese, 6 Bataillone, 4 Estabrons und 8 Beichütze ftark, waren vom General Bulow noch mit 6 Getabrons und einer halben reitenten Batterie vermehrt worben. Blücklicherweise hatte ber Kronpring bem General Tauentien Tage vorher ben Befehl zugeben laffen, von Dahme nach ber Gegend von Dennewitz zu marschiren, weshalb General Dobschütz auf bem nun nöthig werbenben Rückzuge auf beffen Unterstützung rechnen fonnte.

Beneral Dobschütz hielt mit seiner geringen Macht, fämmtlich Landwehr, eine ganze Zeit lang muthig Stand, aber bald entwickelte ber Feind weit überlegene Rrafte und brachte nach und nach nicht weniger als 40 (Beschütze ins Befecht, benen er nur 12 entgegensetzen fonnte. Zugleich wurde er auf beiben Seiten überflügelt und mußte fürchten, gang umgangen zu werden. Unter folden gefährlichen Berhältniffen bewies bennech biefe Landwehr eine bewunderns würdige Saltung, und fie würde bis jum letten Mann ohne Wanken ausgehalten haben, wenn ber Rückzug nicht unumgänglich nothwendig geworden wäre. General Dobschütz leitete ihn ein, er erfolgte aber unter beständigem nahen Kanonenfeuer und ging nicht ohne namhaften Verlust ab.

Hinter Zahna bei dem Dorse Zalmsdorf waren indek die Truppen von Tauentien eingetroffen, die Tags vorher von Dahme abmarschirt waren. General Tauentien besand sich sür seine Person nicht bei denselben, sondern war ins Hauptquartier des Kronprinzen nach Nabenstein abgereist. Als dennächst älterer General übernahm Dobschütz den Besehl und stellte in der Sile das Corps, welches nunmehr aus 16 Bataillonen, 23 Essadrons und 36 Geschützen, etwa 14,000 Mann bestand, in zwei Tressen auf, wozu ihm die Franzosen Zeit ließen, da sie bei dieser bedeutenden Verstärstung erst ihre Einleitungen zu einem größeren Angriff tressen mußten. So war es 2 Uhr geworden, als sie den Angriff erneuerten.

Die Franzosen hatten hier die Corps von Dudinot und Bertrand, eine Macht von vielleicht nahe an 50,000 Mann beisammen. Wenn sie mit starken Massen darauf losgegansen wären, würden sie die geringe Streitkraft von Dobschütz mit großem Verlust fortgestoßen oder vielleicht aufgerieben haben. Dies thaten sie aber nicht, weil sie aus dem fühnen Frontmachen der Preußen schlossen, daß diese die Vortruppen eines starken Corps sein müßten, welches dicht hinter ihnen stände. So beschränkten sie sich denn darauf, sehr zahlreiches Geschütz vorzuziehen und nur mit leichten Truppen anzugreisen. Ueberdies verhinderte die in Anhöhen und Vertiesungen wechselnde und mit Busch bedeckte Gegend die Uebersicht und die entschlossene Haltung der Preußen täuschte über ihre geringe Zahl.

Bei der großen Ueberlegenheit des Feindes und bei dessen verheerendem Geschützseuer mußten diese jedech bald den Rückzug antreten, welcher mit der des Manövrirens noch sehr unfundigen Landwehr seine großen Schwierigseuten hatte. Unch kamen die Tressen dabei zum Theil durcheinander und die Batailsone verloren bei der bedeckten und durchschnittenen

Gegend selbst die Verbindung untereinander. Indeß ersetzte die Tapferseit der einzelnen Truppentheile diese Nebelstände, indem sie immer von Neuem Front machten und dem Feinde die Zähne wiesen. Selbst die Verwundeten, die auf dem Schlachtfelde liegen blieben, ließen sich nur mit Gewalt ihre Gewehre entreißen und verfündeten den Franzosen prophetisch vorans: der morgende Tag werde sie rächen und jenen den Untergang bringen.

Nachdem der Rückzug etwa 1 Meile bis hinter Mellnitz fortgesetzt worden, hörte die Berfolgung auf, die feindlichen Schützen verschwanden und das Geschütz verstummte. Das gange Corps ging nun unverfolgt bis Jüterbogt gurud, wo es bicht vor ber Stadt auf ben Windmühlenbergen ein Lager bezog. Der Berluft auf biefem Rückzuge, fo fehr er ber märtischen Landwehr zur Ehre gereicht, war bennoch bedentend und fann auf 3000 Mann angenommen werden\*). Spat am Abend traf hier auch ber General Tauentien wieber ein. Er hatte fich auf feiner Rückreise aus bem Saupt= quartier bes Kronpringen in ber Dunkelheit verirrt. Statt bes preußischen befreundeten Anrufs ber Schildwachen Salt, wer da? oder des ruffischen stoï (steh!) hatte er zu seinem Erstaunen plöglich bas Qui vive ber Frangosen gehört und fich schon gang nahe ihrer Lagerstätte befunden. Nur durch feine Geiftesgegenwart und feine volltemmene Renntniß ber frangösischen Sprache entging er ber Wefangenschaft.

Durch das gänzliche Zurückträngen des linken Flügels des Rordheeres war die Stellung des Centrums und des rechten Flügels unhaltbar geworden. General Bülow, der die Absicht eines allgemeinen seindlichen Angriss erkannte, zog die Brigaden Hessen Domburg, Thümen und Krafst, so wie die Reserve-Reiterei von Oppen schlennigst bei Werfzahne,

<sup>\*)</sup> Marschall Ney erwähnt in seinem Bericht ber Eroberung von 3 Fahnen. Es ist bies aber eine offenbare Litge, benn es befaß lein einziges Reserves ober Landwehr-Bataillon eine Fahne.

1 Meile nördlich von bem Städtchen Bahna gufammen. Sogleich war er auch entschlossen, bem Feinte, ber bas Corps von Tanentzien brangte, in die linke Seite und in ben Rücken Alls das Corps versammelt war, ließ er tem Aronprinzen seinen Entschluß melben, befahl am Abend links abzumarschiren, benutte bazu einen Theil ber Racht und lagerte bei Kurg-Lipsborf (& Meilen nordöftlich von bem Städtchen Zahna). Er hielt fich hier möglichst verborgen, verbot jedes Geräusch und bas Ungunden des fleinsten Lagerfeuers. Gern hatte er, um sein Corps gang versammelt zu haben, Die Brigade Borftell mit berangezogen, allein biefe hatte auf ausdrücklichen Befehl bes Kronpringen bei Kropftabt fteben bleiben müffen. Um vom Feinde in deffen wahrscheinlicher Marschrichtung auf Züterbogk nicht entbeckt zu werben, brach Bulow um 6 Uhr Morgens von Kurz-Lipsborf wieder auf und ging noch & Meile weiter nördlich nach Echmannsborf (2 Meilen gerade westlich von Züterbogf). Er wollte bier bas Vorgeben bes Feindes auf Jüterbogt erwarten und ihm bann ungefäumt in die linke Flanke und ben Rücken fallen.

Die Schlacht, die an diesem Tage, dem 6. September, gefämpst wurde, ist für die prensischen Wassen die glänzendste im ganzen Vefreiungsbriege. Bei dem Namen Dennewitz und jedes Prensen, würde jedes Dentschen Brust sich höher heben, wenn der Eindruck nicht dadurch getrübt wäre, daß in Feindesreihen zahlreiche deutsche Streitkräfte standen. Es sind nur drei Schlachten in dem großen Kampse, die rein durch prensische, also deutsche, Kraft ohne Mithülse von fremden Streitern gewonnen worden sind: die von Große Beeren, Wartendurg und Dennewitz; von diesen aber ist die letztere die glorreichste. Die Schlacht an der Kathach, so gewaltig ihr Eindruck auch erscheint, und obwohl durch deutsche Instelligenz gewonnen, verdankt ihren Erselg doch immer der Mitwirkung der Russen, bei Eulm stritten nur Kussen und, in geringerer Zahl, Desterreicher.

Bei der Dennewitzer Schlacht ift es nöthig, besonders

die Lage des prengischen Feldherrn in's Muge zu faffen. Ge= neral Bülow hatte gehofft, daß der Kronpring nach der fieg-reichen Schlacht bei Groß-Beeren zu größerer Thätigkeit bewogen werden würde. Alls er aber fah, daß er den Feind absichtlich entschlüpfen ließ, auch ber Gieg bei Bagelberg feinen Einfluß übte, fondern ber Kronpring durch Auseinanderziehung feiner Streitfräfte fich felber in Die Unmöglichfeit verfette, einen fräftigen Stoß zu vollführen, wurde er in die äußerste Beforgniß verfett. Bei folcher Art Krieg zu führen mußte Preußen zu Grunde gehen. Alls aufrichtiger Patriot hatte er nun fogar alle perfonliche Empfindlichkeit bei Seite gesett. fich bem Kronprinzen genähert und ihn aus allen Kräften zum Handeln anzuspornen versucht. Doch waren — wie wir gefehen haben — alle feine Bemühungen vergeblich gewefen. Gerechtes Miftrauen, Schmerz und Born hatten fich feiner bemächtigt, und ba ber Kronpring nun wieder absichtlich fo lange gezögert hatte, bis er abermals zuerst vom Feinde angegriffen wurde, fo hatte eben jetzt der Unmuth Bülow's und der pren-Bischen Generale den höchsten Grad erreicht. In der Besorgniß wieder bis an den Weinberg bei Berlin und vielleicht noch weiter zurückmanövrirt zu werden, wenn ber Kronpring allein die Leitung behielte, hatte fich Bulow fest vorgenommen, im Berein mit Tanengien ben Feind mit allen Kräften angugreifen, wo nur irgend eine paffende Gelegenheit bagu ware, und sich nicht au die lähmenden Anordnungen des Aronprinzen zu kehren. Die Preußen fochten ja für ihren eigenen Seerd, und Bulow fonnte fich nicht fo ftreng unter bem Befehl des Kronprinzen benten, wie ein preußischer Befehlshaber unter einem preußischen. Bett schien bie Gelegenheit jum Angriff gunftig, und er wollte fie mit aller Kraft erfaffen. Aus diesen Gemüthöstimmungen ging sein frästiger Entschluß hervor bei Dennewitz zu schlagen. Bülow erscheint hier sehr groß und seinem Ramen gebührt unvergängliche Ehre.

Bom französischen Heere war am Abend tes 5. September ter rechte Flügel, bas Corps von Onbinot, bei Septa,

das von Bertrand, zur Zeit den linken Flügel bildend, bei Neuendorf auf der Straße von Zahna nach Züterbogk. Das Corps von Nehmier befand sich hinter diesem letzteren zwischen Zalmsdorf und Leeta. Den 6. September von 7 Uhr Morgens an ließ Marschall Neh seine Corps von ihren Lagerplätzen aufbrechen. Zuerst, um 7 Uhr, marschirte das Corps von Bertrand auf der großen Straße über Goelsdorf und Dennewitz nach Jüterbogk. Etwa um 8 Uhr brach General Rehnier von Zalmsdorf auf und nahm seine Nichtung über Gadegast und Scheme rechts von Bertrand auf Nohrbeck. Um 9 Uhr solgte dann das Corps von Dudinot von Senda auf Dehna.

Durch diesen Marsch war das Corps von Bertrand auf den rechten, das von Reynier, etwas zurückgehalten, auf den linken, das von Dudinot in die Reserve gekommen, wenn man sich die Front nach dem nördlich befindlichen Heer der Berbündeten gekehrt denkt. Marschall Neh aber ahnte die große Nähe desselben nicht, sondern es war seine Absicht Büterbogk rechts zu umgehen und sich rechts vorschiebend nach Dahme und knefan zu begeben, wo der Kaiser selbst mit Berstärkung eintressen und die Unternehmung in Person beschstigen wollte. Da nun der Kaiser nicht ankam und der Marschall sich selbst überlassen blieb, so wurde er auf dem Marschall sich selbst überlassen das heftigste augefallen, konnte sich nicht so schnell in die Berhältnisse sinden, machte Mißgrifse und erlitt eine vollständige Niederlage.

Der französische Heersührer wollte hiernach in der Nähe von Züterbogt nicht schlagen, sondern nur den linken Flügel des Nordheeres noch weiter zurückdrücken, um seinen Marsch nach Dahme und Luckan auszusühren. Aber er beging dadurch eine große Unvorsichtigkeit, daß er in der Nähe des Feindes diesen Marsch nicht sicherte. Die drei Divisionen des Reitercorps des Herzogs von Padna waren den drei Infanteriecorps bei

<sup>\*)</sup> Dberft Wagner bie Schlacht bei Dennewity S. 68.

gegeben, aber sie marschirten nicht an ber Spive, sonbern am Ende berselben. Gegen ben Feind hin wurden gar seine Ausstundungstrupps, seine Streismachen ausgesandt, eine Nachlässigkeit, die die Franzosen so oft bitter zu bereuen gehabt haben, ohne dadurch versichtiger zu werden. Die Reiterei, welche als sogenannte Eslaireurs den Truppen zu Fuß beizegeben war, wagte sich aus Furcht ver den überall herumschweisenden Kosaffen kaum 100 Schritt von den marschirenden Heereszügen zu entsernen. So sam es, daß die Franzosen selbst in dieser ebenen, freien und offenen Gegend das Corps von Bülow nicht bemersten, obgleich es am Mergen nicht eine halbe Meile von ihnen entsernt war.

Dagegen überfah Bulow völlig ben Marich tes Corps von Bertrand, welches fich über Goelsborf auf Dennewit zu, um nach Jüterbogt zu gelangen, langfam fortbewegte. Bei einer Krümmung bes Weges schien es, als wenn bas Corps von Bertrand (bei welchem fich ber Marschall Ren in Person befand) gerade auf Bulow losrudte, und biefer hielt sich be-reits für entbeckt. Dies war indeß nicht ber Kall, sondern ber Feind fette unbefimmert feinen Marsch auf Dennewit fort. Best zeigte Bulow bem Eronpringen an, baf er ben Teint angreifen werte, wiederholte feine Bitte um fchleunige Nachsendung ber Brigate Borftell, und zu mehrerer Sicherheit fantte er einen Offizier an ben General Berftell ab mit bem bestimmten Befehl, auch wenn ter gronpring andere Bestimmungen träfe, von Eropftatt fogleich aufzubrechen und zu ihm zu ftogen. Darauf ließ er Gewehr in die Sand nehmen, auffigen und bewegte fich mit ben brei bei fich babenten Brigaben und ber Referve-Reiterei auf Rieber Geroborf und Wölmeborf, welche beite Dörfer wenig über eine viertel Meile von Dennewit entfernt find. Den General Tauentien ließ er auffordern, von Züterbogt rechts abzumarschiren und sich an ihn anzuschließen. — Auch jett ahnte Marschall New nech nichts von bem, was ihm bevorftand, fondern er hielt

unbegreiflicherweise bas auf seinem linken Flügel heranmarschirente Corps von Bülow für bas Corps von Rennier\*).

Das Schlachtfelb, auf welchem beibe Becre gufammentrafen, liegt auf bem erhöhten Landrücken ber Mart, ber bie Gewässer zur Elbe und zur Havel scheibet. Der Boben ift fanft wellenförmig und fandig und hie und ba mit Tichtenbüschen geringen Umfangs bewachsen. In biefer soust burren Gegend finden sich zuweilen ziemlich tief eingeschnittene, sehr fumpfige und barum ungangbare Wiefenstriche, in welchen Bäche geben, die nahe an der Quelle schon tief und für alle Truppengattungen unüberschreitbar fint. Gin folder Bach, in febr fumpfigem Biefengrunde faum merkbar fliefend - Die Ma ober die Uger - entsteht bei Nieder-Gorsdorf, zieht von hier öftlich über Dennewitz und Rohrbeck, wendet sich 4000 Schritt hinter Rohrbeck nördlich nach Jüterbogk, wo er in ein viel ausgedehnteres fumpfiges Wiefengelande übergeht, auf welchem die Stadt Jüterbogf liegt, die in bas umgebende Land eingefenkt ift. Dieses Flüßchen, Die Ha, ist nur bei Dennewitz, bei Rohrbeck und an einigen Stellen weiter unterhalb in freiem Felde auf Brücken, aber fonft, felbft bei trockener Jahreszeit, nirgends zu paffiren. 1leber bas Dorf Dennewitz führt bie Strafe von Wittenberg ober Zahna ober Centa auf Büterbogk. Da biefe Stadt im Grunde liegt, fo fieht man fie nicht eher, als bis man nahe davor ift, boch läßt ein Wald von Windmühlen — nicht weniger als 25 — auf die Nähe einer Stadt ober eines größeren Ortes schließen. Die umgebenden Anhöhen in Büterbogt find mit Reben bepflangt, worans ein Bein gepreft wird, ber freisich bem Johannisberger ober Tokaher an Güte nicht gleich kommt.

General Tauentzien vor Züterbogf war am Morgen mit seinem etwa 10,000 Mann starken, ganz aus Landwehren bestehenden Corps im Rechtsabmarsch begriffen, um zum General Bülow zu stoßen, als von allen Seiten eiligst Meldungen

<sup>\*)</sup> Friccius I, S. 338. Anmerfung.

über ben Anmarsch ber Franzosen einliesen. Die Spitze bes Corps von Bertrand hatte bereits Dennewitz (eine halbe Meile von Züterbogf) erreicht, und jenseits bes Dorses sah man tiese Truppenzüge von allen Wassen, die drohend herannahten. Unter diesen Umständen den Marsch fortzusetzen war nicht mehr möglich. Man nußte Halt machen und die bis zur unmittelbaren Ansunst des Feindes noch übrige Zeit benutzen, sich zum Kampf aufzustellen. Es geschah dies auf einer Hügelreihe, eine viertel Meile westlich der Stadt, rechts von der Straße nach Kaltenborn. Bei Züterbogt selbst war der Major Kleist mit 4 Bataillonen, 2 Estadrons und 4 Gesschützen, Front gegen Rohrbeck, zurückzeblieben.

Alls diefe Anordnungen getroffen waren, hatte bas Corps von Bertrand Dennewit paffirt und breitete fich diesseits aus. Eine zweite vorliegende Hügelreihe, bie fich nordwarts von Dennewit von West nach Dit zieht, verbarg ben Preugen bie Bilbung ber Schlachtordnung bes Feindes. Die italienische Division Fontanelli, von ber Reiter Division Lorges unterftütt, marschirte hinter dieser Sügelreihe auf. Auf beren rechten Flügel fette fich eine Brigate ber murtembergischen Division Franquement\*). Die Division Morand blieb hinter biefen Truppen zunächst im Rückhalt. Die 2 ! Divisionen bes Corps von Bertrand mit der Reiter-Division Lorges konnten zwischen 18= und 20,000 Mann betragen und waren bem Corps von Tauentien fast um bas Doppelte überlegen. Der tommandirende Marschall befand sich in Berson bier, betrieb die Anerdnungen gum Kampf mit gewohnter Energie und ware in seinem Gifer um ein Saar ven ben Rosatten gefangen worden, wenn diese nicht zu fruh ihren schrillenden Ruf angestimmt. Raum war bie Schlachterbnung einigermaagen gebildet, jo befahl der Maridall ben Angriff. Es war 9 Uhr Vormittage ale bie Schlacht begann. Der Tag war warm und wurde in ben Mittagestunden beiß.

<sup>\*)</sup> Die andere Brigate war zur Dedung bes Gepade gurud.

Mls General Tanentien seine Schlachterdnung gebildet hatte und nun fah, daß zwischen ihm und dem Teinde eine zweite Hügelreihe befindlich war, wollte er diese nicht gern bem Feinde überlaffen, auch schien es ihm vortheilhaft, wenn er nicht stehend ben Angriff erwartete, sondern selbst verginge. Er befahl daher den vorliegenden Grund zu überschreiten und bie Sügelreihe in Besitz zu nehmen. Beibe Schlachtlinien rückten so unter Kanonenseuer einander entgegen. Die Preugen hatten ben Bormarich früher begonnen, und fo gelang es ihnen die Hügelreihe wirtlich einzunehmen und gewiffermaaßen zuerst anzugreifen, indem sie das Gewehrfeuer zuerst eröffneten. Die vortheilhafte Wirkung von diesem ersten Unternehmen blieb nicht aus; das erste Treffen des Feindes erhielt einen nachtheiligen Eindruck und wich zurück. Berftärfungen aus dem Grunde bei Dennewitz hergenommen, stellten jedoch in furzer Zeit die Ordnung wieder her. Mit aller Kraft erneuerte der Feind den Angriff. Alber es war nicht leicht biese fampfbegierigen, für ben eigenen Beerd ftreitenben Männer gu überwältigen. Wie ber Teind auch seine Reihen verstärfte und auftürmte, fie hielten wie eine eherne Maner Stand und wichen keinen Jug breit. So bauerte ber Kampf zwei volle Stunden fort, ohne daß es bem frangösischen Beere gelang, auch nur im geringsten Boben zu gewinnen. Aber mehr noch als an Zahl war es an Geschütz überlegen, und es bediente fich besselben mit verheerenter Wirkung. Nach zwei Stunden waren die Reihen des ersten Treffens der Preußen so gelichtet, baß es in Gefahr ftand überwältigt zu werben. Wirklich war bas Tener so erschütternt, bag bie Ordnung einen Augenblick wantte. General Tauentien befahl bas gange zweite Treffen in bas erfte zur Berftarkung vorzuziehen. Es geschah, und der wüthendste Kampf setzte sich noch weitere zwei Stunden ununterbrochen fort. Der Feind bemerfte Die geringere Zahl ber Gegner und strengte alle seine Kraft an. Heußerst geschwächt urtheilte General Tauentien, bag er nicht lange mehr bas Teld halten fonne, und ba er eine völlige

Ueberwältigung durch die Uebermacht voraussah, befahl er den Rückzug durch den Grund auf die Hügelsctte, wo der erste Ausmarschigen Feindes auszusühren, war ein schwieriges Unternehmen. Staub und Pulverdamps bedeckten das Feld. Der Feind schlenderte Tod und Verderben hinterdrein und drängte heftig nach. Es konnte kann ausbleiben, daß bei Zurücklegung des Grundes einige Verwirrung in den preußischen Reihen entstand, doch gewannen sie die jenseitigen Höhen, faßten sich wieder und die Ordnung wurde herzestellt.

Es war 1 Uhr. Bier Stunden hatte ber graufe Kampf gewüthet, in welchem sich die Landwehr gegen einen fast doppelt fo ftarfen Feind mit Ruhm bedeckt hatte. Dauerte berfelbe aber ohne Unterftützung noch länger fort, fo war boch zu befürchten, daß sie trot ihres Muthes von der llebergahl erdrückt werden würde. Da wurde seitwarts eine Kanonade hörbar, welche die Ankunft des Corps von Bülow verfündete. Zede Bruft der Truppen von Tauentien wurde nun von neuer Hoffnung belebt. Seinerseits ftutte ber Feind über bies unerwartete Ereigniß, machte Salt und ließ einen Augenblick im Rampfe nach. Es gereicht bem General Tauentien zu großer Chre, bag er biefen gunftigen Zeitpunkt fogleich benutte, um eine fraftige Attafe burch feine gefammte Reiterei ausführen gu laffen. Diefe Attate war von großer Wirfung. Bon Stanb und Bulverdampf umgeben, hieben die muthigen Wehr= reiter auf den Feind ein. Drei feindliche Bataillonsmaffen bes erften Treffens wurden niedergehauen oder gefangen; ein anderer Theil bes erften Treffens wurde umgeritten. Mit dem Ginfturmen auf bas erfte Treffen aber begnügte fich bie tapfere Reiterei noch nicht. Ginmal im Zuge fprengte fie unaufhaltsam auch auf das zweite Treffen les. Sier zerftreute fie zwei Bataillone, warf ein Chaffenr Regiment und verjagte bie Bedienung einer Batterie. Zwei polnische Manen Regimenter, welche ihren Fortschritten Grangen setzen wollten, wurden zum Theil durchbrochen, zum Theil umringt und nach

verzweiselter Gegenwehr größtentheils gesangen, ber Rest auseinandergesprengt, so daß er an verschiedenen Theilen des
Schlachtseldes umherirrte. Auch ein Theil des preußischen Fußvolfs war nachgerückt und hatte den Angriff der Reiterei auf das wirksamste unterstützt.

Durch diesen unerwarteten Reiterangriss wurde der Feind durch und durch erschüttert. Er wurde auch in große Besorgniß versetzt durch den bei Nieder-Görsdorf immer hestiger werdenden Kanonendonner, worans tlar wurde, daß den Prenßen mächtige Hüsse nahe sei. So wie nun die prenßische Reiterei diese großen Ersolge ertämpst hatte, rückte das Fußvolk nothdürstig geordnet sogleich wieder vor. Was noch vom Teinde stand, wantte und begab sich auf den Rückzug. Während dieses Vorgehens und Gesechts nahmen die Prenßen beständig den rechten Flügel vor, um den Feind wo möglich von Dennewitz und dem dortigen llebergange über die Nawegzudrängen. Diese Maßregel hatte auch den gewünschten Ersolg. Die Franzosen sürchteten Tennewitz nicht mehr ungefährdet erreichen zu können und wandten sich in der Richstung nach Rohrbeck zur Umkehr.

Während die Prengen in dieser Absicht verzudringen suchten und die Franzosen sich nech nach Möglichkeit dagegen stemmten, war der Geschützdenner bei Nieder-Görsderf beim Corps von Bülow am stärssten, und er näherte sich immer mehr, wodurch auch die Truppen von Tauentsien zu immer größerer Krastanstrengung aufgesordert wurden. Obgleich jetzt aus dem Grunde bei Dennewitz sich frische Streitträfte des Feindes nach Nieder-Görsderf bewegten und der Feind wieder eine seit gehabt hatte, seine Truppen wieder in zwei Tressen, der Zeit gehabt hatte, seine Truppen wieder in zwei Tressen zu ordnen, dennech einen allgemeinen Angriff, der auch durch den Majer Kleist von Lüterbegt her in der Richtung von Rohrbeck nachdrücklich unterstützt wurde. Entschluß und Ansssührung des General Tauentsien können nicht genug gelebt werden. Die Franzosen in der Front und auf ihrem linken

Flügel mit Wuth angegriffen, zogen sich in Masse gegen Rohrbeck zurück, nur noch schwach sich durch Artisleriesener schützend, und die preußische Reiterei brach zum zweiten Mase vor, sie zu versolgen. Es war ein glänzendes Ergebsniß erkämpst.

Während der letzten zwei Stunden war General Bülow bereits mit dem Teinde auf das Heftigste bei Nieder-Görsdorf in Kampf.

Es war als eine besondere Gunst des Hinmels zu betrachten, daß in dem Angenblick, als Bülow von Eckmannsdorf aufgebrochen war, die Nachricht von dem großen Siege an der Rahbach eintraf, die, nebst Blüchers kräftigem Heerbefehl, den Truppen sogleich bekannt gemacht, einen allgemeinen Freudenrus hervordrachte und Jedermann anseuerte, sich ebenfalls durch tapsere Thaten hervorzuthun. Die Brigade Thümen war an der Spize, die Brigade Krafst in der Mitte, die Brigade Hessen-Heiterei von Oppen den Marsch. Das ganze Corps war sints abmarschirt, um sich rechts zu entwickeln. Die Richtung war über Kaltenborn nach Nieder Görsdorf an der Duelle des Aa-Baches und dem Ansang von dessen sumpsiger Niederung.

General Bülow fannte das starte örtliche Hindernis des Aa-Baches und Grundes und wußte, daß er sich gleich anfangs entscheiden müsse, wie er seine Streitkräfte vertheile, denn war die Vertheilung einmal geschehen, so war darin nichts mehr zu ändern, weil die genannte ungangdare Niederung jede unmittelbare Unterstüßung der Heertheile verbot. Ein gewöhnlicher General würde mit allen seinen Streitkräften nur gestrebt haben zwischen der Aa und Jüterbogt Tanentien zu Hüsse zu kommen; ein unternehmender jugendlicher Veloherr würde Tanentien seinem Schieffal überlassen und auf der anderen Seite der Na mit allen Kräften dem Veinde in den Rücken marschirt sein; General Lüsen, seurig und besonnen, versicherte sich erst des Punttes Nieder Görsdors, von wo ans

die Ala zuerst diese Trennung macht. Tauentien muß befreit, Die Verbindung mit ihm muß bewirtt werden, aber Bülow will nicht mehr dazu verwenden als nethwendig ift, um auf bem rechten Ufer der Na, wo noch die größte Stärte bes Weindes fein muß, fo viel Streitfrafte übrig zu behalten, um bier mit Nachbruck bem Teinde auf den Leib geben zu können. Daber verfügt er: auf dem linten Ufer der Ma zum sosortigen Angriff nur eine Brigate, die Brigate Thumen; auf bem rechten Ufer zwei Brigaden, Die von Krafft und Beffen-Somburg nebst der Reserve - Reiterei, letztere aber zurückgehalten und in Bereitschaft bem Teinde später zu begegnen. Wenn biefe Streitfraft auch gering erscheint ben viel stärkeren Weind gu schlagen, so hat Bulow bier Verstärfung burch die Brigade Borftell und zur Roth von den Ruffen und Schweben zu erwarten. Die Sicherung seiner Verbindung mit Tauentien und auf diefer Stelle die sofortige Eröffnung bes Rampfes ift aber bas Erste und Dringenoste, barum bleibt er in Berfon auf biefer Seite, um bas Gefecht zu leiten.

Als die Heereszüge von Bülow bei Raltenborn bervorfamen und sich auf Nieder-Görsborf und Wölmsborf bewegten, entbeckte man endlich französischerseits, welche Gefahr bem linken Flügel brobe. Es ergingen eiligst Meldungen an den Marschall Nen, der sich fortwährend beim Corps von Bertrand zwischen der Ha und Züterbogk aufbielt. Um diese Zeit war das Corps von Rebnier über die weite Chene füdlich der Na in der Richtung auf Rohrbeck in Marsch. Alles bewegte sich in bichten Heersäulen in breiter Fronte, von den beiden sächsischen Divisionen marschirte die Division Lecog links, die von Sahr (jett von einem Brigade General befebligt) rechts; Die frangösische Division Durntte folgte ber ersteren. Die Parks und das Fuhrwesen befanden sich auf bem rechten Flügel der Division Sahr, Jede Division batte etwas Reiterei an ber Spige; jedoch befand fich bie fachfische Reiter-Brigate auf dem außersten rechten Fligel bes Corps, noch zur Rechten des Fuhrwerfs. Die Spiken der Truppen waren

nur noch eine Viertesstunde von Rohrbeck entsernt. Das Corps von Dudinot und die größere Hälfte der Reiterei des Herzogs von Padua waren noch rechts rückwärts, mehr als eine Stunde zurück und am Horizonte noch nicht sichtbar.

Marschall Neh, der mit dem Corps von Bertrand sich im heftigsten Kampse gegen Tanentsien befand und keine Truppen hier entbehren konnte, befahl der Division Durutte durch Dennewitz zu gehen und auf dem linken User der Aa gegen Nieder-Görsdorf zu rücken, um dem bevorstehenden Augriss Bülows zu begegnen. Den beiden sächsischen Divisionen des Corps von Nehmier befahl er links einzuschwenken und sich gegen Gölsdorf zu wenden, um so gegen Alles Front zu machen, was auf dem südlichen User der Aa heranrücken würde.

Die Division Durutte hatte noch Zeit, die ihr angewiesene Stellung einzunehmen. Sie stützte ihren linken Flügel an die Aa bei Nieder-Görsdorf, ihren rechten an ein, wenig ausgedehntes, Fichtengehölz. Die Gegend ist hier hügeliger, überragt die nächstgelegenen Landstrecken und eignet sich vorzugsweise zur Ausstellung von Geschütz. Bülow mußte vor allen Dingen diese Division überwältigen, wenn die Verbindung mit dem General Tauentien hergestellt werden sollte.

Sie anzugreisen setzte sich die Brigade Thümen, tints durch das Leibhusaren » Regiment und eine reitende Batterie unterstützt, bald nach 1 Uhr in Bewegung. Der erste Angriff derselben war jedoch sehr unglücklich. Die Mehrzahl der Artillerie vor der Front des ersten Tressens hatte schon aus zu großer Ferne zu senern begonnen. Als nun das Fußvolk nahe genug an den Feind herangetommen war, nm selbst zum Angriff übergehen zu können, besahl General Thümen das Geschütz rechts heranszuziehen, was einige Zeit ersorderte, das Geschütz sehrts heranszuziehen, was einige Beit ersorderte, das Geschütz sehrts heranszuziehen, wes einige Beit ersorderte, das Geschütz sehrt der Geschütz besite. Sogleich ließ er ein surchtbares Kartätsch sener auf die anrückenden Preußen losssprühen, welches eine entsetzliche Wirkung hervordrachte. Zwei Bataillone des Elbentschland welches eine entsetzliche Wirkung hervordrachte.

regiments geriethen in Berwirrung und wurden gesprengt. Die Unerdnung verbreitete sich auf mehrere Bataillene beider Treffen, welche nicht minter litten und ebenfalls zurüchwichen. Der Teind folgte augenblicklich nach. Selbst Die rechts fich heransziehende Artillerie wurde schon umschwärmt und war in großer Wefahr genommen zu werden. In diesem gefahrvollen Augenblick bot General Thümen im Berein mit den anderen noch unverletten Beschlshabern alle Kraft auf, Die Seinigen wieder jum Stehen zu bringen. "Gin Sundsfett," rief er aus, "der mir nicht felgt und nur noch einen Schritt zurückweicht!" Zwei Pferde wurden ihm unterm Leibe erschoffen. Der Major Wedell fturzte an der Spitze seines Bataillons toot vom Pferde, viele andere Offiziere blieben auf ber Stelle ober wurden schwer verwundet. Dennech gelang es den vereinten Bemühungen der Offiziere dem Rückzuge Gränzen zu setzen und bas Geschütz zu retten. Daß bies so bald wieder geschab, verdanfte man der boben Tapferfeit bes Bataillons Puttlitz vom fünften Reserve-Regiment auf bem - rechten Flügel des ersten Treffens, an welchem sich die Ber folgung bes Teindes zuerst brach. General Bulow, welcher beforgte, daß die Kräfte von Thumen nicht ausreichen mochten, gab Befehl, von ber Brigate Seffen Somburg feche Bataillone herbeizuziehen (noch trennte die Na die Brigaden nicht), wovon drei bei Nieder Görsdorf blieben und brei gu der Brigade Thümen stießen. Nachdem die Ordnung einigermaßen wieder hergestellt und ein neuer Angriff auf Die Division Durutte eingeleitet war, sandte er einen Offizier an ben Kronprinzen und ließ unter Darlegung ber Berhältniffe um Unterstützung bitten; eben se sandte er einen anderen Offizier bem General Berftelt entgegen mit bem Befehl feinen Marsch zu beschlennigen. Er selbst aber sprengte zurück, um bie ruffische große zwölfpfündige Batterie bes Oberft Dietrichs von zwölf Kanonen berbeizuholen. Er that dies vermuthlich Deshalb perfentich, um alle Rangstreitigteinen zu vermeiben, ba ber Chef ber prenßischen Artillerie bes ganzen Cerps

v. Holyendorf nur Oberstlieutenant war und Sberst Tietrichs in der Schlacht von Groß-Beeren sich beschwert hatte, von ihm Besehle annehmen zu müssen. Zu dieser russischen Batterie kamen noch sechs preußische Geschütze. General Bülow wies diesen Feuerschlünden selbst ihre Stellung auf der Südsseite der La bei Nieder-Görsdorf an, um ihr Feuer gerade in die sinte Seite des Feindes zu eröffnen und kehrte dann zur Brigade Thümen zurück.

Die Wirfung der schweren Batterie von 18 Weschützen in ber linken Seite bes Feindes war außerordentlich. Er fonnte der verheerenden Araft derselben nicht widerstehen und mußte fich eine Strede gurudziehen. Er that bies aber nur, um sich ruchwärts wieder jum Kampf aufzustellen. Die Brigabe Thümen hatte sich inzwischen wieder geordnet und drang vorwärts, aber General Bulow fand noch für nothwendig, and die drei letten Bataillone, welche er von der Brigade Heffen-Homburg berangezogen, und bie er bisber bei Rieber-Göreborf ale Rüchalt gelaffen, baran zu feten, fo bag unn nicht weniger als 18 Bataillone gegen die Division Durutte verwandt wurden. Rach der Darftellung von Friccius, der als Bataillons-Commandeur hier selbst mit thätig war, muß Diefer Angriff jedoch ziemlich unregelmäßig erfolgt sein, indem bier wenig von einer Berbindung ber Bataillone und Treffen Die Rebe ift. Selbst ber fommandirence General Bulow fam hier einen Augenblick in Gefahr, von herumschwärmenden polnischen Manen gefangen zu werden, und es mußte sich fein Gefolge und feine Bedeckung herbeilaffen auf fie eingubauen und fie zu zerftreuen. Die Hauptsache wurde indeffen erreicht. Rach einem mehrstündigen Kampfe wurde die Di vision Durntte gänzlich zurückgeschlagen, so baß sich mur ein Theil auf Dennewitz retten tomte, Der größere Theil nach Robrbeck bin gedrängt wurde. Als tadurch die Bereinigung ber Brigade Thumen mit den Truppen von Tanenkien voll ftandig bewirkt war, war an ein Salten ber Grangofen auf dem linken Ufer der Ha nicht mehr zu denken. Etwa gegen

6 Uhr hatten sie dieses User bereits geräumt oder waren im Begriff es zu räumen, und sie kämpften nur noch hestig, um die Uebergänge bei Dennewitz und Rohrbeck so lange als möglich zu halten, und den letzten Truppen Zeit zu verschafsen, den Uebergang zu bewerkstelligen.

Bülow hatte sich persönlich schon um 3 Uhr Nachmittags, wo die Brigade Thümen gegen die Tivision Durutte bereits so viele Fortschritte erkämpst hatte, daß er die Herstellung der Berbindung mit dem Corps von Tauentien für gesichert halten konnte, an das andere User der Ala auf seinen rechten Flügel begeben, wo dis dahin die vorläusigen Anordnungen seinem Stabschef, dem Oberst Bouen, überstassen waren.

Wir haben bemerkt, daß die beiden sächzischen Tivisionen des Corps von Rehnier auf Besehl des kommandirenden Marsschalls nach Gölsdorf gerichtet werden waren. Die Division Lecoq entwickelte sich gerade hinter diesem Derse und besetzte dasselbe; die Division Sahr bildete das zweite Tressen. Sine große schwere Batterie wurde rechts, d. h. nördlich von Gölsborf auf dem Bindmühlenberge aufgesahren und durch eine Brigade zu Fuß gedeckt. Hinter dem rechten Flügel marsschirte die Reiterdivision de France auf. Die sächzische Reiterbrigade war erst von Rohrbeck her im Anmarsch.

Das französische Herr hatte jetzt für den Kannpf eine sehr ungünstige Stellung eingenommen. Das Corps von Bertrand machte gegen Norden Front gegen das Corps von Tauentzien, die Division Durutte gegen Nordwest und die beiden sächsischen Divisionen gerade gegen Westen. Das Ganze bildete also einen ausspringenden, beinahe rechten Wintel, der in der Spitze (Nieder-Görsdorf) nicht einmal verbunden war. Außerdem durchschnitt der ungangdare Grund der Aa das Schlachtseld, so daß vier Divisionen auf der nördlichen und nur zwei Divisionen auf der südlichen Seite bestindlich waren. Zu seinem Unglück hielt sich der kommandirende Marschall sortwährend beim Corps von Bertrand

auf, obgleich er erwarten mußte, baß ihm in ber Richtung seines linken Flügels bie zahlreichsten Streitkräfte ber Berbündeten entgegenkommen würden.

Zunächst jedoch waren die beiden sächsischen Divisionen zu Fuß und ein und eine halbe Division zu Pserde den beiden preußischen Brigaden von Krafft und Hessen-Homburg nebst der Reserve-Reiterei überlegen, denn wir wissen bereits, daß General Bülow sechs Bataillone der Brigade Hessen-Homburg zu der von Thümen hinzog; daher vermochten auch die Preußen hier lange Zeit seine entschiedenen Fortschritte zu erkämpsen.

Bald nachdem ber Angriff ber Brigade Thumen gegen Die Division Durutte begonnen hatte, war auch bie Brigate Arafft gegen Gölsborf vorgerückt. Kaltblütig brang die tapfere Schaar vorwarts. Alls fie in ber Hahe bes Dorfes angefommen war, überschüttete sie ein furchtbares Fener von ber großen Batterie auf bem Windmühlenberge mit einem folden Sagel von eifernen Ballen, bag tiefe Blutfurchen in fie geriffen und eine Batterie gang zerschoffen und unbrauchbar wurde. Dann famen ftarke Sturmhaufen um bie fübliche Seite bes Dorfes herum, Die ben rechten Flügel ber Brigate Krafft zu umgeben brohten. Es mußte baber auch ber lleberreft ber Brigate Beffen-Homburg baran gesetzt werben, um ben rechten Flügel zu verftärfen, fo baß nun gar fein Rück. halt mehr übrig war. Beide Brigaben bewegten fich unterm Schlagen bes Sturmmariches unaufhaltfam verwärts, mahrend ihre Artillerie im Vorgehen feuerte. Ungeheurer Stand und Bulverbampf erschwerten hiebei bie Umficht. Bier Bataillone Des Oberftlieutenants Sicholm von der Brigade Seffen Domburg\*) waren auf bem rechten Flügel jett fo nahe herangefommen, baß fie einen Angriff auf bas Derf Geleberf

<sup>\*)</sup> Bon tiefer blieb nur noch I Balaillon und 2 Jäger Compagnicen etwas rüchwärts zur Berfügung übrig, bie aber auch gleich auf bem linfen Flügel ber Brigade Krafft verwandt wurden.

unternehmen konnten. Es geschah ungefäumt, und bem Füsilier-Bataillon des britten oftpreußischen Regiments unter einem Major v. Gleißenberg wurde die Chre, zuerst stürment in bas Dorf einzudringen, wobei es von dem Tener zweier Batterien unterftütt wurde. General Rennier, ber mit seinem Gefolge in ber Nähe hielt, erfannte bie große Wichtigfeit bes Besitzes biefes Dorfes und warf eine gange Brigate gu Juf (Mellenthin) hinein. Das Bataillon Gleißenberg ftieß gleich anfangs auf große llebermacht und wehrte sich tapfer im heftigen Rampf; aber die große Uebergahl zwang das preußische Bataillon zurückzuweichen. Es ging noch zwei Mal wieder vor und bemächtigte sich bes Dorfes, wurde aber genöthigt es Preis zu geben, um sich hinter bemfelben wieder zu sammeln und zu ordnen. Zetzt famen nun bie brei anderen Bataillone gur Unterftützung an. Mit ihnen vereint ging es zu einem vierten Sturme auf bas icon theilweise in Brant gerathene Dorf los.

Der Angriff versprach schon ben besten Erfolg, als er nahe baran war, burch Plumpheit befreundeter Truppen zu scheitern. Es fam nämlich in biefem Augenblick eine schwebifche Batterie unter Deckung von zwei Eskadrons tes Hufaren-Regiments Mörner an. Der außerordentliche Staub verhin= berte bas Kampfverhältniß richtig zu übersehen, und ohne nähere Erfundigung eröffnete bas schwedische Geschütz sein Fener in ben Rücken ber Preugen. Gin Mojutant, ber fpater gu dem Range eines Generals erhoben wurde (v. Kaweczynski), fprengte bei größter eigener Gefahr hin, um biesen verderbs lichen Irrthum aufzuklären. Diese Batterie, so wie nech eine hinzugefommene halbe ruffische (feche Geschütze) wurden bann so aufgestellt, baß sie ben Angriff zweckmäßig unterstützten. Auch noch zwei Bataillone bes Colbergschen Regiments von ber Brigate Arafft wurden herbeigezogen, um bem Angriff als Rückhalt zu bienen. Der Stoß ber vier und später sechs Bataillone, unterstützt von einer gablreichen Artislerie, war unwiderstehlich. Die Preugen brangen mit furchtbarem Geschrei in bas Dorf ein. Mit Buth und Erbitterung wurden bie Sachsen angegriffen, es kam zum völligen Handgemenge mit Bajonet und Kolbe, selbst in der Kirche und an den Stusen des Altars wurde getämpft. Die Sachsen wurden überwältigt und aus dem brennenden Dorfe herausgeworfen.

Es bleibt hier immerhin erzählenswerth, wie die Befriebigung eines nothwendigen physischen Bedürfnisses beim Menschen ihn alle Gesahr vergessen machen kann. Mitten im Dorfe Gölsdorf besand sich ein Brunnen. Bon Hige, Staub und Anstrengung ermattet, empfand Freund und Feind die wüthenden Qualen des Durstes. Der Brunnen lag im wirtsamsten Bereich des Kartätschenschusses, aber dies hinderte nicht, daß er von vielen Hunderten von beiden Theilen, die hier für einen Angenblick die Feindschaft vergaßen, umlagert wurde. Bataillone lösten sich hier theilweise auf, und weder Güte noch Gewalt vermochte dem zu steuern. Bon beiden Seiten wurden Biele das Opfer des brennenden Verlangens ihren Durst zu löschen\*).

Während ber Angriff auf Gölsborf unternommen wurde, brang die Brigade Krafft links von diesem Dorfe vor. Es war zunächst die große Batterie auf dem Windmühlenberge unschädlich zu machen. Das noch übrige Bataillon vom Colberger Regiment und zwei Landwehr Bataillone unter persönlicher Ansührung des Prinzen von Hessen zuschen eigenen Berlust die Artillerie zum Absahren und versuchten noch weiterhin Boden zu gewinnen. Noch weiter links drangen zwei Bataillone unter dem Major v. Reckow, Beschlähaber des neunten Reserve-Regiments, gegen eine andere Anhöhe vor, die mit Truppen und Geschütz besetzt war. Unter großem eigenen Berlust kamen sie die zur Höhe, nahmen vier Haubiken der Batterie sort und suchten hier sessen von zu gewinnen. Aber auch der Feind erholte sich, besonders als der Wind den

<sup>\*)</sup> v. Bajensti Geschichte bes Colbergichen Regiments. E. 150.

Stanb verweh'te, und er bemerkte, daß die Zahl der Angreissenden nur gering war. Sein Fußvolf wandte sich, nahm das Gewehr zur Attake rechts, drang vor und suchte die Preußen wieder zu vertreiben; ein westphälisches Reiter-Regisment war zur Seite und machte Miene auf sie einzuhauen. Major Reckow ließ schnell Lierecke bilden, zog noch ein drittes Bataillon heran und zwei Eskadrons westpreußischer Tragoner kainen sehr gelegen, den beabsichtigten seindlichen Reiterangriff zu vereiteln. Der Feind wurde abgewiesen, auch eine Menge Gefangener gemacht, aber man konnte doch den Kampf nicht zu lange mehr in Nahrung erhalten, denn zehn Bataillone waren bereits im Vordertressen verwandt und nur fünf Bastaillone im zweiten noch übrig.

Es war 3 Uhr vorüber, die Schlacht stand auf diesem Flügel für die Preußen überall günstig, aber es waren auch alle Truppen verwandt und nirgends mehr eine Unterstützung vorhanden. Unn aber war auch das Corps des Marschalls Dudinot nehst der letzten Reiterdivision auf dem Schlachtselde angesommen und hinter den Sachsen ausmarschirt. Jest standen 5 seindliche Divisionen unr 1½ preußischen, 47 Bataillone 15 gegenüber, und das Verhältniß war sehr ungleich geworden.

Alsbald wurden mehrere Bataillone der Division Guilleminot vom Cerps von Ondinot zur Unterstützung der Sachsen und zu einem neuen Angriff auf Gölsdorf vorgesendet und eine zahlreiche Artillerie um das Dorf herum aufgefahren, so daß die darin besindlichen Truppen durch ein concentrisches Fener von allen Seiten gefaßt wurden. Die Prenßen hielten sich mit bewundernswürdiger Ausdauer in dem brennenden Dorfe, während das gegenseitige Geschütz seine fürchterliche Arbeit verrichtete. Ja das oftsprenßische Bataillon eines Major Bülow versuchte heldenmüthig sogar einen Ausfall, wobei es viele Gesangene machte. Alle Anstrengungen waren jedoch nun der lleberzahl gegenüber vergeblich. Das Derf mußte geräumt werden, und der Feindsolzte den abziehenden Truppen auf dem Fuße. Er vermochte

indessen nur wenig Boden zu gewinnen und konnte nicht recht wagen, aus dem Dorse verzubrechen, da sich das Bataillen Gleißenberg mit großer Gewandtheit in einen sehr vortheilhast gelegenen Graben geworsen hatte und von hier ein mörderisches Gewehrsener unterhielt. So wie Gölödors verloren war, war auch die Stellung der Brigade Krasst unhaltbar, auch sie begann Boden zu verlieren, und wenn auch der Feind, ermattet, nur schwach solgte, so war doch auf dieser Seite die Schlacht ohne Rettung verloren, wenn nicht frische Truppen zur Unterstützung aufamen.

Wir müffen hier, eh' wir die Erzählung der Schlacht fortsetzen, einen Blick auf die Maagnahmen des Kronprinzen von Schweden werfen.

Auf die bestimmte Melbung Bulow's, daß er in jedem Fall ben Teind angreifen werde, und bei bem feit 9 11hr Morgens fich erhebenden heftigen Kanonendonner von Jüterbogt her war ber Kronpring aus ber Gegend süblich von Riemed mit ben Schweben und Ruffen endlich aufgebrochen und in der Richtung von Jüterbogk abmarschirt. 11m 2 11hr fam er bei Echmannsborf, eine ftarte Meile vom Schlacht= felde an. Obgleich bie Schlacht beiß entbraunt war, fo blieb er hier stehen, marschirte in Schlachtordnung auf und rubte, um seine Truppen sich erholen zu laffen. Auf die Bitte Bulow's um Unterftützung, gab er bem abgesendeten Officier zur Antwort: Bulow folle fich zurückziehen und fich hinter den Schweden und Ruffen aufftellen. Was er bann felber thun wolle, jagte er nicht\*). Den General Borftell hatte der Kronpring bis 11 Uhr Bormittags bei Kropftadt gurud. gehalten. Alle biefen nun Die abgefandten Offiziere Bulow's trafen, brach er auf und marschirte in der Richtung von Aurz-Lipsborf, bem Schall bes Ranonenbonners folgent, gerabe auf ben rechten Flügel ber prenfischen Schlachtordung zu. Auf Diesem Marsche erreichte ihn ein Befehl Des Aron

<sup>\*)</sup> Friccins I. S. 361.

prinzen, zu ben Schweben und Ruffen bei Eckmannsberf zu ftoßen. Er follte also seinem schwerbedrängten Feldherrn in der größten Noth nicht zu Hülfe kommen, vielmehr, ihn seinem Schieksale überlassend, sich in die Reserve stellen. Weshorchte Borstell, so war die Schlacht verloren und schweres Unglück kam über das Baterland. Der Entschluß Borstell's gereichte ihm zu großer Ehre und dem Baterlande zum Sezen. Er gehorchte nicht! und ließ dem Kronprinzen sagen: es sei seine Pflicht zu Bülow zu eilen, der ohne seine Hülfe sich nicht länger halten könne. So langte er über Dalichow um 4 Uhr auf dem Schlachtselde einen Kanonenschuß von Gölsdorf an.

Die Antunft Borstell's, der schon im Marsch die Schlachtsordung in zwei Tressen gebildet hatte, war wahre Hülse in der Noth. General Bülow selbst wies ihm die Richtung auf Gölsdorf an. Der Angriss geschah mit allem Nachdruck und alle schon im Kampf Begrissenen schlossen sich demselben an. Es gab ein gewaltiges Ringen, aber nichts kennte dem Ungestim der mit neuem Muth belebten Preußen widerstehen. Nach hartnäckiger Gegenwehr wurde der Feind zum Dorf hinausgeworsen, ein Batailson ging sogar jenseits vor und rückte im Sturmschritt dem wieder verdringenden Feinde entgegen.

Aber nur furze Zeit fellten sich die Prensen dieser Vortheile erfreuen. Das schon so verheerende Artillerieseuer des Feindes wurde durch zwei eiligst aus dem Rückhalt herbeibesohlene schwere Batterieen verstärft. Zugleich wurden die aus dem Dorse herausgeworsenen Truppen des Feindes durch sechs neue Betaillone unterstützt. Alles ging wieder vorwärts, und in einem gewaltigen Sturm wurde die Brigade Borstell, so hestig sie sich auch stemmte, gezwungen, aus dem Dorse zurückzuweichen.

Die muthigen und gähen Bommern, Oftpreußen und mehrere furmärfische Landwehrbataillone, aus benen bie Brisgabe Borftell bestand, waren indeß nicht so leicht außer Fassung zu bringen. Gleich hinter Gölsborf sammelten sie sich

wieder, die Ordnung wurde hergestellt und sogleich brillte ihr Geschütz wieder los, dem ein neuer Angriff folgen sollte.

Bewiß ift, baß all ihr Selbenmuth auf die Länge ver= gebens gewesen ware, wenn bas Corps von Dubinot zur Unterstützung der beiden fächsischen Divisionen unter Rebnier auf die sem Flügel geblieben ware, wo es allerdings in hohem Grade nöthig war. Hier fam aber ein großer Tehler bes frangösischen Oberfeldheren den Preußen zu Gülfe. Marschall New hielt sich nämlich fortwährend nur auf seinem rechten Flügel beim Corps von Bertrand auf und mischte fich, seiner tapferen Gewohnheit gemäß, in die einzelnen Kampfverhältniffe selbst, wobei er ben Blick auf bas Ganze verlieren mußte. Jett, ungefähr um 5 Uhr Rachmittage ftand es schlecht um bas Corps von Bertrand und um die Division Durutte. Beide waren gegen Dennewitz und Rohrbeck zurückgeworfen. In Maffen und in wilder Verwirrung zogen fich die geschlagenen Truppen burch beide Dörfer über die Ala zurück. Die Preugen griffen auch schon die Dörfer mit Buth an, und die gänzliche Niederlage des französischen rechten klügels schien unvermeidlich. Marschall New vergaß jetzt ben Cberfelbberrn und stieg zum Corps-General herab. Ausschließlich nur die Gebanken barauf gewandt, was sich Unerfreuliches vor seinen Hugen zutrug, uneingebent baß auf seinem linken Flügel noch bie Ruffen und bie Schweben zu erwarten waren, befahl er bem Marschall Onbinet mit feinem gangen Corps vom linten frangösischen Glügel bei Belsborf nach bem rechten bei Rohrbeck zu marschiren, um die völlige Riederlage von Ber trand und ber Division Durutte abzuwenden.

General Repnier hatte bis jest mit dem ausdanerudsten Muthe und mit großer perfönlicher Hingebung mit seinen Sachsen um Gölsberf blutig gerungen. Wenn nun Marschall Dudinot ihn verließ, sah er ein, daß die Schlacht verloren sei. Er sprengte hin zu diesem, suchte den verderblichen Abmarsch zu hintertreiben, und es entspann sich in Gegenwart mehrerer sächsischen Offiziere zwischen beiden Geerführern ein

sehr heftiger Wortwechsel. Marschall Dudinot war hier aber in der That zu gehorsam, denn schon das Zurücklassen von mur einer Division hätte Rehnier wesentliche Hüsse verschafft. Er zog aber mit seinem ganzen Corps ab, die Sachsen ihrem Schicksal überlassend, bloß einige bairische Bataillone blieben zurück. Ondinot kam bei Rohrbeck nur an, um in die wilde Flucht des Corps von Bertrand verwickelt zu werden und so also an keinem Orte Hüsse zu schaffen. Das Corps von Dudinot bildete aber insofern den Kern des Heeres, als es fast ganz aus Franzosen bestand.

Diese für den Feind höchst unglückliche Anordnung sicherte einem neuen preußischen Angriff auf Gölsborf bas Gelingen. General Bülow befahl nun auch der gesammten Referve-Reiterei von Oppen sich auf ben rechten Flügel von Borstell zu setzen. Es kamen auch noch frische Kräfte dazu: eine schwedische Batterie unter Oberst Cardell, zwei ruffische Battericen, zwei ruffifche Hufaren - Regimenter und später zwei ruffische Jäger-Bataillone, Die sich, wie es scheint, vom Heere des Kronprinzen, so zu sagen, wegstahlen, um am Kampfe Theil zu nehmen. Dem ernen'ten wüthenden Angriffe aller biefer Streitfräfte waren bie erschöpften Sachsen nicht mehr gewachsen. Mit einem Muthe, ber ihnen zur höchsten Chre gereichte, wenn er nicht für eine fo traurige Sache augewandt worden wäre, suchten sie sich noch eine Zeit lang zu halten. Dann wurden fie zum Dorfe hinausgeworfen, ohne je dahin zurückzutehren. Das preußische Fußvolt brach nun auch zur Berfolgung in Maffe aus bem Dorfe und feitwärts beffelben hervor. Zugleich fturzte sich fammtliche Reiterei bes rechten Flügels auf ben weichenden Feind. Gin ungeheurer Stanb wirbelte empor, ber, mit dem ftarten Bulverbampf gemischt, faum etwas vor sich erkennen ließ, wodurch indeg ber Rück= zug des Feindes in etwas begünftigt wurde. Die sehr gabl= reiche feindliche Reiterei versuchte das Nachdringen der Preuken durch einige schwache Attaken aufzuhalten, aber durch bas fürchterliche preußisch ruffische und schwedische Geschützeuer

wurde sie gleichsam vom Schlachtfelde weggeblasen, stürzte sich in wilder Flucht auf das Fußvolt, welches sie in Unordnung brachte, und stob dann nach mehreren Richtungen auseinander.

Zu dieser Zeit, etwa um 6 Uhr, waren das Corps von Tanentzien und die Brigade Thümen Meister von Dennewitz und Rohrbeck und drangen von hier im Siegesmuth weiter vor. Selbst der sumpsige Aa-Bach hielt jetzt den glühenden Siser nicht mehr auf, und ganze Bataillone drangen durch Wasser und Moder mit Lebensgesahr auf das andere User. Bergebens versuchten die seindlichen Generale ihre Truppen zum Halten und zu einer Aufstellung zu bewegen, aber das Corps von Bertrand sowohl, als die Division Durutte waren in der allgemeinen Flucht nicht mehr aufzuhalten. Auch die Reiter-Division Vorge, die noch etwas hätte thun können, sich und ließ ihr Fußvolk im Stich. Das indeß angesommene Corps von Dudinot kam gar nicht zur Ausstellung, sondern wurde — wie wir bereits ansührten — in der allgemeinen Flucht mit fortgerissen.

Die weite Chene, fühlich von Gölsborf und bem Ma-Bache, bot jett ein Bild größtmöglichster Berwirrung bes überall flichenden Teindes bar. Bon ber Richtung auf Wittenberg, wo er hergekommen, abgedrängt, blieb ihm nur der Rückzug auf Torgan. Er floh unaufhaltsam bis zum finten ben Abend, um in ben Forften von Sevba und Linde einen vorläufigen Schutz zu finden. Beber Befehlsbaber rettete fich mit seinen Truppen, so gut er tonnte, ba an einen ordnungemä ßigen Zusammenhang nicht mehr zu denken war. Die preußischen Truppen bes rechten Flügels - Borftell, Kraft, Beffen Som burg - brangen noch bis Debna, Die Reiterei und Die Ko faffen sprengten voran auf allen Straffen; Die Truppen von Thumen und Tanentien famen bis Langen Lipsborf, Die Rei terei bis Wölfickendorf, Körbits und weiter. Ueberall wurden in Maffe Gefangene gemacht, Gefchütz und allerlei Gubrwert erbeutet. Bollständige Dunkelbeit und ungeheure Ermudung ber Truppen machten bann bem weiteren Gefecht ein Unde. Alls alles entschieden und Jedermann in rastloser Versolgung begriffen war, langte auch langfam der Kronprinz mit den Schweden und Russen bei Gölsdorf an. Er wurde angegangen die schwedische Reiterei zur Versolgung zu besehligen, aber er verweigerte auch dieses. Er blieb bei Gölsdorf halten, marschirte dann links ab und bezog ein Lager zwischen Dennewitz und Jüterbogk, in letzterem Orte sein Hauptquartier nehmend.

Die Trophäen bieser Schlacht mit den in den nächsten Tagen erbeuteten waren sehr glänzend. Sie bestanden in 4 Fahnen, an 80 Kanonen, über 400 Munitions und ans deren Wagen, 13—15,000 Gefangenen. Der eigene Verlust war auch sehr bedeutend, er betrug sast 9000 Mann an Todsten und Verwundeten.

Mit fann 50,000 Mann gegen 75,000 Mann und einen der hervorragenoften Marschälle des französischen Kaiferreichs war dieser glänzende Sieg erkämpft worden! Mit Ausnahme von zwei schwedischen, ein Baar ruffischen Batterieen, zwei Regimentern ruffischer Reiterei\*) und zwei ruffifden Jäger = Bataillonen \*\*) war er allein durch preußische Truppen, burch bas Genie Billow's und durch die Tapferfeit Tauentsien's erstritten. Besonders hatte sich bier die Landwehr, fowohl Reiterei als Fußvolt, aus dem mehr als ein Drittheil ber Preußen bestand, im schönften Lichte gezeigt, mit ben Tapfersten wetteifernd. Glänzende Züge bes böchsten Muthes waren vielfach bewiesen worden. Die meisten sind freilich nicht aufgezeichnet, aber ein Beispiel mag für viele gelten. Bei bem zweiten Angriff ber Brigade Borftell auf Gölsborf wurde durch einen Kartätschenschuß die Fahnenstange bes ersten Bataillons ersten pommerschen Linien - Regiments (bes jetigen zweiten Regiments) zerschmettert und bie nebenstebenden Fahnenrotten rechts und links todt oder schwerver-

<sup>\*)</sup> Etwa 800 Mann stark.

<sup>\*\*)</sup> Höchstens 800 Mann stark.

wundet niedergestreckt. Das Bataillon stand etwas vor der Linie, der Major v. Podewils wollte es einige Schritte zurücksgehen lassen, aber die Soldaten riesen: sie wollten lieder Alle zu Grunde gehen, als nur einen Schritt weichen. Die freiswillige Jägercompagnie erbot sich, die Fahnenrotten zu ersetzen, aber die Soldaten erklärten, sie würden ihre Fahne schon selber schützen\*).

Mehrere Truppentheile hatten nicht weniger als ein Drittheil ihrer Mannschaft eingebüßt. Das Colbergsche Resgiment hatte 26 Offiziere und 763 Mann, das neunte Reserves Regiment (das jetzige einundzwanzigste) hatte 10 Offiziere und 572 Mann, das erste neumärtsche Landwehr-Regiment 34 Offiziere (die Hälste) und 550 Mann verloren.

Das Benehmen bes Kronprinzen ist schwer psuchologisch genügend zu erklären. Es mochte ihm im Allgemeinen widerstehen gegen seine Landsleute zu kämpfen, und er mochte als ein Emporfömmling zwischen ber Legitimität und Napoleon schwanten; bann hatte er sich aber boch für etwas Bestimmtes gleich aufangs entscheiden muffen. Fühlte er sich auf seinem falten nordischen Thron unbehaglich, rechnete er auf ben Sturg Napoleons, und wollte er burch absichtliche Schonung bes Feindes sich dereinst bei den Franzosen als Regent möglich machen, so war diese Salbheit das unglückliche Mittel, es fowohl bei ben Berbundeten, als bei ben Granzosen zu verberben, benn schonte er die Frangosen, so fam er bei ben alten Dhnastieen in Migachtung und tonnte unmöglich burch folde Mittel bas Bertranen ber Frangofen gewinnen. Gewiß fah er die Siege seiner Unter Feldberrn nicht gern, ba er voraussetzen fonnte, bag bie Frangosen sie ihm anrechnen würden, was ihn in Frankreich immer unmöglicher machte. Das Vertrauen bes Nordbeeres buste er burch bieje Schlacht

<sup>\*)</sup> In bem Wert: General Graf Billow von Dennewig ic. E. 170 und 171 fine noch einige sehr mertwilrbige tapfere Thaten von Unter, Offizieren und Gemeinen angestihrt.

vollständig ein. Er sucht sie erst durch allerlei Magregeln zu verhindern, dann will er Bulow, als er im hikigsten Kampf begriffen ift, durch Nichtunterstützung veranfaffen, davon abzulaffen und sich zurückzuziehen. Alls ihm Borftell nicht gehorcht, als die Schlacht auf das Nachdrücklichste fortgesett wird, als Bülow ihn dringend auffordern läßt ibm zu Sülfe zu kommen, als er fürchten muß bei ben verbündeten Fürsten in Verdacht zu kommen, bricht er endlich langfam und zögernd von Echmannsborf auf. Bülow fendet ibm einen Offizier entgegen und läßt ihn auffordern, seinen Marsch zu beschleunigen. Da mit einem Male thut er, als wenn er ber Leitende und Entscheidende ber Schlacht mare. Seine Untwort ift: Sagen Sie bem General, Die Schlacht ift gewonnen, ich komme mit 48 Bataillonen und 100 Kanonen. Er kommt aber nur, als ber Teind auf ber Flucht und ber Sieg entschieden ift, bleibt halten und verweigert seine Reiterei zur Berfolaung.

Zum zweiten Mal hatte Bulow, trot bes Aronpringen, eine Schlacht und diesmal eine entscheidende gewonnen. Das fonnte ibm der Kronpring nicht verzeihen, und die Spannung zwischen ihnen wurde, wo möglich, noch entschiedener. Auch rächte sich der Kronpring empfindlich bafür. In seinem sechsten Bülletin\*) hatirt Jüterbogf vom 8. September — in welchem er beiläufig unwahrerweise augiebt, er habe die Absicht gehabt mit dem Nordheere bei Roslan über die Elbe zu gehen, um seine Richtung auf Leipzig zu nehmen, welche Absicht in der Ausführung nur durch die Angriffsbewegung verhindert werben sei - ift er, nachdem er die Ginleitungsgefechte am 4. und 5. September erwähnt und dabei des Generals Tauentgien rühmend gedacht, genöthigt, auf die Schlacht einzugeben. Sier behauptet er frischweg und ohne Bedenken: er habe Bülow befohlen, bem Feinde in Flanke und Rücken gu marschiren. Er giebt bann die ganze Stärke von Bulow und

<sup>\*)</sup> Enthalten in ber Boffifden Zeitung vom 11. September.

Tauentsien auf bochftens 40,000 Mann au, ba fie boch 50,000 Mann betrugen. Er räumt ein, baß fie fich mit Helbenmuth gegen 70,000 Mann und 200 Feuerschlünde gehalten, stellt aber bie Sache fo bar, als wenn dies ihr ein= ziges Verdienst gewesen, und baß feine Unfunft mit ben Ruffen und Schweden die Schlacht allein entschieden habe. In wahrheitswidriger großer llebertreibung behauptet er mit 70 schwedischen und ruffischen Bataillonen, 10,000 Mann Reiterei und 150 Kanonen angekommen zu fein, ba bie Schweben und Ruffen doch nur 47 schwache Bataillone, 40 Eskadrons und 118 Kanonen start waren. Er behauptet auch, daß 4000 Mann Reiterei ber Schweben und Ruffen fich schon vorher in Gallopp gesett, um unmittelbar am Kampfe Theil zu nehmen; wir wissen aber, bag es nur 2 Regimenter ruffischer Reiterei, etwa 800 Mann, waren. Bon bem Gange ber Schlacht erwähnt er fein Wort. General Bulow wird bann mit einer furzen Phrase Lob abgespeist: "er bat sich mit ber Kaltblütigkeit und ber Bravour eines Kriegers gezeigt, beffen einziger Zweck ber Rubm feines Königs und bie Bertheidigung feines Baterlandes ift." General Tanentien erhält das größere Lob. Er nennt dann die Generale Seffen Som burg, Oppen, Borstell, Thumen, Grafft, Die fich ausgezeichnet, verdunkelt sie aber wieder durch Rennung vieler schwedischen und ruffischen Generale.

Der Kronprinz erreichte hierdurch vollständig seinen Zweck, denn da für das Publikum keine anderen Berichte veröffentlicht wurden, so raubte er Bülow und den prenfischen Generalen die Anerkennung ihres Boltes und entzeg ihnen lange den Ruhm, der ihnen gebührte\*). Er zog auch sür's

<sup>\*)</sup> Entristet suchte General Billem bie schwebischen Angaben burch eine wahrheitsgetrene Darlegung ber Thatsachen in ben Berliner Zeitungen zu berichtigen, allein ber Censor verweigerte auch biedmal bie Bu lassung. Empört über bieses Bersagen bes nach seiner Ueberzeugung gerechtesten Bersangens beschwerte sich Billem bei bem Fürsten Wingenfieln,

Erste alle Frucht sür sich, benn er erhielt "als Sieger von Dennewig" die höchste Auszeichnung von Preußen, das Großetrenz des eisernen Kreuzes, von Desterreich den Maria-Theresien-Orden erster Klasse (Blücher hatte sür die Schlacht an der Katbach nur das Commandeurstrenz erhalten), von Rußland der Georgen-Orden erster Klasse. Lange hat er als der Sieger von Dennewitz gegolten. So reiche Früchte hatte ein geschiefter Schlachtbericht eingetragen! — General Bülow erhielt von seinem Monarchen ebensalls das Großfrenz des eisernen Kreuzes und später 1814 die Erhebung in den Grasenstand mit dem Chrendeinamen "von Dennewitz").

als bemjenigen Minister, bem die Tensursachen untergeben waren, und hatte mit ihm einen scharfen, boch fruchtlosen Brieswechsel. Er wandte sich mit bittern Klagen an den General Ablerkreuz, den Shes Generalstades des Kronprinzen, der ihn zu begiltigen suchte, er schrieb danu an den Generaladzutanten Najer Thiele, danut wenigstens seinem Nouarchen der wahre Sachverhalt klar würde: in der Hauptsache erhielt er jedoch keine Genugthung.

Der Magistrat von Berlin hatte anjs Nene bas Unglisch, sich burch "Mangel an Nationalgesibl" anszuzeichnen. Er sandte eine Deputation anden Kronsprinzen mit der Bitte, zu ersauben, daß die Stadt, zum Andenten seiner als des Retters von Berlin, eine Medaille mit seinem Bitdiss dürste prägen sassen. Der Prinz antwortete: die Berliner wären es größtentheils Billow und seinen Truppen schuldig, sie möchten also eine Medaille mit seinem (des Kronprinzen) Bildniß prägen sassen, wo aber auf der andern Seite Billow's und Tanentzien's Namen, so wie die der schwedischen Generale Stedings, Ablertrenz und Tawast und der russischen Generale Woronzof und Bintzingerode — welche beiderseits in der Schackt gar nicht zugegen gewesen — stehen sollten. — Als Billow dies ersubr, schrieb er ans Genvernement von Berlin und verbat sich, daß sein Name auf diese Medaille geprägt würde. (Eeben Billow's von Barnbasgen v. Ense S. 253—255.)

\*) General Tanentzien, ber ichon die gräftiche Witrde beiaß, batte sich Rechnung gemacht, einen Ehrenbeinamen für diese Schlacht zu erbatten, da er sein eigenes Verdienst dabei fälschlich über das von Viltow stellte. Er war darum sehr eisersüchtig auf Viltow. Der Ehrenbeiname "von Wittenberg" war ihm nicht glänzend genug. Erlebtes von Dr. Dorow, 4ter Th., S 79-84.)

Nach ber großen Nieberlage in dieser Schlacht war es bis Torgan hin für die französischen Beschlshaber nicht mögstich, Ordnung in die heillose Verwirrung zu bringen. Marschall Neh, der es anfangs versuchte, gab es bald auf. Seine Stimmung geht deutlich hervor aus der Nachricht, die er durch einen Vertrauten dem General Lapohpe in Wittenberg zusommen ließ, des Inhalts: "ich bin nicht mehr Herr der Armee; sie versagt mir den Gehorsam und hat sich selbst aufsgelöst. Nehmen Sie, Herr Commandant, danach ihre Maßeregeln." An den Kaiser schrieb er: "ich bin gänzlich geschlagen, — und ich weiß nicht, ob meine Armee sich wieder gesammelt hat. Ihre Flanke ist entblößt, nehmen Sie sich dasher in Acht. Ich glaube es ist Zeit die Elbe zu verlassen und sich nach der Saale zurückzuziehen."

Der Marschall ging mit tem aufgelösten Corps von Bertrand über Dahme, wo er in ber Nacht vom 6. gum 7. September fein Hauptquartier hatte, nach Torgan gurud. Truppen vom Corps von Bertrand hielten fich in Dahme noch bis zum Rachmittage auf. Hier ereilte fie ber General Bobefer, von Lucian fommend, nahm, nach einem entschloffenen Angriff auf bas Städtchen und nach hartnäcfiger Begenwehr, eine Ranone und machte 2800 Mann, 18 Offiziere zu Gefangenen. Die prengischen Partheiganger Major Hellwig und Rittmeister Blankenburg nahmen bem Feinde bei Holzendorf noch 800 Mann, 100 Pferbe und 8 Kanonen ab. Bon preußifchen und ruffifchen Reiter Abtheilungen wurden bei ber Stadt noch 800 Mann gefangen, auch 1 Geschütz erobert. Die Frangofen waren fo in Schrecken, baf fie fich unter ben Ranonen von Torgan noch nicht sicher glaubten. Wiewohl bie Berfolgung burch ben Eronpringen, abulich wie nach ber Schlacht von Groß Beeren, nur febr lau betrieben wurde, und was geschah, gleichsam nur auf bem Privatwege, auf eigene Sand unternommen wurde, fo rückten die Frangofen boch noch burch diese Festung auf das linke Elbufer, und Marschall Nen versuchte bie Trummer seines Beeres an ber Multe bei Eulenburg zu sammeln und zu ordnen; es bedurfte aber mehrere Wochen, um dieselben nur einigermaßen wieder schlagfertig zu machen.

Huf's Rene hatte Rapoleon einen harten Schlag erlitten, und jeder Gedanke an eine Unternehmung auf Berlin und die Mark mußte völlig aufgegeben werden. Es war in ben frangösischen Heerberichten die Schlacht bei Groß-Beeren und Die Bernichtung ber Division Girard bei Sagelberg unterichlagen worden; jett durfte bas Unglück bei Dennewitz ber Nation nicht verschwiegen, ein völliger Schlachtbericht mußte befannt gemacht werden. Der Raiser mochte die Fehler New's nicht aufdeden, er wollte auch bas matte Benehmen ber Italiener beim Corps von Bertrand nicht öffentlich tabeln, am wenigsten wollte er bie Frangofen felbst beschuldigen. Schuld an bem Unglück mußte aber boch Jemand sein, und so wurde benn im faiserlichen Sauptquartier ein Schlachtbericht Den's an den Raifer dreffirt, in welchem, neben vielen anderen Un= wahrheiten, bie Schuld auf bie Sachsen geschoben murbe, die boch helbenmuthig gegen ihr eigenes Interesse gefämpft und allein die Ehre des Tages für das frangösische Beer gerettet hatten. Der Wahrheit in's Gesicht schlagent, murte behauptet: Die Schlacht wäre schon gewonnen gewesen, aber Die zwei fächsischen Divisionen hätten nachgegeben, wären zurückgewichen und hätten einen Theil bes Corps von Dubinet mit fich fortgeriffen. So ware bie Lage ber Dinge veranbert und die Schlacht verloren worden. Bergebens reflamirte Beneral Repnier in einem berben Bericht an ben Kaiser bie Chre ber Sachsen, vergebens erklärte Marschall Hen, baf er an biefer Beschuldigung feinen Theil habe; biefe war einmal von höchfter Stelle ausgegangen, und fo etwas läßt fich außerft ichwer wieder verwischen. Die Sachsen ärndteten also für ihr trenes Aushalten auf Seiten bes Unterbrückers von Deutsch= land von eben tiefem nichts als Schimpf und Schande. Nothwendig mußte sie bieses auf bas äußerste erbittern. Dieser große Tehler Napoleons und Diese Ungeblichkeit waren benn

auch eine Hauptursache, daß die Gemüther der sächsischen Arieger sich gänzlich von ihm abwandten, daß feine Schmeischeleien sie wieder gewinnen konnten und sie, zur Verzweifslung getrieben, bei Leipzig in offener Feldschlacht zu den Versbündeten übergingen.

Was ben Aronprinzen von Schweben betrifft, jo hatte man boch erwarten follen, bag er nach bem glanzenben Siege von Dennewitz, wo er keinen Feind mehr vor sich hatte und sein Heer durch Zuzug sich noch vermehrte, gar keinen Bor= wand mehr auffinden fonnte, unthätig zu fein, und daß er nun über die Elbe setzen und auf Leipzig vordringen werde. Allein er schien jetzt noch ängstlicher zu werden, als zuvor. Mit bem lebergang über die Elbe hatte es noch gute Zeit und es verging noch fast ein Monat, ehe er sich bazu ent= Schloß, auch that er bies erft, als ihm bie Erfolge Blüchers auch ben Schatten eines Borwands raubten. Er verlor feine Zeit mit ben Belagerungen von Wittenberg und Torgan, und schien es gefliffentlich barauf anzulegen, ben Rrieg in bie Länge zu ziehen. Sein Hauptquartier rückte gar nicht vor-Den 10. September war es noch in Jüterbogk, ben 12ten 2 Meilen bavon in Senba, ben 14ten in Coswig, ben 16ten in Zerbst, woselbst ce bis in ben Ottober verblieb. Bon biefen Orten erließ ber Aronpring noch fieben Bulletine, feine Gefechte melbend, fonbern nur mit Nachrichten angefüllt\*). Bom 26. September an hörten tiefe bann aus Mangel an Stoff auf. Sein Beer hatte er fo vertheilt, bag an feine ernstliche Unternehmung gedacht werden fonnte.

<sup>\*)</sup> Billow schrieb bamale: Wenn man bie Verliner Zeitungen liest, so ekelt es Einen an, bie erbärmlichen Villetins bes Kronprinzen zu tesen, .... sie enthalten beinabe nichts wie Lilgen .... (Leben Villew's von Varnhagen v. Ense S. 258.)

## 3weite Abtheilung.

Das Bestreben der verbündeten Heere, sich in den säch= fischen Ebenen zu vereinigen und die Gefechte bis zur Schlacht bei Leipzig.

### Einleitung.

Trot bes Siegsmuths ber Russen, trot ber Begeisterung und ber großen Kraftentwickelung bes Preußenvolkes war das Ergebniß in dem Feldzuge vor dem Waffenstillstande nur ein nachtheiliges gewesen. Waren auch einzelne Gesechte siegreich und glänzend ausgefallen, so hatte doch Napoleon in den Schlachten, bei Lützen und Bautzen, aufs Neue seine große Neberlegenheit in der Kriegskunst bewährt. Das preußische Bolt, die jetzt allein noch für das deutsche eintretend, hatte darum seine Ursache zur Freude, viel eher zu großen Besorgnissen gehabt, und nur die Fülle von Muth und Ausdaner sonnte die zuversichtliche Hoffnung zu fünstigen Siegen auferecht erhalten.

Nun aber, nachdem der Arieg faum wieder begonnen, war eine Siegesbotschaft über die andere gefommen. Vom 25. August an füllten die Berichte davon drei Wochen lang die Zeitunsen und erregten im Lande einen wahren Frendentaumel. So war denn der große Imperator, der mit seinen unüberswindlichen Ariegern in achtzehn Jahren Europa niedergewors

fen, so waren seine glänzenden Marschälle von unseren einsheimischen Kriegern geschlagen! Der stolze Teind, der sieben lange Jahre das Preußenland gesnechtet, ausgesogen, zertreten, verhöhnt, sloh nun vor unseren Wassen, und es war alle Hoffnung vorhanden, daß nach den vernichtenden Schlägen, die ihn getrossen, ganz Deutschland frei werden würde.

Die Frende war tief und in das Innerste bringend. Zedes Dorf seierte durch öffentliche Aufzüge den Sieg, welchen die Glocken von jedem Thurm verkündeten. Nie sind Danksgebete reiner zu Gott aufgestiegen, als in jenen Tagen. Nie hat Deutschland seit den Zügen Kaiser Friedrich's des Rothsbart eine glorreichere Zeit gesehen.

Nach solchen Erfolgen wurden die Leistungen, wo möglich, noch erhöht. Besonders strahlte die Ausopferungsfähigsteit des weiblichen Geschlechts im schönsten Glanze. Bas Frauen und Jungfrauen in allen Schichten der Gesellschaft damals an franken und verwundeten Kriegern in Lazarethen und in der Privatpflege verrichtet, wird für alle Zeiten des schönsten Kranzes werth bleiben.

Die Brust jedes Preußen und beutschzessimmten Deutschen hob sich und ber innere Drang fand seinen höchsten Ausbrack in ben Liebern jener Zeit. Die Schlacht bei Eulm war fast allein von Russen und russischen Generalen geführt worden, die Dichtung beschränkte sich baher nur auf ein Spottlied auf den General Bandamme. Dem Sieger von Groß Beeren und Dennewig, General Bülow, so wie der preußischen Landwehr, die so gewaltig bei Hagelberg breingeschlagen, entzog der Kronprinz von Schweden durch seine sehr geschickten "Bülletins" den verdienten Ruhm. Kür die glänzendste Schlacht des Besreinugskampses bei Dennewitz ist daher nur das Spottlied auf den Marschall Neh von Rückert bemerkenswerth:

Ei, ei, Ney, Ney, Ei Ney, was haft bu verloren! Deinen alten Feldherrnruhm 20. worin ihm jedoch auch Vorwürfe gemacht werden, die er nicht verdient, z. B. über das Gefecht bei Krasnoi in Rußland, wo gerade sein Heldenmuth im höchsten Glanze strahlt.

Der ganze Enthusiasmus des Volks häufte sich auf Blücher und das schlesische Heer, obzleich hier die Preußen der Zahl nach nur etwas mehr als ein Drittheil betrugen. Blücher an der Kathach! wurde das große Thema des Gesanges. Der frästige Greis war schon vor dem Ariege ein populairer Held; jetzt nun hatte er in heiligem Zorne und mit gewaltiger Kraft die Franzosen den Felsenrand hinab in die rasende Kathach geworsen und sie auf dem Rückzuge saft zermalmt. Er hatte selbst den Säbel gezogen und an der Spitze seiner Reiterei sich in das Gewühl der Feinde gestürzt. Auch die mächtige Siegesprotlamation Blüchers au sein Heer trug wesentlich zu dem großen Ausschwunge bei. Darum sang E. M. Arndt in dem befannten Liede:

Er ift es gewesen, ber Rehraus gemacht, Mit eisernem Besen bas Land rein gemacht.

In bem überaus fräftigen, daneben jedoch etwas ungeheuerlichen Liede von Follenius über die Schlacht an der Kathach, worin gleichwohl die ganze Stimmung der Zeit niedergelegt ift, wird Blücher schon "der Marschall Vorwärts" genannt und der ganze Volkskampf ist in dem schönen Verse ausgedrückt:

> So hat deutsches Bolk gesochten, Keine Sklaven, keine Fürsten; Und was Zwingherrnwitz gestochten, Bricht der Freiheit Rachedikrsten.

Von naiv spottenber Form ist bas Lieb von Rückert:

Nehmt euch in Acht bor ben Bachen, Die ba von Thieren sprechen 2c.

Außerdem hat Rückert in seinen "geharnischten Sonetten," die aber begreiflicherweise nicht ins Bolf gedrungen sind, dem "Marschall Borwärts und der Schlacht an der Kathach" seine Huldigung dargebracht.

Erregten die Siege ber verbündeten Hecre in Preußen

überall ben größten Aufschwung, so schlugen sie boch auch zugleich an die Herzen bes ganzen beutschen Bolfes. Wiewohl Rapoleon, fo weit nur fein Ginflug reichte, eifrig bemuht mar, bie Schlachtberichte ber Berbundeten in ben Landern bes Rheinbundes nicht befannt werden zu laffen, fo war dies boch nicht gang zu verhindern, weil schon die Correspondeng bes Heeres mit ber Beimath nicht abgesperrt werden fann. Schon vor bem Waffenstillstande hatte ber mächtige Aufruf von Ralisch, hatten bie vielen Proflamationen von Wittgenftein, Blücher 2c. lebhaft gezündet; jett gaben die Giege ber Berbundeten bie gegrundetste Soffnung, daß die frangösischen Abler wenigstens über ben Rhein gurudgeworfen werben wurden. Wenn aber bas beutsche Bolt in seinem Rücken aufftanb, fo hatte Napoleon bas Schicffal bes Barus erleiben fonnen.

Die beutschen Rheinbundfürften theilten aber nicht bas Gefühl ihres Boltes. In ber breifachen Furcht vor Rapoleon, por ben Berbündeten, burch welche fie große Einbuffen an Land zu erleiden beforgten und vor ihren eigenen Bölfern, bie zur nationalen Sache mit Macht hindrangten, blieben fie bei Napoleon fo lange es bie Umftande nur gestatten wollten, und traten auch bann erft zu ben Berbundeten über, als ihnen ihr Landbesits mit der sonverainen Gewalt verbürgt war. Hierbei bilbet auch Baiern faum eine halbe Ausnahme, benn es trat fo fpat auf ben Schauplay, bag es auf bie Befreiung bes Landes feinen Ginfluß mehr hatte. Die Krieger ber Rheinbundfürften, baburch in die verzweiftungevolle Lage gebracht, mit bem Teinde gegen ihr eigenes Baterland gu tämpfen, wählten zum Theil bas äußerste Mittel, ihren patriotischen Gefühlen genug zu thun, und gingen mit Wehr und Waffen zu ben Berbundeten über.

Wir fagten, es war bie gegründetste hoffnung, bag bie frangöfischen Abler über ben Rhein zurückgeworfen werben würden, und fügen bingu, bag bies auch ohne ben llebertritt ber Rheinbundfürften ber Wahrscheinlichkeit nach geschehen

mußte. Ein Blick auf bie gegenseitigen Verhältnisse etwa zur Zeit bes 10. September wird bies beutlich machen.

Rechnet man die Verlufte, welche die Frangofen feit bem Wiederansbruch bes Arieges in brei Wochen bes Rampfes erlitten hatten, zusammen, so hatten fie burch Schlachten, Gefechte, Grantheiten und Erschöpfung gewiß 120,000 Mann verloren und überdies 200 Geschütze eingebüßt. freien Felbe, größtentheils in Sachfen, gegen bie brei Beere ber Verbündeten fampffähig noch übrig blieb, fann nicht heber als auf 180,000 Mann angenommen werden. Streitmacht war in ihrem inneren Berbante schwer erschüttert und auseinandergeriffen, und fonnte burch bie nothwendige neue Zusammensetzung nicht so schnell geordnet werden, wiewohl die Franzosen darin immer viel größere Leichtigkeit bewiesen haben, als die Deutschen. Sachsen, ber Kriegsschauplat, war durch ben Aufenthalt und Durchzug fo vieler Heeresmaffen schon seit bem April her aufgezehrt, bem fühlbaren Mangel war burch Herbeischaffung aus fernen Gegenben nur unvollkommen abzuhelfen, die Truppen waren meist auf Gelbsthülfe angewiesen und ce mußte bald ein Buftand eintreten, wo die Ernährung nicht mehr möglich war. Es stellte fich Entmuthiaung ein und bas Berlaffen ber frangösischen Reihen von deutschen Truppen wurde häusiger.

Die Verbündeten hatten in derselben Zeit etwa 80,000 Mann und vielleicht 50 Geschütze verloren; dies machte jedoch bei ihrer großen Ueberzahl wenig aus. Das böhmische Heer kann um diese Zeit auf 200,000 Mann, das schlesische auf mehr als 70,000, das Nordherr auf wenigstens eben so hoch angenommen werden, so daß die Streitmacht der Verbündeten in freiem Felde nahe an 350,000 Mann betrug, webei ein großes Uebermaaß von Geschütz und Reiterei. Schon hierdurch stellte sich die Streitmacht der Verbündeten gegen die der Franzosen wie 2 zu 1. Aber dies war noch nicht alles: General Bennigsen war noch mit 60,000 Mann Rücks

haltstruppen im nahen Anmarsch, und ber Muth ber Bersbündeten war burch die ersochtenen Siege erhöht.

Obwohl nun das Interesse der toalisierten Fürsten sehr auseinanderging, obwohl Schwarzenberg mehr Diplomat als Feldherr war, der Kronprinz von Schweden nichts that, und nur der alte Blücher in rastloser Thätigseit die anderen mit sich fortriß, so war doch durchaus wahrscheinlich, daß Napoleon trotz seines Genie's und der Einheit seines Besehls der Ueberzahl erliegen mußte.

Nach ben erhaltenen harten Schlägen war ber frangefische Kaiser zu schwach, um auf dem rechten Ufer der Elbe noch irgend etwas Erhebliches zu unternehmen. Er flammerte fich jedoch an seine festen Bunkte an biesem Strome, Dresten, Torgan, Wittenberg, Magdeburg an und hielt biese störrisch fest. Auf bas Aenperste thätig, trieb er abwechselnd bald Truppen bes böhmischen Beeres, bald ben ungestümen Bluder, ben er vergebens zur Schlacht beransforberte, von feinem Stüppunkt Dresten guruck. So geschah es, bag er sich nach allen schweren Unfällen noch vier ganze Wochen in der Umgebung der fächfischen Hauptstadt halten tonnte, und daß er Diesen Centralpunft nur erft aufgab, als bas böhmische Beer in seinem Lintsabmarsch über bas Erzgebirge nach ben fachfifchen Sbenen schon bei Chennitz angefommen war, und Blucher und ber Kronpring von Schweben auf dem linten Elbufer vereinigt an ber Mulde standen. Auch bann gebachte er noch feinesweges die Elbe aufzugeben, sondern eine Mag regel auszuführen, bie seine Feinde in Erstaunen und Bermirrung bringen follte, an beren Ansführung ibn indeß wegen ibrer allzugroßen Rübnbeit seine Seerführer hinderten. Billig muß man hier ben Muth und bie Thatfraft Des Mannes bewundern, der eine Sache, Die fast Bedermann verloren gab, gang allein gegen die Meinung seiner Generale und seines Landes aufrecht erhielt. Daß er bies jo lange tonnte, feinen gablreichen Teinden gegenüber und gegen die Ueberzeugung der Seinigen, wird intmer eines ber größten Schaufpiele in ber Geschichte bleiben und zeigt unwiderleglich, was ein glänzendes Genie und ein großer Name vermögen.

Die Verbündeten aber schlossen sich durch Verträge nech enger aneinander. Nachdem Bandamme bei Eulm besiegt, nachdem die großen Ergebnisse des Sieges des schlesischen Heeres besannt und die Gefahr für Verlin durch die Tage von Groß Weeren und Hagelberg beseitigt worden, glaubte nun endlich der zaghafte Metternich, daß Testerreich sich ohne alle Gesahr Rußland und Preußen völlig und öffentlich anschließen könne. Um 3. September zu Teplitz ratissierte nun Desterreich den bereits früher besprochenen Reichenbacher Traktat und machte dadurch die Sache der Verbündeten zu der seinigen.

Roch mehr geschah dies durch den Traktat von Tep= litz vom 9. September. In demfelben ift schon wieder bie volle alte, engherzige, altspanisch = öfterreichische Politik Metter= nichs sichtbar, die, ben Augen ber Bölfer verborgen, im Dunkel der Kabinette waltet. Der Traktat enthielt unwichtige, jum Theil unrichtige und in jetziger Lage völlig widerfinnige, offene, und fehr wichtige geheime Artifel. Erstere lauteten: Die brei Mächte (Rugland, Preugen und Defterreich) verburgen sich ben ungeschmälerten Besitz ihrer Staaten im alten Umfange und versprechen, wenn eine von ihnen angegriffen würde (sie waren im wüthendsten Kriege begriffen!), sich mit oje 60,000 Mann beizustehen (fie hatten bas brei= und vier= fache auf ben Beinen!). Die geheimen lauteten: 1. Die öfter= reichische Monarchie soll wiederhergestellt werden, wie sie vor bem unglücklichen Feldzuge 1805, und die preußische, wie sie vor 1806 bestanden. 2. Der Rheinbund foll aufgelöst und die zwischen dem öfterreichischen und preußischen Gebiet liegen= ben beutschen Staaten für unabhängig erklärt werben. 3. Die Besitzungen bes hauses Braunschweig-Lüneburg follen biefem wiedergegeben werden. 4. Das zufünftige Schickfal bes Herzog. thums Warschau soll burch ein llebereinkommen ber brei Mächte geordnet werden. Auch der Kriegsplan von Trachenberg wurde von Desterreich adoptirt, und jede der drei Mächte machte sich verbindlich, wenigstens 150,000 Mann vollzählig im Felde zu erhalten\*).

Zufolge ber Traktate von Reichenbach zahlte England an Preußen zum Unterhalt für 80,000 Mann im laufenden Jahr bie Summe von 666,666 Pfund Sterling; an Rufland für bas Halten von 160,000 Mann 1,333,333 Pfund Sterling Subsidien; wobei freilich auffallend bleibt, daß Preußen, welches an 277,000 Mann, mehr als jede andere Macht, in's Feld stellte, sich nicht eben so viel zahlen ließ als Rufland. Mit Defterreich in ein engeres Berhältniß zu treten hatte das vorsichtige England bisher noch gezögert. Nachdem Defter= reich nun aber feierlich durch die Uebereinkunft zu Teplit am 9. September folibarifch zu ben Berbündeten übergetreten war, konnte sich England ber Subsidienzahlung an diese Macht nicht füglich mehr entziehen. Indessen wurde erst am 3. Ottober zu Teplitz ber Vertrag unterzeichnet, worin auch Dester= reich für bas laufende Jahr 1,333,333 Pfund Sterling Subfibien erhielt.

So hatte die Koalition von England eine Beihülfe von mehr als 23 Millionen Thaler erhalten, wodurch die Kriegsführung ungemein erleichtert war, und es war zu ihr eine Weltmacht übergetreten, die ihr in unzähliger Hinsicht nützlich sein konnte.

# 1. Nachdem Uapoleon von der Verfolgung des bohmischen Geeres abgelaffen, wendet er fich gegen Blücher.

Wir haben das schlesische Heer in dem Augenblick verlaffen, als Napoleon selbst mit beträchtlicher Verstärfung dem Marschall Macdonald bei Baugen zu Hülfe kam und zugleich bemüht war, den tief gesunkenen Muth von dessen Truppen

<sup>\*)</sup> Schloffer Beichichte bes 18ten Jahrhunderts und bes 19ten.

aufzurichten. In der Hoffnung, daß er den unternehmenden Hufaren Blücher zu einer Schlacht bringen werde, befahl er fogleich wieder vorzudringen, woraus zunächst

### Das Gefecht bei Sochfirch am 4. September

gegen den ruffisch prenßischen Vortrab unter Waßiltschikof entstand.

Um 4. September nämlich, früh Morgens um 6 Uhr, drang der russisch-preußische Vortrab gegen Bauten vor, die Russen rechts vom Stromberge auf der großen Straße, die Preußen unter Katzeler links vom Pitschenberge. Immer hatte sich der Nachtrab Macdonald's ohne ernstliches Gesecht zurückgezogen.

Alls nun Oberst Ratzeler in die bergige durchschnittene Gegend hinter Sochfirch einging, fand er diefelbe wider Vermuthen von feindlichen Schützen bicht befetzt, die ein lebhaftes Feuer auf seine Reiter eröffneten. Er zog Fugvolt und Beschütz nach. Diese kamen aber nur bis Hochkirch, indem der Weind überraschend mit 10 Bataillonen vordrang und bald mit überlegener Artillerie fenerte. Es mußte folder Nebermacht gegenüber ber Rückung angetreten werden. General-Lieutenant Waßiltschikof, der sich perfönlich bei dem preußischen Theil feines Vortrabes befand, befahl dem Fugvolf der preugischen Vorhut unter Major Hiller eine halbe Meile rückwärts den vortheil= haften "Pitschenberg" zu besetzen und, wenn ber Feind bis dahin täme, den Berg auf's Alugerste zu vertheidigen. Das Gefecht bei Hochkirch dauerte noch eine Zeit lang fort, der Feind war aber zu ftark, es mußte ihm auch bas Dorf überlaffen werden, wiewohl man ihm auch bann noch bis 2 11hr jeden Fuß breit Landes streitig machte. Zett verstärfte fich ber Teind jedoch zusehends. Mit vier Angriffsfäulen und mit einer zahlreichen Reiterei, die man fpäter auf 5-6000 Pferbe schätzte, brang er von Sochfirch weiter vor. Oberft Ratseler zog fich nun nach und nach auf sein Tugvolf beim Bitschenberge zurück. Es ging das Gerücht, daß ber französische Raifer selbst beim Heere mit sehr bedeutenden Verstärkungen angekommen sei.

Während des Geschts der Vortruppen waren die Corps ebenfalls im Vormarsch begriffen: das von Sacken rechts in der Richtung auf Beißenberg, das von Yorck auf der Bautzener Straße in der Richtung auf Hochstich, das von Langeron links über Resenhahn. Als Yorck das Löbauer Wasser passirt und bei Rostith angekommen war, glaubte er wegen des bei Hochstich nicht enden wollenden Gesechts mit seinem Corps die Schlachtordnung bilden zu müssen, um Kaheler zu unterstützen. Er that dies und meldete es dem Ober-General, der sein Hauptquartier in Glossen genommen.

Gegen 5 Uhr hatte der Teind vor Hochtich so viel Tußvolf, Reiterei und Geschütz vorgebracht, daß es unzweiselhast
schien, er rücke zur Schlacht an. Da nun auch im Hauptquartier Blüchers durch Meldungen und Spione die sichere
Nachricht gekommen, daß der französische Kaiser selbst das
Bordringen leite, so hatte der Ober-General nun sich zu bestimmen, ob er Stand halten wolle, wo es dann unsehlbar
zur Schlacht kam, oder dem Zusammenstoß auszuweichen. Zusolge des Trachenberger Planes wählte Blücher das letztere.
Er gab an alle Corps den Besehl zum allmähligen Rückzuge.
Das Corps von York ging zunächst wieder über das Vöbauer
Wasser zurück und lagerte hinter Glossen und Mattit, das
von Sacken blieb bei Rothstretscham, das von Langeron bei
Rosenhahn.

Um 6 Uhr drang der Teind mit vier starken Heersäusen von allen Wassengattungen gegen die immittelst vor dem Pitschenberge eingenommenen Stellungen vor und nahm sie nach hestigem Widerstande. Darauf umging er mit seiner Ueberzahl den Pitschenberg an beiden Seiten, wobei die preußischen Truppen der nunmehrigen Nachhut nur mit ängerster Störrigkeit nachgaben. Zuletzt griff er den Pitschenberg selbst an. Major Hiller hielt sich hier lange, der Teind wurde

mehrmals geworsen, und es wurde Abend, eh' endlich auf Besehl der Rückzug angetreten wurde. Dieser konnte nicht mehr ohne Berlust ansgesührt werden, denn der Feind war in größter Rähe und drängte heftig nach. Oberst Kaheler hatte die Reiterei des Nachtrabes schon zum Theil über das Löbauer Basser gehen lassen, als nun aber das Fußvolf das Klüßchen passiren wollte, trachtete der Feind aus allen Krästen, wo möglich einen Theil abzuschneiden. Sogleich aber eiste Oberst Katzeler wieder herbei, hieb mehrmals entschlossen in den Keind ein, das Fußvolf selbst bewahrte die entschlossensten Huß zu kommen. Doch hatte der heutige Tag der preußissen Rachhut über 400 Mann gesostet.

Am folgenden Tage, den 5. September, begab sich der Kaiser Napoleon schon früh auf den Gipfel des Pitschenberges und erkundete von dort die Lage der Dinge. Dann besahl er die Fortsetzung des Marsches auf Neichenbach und Löban. Nach letzterem Orte richtete er auch das Corps von Poniatowski und das Neitercorps des Grasen Balmy (Kellermann). Um 9 Uhr war der Feind in vollem Marsch, um über das Löbaner Wasser zu setzen, und man schätzte von verbündeter Seite das, was von ihm sichtbar war, auf mehr als 30,000 Mann.

General Waßiltschifof hatte früh das Fußvolt des Nachtrades auf Reichenbach zurückgehen lassen. Die Reiterei hielt noch hinter Glossen, als der Feind im Anmarsch war. Als dieser die Engwege des Lödauer Wassers zurückgelegt hatte, zog sich auch die Reiterei auf Reichenbach zurück. Die ganze Nachhut von Waßiltschifof war allmählig in und dei Reichenbach angefommen. Das Fußvolt und die Artillerie nahmen die schiene Stellung auf dem Töpserberge jenseits der Stadt; die Reiterei war noch vor derselben. Gegen diese und zwar auf die russische des rechten Flügels unter dem General Emanuel ging die französische Reiterdivision Bertheim, unterstützt von drei Kürassischer Regimentern, vor. Die französische Reiterei unternahm mehrere Uttaken gegen die Russen, wobei es zum

blutigen Handgemenge kam, welches damit endete, daß die Ruffen zwar die Oberhand behielten, sich aber dam zurückzogen.

Näher vor Reichenbach wurde auch die Reiterei des linten Flügels unter Kateler lebhaft gedrängt. Der rufsische General Lanssoi befahl dem Oberst Kateler, der sich schon auf dem Rückmarsche befand, wieder durch Markersdorf vorzugehen und sich auf den Feind zu stürzen, weil das Heer, im Uebergang über die Reiße begriffen, diesen noch nicht vollendet hatte.

Das erfte westpreußische Dragoner-Regiment, welches zunächst am Feinde geblieben, war das erste, welches jenseits Markersborf zum Aufmarsch kam. Es stieß auf zahlreiche feindliche Reiterei, welche sich hinter einem quer vorliegenden Hohlwege in Linic aufgestellt hatte. 2018 das Regiment im Angriff gegen den Hohlweg anprallte, empfing es bie feindliche Reiterei haltend mit einem heftigen Karabinerfeuer, und gleichzeitig wurde es in der rechten Seite von einer feindlichen Batterie beschoffen. In diesem entscheidenden Augenblick wandte das Dragoner-Regiment um und warf sich in wilder Flucht brei nun ankemmenden Schwadronen bes brandenburgischen Susaren-Regiments entgegen. Diese arbeiteten sich mit großer Mibe theilweise burch bas fliebende Dragoner-Regiment zwar durch, wurden aber, noch im Aufmarsch begriffen, mit Kartätschen begrüßt und von weit überlegener feindlicher Reiterei angefallen, fo daß auch sie in Unerdnung zurückweichen nuß. ten. Nicht beffer erging es den anderen ankommenden Regimentern des Nachtrabes. Das Gefecht, an sich schon unglücklich, hatte noch übler ausfallen tonnen, wenn ber Geind seine Hebermacht mehr benutt batte; wenigstens batte ber Rückzug febr gefährdet werben tonnen. Daß biefer noch leid. lich ausgeführt wurde, war das Berdieust des Majors v. Knobloch, Befehlshabers der britten und vierten Schwabron bes brandenburgischen Sufaren=Regiments, ber, einer ber letten im Borgeben, fich rudfichtlos ber verfolgenten Reiterei entgegenwarf und den übrigen Geschwadern Lust machte. Dech war der preußische Verlust beträchtlich. Das zehnte schlesische Landwehr-Cavalterie-Regiment gerieth im Zurückweichen auf einen Sumpsboden und verler allein über 100 Meuschen und nech mehr Pferde. Immer auf das Hestigste vom Feinde versolgt, legte die Reiterei des Nachtrabes den laugen Eugweg von Markersdorf in beständigem Trabe zurück. Nur erst im Angesicht von Görlit, auf der Höhe von Rauschwalde wurde wieder Front gemacht, wo dann auch das Drängen des Feindes nachließ\*).

Während ber Nachtrab von Wagiltschitof im Gesecht mit bem Weinde sich zurückzog, passirte bes Beer selbst die Reiße. Der Befehl zum Voraussenden der zahlreichen Wagen war verspätet worden, auch hatte man die Ordnung, in welcher über die Reiße gegangen werden follte, nicht recht bestimmt. Alles eilte den drei Uebergangspunkten zu: einer Boctbrücke bicht oberhalb Görlit, ber Brücke in Görlitz felbst und einer Pontonbrücke unterhalb ber Stadt. Zeber wollte wo möglich querft ankommen. Dies führte große Unordnung und ein Stopfen an ben Brücken bis weit rüchwärts herbei. Die Reiterei drängte sich ebenfalls herzu, und so wurde die Verwirrung noch größer. Da gab ber greise Ober-General selbst bas Beisviel, wenigstens für die Reiterei burch eine Fuhrt ber Neiße nabe bei ber oberen Brücke zu jeten. Mit bem lauten Ruf: "mir nach!" sprengte er in die Fuhrt und ritt ohne die Tuge in die Bebe zu beben bis an die Kniee im Wasser burch die Reiße. Die Reiterei folgte, zum Theil auch ruffisches Jugvolf, und der llebergang wurde badurch sehr

<sup>\*)</sup> Dieses ungliktlichen Reitergesechts bei Reichenbach ist weber in ber sonst sehr umsangreichen Darstellung in bem betressenden Beibest bes Mistiair-Bochenblatts, noch in Plotho, noch sonst wo genissend erwähnt. Es hat aber in ber erzählten Art bestimmt statt gesunden. Siehe: Ans bem Leben bes K. P. Gen.-Lieutenants Friedrich v. Sohr vom Herandsgeber. Berlin 1846, S. 88 und 89.

erleichtert. Zwar kamen die preußischen Brigaden mit den Russen von Langeron und Sacken etwas durcheinander, aber im Ganzen wurde der Uebergang sowohl von den Corps, als auch von dem Nachtrabe glücklich vollführt. Die Corps setzen ihren weiteren Marsch fort, der Nachtrab blieb an der Neiße dem Feinde gegenüber.

Die Franzosen folgten mit gablreicher Reiterei. Das Corps von Latour - Manbourg, unter perfonlicher Anführung bes Königs von Neapel, bewegte sich in einer großen Beerfäule in Regimentsfronten auf Görlitz und gegen die obere Fuhrt über die Reiße. Das schlesische Beer hatte seinen liebergang vollendet, und es war von ihm nichts weiter mehr zu erblicken als ein Reiter-Regiment, welches auf ben Sohen bes rechten Ufere bie Fuhrt zu bewachen schien. In vermeint= licher Sicherheit näherte sich bas frangösische Reitercorps ber Fuhrt auf 700 Schritt und machte bann Salt. Der König von Reapel ließ zwei reitente Battericen gegen bas verbündete Reiter-Regiment ihr Fener eröffnen, boch nach wenigen Schüffen schwenkte das Regiment rechts und links ab, und eine gablreiche schwere Urtillerie versendete ihre Geschoffe in die dichten frangöfischen Maffen, in welchen fein Schuß fehl ging, fentern fie bis in Die achte Linie blutig burchfurchte. Bevor Die Reitermasse sich entwickeln kennte, waren über 150 Mann und noch mehr Pferbe niedergeschmettert, 4 Abjutanten an ber Seite bes Rönigs gefallen und 2 Kanonen bemontirt. Aufgebracht befahl ber König ber Reiterdivifien Borbefoulle burch bie Fuhrt zum Angriff auf bie fteilen jenfeitigen Boben vorzugeben, und nur auf bie bringenden Borftellungen ber Generale Latour = Manbourg und Borbefoulle stand er von biefem unüberlegten Befehl ab. Es wurde bann bie Reiterei in größter Schnelle aus ber Schuffweite entfernt. Gleich barauf trafen zwei Divifionen ju Juft ein, welche bann Wörlig obne Wiberstand besetzten.

Der Rückzug Blüchers, wobei bie einzelnen Divisionen noch immer nicht bie rechte Ordnung hatten wiedergewinnen

können, ging bis hinter ben Queis. Das Hauptquartier sam nach Lauban. Das Corps von St. Priest, ben linten Flügel bildent, ging bis Seidenberg zurück. Auch die österreichischen Generale Bubna und Neipperg zogen sich mehr östlich, um mit dem schlesischen Heere in Verbindung zu bleiben.

Blücher war bei biefem Angriff Napoleons ter Meinung gewesen, bag er nur geschehe, um einen Ginfall in Böhmen ju machen. In biesem Falle wollte er sich zwar zurückziehen, aber nabe genug bei ber Sant fein, um von foldem Mariche fogleich Vortheil zu ziehen. Er wollte Rapoleon ziehen laffen, um ihm bann in ben Rücken zu fallen. Alls nun ber frangofifche Raifer ben Stoß bis jur Meiße fortfette, fonnte auf feinen Marich nach Böhmen mehr geschlossen werden. Aber nun wollte Blücher nicht weiter als zum Queis zurückgehen, wenn er nicht aufs äußerste gedrängt würde. Dies geschah nicht. Der Feind blieb am linten Reife-Ufer ftehen und ftellte bie Verfolgung ein. Sieraus entnahm Blücher fogleich, baß Napoleon nicht mehr anwesend sein muffe. Er mare fofort wieder vorgedrungen, wenn er um Langeron's Willen nicht unwillführlich am 7. September hatte einen Ruhtag geben müffen. Langeron nämlich hatte in übertriebener Borficht und in ber Voraussetzung, bag ber Rückzug ohne Aufenthalt bis binter ben Bober werde fortgesetzt werben, seine Reserve-Artillerie, wie vor ber Schlacht an ber Kathach, gurückgefandt, woburch ber Ober-General, mit Recht erzürnt, veranlaft wurte, ein Schreiben in fehr ernften und fehr gemeffenen Ausbrücken von Lauban unterm 7. September an ihn zu richten. Blücher halt ihm vor, bag er ihm ichen ver und nach ber Schlacht an ber Kagbach Unaufmerffamteit gegen seine Anordnungen bewiesen. Er (Blücher) habe geschwicgen, überzeugt, baß Langeron nicht bie Absicht haben fonne, gegen bas Interesse ihrer Souveraine zu handeln. Die Rücksendung ber Referve Mrtillerie, welche umung garm in Schlefien verbreitet, fetze ihn für hente außer Stant, über tas Scer gu verfügen und nach ber Instruction ihrer Herrscher zu handeln.

Seine Berantwortlichfeit und seine Pflicht erlaubten ihm nicht mehr, über einen Gegenstand von so großer Wichtigkeit zu schweigen. Er müsse ihn bitten, für die Folge streng seine Unordnungen (Dispositionen) zu befolgen, indem er sich sonst nicht vor allen Vorwürsen bewahren könne und genöthigt sei, seine Klagen vor Se. Majestät den Kaiser zu bringen\*). — Trotz dieser sehr ernsten Nüge gab Langeron dennoch weitere Veranlassung zur Unzusriedenheit und es kam zu wirklichen Veschwerden Blüchers über ihn beim Könige.

Napoleon hatte in bem Zurückweichen Blüchers bald ein planmäßiges Bermeiten ber Schlacht erkannt; ein weiteres Berfolgen schien ihm wegen ber Entfernung von ber Elbe gefährlich. Er fehrte baher noch am Albend bes 5. September mit dem König von Neapel nach Bauten gurud und wies ben Marschall Macconald an, mit ter Bober - Urmee weniaftens die Linie der Spree zu behaupten. Der Marschall bejog ein Lager bei ber Landsfrone, Die beiden Reitercorps rechts und links von Görlitz, bas Corps von Poniatowski zur Unterftützung in Löban. Roch in Bauten erhielt Napoleon Nachricht, daß das böhmische Beer Miene mache, aufs Neue über bas Erzgebirge gegen Dresten vorzubrechen. Er ließ nun am 6. September bas Corps von Marmont, Die Reiterei von Latour-Maubourg und bie Garben wieber nach Dresben umtehren, und war an biesem Tage Abends 7 Uhr baselbst wieder angelangt, bem Marschall Macdonald überlaffend, mit Blücher fertig zu werben, ber fich in biefer Relle sehr unbehaglich fühlte.

Es famen im Lauf tes 7. September Meldungen genng im Hauptquartier tes schlesischen Secres an, daß Napoleon nicht mehr bei Mactonald und sogar schon wieder in Tresten sei, mit ihm die Truppen, die er nach Bauten mitge

<sup>\*)</sup> Die Absendung biefes sehr gemessenen Schreibens, im Beibeit pro Juli und Angust E. 229 Anmertung bezweiselt, ift unzweiselbaft erseigt; siehe bas Leben Jords von Dropien III, E. 83.

nommen. Daß Macdonald bei Görlig nicht start sein könne, ging daraus herror, daß er gar keine Anstalten machte, weister vorzukommen. Blücher beschloß daher, sogleich wieder vorzudringen. Sein Plan war: den Marschall Macdonald in der Front zu beschäftigen, ihn mit der Hauptmacht aber auf seinem rechten Flügel zu umgehen und mit Bubna's Hülfe ihm in den Rücken zu fallen, wenn er an der Neiße Stand halten sollte.

Am 8. September früh nunfte tas Corps von Langeren von Lauban aus links abmarschiren und sich auf Ostritz an der Reiße dirigiren. Dort sollte es eine verdeckte Ausstellung nehmen, um die Umgehung nicht zu verrathen. Das Corps von St. Priest sollte sich nach Bernstadt wenden, um gleichsam die Bortruppen von Langeren zu bilden. Jord nunfte sich auf Nadmeritz (1½ Meilen oberhalb Görlitz) richten und sollte sich ebenfalls verdeckt halten. Endlich sollte Sacken nahe an Görlitz heranrücken. Die srühere combinirte Borhut war aufgelöst und sedes Corps bildete eine nene. Der Bortrab von Katzeler wurde nach Nadmeritz zu Langerons Corps gewiesen, sollte sich aber hier ebenfalls möglichst verborgen und ruhig verhalten.

Blücher hatte im Sinn, seinem Gegner eine entscheidente Niederlage zu bereiten. Diese Energie war jedoch nicht im Geiste Langeron's, der beserzter wurde, je mehr man sich Dresden, "der Höhle des Löwen," näherte. Als Blücher in dem neuen Hauptquartier Radmeritz hart an der Neise anstam und die Aufstellung des Langeronschen Corps lints bei Ostritz dentsich übersehen konnte, während die Anordsnung besagte, daß sie verdeckt genemmen werden sollte, wurde er in Betrachtung der zahllosen früheren Ungehörigsteiten Langeron's mit Necht sehr ausgebracht gegen ihn, da die Absicht zu sehr vorleuchtete, er habe vorsäplich dem Feinde sein Corps präsentirt, um diesen zum Rückzuge zu vermögen und so einer Schlacht aus dem Wege zu kommen. Die allgemeine Ansicht im Hauptquartier ging ebenfalls hiers

auf hinaus. 2018 Blücher nun auch noch erfuhr, daß General St. Prieft nicht bis Bernstadt vorgegangen war, gurnte er um so mehr. Er schrieb an Langeron: "Ew. Excellenz wollen gefälligst ben General St. Prieft auffordern, sich schrift= lich zu erflären, aus welchen Gründen berfelbe ber Disposition nicht nachgekommen und nicht bis Bernstadt vorgerückt ift. Ferner ift es meine Absicht gewesen, daß Ew. Exc. sich verbedt biesseits Ditrit aufstellen follten, wie bies bie Disposition beutlich befagt; Ihre Stellung ift aber fo gewählt, daß man von der Landsfrone alle ihre Wachtfener sehen fann, als worüber ich Ew. Erc. meine Ungufriebenbeit bezei= gen muß." - Rachdem nun zu beforgen war, bag General Langeron aus Ungehorsam und Mangel an Thatfraft noch viele Plane Blüchers burchfreugen werbe, hielt es biefer, schon zu feiner eigenen Rechtsertigung, für nöthig, seine Rlagen über ibn vor die Monarchen zu bringen. Er that dies querft in einer ziemlich umftändlichen Beschwerdeschrift an seinen König, die noch vorhanden ift. Bon Seiten bes Königs erfolgte über biefen garten Punft eine Unfrage bes Flügelabjutanten Majors v. Thiele beim General Norck fich über Langeron zu äußern; was aber weiter geschehen, ift nicht befannt geworden\*). Langeron blieb im Commando bis zu Ende bes Krieges, fernte jedoch mit ber Zeit beffer vom Oberbefehl benken und wurde gehorfam.

Am andern Tage führte der Ober-General seinen Plan weiter aus. St. Priest wurde schon vor Tagesandruch um 4 Uhr in Marsch gesetzt, um nicht allein auf Bernstadt, sondern weiter auf Lödan zu gehen mit dem Beschl, alles anzusgreisen und niederzuwersen, was sich ihm entgegenstellen würde. Sine Stunde später nußte Langeron zur Unterstützung solgen. Es war die Absicht, den bei Görlitz aufgestellten Teind über Reichenbach im Rücken anzugreisen. Auch Porck nußte Langeron solgen, um auf den Teind an der Landsfrone loszuges

<sup>\*)</sup> Dord von Drousen III, S. 87, 88.

hen. Rur Saden follte noch vor Görlitz stehen bleiben. Das Heer Mackonalbs sollte hiernach, wenn es nur Stand hielte, auf dem rechten Flügel umgangen, im Rücken gefaßt, geschlagen und gegen Nordwest weggebrückt werden.

Während Blücher mit so tühnen Unschlägen beschäftigt war, langte ein Schreiben bes Sberfeldheren Schwarzenberg d. d. Teplitz vom 5. September an, welches zeigt, wie alle Anordnungen im großen Sauptquartier verfpätet waren. Der Fürst zeigt Blücher an, Napoleon marschire mit aller verfügbaren Macht gegen ihn. Damit er nun nicht erbrückt werbe, breche er, ter Fürst, mit 50 bis 60,000 Desterreichern in zwei Säulen auf, um ben 13. September bei Zittan zu fein; Bubna sei angewiesen, bes Fürsten Borbut zu machen. Es wurde Blücher leicht darzuthun: Rapoleon sei allerdings gegen ihn gewesen, aber wieder nach Dresten gurückgefehrt. Er erlaubte sich bann noch, die Rachtheile des Mariches jener 60,000 Mann auseinanderzusetzen, wonach man ohne alle Noth vom Trachenberger Kriegsplan abwich und auf eine große Unternehmung nach Sachsen verzichtete, was boch bas bauptfächlichste Ziel war. Schwarzenberg hatte wirklich ben Marich nach Zittan bin angetreten, erfuhr bann bie Rückfehr Napoleons nach Dresten, fehrte wieder um nach Teplit und hatte so eine wichtige Zeit nutles verleren.

#### Gefecht bei Löbau am 9. September.

Blücher hatte feinen Grund, seine Anordnungen zu ändern, aber seine Abssicht, Macdonald eine große Niederlage beizubringen, ging nicht in Erfüllung, denn dieser zog sich eiligst gegen die Spree zurück und das Ganze beschränkte sich auf ein sehr hitziges Gesecht bei Löbau. General St. Priest kam nämlich gegen Mittag bei Herwigsdorf in der Nähe von Löban an. Er stieß hier auf Vortruppen des Feindes vom Corps von Poniatowssi, welche zurückgetrieben wurden. Die Hauptmacht des Feindes besand sich nahe vor Löban zwischen

bem Flüßchen, welches bas Löbauer Waffer heißt, und bem öftlich bavon liegenden ziemlich bedeutenden waldigen Löbauer Berge. Das vorliegende Dorf Chersborf war ebenfalls ftark befett. General St. Prieft griff biefe Stellung und bas Dorf Cberstorf wiederholt auf bas heftigfte an, ber Teind war aber fo ftark, daß er selbst angriffsweise verfuhr. Beibe Theile erhielten während bes Kampfs Berftarfung, Die Bolen durch Theile bes Corps von Pauriston, die Russen burch bas Infanteriecorps von Kapzewitsch vom Heertheil Langerons. So nährte sich bas Gefecht bis 4 Uhr Nachmittags. Es war französischerseits um angenommen worden, um dem ganzen Seere Macdonalds Zeit zu verschaffen, ben ungefährbeten Rückug bis in bie Gegend von Bangen auszuführen. Cobald biefer Zweck erreicht war, zog fich Fürst Poniatowski aus löban gurud und bie Ruffen befetten bas Stäbteben. Bon jeder Seite hatte bas Gefecht gegen 500 Mann ge= fostet. Den Bortheil hatte Blücher infofern, bag er ben Feind von den Ufern der Reiße zu denen der Spree gurückmanövrirt hatte.

Am 10. September seizte Marschall Mackonald ben Rückzug, diesmal auf besonderen Besehl des Kaisers in Felge der Niederlage bei Dennewitz bis auf die letzten Höhen vor Bantzen, fort. Das Corps von Poniatowski nehst dem Reistercorps von Kellermann rückten auf Besehl noch weiter zurück bis nahe an Bischosswerda.

Da Blücher nun die Gelegenheit entgangen war dem Feinde einen empfindlichen Schlag zu versetzen, so solgte er ihm am 10. September nur mit den Bortruppen und gab dem Hecre einen Ruhetag. Sein Hauptquartier verlegte er nach Herrnhut, um immer, wie bei der Neiße geschehen, auf den rechten Flügel der französischen Aufstellung wirten zu können.

Waren die Vortruppen immer nah' am Teinde, ihm keine Ruhe lassend, so drangen Parteigänger mit großer Keckheit mitten unter ihn oder hinter seinen Rücken ein, wo sie ihm

vielsache Verluste verursachten. Ein Major v. Boltenstern hatte die Treistigkeit sogar die Schanzen am Lilienstein an der Elbe anzugreisen und in der sächsischen Schweiz an vielen Orten Schrecken und Verwirrung anzurichten. Ein Nittmeister Graf Pückler hatte bei dem Torse Schmöllen nahe bei Vischosse werda einen Courier ausgesangen, der den Bericht des Kürsten Poniatowski über das Gesecht bei Löban an den Major-General Verthier überbringen sollte. Außer mehreren schäpbaren Nachrichten und Sinzelnheiten vom Teinde enthielt dieser Bericht die wichtige Angabe, daß der Kaiser jeht wieder zum Angriff gegen das böhmische Heer übergehe.

Erhebliche Nachrichten liefen auch von anderen Orten ein. Ein Abjutant des Kronprinzen von Schweden brachte die amtliche Anzeige und namentliche Angaben über die Niederlage der Franzosen bei Dennewis, und der Prinz sügte in seinem Schreiben hinzu: "ich bin im Stande nach den Nachrichten, welche ich von Ihrer Seite erhalten werde, entweder gegen die Flanke des Kaisers Napoleon zu marschiren, wenn er nach Schlessen vordringt, oder selbst die Elbe zu überschreiten."—Der General Bennigsen zeigte an, daß am 8. September die Corps von Markof und Dochturof sich auf dem linken User der Oder besinden würden.

Hiernach standen die Angelegenheiten vortrefflich. Bei so günstigen Umständen wollte Blücher denn auch entscheidende Dinge aussühren. Es war sein Plan den Feind abermals auf seinem rechten Flügel zu umgehen, selbst den Fürsten Poniatowsti rechts zu umsassen und Macdonald, so wie Poniatowsti von dem Stützpuntt Dresden wegzudrängen, indem er das französische Heer gegen Nordwest, in der Richtung von Kamenz, zu retiriren nöthigte. Um diese Absicht auszusühren, mußte er sich mehr lints schieben und tiefer in's Gebirge eindringen. Während er Sacken und Katzeler nahe an Bautzen herangehen ließ, sandte er St. Priest auf Bischosswerda, Kapzewitsch gegen Stelpen, Langeren gegen Neu-Salza vor, wobei ihre Vortruppen die genannten Orte erreichen sollten.

Porck wurde auf Rumburg gewiesen, und Bubna sollte von Rumburg auf Schluckenau in der Richtung auf Stolpen vorstringen. Nach dieser Anordnung lehnte sich der linke Flügel des Heeres an die Elbe bei Schandau, während der rechte sich bei Bauhen befand; die Corps von Porck (Rumburg) und von Langeron (Reu-Salza) im Rückhalt und in zweiter Linic. Die Märsche wurden ausgesührt, aber die überaus schlechten Gebirgswege verursachten so viele Schwierigkeiten, daß alle Heeres-Abtheilungen später und zum Theil beträchtlich später eintrasen, als die Unordnung voraussetzte.

Mitten in diesen Entwürsen und Vorsätzen, am 11. Sepstember Morgens, erhielt Blücher ein Schreiben des Raisers Alexander, der nicht gerade Oberseldherr war, aber doch eigentlich die Stelle desselben vertrat, datirt Teplitz vom 9. September, welches alle seine Pläne umzustoßen drohte und das schlesische Heer auf's Neue zu einem integrirenden Theile des großen böhmischen machen wollte, wodurch dann der Helbengeist des alten Blücher ganz in die lähmenden Vershältnisse des vielköpfigen Oberbesehls dieses Heeres gebannt worden wäre, dei welchem nach dem gemeinen Sprüchwort die vielen Köche den ganzen Brei verdarben.

Die Wahrheit war: die Hänpter des böhmischen Heeres hatten durch die große Niederlage bei Tresden und selbst durch den überaus träftigen Widerstand Vandamme's dei Eulm einen tiesen nachhaltigen Eindruck erhalten. Wir sührten schon früher an, daß das österreichische Heer in solchem Zustande Wöhmen wieder erreichte, daß es einer völligen Neubildung de durste; auch daß das Corps von Aleist bei Eulm erhebliche Einbußen an Heergeräth erlitten hatte. Sigene Angaben der Desterreicher, Russen und Preußen gaben das böhmische Heer an der Eger mit Einschluß der Divisionen Bubna und Neipperg vor Widereröffnung der Teindseligkeiten zu 237,000 Streitern an. Wenn num auch die Schlachten bei Tresden, Eulm und die dazu gehörigen Gesechte über 50,000 Mann getostet haben mechten, so mußten wenigstens noch 190,000 Mann

übrig geblieben sein, die sich durch herbeigezegene Reserven der Desterreicher leicht und in kurzer Zeit auf mehr als 200,000 Mann bringen ließen. Aber diese ungeheure Streitmacht und der Schutz des hohen Erz- und Lausitzer Gebirges schien den Kriegshäuptern noch lange nicht ausreichend, wenn sie es wagen wollten, noch einmal über das böhmische Gebirge vorzubrechen, obzleich ihnen Napoleon kaum die Hälfte entgegenstellen konnte. Sie glaubten dies nicht anders unternehmen zu können, als wenn auch noch das ganze schlesische Heer zu ihnen in Böhmen stieße und sich auf ihren rechten Klügel setze. Die dadurch entstehende Entblößung der Lausitz wollten sie durch das im Anmarsch begriffene Reserve-Heer von Bennigsen ausfüllen.

Diesen Ansichten gemäß war der Plan, den man im großen Hauptquartier zu Teplitz ausgedacht, der die Genehmigung der Monarchen erhalten und der, vom russischen Generaladjutanten und Shef des Generalstades Fürsten Wolstonssi beglaubigt, Blücher zugesertigt worden. Wenn die Vereinigung mit dem schlesischen Heere geschehen, hätte man veremuthen müssen, daß dann mit einer Streitmacht von 270,000 Mann wenigstens etwas sehr Weitgreisendes und Entscheidendes unternommen werden sollte; allein es war in dem Plan nur davon die Rede, die eigenen Verbindungen zu decken und sonst eine angrifsweise Bewegung des linken Flügels entsernt nur angedeutet, wobei das Heer Blüchers als Unterstützung dienen sollte.

Es steht sest, Blücher soll nach Böhmen marschiren und bei Leitmeritz sich auf ben rechten Flügel des großen Heeres seinen. Dazu werden ihm zwei Wege vorgeschlagen. Der erste Weg, scheint es, wurde nur in Auregung gebracht, damit der Marsch doch nach einiger Dreistigkeit aussehen möchte. Wenn nämlich Blücher, heißt es, die Gewißheit hätte, daß das Groß des französischen Heeres und der Kaiser das rechte User der Elbe verlassen hätten, oder wenn der Kaiser sich gegen den Kronprinzen von Schweden gewandt, soll er über

Banken, Neustadt seinen Marsch nach Pirna ober Königstein richten. Die Fortsetzung besselben ist dann nicht weiter angegeben, er soll dann aber wahrscheinsich über die Elbe und auf der Teplitzer Chaussee weiter geschehen. — Wenn er diese Gewissheit nicht hat, soll er so viel Vortruppen als möglich gegen Tresden richten und unter dem Schutz derselben und der Tivission Bubna seinen Marsch entweder über Rumburg und Kannnitz oder über Zittan und Vöhmischehpa nach Leitmeritz bewerkstelligen. Es war ihm auch noch aufgegeben, gleich nach Empfang dieses Besehls sechs Regimenter Kosakken zum böhmischen Heer abzugeben, und sie auf dem kürzesten Wege nach Leitmeritz abgehen zu lassen, von wo sie nach Teplitz kommen sollten, um sie unter Führung des Generals Thielmann auf die seindlichen Verbindungen gegen Leipzig und Ersurt zu wersen.

Es gehörte moralischer Muth bazu, diesem Besehl nicht zu gehorchen. Bisher waren die Zumuthungen an Blücher nur durch Barclah ober Schwarzenberg geschehen, und der alte Husar hatte sich ihnen auf schlaue Art entzegen. Tetzt aber ging der Besehl von drei absoluten Monarchen aus, und der mächtigste derselben hatte ihm diesen zur Beselgung zugesertigt! Dennech war Blücher und sein einsichtsvolles Hauptquartier nicht gewillt, ihn zu besolgen.

Er antwortete sogleich und reichte ein völliges Memoire über die Kriegszustände ein. Es ist mertwürdig, wie er sich in der Hanptsache, wie man im gemeinen Leben sagt, dumm anstellt. Nach den im großen Hamptspartier zu Teplitz beschlossenen Unternehmungen ist es ganz unzweiselhaft, daß er jedenfalls mit seinem ganzen Heere nach Leitmeritz marschiren soll, um sich auf den rechten Flügel des böhmischen Heeres zu sesen, und man schlägt ihm dazu die zwei angesührten Wege vor. Blücher nimmt aber an, daß bei dem Marschiber Pirna oder Königstein gar nicht die Nede davon ist nach Leitmeritz zu marschiren, sondern nur gegen die Elbe verzus

bringen und seine Berbindungen auf fächsischem Gebiet aufzusuchen. Er wagt bies anzunehmen, weil ber Befehl zwar von Ausführung der Bereinigung spricht, glücklicherweise aber nicht gesagt wird, wie der weitere Marsch von Pirna oder Rönigstein nach Leitmeritz geschehen soll. Hat er bies aber einmal angenommen, so kommt ihm sehr zu statten, daß die Berbündeten noch nichts von dem großen Siege bei Dennewit wiffen. Er fett vorans, daß biefer die zu treffenden Dlagregeln sehr ändern müsse. Das Seer des Marschalls New sei vollkommen gelähmt, bemerkt er. Der Kronprinz habe ihm angezeigt, bag er im Stante fei, fich überall hinzuwenben, wo es nütslich ware. Der Ober-General habe geglanbt ihm antworten zu muffen, daß ein Ucbergang seinerseits (bes Kronprinzen) über die Elbe für den Feind die verderblichsten Folgen haben muffe. In ber That, wenn im gegenwärtigen Angenblick bas siegreiche Nordheer Die Elbe zwischen Wittenberg und Magdeburg paffirte und gegen Leipzig vordränge, wäre es febr wahrscheinlich, daß der Kaifer Napoleon gezwungen würde, die Stellung bei Dresden zu verlaffen, um fich bem Kronpringen entgegenzusetzen. In Diesem Fall würde sich bas schlesische Beer bemühen, ohne Aufenthalt gleichermaßen die Elbe zwischen Dresden und Torgan zu überschreiten, um sich mit dem böhmischen Heer zu vereinigen, welches ohne Zweifel seine Streitfrafte nach ben Chenen von Altenburg und Leipzig richten werbe.

Blücher kannte bereits durch geheime Mittheilung die seltene Unthätigkeit des Kronprinzen und alle Einzelnheiten beim Nordheere. Er konnte nicht voraussetzen, daß man von dem wahren Verhältniß im Hauptquartier der Monarchen unterrichtet sei, aber er wagte doch besonders darauf hinzu-weisen, daß der Kronprinz sogleich in eine sehr bemerkens werthe Unthätigkeit versallen würde, wenn er ersühre, daß das schlesische Heer sich von ihm auf eine beträchtliche Strecke entsernt habe, so daß es wenigstens sechs Märsche und zehn Tage bedürse, bevor es wieder vor dem Feinde erscheinen könne.

Wenn übrigens Napoleon die Absicht gehabt, auf das böhmische Heer sich zu wersen, so werde er nach der Niederlage von Dennewitz gewiß davon abstehen. Sollte er sich dies einfallen lassen, so wären ja das schlesische und das Nordheer, so wie Bennigsen im Stande ihm entweder in den Nücken zu marschiren, oder die Elbe zu foreiren.

Die feindliche Streitmacht, welche dem schlesischen Heer gegenüberstehe, betrage 40-50,000 Mann; gegen diese genüge eine Centralstellung zwischen Bautzen und Schlinkenau, um sie festzuhalten, bis Bennigsen an der Neiße-Linic angestommen sei, wo man alsdann wieder zum entschlossenen Angriff übergehen könne.

Nach alle Diesem hätten Se. Maj. ber Kaiser aller Reußen vielleicht die Gnade, zu dem Entschluß Blüchers seine hohe Sinwilligung zu ertheilen nicht nach Böhmen zu marsschiren, sondern den Feind gegen die Elbe zu drängen.

Don diesem Memoire wurde sogleich eine Abschrift — natürlich mit Hinweglassung der gravirenden Stellen — dem Kronprinzen von Schweden übersandt und dieser eingesaden im Sinne des Memoires gemeinsam mit Blücher zu operiren. Um den Prinzen dasür geneigt zu machen, erschöpfte sich Blücher in Höflichteit, selbst Unterwürsigteit: "Ich wage zu glauben," sagt er, "daß wenn E. K. H. es setzt passend fänden, mit Ihrem siegreichen Heere eine Angrissebewegung auf dem linken Elbuser zu machen, dies die verderblichsten Volgen für den Teind haben müßte. In diesem Fall würden Sie mich unendlich verbinden, wenn Sie mich der Gnade würdigten, mich sobald als möglich davon zu benachrichtigen" n. s. w.

Um folgenden Tage, den 12. September ging ein Schreiben des Oberfeldherrn Schwarzenberg ein, worin dieser anzeigte, wie Napoleon in vollem Angriff gegen ihn sei. Er wünscht nun schnell und bestimmt zu erfahren, welchen Entschluß Blücher "wegen der Vereinigung" mit dem böhmischen Heere genommen.

Der Ster-General hatte kann die Antwort abgesandt, als am 13ten Morgens schon ein neuer Besehl des Kaisers Alexander, datirt Teplitz den 11. September, in Herrnhut eintras. Seenfalls zeigt der russische Monarch den Angriss Napoleons auf das böhmische Heer an und bemerkt, daß der seindliche Bortrad bereits Nollendorf erreicht habe. Es ist wahrscheinlich, fährt er sort, daß die Corps von Neh, Kauriston, Poniatowsti und Sebastiani — also alles, was Blücher gegenüberstand — sich vereinigen und sich bemühen werden, den Kaiser Napoleon über Königstein einzuholen. Blücher könne daher die Straße über Pirna, welche er ihm vorgesschlagen, nicht mehr nehmen, sondern müsse durch Numburg nach Leitmeritz marschiren.

Es ging ans alse Diesem die ganz außerordentliche Beforgniß und der tiese Respekt hervor, den man vor einem Angriff Napoleons hegte. Mit 200,000 Mann und geschützt durch den hohen Ball des Gebirges glaubte man dem gewaltigen Imperator, trotz der errungenen Lordeeren noch nicht widerstehen zu können; man wollte auch noch die 70,000 Mann des schlesischen Herves dazu haben! Mit Aufgebung aller Besonnenheit glaubte man: Napoleon werde so thöricht sein, die ganze Macht, die er Blücher gegenüber habe, wegzunehmen und sie ebenfalls zu der Unternehmung nach Böhmen verwenden!

Im schlesischen Hamptquartier aber wich und wankte man keinen Augenblick. Auf der Stelle wurde geantwortet: Der Kaiser sei noch nicht von dem großen Siege bei Dennewitz unterrichtet und habe das Memoire Blüchers vom 11. September nicht erhalten. Hiernach müsse er voranssetzen, der Kaiser werde die Richtung ändern, welche er ihm augewiesen. Die Streitfräste, welche ihm (Blücher) gegenüberständen, wärren sehr beträchtlich — er hätte sie schon früher auf 50,000 Mann angegeben —, das bei Dennewitz geschlagene Heer sie 60 — 70,000 Mann starf gewesen; hiernach könnten die

Streitfräfte, welche Napoleon gegen bas böhmische Heer gerichtet, nicht mehr als 100,000 Mann betragen.

Seine Lebensmittels und Munitionstransporte wären noch nicht die Reiße passirt, sein Heer besinde sich in einer Ausbehnung von Kamenz dis Schandau; es sei ihm daher unmöglich vor dem 19. September nur mit den Spiken seiner Truppen in Leitmeritz anzusommen, wo er alsdann dem böhmischen Heer bei der Offensive Rapoleons nicht mehr nützlich sein könne.

Von dem bei Dennewitz geschlagenen Heere Ney's befinde sich übrigens nichts nicht auf dem rechten Elbuser, vielmehr sei dieses Heer nach Leipzig marschirt, und der Krouprinz von Schweden habe durchaus teine Schwierigkeiten die Elbe zu passiren, wozu er ihn dringend aufgesordert habe. Vis zur Anfunft eines zweiten Couriers von Sr. Maj. werde er dem Kronprinzen von einem Marsche seinerseits nach Böhmen nicht reden, damit er nicht Veranlassung nähme, seine Operationen einzustellen.

Hiermit glaubte Blücher für seinen Plan noch nicht genng gethan zu haben, sondern er hielt ersorderlich, eine vertraute Person, welche über die Verhältnisse vollständig unterrichtet wäre, in's große Hauptquartier nach Teplitzu seinen, um bei den dortigen Kriegshäuptern, besonders beim Kaiser Alexander, die Ansicht des schlesischen Haupt quartiers mündlich darzulegen und zu versechten; wobei darauf gerechnet wurde, daß sich mündlich Vieles, besonders über den Kronprinzen von Schweden, sagen ließe, was schristlich nicht wohl anging.

Diese wichtige Sendung erhielt der Majer vom Generalstabe Rühle von Lilienstern, der nach dem Urtheil von Genossen in der Periode nach der Schlacht an der Katbach, wo er nach überstandener Krantheit beim Seere eintraf, gleichsam die Seele des Blücherschen Fauptquartiers gewesen war, so daß selbst Gneisenau sich mit Vertrauen seinen Entwürsen

überließ\*). Diesem ausgezeichneten Offizier gelang es in Teplit alle Kriegshäupter für ben Plan zu gewinnen, bag Blücher nicht nach Böhmen gezogen, fondern bas Referve-Beer von Bennigsen bagn verwandt wurde, fo wie es anfomme; ferner, bag Blücher einen Rechtsabmarich vornehme, zwischen Torgan und Wittenberg die Elbe paffire und baburch ben Kronprinzen zwänge aus feiner Unthätig= feit, die von ben prenfischen Generalen bes Nordheeres geradezu Berratherei genannt wurde \*\*), heranszutreten, gleichfalls über die Elbe zu setzen und sich mit ihm zu vereinigen. Durch seinen Bortrag wurde besonders ber Kaiser Alexander für die Ansichten des Blücherschen Hauptquartiers vollständig gewonnen und war von der flaren überzengenden Urt, wie Major Rühle dies herbeizuführen wußte, so eingenommen, bağ er benfelben in Gegenwart bes Königs von Preugen umarmte und biefem Glück wünschte, einen folden Offizier in seinem Seere zu besitzen. In ber That wurde von nun an die Ansicht bes schlesischen Sauptquartiers die herrschende bei ber Heerführung im Großen\*\*\*).

Blücher hatte nun schon eine ganze Reihe Besehle ober Weisungen aus bem großen Hauptquartier nicht besolgt. Der Erfolg hatte bisher immer sein Verfahren gerechtsertigt, aber es blieb dech in hohen Regionen in Teplik mancher Stachel zurück, und die Eisersucht wurde sehr rege. Sie mußte daburch reichliche Nahrung erhalten, daß Fürst Schwarzenberg zwar dem Namen nach Generalissimus, aber eigentlich nur Redakteur der Besehle der Monarchen war; daß die beiden

<sup>\*)</sup> Gen. Lientenant Rithte von Litienstern: Gin biographisches Dentmal. Beiheft zum Mit. Wochenblatt für Oftober, November und Dezember 1847, S. 146 n. fg.

<sup>\*\*)</sup> Beiheft von 1844. G. 249. Unmerfung.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Rach bem Leben Jord's von Drousen ichrieb Blider aus herribut unterm 13. September noch eigenhändig (an ben König): ibn bor ber Bereinigung mit ber großen Armee zu bewahren.

Monarchen, von Rugland und Preugen, besonders der erstere, alle Unternehmungen im Großen leiteten und boch wieder nicht eigentlich ben Oberbesehl führten, so daß tausend Einflüssen Thur und Thor geöffnet war. Da nun dem alten Blücher fehr viel Rühnheit, aber feine strategischen Renntniffe zuzutrauen waren, fo fielen Reid und Haß auf Gneifenau. Und nicht allein in Teplit waltete biefe Stimmung vor, fie war in reichem Maaß auch bei ben fommandirenden Generalen bes schlesischen Heeres vorhanden. Die Scheelfüchtigen und Reider hielten Gneisenau für einen ehrsüchtigen Berwegenen, ber für sich selbst Rubm suche\*), wohingegen boch ber alte Hufar Blücher täglich Anordnungen zum Angriff von ihm verlangte und mit ben getroffenen lange noch nicht genug hatte. Bei fo verschiedenen Unfeindungen gehörte Muth bagu, fich immer aufrecht zu halten. Gehr bezeichnend ift in biefer Sinficht ein Schreiben Gneifenau's an ben Grafen Münfter, batirt Baugen vom 18. September, worin es heißt: "Möchte boch Raifer Alexander felbft ben oberften Befehl übernehmen, um ben zahllosen Divergenzen, Zeitverluften und Gifersüchteleien ein Ente zu machen. — So wenig ich gemeint bin, meinen Herrn und König und die gute Sache zu verlaffen, so muß ich boch fast fürchten, daß Undank und Haß mich veranlaffen werden, mich zurückzuziehen, jo wie nur bie Hauptarbeit gethan ift. Für biefen Fall nehme ich Ew. 2c. Wohlwollen in Anspruch, mir ein Aspl zu bereiten, wo ich so vieler mir übelwollender Menfchen entbehren fann und nicht genöthigt bin, manche Gesichter zu ertragen, bie von Schlaffheit ober Schlechtigkeit gestempelt sind 20."\*\*) - Biebei war ce für Gneisenau ein großer, bod nicht gang ausreichenber Troft, bag er bas volltommenfte Bertrauen feines Dber- Be-

<sup>\*)</sup> Rang, Reichthum, Familienverbindungen werden zu jeder Zeit von Ginfluß fein, herrschten aber damals noch ungeschwächt. Alles biefebte Gneisenau, ber, im März erft zum Generalmajor ernaunt, eine sochhöcht wichtige Stellung inne hatte.

<sup>\*\*)</sup> Lebensbilber aus bem Befreiungstriege II. Bb. U. Muft. S. 325.

nerals genoß und daß die vollständigste Harmonie im Haupt- quartier herrschte.

Durch selche sehr gewichtige Einwirkungen aus dem gressen Hauptquartier wurden zunächst die eigenen Unternehemungen Blüchers sehr gesähmt. Er blieb im Wesentlichen in der zuletzt eingenommenen Position mit dem Hauptquartier Herrnhut bis zum 15. September. Marschall Macdonald verließ bei der immerhin drohenden Stellung Blüchers Bautzen und diese Stadt wurde von Katzeler und Sacken besetzt. Es rückten die verbündeten Vertruppen auch dem keinde näher auf den Leib nach Bischofswerda, Stolpen 20., wobei es mehrere zum Theil ernstliche Verpostengesechte gab, die jedoch hier übergangen werden können. Die Division Bubna besetzte Renstadt, Hohenstein 20. Tadurch wurden die französischen Truppen bis auf einen Marsch von Dresden eingeengt.

Das gänzliche Zurückweichen des bei Dennewitz so übel zugerichteten Heeres von New auf das linke Elbuser und nach leipzig, um hier eine völlige Neubildung verzunehmen, ließ die linke Seite der französischen Stellung bei Tresden völlig entblößt und es stand ein unwillkommener Besuch der leichten Truppen des Nordheers vor den Thoren dieser Hauptstadt zu erwarten, wenn nicht Borkehrungen dagegen getrossen wurden. Französischerseits wurden daher schlemigst Truppentheile nach Großenhain gezogen, um diese wichtige Seite zu decken. Als der Kaiser von seiner neuen Unternehnung gegen Böhnen zurückgesehrt war, wurden die Streitkräfte bei Großenhain sehr vermehrt und der König von Reapel übernahm darüber den Besehl.

Dies veranlaßte nun auch Blücher, sich wieder nördlich zu wenden. Er richtete daher das Cerps von Sacken nach Kamenz an der Elster, das von Langeron und Porck nach Banten und verlegte am 15. September sein Hauptquartier ebenfalls nach lesterer Stadt. Diese Beränderung der Fronte des Heeres machte auch eine Andersstellung der Vortruppen nöthig, webei mancherlei kleine Geschte vorsielen, die jedoch

der besonderen Anführung nicht bedürsen. Sie wurden auch badurch veranlaßt, daß Napoleon in der Ungewißheit über die Stellungen des schlesischen Heeres mehrere Anskundungen bestahl, um sich Licht über dieselbe zu verschaffen.

Blücher nahm die neue Stellung bei Banten und Rameng in ber gewiffen Voranssetzung, bag ber Raifer Alexander feine Vorschläge genehmigen werde, bann aber auch um bem Kronprinzen von Schweden näher zu sein, ter aus der sehr ephemeren Truppenanhäufung bes Teindes bei Großenhain schon wieder Beranlassung nahm, in seiner todtenähnlichen Unthätigfeit zu verharren und am wenigsten an einen Glb= übergang bachte. "Gie feben, mein Berr Beneral," fagt ber Kronpring in einem Schreiben an Blücher, "wie schwer es mir wird, einen Hebergang über die Elbe zu erzwingen, da mein linker Flügel so bedroht ist" (nämlich wie er meint burch bie feindliche Stellung bei Großenhain). Es gelang auch nicht, ben Prinzen baburch in Bewegung zu bringen, baß Blücher ihm fogleich antwortete, ber Teint sei von Großenhain nach Dresten zurückgefehrt, Bennigfen fei mit 75,000 Mann in ber Rabe ber Reiße angefommen, Die Berbaltniffe ber Berbundeten ständen überall im Bertheil und gum Berderben Napoleons.

Am 18. September fehrte Major Rühle von Teplik zurück. Er brachte die Genehmigung aller Vorschläge Plüschers, also auch des Rechtsabmarsches über die Etbe, um in Vetracht der Persönlichteit des Kronprinzen von Schweden das Kordheer zu entscheidenden Unternehmungen mit fortzureißen. Das Schreiben, welches Major Rühle zu dieser Ermächtigung mitbrachte, wurde ans triftigen Gründen bald nach dem Empfange vernichtet. Es bedurfte indeß noch einigen Verweilens des schlesischen Feeres bei Vauten, um den Marsch Bennigsens nach Böhmen zu decken und zu verbergen. Der eigene Rechtsabmarsch wurde vorbereitet, aber ins tiessste Geheimniß gehült. Da alle bevorbereitet, aber ins tiessste Geheimniß gehültt.

Ventenden Vorträge im Hauptquartier nur in Gegenwart Blüchers, Gneisenans und des Obersten Müffling abgehalten wurden, so war es nicht schwer, dasselbe zu bewahren.

Ehe wir aber die Unternehmungen des schlesischen Heeres weiter versolgen, müssen wir zu der Angriffsbewegung Napoleons gegen das böhmische Heer übergehen, welche in Teplitz so große Besorgniß verursacht hatte.

## 2. Das Vordringen eines Cheils des böhmischen Heeres gegen Dresden nöthigt Napoleon von Plücher abzulassen und sich gegen das böhmische Heer zu wenden.

Das große böhmische Heer hatte zwar den Sieg bei Culm erfochten und sich badurch vor weiterer Berfolgung ficher gestellt, aber bie Nachwirfungen ber zweitägigen Schlacht bei Dresben und bes schrecklichen Rückmarsches über bas Gebirge waren so leicht nicht zu verwinden. Ein großer Theil ber Defterreicher war vorläufig nicht mehr schlagfertig, sonbern so geschwächt, aufgelöst und durcheinandergekommen, daß er einer Neubildung und anderen Zusammensetzung bedurfte. Man hegte zuerst große Besorgniß, daß ber französische Raifer, um ben Schimpf von Culm zu rächen, mit verstärften Aräften wiederkehren und versuchen werde, in Böhmen einzubringen. Noch lagerte an ber nördlichen Scite bes Bebirgskammes bei Altenberg bas Corps bes Marschalls Marmont. Auf der Teplitzer Strafe von Berg-Gieshübel bis Hellendorf standen vier Divisionen der jungen Garde unter Mortier. Aus den Resten bes Corps von Vandamme hatte ber Kaifer schnell durch Beigabe von anderen Truppentheilen ein neues Corps gebildet, welches er unter die Befehle feines Abjutanten, bes unerschrockenen Divisions = Generale Grafen von lobau (Mouton) gegeben und bei Berg-Gieshübel aufgestellt

hatte. Endlich stand noch zur Unterstützung von Marmont bas Corps von St. Chr bei Liebstadt.

Hiernach schien die Besergnis nicht ungegründet, daß Napoleon, um seinen Kehler wieder gut zu machen, mit verstärften Krästen einen Einfall in Böhmen unternehmen werde. Es wurden daher eiligst alle Ausgänge am südlichen Fuß des Gebirges, selbst alle kleinen Holzwege, obwohl von Natur sehr unwegsam, durch Verhaue unbrauchbar gemacht und an vielen Punkten Schanzen aufgeworsen. Der ganze Nand des Gebirges wurde mit starten Abtheilungen besetzt und auf den Kannn des Gebirges Posten vorzeschoben. Es vergingen mehrere Tage, ehe dies alles geordnet und eingerichtet war.

Man hatte indes bei Culm einen glänzenden Tag gesteiert, man hatte von den Siegen bei Groß-Beeren, Hagelberg und besenders an der Kathbach vernemmen, und es ziemte sich, daß man etwas unternahm und, den eigenen Sieg versolgend, über das Gebirge wieder vordrang, sei es auch nur, um dicht am Teinde zu bleiben. Es wurden die am meisten schlagsertigen Truppen: das Corps von Wittgenstein und die beiden österreichischen Tivisionen Fürst Morit Liechtenstein und Graf Weißenwolf dazu bestimmt auf das Gebirge wieder hinaufzusteigen und der unternehmendste Heersührer beim böhmischen Heere, Wittgenstein, mit dem Besehl betraut. Indessen, Dasse von diesem Borgehen, da es nur mit etwa 40,000 Mann unternommen werden sollte, denen noch eine russische Grenadier-Division zur Unterstützung bestimmt war, nicht viel zu erwarten.

Wittgenstein wandte sich am 1. September gegen ben Marschall Marmont, welchen er auf dem Kamm des Gebirges bei Zinnwald vermuthete. Er hatte es darauf abgesehen, durch Vorgehen in drei Säulen den Marschall rechts zu umgehen und ihm in den Rücken zu sallen. Als er jedoch den Kamm des Gebirges erreicht, sand er Marmont gar nicht vor, weil sich dieser auf Beschl des Kaisers bereits zurück gezogen hatte.

Fürst Schwarzenberg befahl Wittgenstein barauf, seine Reiterei unter Graf Pahlen III. Marmont nachzusenden, auch Die öfterreichische Division Liechtenstein Dieser Reiterei zur Unterstützung zu geben, mit allen übrigen Truppen aber auf dem Kamm bes Gebirges rechts nach Rollendorf zur Tepliger Strafe zu marschiren. Dies wurde am 2. September ausgeführt. Bei Rollenderf stand noch die preußische Brigabe Zieten, zu welcher noch bie Brigade Alux ftief \*), fo baß Wittgenstein sich noch um ein halbes Corps verftärfte, und ba man die öfterreichische Division Weißenwolf wieder nach Teplitz umfehren ließ, etwa wieder 40,000 Mann unter feinem unmittelbaren Befehl bei Rollendorf hatte. Wittgen= ftein, ber burchaus vom Oberbefehl von Schwarzenberg abhängig war, burfte am 3. September nicht weiter vordringen, obaleich ber Feind nirgends Stand hielt. Im Lauf bes Tages erfuhr man bann, bag ber Kaifer Napoleon mit ben Garten, ber Reiterei von Latour Manbourg und bem Corps von Marmont nach Bauten aufgebrechen fei, um gegen Blüder zu marschiren. Wenn sich biese Nachricht bestätigte, hatte Wittgenstein nur bas Corps von St. Chr und bas schwache eben erft gebildete Corps von Loban gegen sich, welche seinem weiteren Vordringen feine großen Sindernisse entgegensetzen founten, aber man bezweifelte noch fehr bie Richtigkeit. Erft am 4fen wurde der Abmarich Rapoleons gegen Blücher zur Gewißheit.

Hatte man im greßen Hauptquartier zu Teplit vorher für das böhmische Heer gesürchtet, so sürchtete man nun, daß der hitzige Husar Btücher sich in Kamps mit den, wie man glaubte, weit überlegenen Krästen Napoleons einlassen und darin erdrückt werden würde. Man beschloß daher ihm 50—60,000 Mann zu Hülse zu senden, und der Therseldsherr Schwarzenberg selbst setzte sich damit den 5. September

<sup>\*)</sup> Die Brigaten Pirch und Pring Angust vom Corps von Kleist waren ins Tepliker Thal hinabgenommen worden.

in Marsch, eine Hülfe, die Blücher weber verlangte noch bedurfte. Anderentheils erhielt nun Wittgenstein die Ermächtigung in Sachsen einzurücken und den Feind in seinem Nücken zu bedrehen. Die Offensive war jedoch nur schwach, auf kein eigentliches Ziel gerichtet, und die Krast des böhmischen Heeres wurde so an beiden Elbusern unnöthig zerssplittert.

Um 5. September Nachmittags unternahm Wittgenstein einen Angriff auf Hellendorf, nachdem Tags vorher bie Reiterei von Pahlen, in Verfolgung von Marmout, bis Tippolbiswalda gefommen und bis Dresten gestreift batte. Unt biefen Angriff zu unterstützen, erstieg General Barclab, ber nach dem Abmarich von Schwarzenberg über die bei Teplik zurückleibenten Truppen bes bebmischen Sceres ten Beschl übernommen hatte, bas Gebirge mit ben ruffisch preufischen Garben und Grenadieren und nahm fein Sauptguartier in Rollendorf. Da ber Teind fich überall vom Ramm zurückgezogen hatte, erhielten auch bie beiden letten Brigaden bes Corps von Aleift — Pring Angust und Pirch — ten Befehl von Cichwalt aufsteigent über Zimmvalt nach Altenberg gu marichiren und die Heerabtheilung von Alenau auf dem äußerften linfen flügel, welche von Kemmetan aus Tage verber bas Webirge erstiegen, wurde angewiesen, in ber Richtung auf Marienberg vorzugehen, um die feindlichen Berbindungstinien ju bedroben. Es mochten biernach am 5. September obne Alenau 80-90,000 Mann auf tem Ramm Des Gebirges fteben, die, wenn man rasch und energisch gehandelt batte, mehr als hinreichend gewesen waren, bie frangofischen Truvpen bes linten Elbufers in Die allergrößte Bedrangniß gu bringen.

Bei bem Angriff, ben Wittgenstein erst um 5 Uhr Nach mittags burch bie preußische Brigade Zieten gegen bas Porf Pellenborf machen ließ, hielten bie Franzosen, nicht abnend, daß ihnen eine so große Macht gegenüberstebe, tapser Stand und verließen bas Porf erst spät Abends. Das russische In-

fanteriecorps des Prinzen von Würtemberg war links auf Delfa gerichtet worden und vertrieb auch hier den Feind. Darauf rückte die Hauptmacht Wittgenstein's bis Peterswalde vor.

Marschall St. Chr überzeugte sich nun, daß er zu schwach wäre gegen eine solche Macht Stand zu halten. Um 6. September besetzt die Brigade Zieten ohne nennenswerthes Gesecht Berg Gieshübel, der Prinz von Würtemberg Liebstadt, Graf Pahlen III. war von Dippoldiswalda her in Marsch, sich mit ihnen in eine Höhe zu stellen. Die Franzosen befanden sich nur noch in Pirna, Zehist, Dohna, Maren 20.

Am 7ten wurde nur schüchtern eine kurze Strecke vorgedrungen; auf dem rechten Flügel besetzte die Brigade Zieten Zehist, der Prinz von Würtemberg und die zweite rufsische Grenadier-Division lagerten bei Cotta, die Neiterei von Pahsten kam dis Burterswalde, der Parteigänger Kaisarof dis Maxen. Die beiden Brigaden des Kleistschen Corps erreichsten nach einem sehr mühsamen Marsch Altenberg. Die Garzden und Reserven unter Barclay marschirten von Nollendorf nur eine Meile vor dis Peterswalde.

Diese große Behutsamkeit erklärt sich baraus, daß ein Gerücht außsagte, Napoleon habe von Blücher abgelassen und sei bereits wieder in Dresden angesommen. Weitere Nach-richten bestätigten dies, und endlich ging ein Besehl Schwarzenberg's an Barclah ein, worin unter Verbürgung dieser Thatsache angeordnet wurde: die Streitmacht von Wittgenstein sollte sich nicht durch weiteres Vorrücken in Gesahren bringen, sondern inne halten, auch müßten die beiden Brigaden von Kleist von Altenberg wieder zurückgezogen werden.

Demungeachtet wollte Wittgenstein am 8. September noch weiter vordringen, als dieser Absicht ein Ziel gesetzt wurde, indem Napoleon bedeutende Massen gegen ihn in Bewegung setzte.

Wie wir wisseu, hatte ber französische Kaiser von Blücher abgelassen, auch seine Absicht aufgegeben bas Heer bes Mar-

schall Nei zu verstärken und nach Umständen sich selbst an dessen Spitze zu stellen und Berlin zu erobern, weil er die Unternehmung Wittgenstein's für weit bedeutender hielt, als sie war, und er sich nicht benken kounte, daß es bloß auf eine eben nicht kräftige Demonstration abgesehen sei.

Er war für seine Person am 6. September Abends 7 Uhr in Dresden angesommen. Die Garden und das Reitercorps von Latour-Manbourg hatte er direkt nach Dresden umkehren lassen, wo sie jedoch erst im Lauf des 8. September ankommen konnten. Das Corps von Marmont, welches bei der Unternehmung auf Blücher nur dis Bautzen gekommen war, hatte er am sten nach Kamenz gewiesen, angenscheinlich um bei dem Angriff Neh's mitzuwirken. Auf drohendere Nachrichten vom Bordringen des böhmischen Heeres wurde es am 7ten nach Pulsnitz zurückgenommen, am 8ten wieder gegen Hoherswerda gerichtet, dann aber an demselben Tage nach Dresden zurückbesehligt, als die ersten Nachrichten von der Niederlage bei Dennewitz im kaiserlichen Hauptquartier eintrasen. Es konnte somit vor dem 10. September nicht zur Verwendung kommen.

Die Streitfräste von St. Chr und Loban mochten etwa 32,000 Mann betragen haben. Dazu kamen nun die Garden, die Reiterei von Latour Manbeurg und das vom rechten Elbuser herbeizuziehende Corps von Victor, zusammen etwa 85,000 Mann. Mit diesen Truppen wollte Napoleon einen schnellen Angriff unternehmen, wobei er hosste, die Verbündesten noch auf sächsischem Gebiet in Verlust zu bringen. Er wollte dann zusehen, ob er sie nicht eine Strecke in Vöhmen hineintreiben könne, um schnell umkehrend Zeit zu haben, sich auf Plücher und das Nordheer zu wersen.

Um 8. September waren, wie angeführt, die Truppen Wittgensteins zuerst im Borrücken. In den Morgenstunden griff auf dem rechten Flügel die Brigade Zieten den deind bei Groß- und Alein-Sedlik an, um über Heidenan auf der großen Straße nach Dresden weiter vorwärts zu gelangen.

Die Neiterei von Graf Pahlen III. zog auf Dohna. Als Unterstützung dieser Vordertruppen solgte die zweite russische Grenadier-Division. Zur Veobachtung der Vergfestung Königstein, so wie zur Sperrung der dertigen Elbbrücken war das Infanteriecerps des Fürsten Gortschafos II. von den Truppen Wittgenstein's entsendet. Das Gros Wittgenstein's solgte in angemessener Entsernung.

Bei dem Vorrücken der Verbündeten verließ der Teind ohne Kompf die Stellungen bei Groß= und Klein=Sedlig, so wie später bei Heidenau und ging über die Müglitz zurück. Er verließ auch das Städtchen Dohna und stellte sich auf den Höhen von Gamig auf.

Alls es hierüber Nachmittag geworden, nahmen die Franzosen plötlich überall eine festere Haltung an und gingen wie= ber gegen Dohna vor. Das Räthsel flarte sich bald auf, benn man fah von ben Beraböben, welche bie Berbündeten inne hatten, fehr bebeutente Heerfäulen bes Feindes von Dresten ber im Anmarsch. Der französische Kaiser hatte gegen Mittag Dresten verlassen, war über Lodwitz und Welfe bei Gamig angefommen und leitete von seinem Standpunkt in ber Pappelallee von Gamig ben Angriff auf Dohna, während er benselben auch an ber unteren Miglitz bei bem Dorfe Mügeln eröffnen ließ. Nachtem Kanonenfener, Schütengefecht und theilweise Angriffe mehrere Stunden fortgedauert hatten, ließ Rapoleon um 5 Uhr über die Müglitz bringen und bas Städtehen Dohna — welches babei in Brand gerieth - mit verschiedenen ftarten geschloffenen Sturmfäulen wegnehmen. Mit noch größerem Rachbruck ging sein linker Wlügel auf Migeln les, welches bei bem heftigen Wefecht ebenfalls in Flammen aufging. General Zieten mußte bas Tingchen, fo wie Beidenan verlaffen und wurde mit leber= legenheit über Rlein = und Groß Sedlit fortgetrieben. Die Berbündeten raumten bie gange Bergfläche bis zum Seibewitbach und zur Gottleube und ftellten fich bei Pirna, Zehift und Borna auf, wie Obeleben (erfte Auflage G. 329.) ver=

sichert, die umliegende Gegend fürchterlich mitnehmend. Um Abend war Napoleons Hauptquartier in Dohna, wo die Garben lagerten, das von Wittgenstein in Berg-Gieshübel.

Die Entfaltung so bebeutender Streitkräfte und die entsichlossene Haltung des Beindes ließen keinen Zweisel, das Napoleon selbst gegenüber sei. In diesem Fall war die Weisung Schwarzenberg's: "auf der Hut zu sein," schen so gut als ein Beschl zum Rückzuge. Auch hatte man auf der Stelle nicht einmal so viel Streitkräfte, um einen nachtrücklichen Widerstand zu leisten, denn die beiden Prigaden von Kleist, die man hätte heranziehen können, waren von Altenberg schon wieder im Rückmarsch nach Teplitz begriffen, Klenan stand zu weit westlich, und die Garden und Grenadiere wollte man doch nicht daransegen.

Um Morgen bes 9. September hatte Napoleon alle zu seiner Unternehmung bestimmten Truppen — mit Ausnahme bes Corps von Marmont — beisammen. In langem Heeredzuge bewegte sich eine zahlreiche Masse um 9 Uhr über Seiterwitz auf ber kleinen Straße nach Böhmen in der Nichtung auf Göppersdorf; andere Herestheile wandten sich über Burstersvode auf Liebstadt. Zugleich wurde der Kamps vor der Front bei Pirna und Zehist erneuert.

General Wittgenstein war erst zweiselhaft, ob diese Bewegung nur eine einsache Umgehung seines sinsen Stügels sein
sollte, oder ob etwas Größeres beabsichtigt sei. Als er wahrnahm, daß Napoleon bis Göppersdorf im Marsch blieb, war
es tlar, daß er über Breitenau nach dem Genersberg auf
den Kamm des Gebirges zu lente und wohl gar einen Einfall in Böhmen beabsichtige, wo er dann den Truppen auf
der Tepliger Straßen in den Rücken kommen konnte.

Sogleich gab Wittgenstein an seine Truppen bei Pirna, Zehist zc. Besehl zum eiligen Rückzuge und meldete bem General Barclay in Peterswalde bas Borgesallene. Barclay ließ sosort bie Garben und Grenadiere in's Thal von Teplitz zurückmarschiren mit bem Besehl zwischen Eulm und Teplitz

bei bem Dorf Sobochleben, welches bem Gebersberge gegenüber liegt, eine Stellung zu nehmen. Die beiben Brigaden von Kleift waren von Altenberg noch nicht in's Teplitzer Thal binabgelangt und erhielten Befehl auf bem Ramm nach Rollendorf zu marschiren. Die Truppen von Klenau sollten, nach Hinterlassung von leichteren Abtheilungen, vom Kamm bes Gebirges wieder zurück und in der Richtung nach Brix bei Johnsborf im Thale eine vorläufige Aufstellung nehmen. Was im Tepliter Thal vom böhmischen Heere übrig war und fich im schlagfähigen Stande befand, follte eiligft in einer Stellung bei Sobochleben zusammengezogen werben. — Man hoffte noch Zeit zu haben, Gegenanstalten zu treffen und rechnete beim Feinde auf die Ausgezehrtheit der Gegend, auf bie rauben Gebirgswege; auch hielt man es kaum für mög= lich, daß Napoleon die Berwegenheit haben würde, gegen alle Kriegsregeln im Ungesicht eines ganzen Seeres ben fteilen unweafamen Abhang des Erzgebirges herabzusteigen, um im Thale eine Schlacht zu liefern. Indeffen hatte bie Beforgniß boch einen hohen Grad erreicht — wie dies die Blücher zugefandten Befehle, beren wir früher gedachten, beweisen und sie wurde daburch noch besonders vermehrt, daß Schwar= zenberg mit ben 50-60,000 Mann, mit welchen er Blücher zu Hülfe marschiren wollte, noch nicht wieder im Teplitzer Thale eingetroffen war.

Inzwischen rückte das Corps von Victor gegen Altenan, das von St. Chr bis Breitenan, das von Loban auf der Teplitzer Straße bis Berg-Gieshübel. Das Hamptquartier des Kaisers war im Schlosse von Liebstadt, einer alten Feste an einem schrossen Felsen, die düster auf ein enges, mit kleisnen Vürgerhäusern besätes Thal hinabschaut. Die Gegend war durch vielsache Kriegszüge ausgezehrt und Rapoleon ließeinigen Landlenten, die Alles verloren hatten und seine Großmuth ausprachen, ein bedeutendes Geschent zahlen.

Am 10. September setzte bas französische Heer seine Angriffsbewegung fort: Die Hauptstärke rückte über Breitenau,

Fürstenwalde, Ebersborf auf den Gehersberg zu, die menigen russischen Truppen unter General Bistram vor sich hertreibend. Links (östlich) besetzte eine Division Schönwalde,
rechts wurden ebenfalls Abtheilungen entsandt. Nachmittags
3 Uhr hatte die Hauptmacht des Feindes Ebersdorf dicht
unter dem nördlichen Gipfel des Gehersberges erreicht. Um
4 Uhr drängte der Feind den General Bistram den Gehersberg hinab und bemächtigte sich des Engpasses und der
Strasse, die hier ins Thal hinabsührt. Etwas später erreichte
er Ober-Graupen, gelangte die Theresienseld hinab und begann sich in der Ebene anszubreiten, so daß er nicht mehr
entsernt von Maria-Schein, eine Stunde von Teplitz war.

Als burch den Marsch nach dem Gehersberg Napoleons Absichten flar wurden, traf General Barclay noch folgende nähere Auftalten. Alles, was sich noch im Gebirge auf ber Tepliter Strafe befand, wurde herabgenommen und bei Culm aufgestellt, mit Vortruppen zur Vertheidigung ber Verhaue und der Ausgänge bes Waldes. Unter biefen Truppen befanden sich auch bie beiben preußischen Brigaden Zieten und Alüx. Auf ben Söhen von Rollendorf blieben nur zwei Ulanen- und zwei Kosatken - Regimenter. Die beiden preußischen Brigaden Pirch und Pring August, Die am gestrigen Tage nach Rollendorf befehligt waren, hatten biefen Marsch noch nicht ausgeführt, ber Befehl bazu wurde heute widerrufen und fie bireft ins Thal gurudgenommen, mit ber Weifung, fich bei Rosenthal und Maria Schein aufzustellen. Alle zer ftreuten Abtheilungen erhielten Befehl, ben Kamm bes Webirges zu räumen. Die Bertheibigung bes Fußes vom Gehers berg wurde fpeziell bem ruffifchen Grenadier-Corps Rajewsti übertragen. Alle sonftigen Ausgänge bes Bebirges und alle Berhaue wurden ftart besetzt. Was noch übrig war, wurde in die große Stellung bei Sobochleben gewiesen, welche in zwei Treffen gebildet wurde; Barclah felbst befand sich bei berfelben. Mit Staunen nahm man wahr, daß ber Teind Die unerhörte Rühnheit zu haben schien, wirklich vom Gebere

berge herabzusteigen und einen Angriff auf bas Hauptheer im Thale zu machen.

Napoleon war indeß mit seinem Gefolge zu dem ersten böhmischen Gränzort Ebersdorf gefommen, wo man von den baneben liegenden freien Bunkten ben gangen Thalkeffel von Teplitz und die daranstoßende Saater Ebene bis weit in Böhmen hinein übersehen konnte. Er war überrascht und erstaunt. Zweitausend Fuß unter ihm breitete sich die Thalebene aus und gerade gegenüber, nur etwa 2 Meisen entfernt, schlugen ihm die mächtigen vielfachen Spiken bes Mittel= gebirges entgegen, von beffen bochftem Bipfel, bem Milleschauer, eine bide Rauchsäule aufstieg, jum Zeichen, bag ber Feind herannahe. Ihm gerade gegenüber tief unten im Thale stand ein mächtiges Beer in zwei Linien aufgestellt; bas war bas Thal und das Beer, welche einem seiner tapfersten Teltberrn den Untergang gebracht! Ueberans steil senkte sich der bichtbewaldete Abhang, wie in einen Schlund, hinab und halsbrechende Wege waren zurückzulegen, ehe man hinabgelangte. Trotdem war fein Fugvolf hinabgestiegen und fämpfte am Tuk mit den Verbündeten. Es war vielleicht möglich. Geschütz hinabzubringen und in der Ebene sich auszubreiten.

Mittlerweile hatten die Franzosen in der Ebene bereits Boden gewonnen, als das russische Grenadiercorps von Rasiewski am Kuß des Gehersberges anlangte. Es trieb in kurzer Zeit die Franzosen in den Wald zurück. Die lleberlegensheit dieses russischen Corps steigerte sich dadurch, daß es möglich wurde, eine ziemliche Anzahl Geschütz wirken zu lassen, während es den Franzosen auf dem sehr schlechten und zum Theil verstopsten Wege nicht möglich gewesen war, auch nur eine einzige Kanone herabzubringen; sie wurden in llnordsnung nach dem Gehersberger Engpaß zurückgeworsen und es wurde ihnen nicht möglich, auf dieser Stelle verzusonnnen.

Napoleon bemerkte biese Vorgänge von seinem Stand= punkt. Er wollte Gewißheit haben, ob die Passage für Geschütz durchaus nicht möglich sei und fandte seinen Artillerie= General Dronot tief hinab, um aus eigener Anschauung ihm Bericht zu erstatten. Die Antwort lautete: es fei unmög= lich und die Unternehmung mußte an biefer Stelle aufgegeben werben. Der Kaifer war felbst bavon überzeugt und es galt nun, eine andere Stelle jum Gindringen in Böhmen aufzusuchen. Wählte Napoleon tiefe weiter westlich, so ent= fernte ihn bies zu weit von Dresten und bie Gebirgewege wurden vielleicht noch schlechter, vielmehr schien es allein ausführbar, daß ein Berfuch auf ber Tepliter Strafe angestellt wurde, was er benn auch beschloß. Da es schon spät geworden, war für heute nichts mehr zu unternehmen. Truppen wurden von bem Gebirgsabhange nach dem Kamme zurückbeordert, wo sie in dieser kalten, gang wuften und rein ausgeplünderten Gegend ein Lager bezogen. Der Kaifer war fichtlich höchst verstimmt, bag er seine Unternehmung aufgeben mußte, um fo mehr weil er felbst badurch, bag er bie Beschaffenheit der Gegend nicht gekannt und erkundet hatte was ihm früher faum begegnet war — einen großen Theil ber Schuld trug. Ueberhaupt hatte (nach Obeleben) feine Haltung an tiefem Tage bas Gepräge einer feltsamen Unbestimmtheit, die man seust nie an ihm bemerkte. Er mochte aber auch wohl hinlänglich in Sorgen fein. Ohne Zweifel hatte er inzwischen ben ganzen Umfang ber Niederlage erfahren, die fein "tapferster" Marschall bei Dennewit erlitten; er hatte wahrscheinlich auch bereits erfahren, bag Blücher schen wieder umgefehrt sei und Macdenald zurückbränge; es mechte ihm vielleicht auch eine Kunde von dem Beraunaben Bennigfens zugekommen sein. Dies alles mochte ihn bedenklich machen, ob ein, wenn auch nur furzes, Gindringen in Böhmen überhaupt rathfam fei. Dazu fam bie Unwegfamteit und bie gangliche Aufgezehrtheit ber Wegend, in ber die Dörfer bis auf burftige Ruinen verwüstet waren. Alle Anerdnungen schienen ihm schwer zu werden. Erst wollte er in Eberodorf bleiben, bann eine Stunde rudwärts in Fürstenwalte, endlich ging er bis Breitenau gurud, wo er in bem größtentheile zerstörten Dorfe mit Mühe in ber verlassenen Pfarrwohnung, aus der erst der Pserdedunger weggeschafft werden mußte, ein Unterkommen fand.

General Barclay war an biefem Tage, besonders vom Nachmittage an, in ber größten Beforgniß gewesen, ba Schwar= zenberg von seinem unnützen Marsche noch nicht zurück war und erst am folgenden Tage eintreffen konnte. Wie rasend auch das Beginnen erschien, den Abhang des Gebirges mit feinen fast unübersteiglichen Sindernissen mit einem Seere im Angesicht bes wohlgeordneten Feindes hinabzufturgen und biefen anzugreifen, man konnte einem Rapoleon boch biese Abficht zutrauen, die fogar schon in der Ausführung begriffen schien, ba bie Frangosen bereits auf Maria Schein und auf die Chene losdrangen. Wie groß die Beforgniß gewesen, fann man baraus schließen, daß noch am anderen Tage, als Schwarzenberg schon wieder beim Heere eingetroffen war, ber Befehl an Blücher abging, bem böhmischen Seere sogleich über Rumburg zu Hülse zu marschiren. Um 10. September hatte bas ganze Beer in Waffen gestanden, bes Berabkommens und des Angriffs gewärtig, doch war der Tag - bis auf das Gefecht am Fuß des Gehersbergs — ohne Kampf vorübergegangen. Um bas Heer noch größer erscheinen zu laffen, als es ohnehin schon war, ließ Barclay in ber Nacht noch eine große Zahl überflüssiger Wachtfeuer anzünden.

Um folgenden Tage standen wieder alle Streiter im Thale unter den Wassen, um den Feind zu empfangen, wenn er herabsteigen sollte. Auch Schwarzenberg traf mit den entssendeten 60,000 Mann beim Here wieder ein, wodurch dies um wenigstens 100,000 Mann dem Feinde überlegen wurde. Wider Erwarten blieb dieser jedoch sowohl auf dem Gehersberge, als bei Nollendorf den ganzen Vormittag und die 5 Uhr Nachmittags völlig ruhig, und seine ganze Unternehmung beschränkte sich auf eine Vesitzuahme der Position von Noslendorf, die man ohnehin aufgegeben hatte und auf eine nicht eruste Demonstration auf das Eulmer Thal.

Der Marsch der Franzosen, um von der Teplitzer Straße aus den Angriff zu unternehmen, erklärt diese Verzögerung. Napoleon begab sich von seinem Hauptquartier Breitenan am Morgen auf schwierigen Seitenwegen nach Hellendorf. Er fand hier das Corps von Loban, dem er den Besehl gab, gegen Nollendorf vorzugehen. General Loban fand auf dem Wege nur die zwei Ulanen und zwei Kosaksen. Negimenter. Die preußische Reiterei wurde angegriffen und erlitt eine Schlappe. Ungehindert gelangte das Corps von Loban nach Nollendorf, aber es wurde doch 5 Uhr Nachmittags, ehe es sich hier sestgesetzt und aufgestellt hatte. Die Kanonen donnerten dann mit vielsachen Echo's in das Thal gegen Culm und Aufsig hinab, auch rückte ein Theil des Fußvolfs bis zum ersten Verhau hinunter und ein sehr hestiges Gewehrssener dauerte hier bis in die Nacht hinein.

Napoleon hatte sein Hauptquartier in der Pfarrwohnung von Beterswalde genommen. Er erneuerte am 12. September den Angriff nicht, weil er es doch für zu gefährlich halten mochte, gegen so große llebermacht auf einer Straße vorzudringen. Zusrieden, sich der Pässe Böhmens wieder bemeistert zu haben, ließ er die alte Garde nach Pirna zurückmarschiren, wohin er am Abend auch sein Hauptquartier zurückverlegte, beorderte auch die junge Garde nach Pirna zurück und war am 13. September schon wieder in Oresten, wo ihn Geschäfte die Fülle erwarteten.

Das Ungewitter, das über dem Tepliger Thal geschwebt hatte, war vorüber, wenn auch die donnertragenden Wolfen noch auf dem Gebirge lagerten. Die Bangigseit, die den Berbündeten die drohende Haltung des gewaltigen Mannes über ihren Hänptern eingestößt hatte, schwand. Es wäre sehr interessant, wenn uns die Geschichte charatteristische Züge des persönlichen Verhaltens der Monarchen und Kriegshäupter im großen Hauptquartier zu Teplitz ausbewahrt hätte, leider sehlt es an solchen gänzlich. Wir wissen nur, daß am 11. September Abends die Nachricht von dem glänzenden

Siege bei Dennewit eintraf, daß man benfelben am folgenden Tage burch ein Danksest feierte und durch ein allgemeines Victoria - Schießen bes ganzen Heeres, was furchtbar in ben Bergen wiederhallte und den Feind stutig machte. Daß man Blücher nun geftattete, nicht nach Böhmen zu marschiren, sondern seinen Rechtsabmarsch über bie Elbe auszuführen, haben wir bereits ergählt. Zufolge bes Trachenberger Kriegsplanes stand es bereits fest, daß auch bas böh= mische Heer einen großen Linksabmarsch über Chemnit in die fächsischen Sbenen unternehmen follte. Man hielt aber hierzu im großen Hauptquartier bas böhmische Heer noch zu schwach und wollte erst die Vereinigung mit den 60,000 Mann des Generals Bennigsen abwarten, worüber noch einige Zeit hingeben mußte. Was inzwischen geschah, waren nur Demonstrationen, die aber bei den ungeheuren Kräften, über welche man zu gebieten hatte, bennoch von Gewicht wurden.

Am 12. September schon hatte man ben russischen Parteigänger Kaisares rechts von der Teplitzer Chausse über Königswald nach dem Schneeberge entsandt, um Nachrichten über das Berhalten und den Stand des Feindes einzuziehen. Sine andere Auskundung durch Partisane wurde links der Teplitzer Chaussee auf und über den Gebirgskamm ausgeschieft. Als diese den theilweisen Rückzug des Feindes und die Rückfehr Napoleons nach Dresden mesdeten, wurden auf der Teplitzer Straße selbst die Borposten des Feindes dis zum Rollendorfer Berge hinausgetrieben, und gerade nördlich von Teplitz erstieg die preußische Brigade Prinz August den Gehersberg und rückte bis gegen Ebersdorf vor. Am 13ten beschräutte sich die Thätigseit auf eine Borbereitung, um die Bortruppen wieder auf den Kamm des Gebirges vorzuschieben und eine große Ausfundung des Feindes zu unternehmen.

Ausfundungen (Rekognoscirungen) sind von Alters her

eine Krankheit der öfterreichischen Generale\*). Die folgende Unternehmung war nun freilich etwas mehr und eigentlich ein Uederfall des schwachen, kann 10,000 Mann starten Corps von Loban bei Nollendorf, Peterswalde und Hellendorf mit mehr als doppelt so starten Kräften. Die Anordnung und Aussührung wurde wieder dem General Wittgenstein überstragen, und die Monarchen von Rußland und Preußen, so wie der Oberseldherr Schwarzenberg besanden sich persönlich dabei. Die vordereitenden Märsche wurden schon den 13. September ausgesührt, indem es auf beiden Seiten des Teindes auf eine weite Umgehung abgesehen war, um wo möglich einen Theil abzuschneiden.

General Wittgenftein hatte Die ihm überwiesenen Streit= frafte in brei Gaulen getheilt, woven bie beiben erften - bei weitem die Mehrzahl bes Ganzen — rechts ber Tepliger Strafe, ben linken; Die britte viel fcmachere, links ber Tepliter Strafe ben rechten Flügel bes Feindes umfaffen follte. Die erfte Säule unter Graf Pahlen III., etwas über 9000 Mann ftark, marschirte schon am 13. September nach Königswald im Bodenbachthale, welches oberhalb Tetschen in bie Elbe ausmündet. Die zweite Caule unter bem Pringen Engen von Würtemberg, ebenfalls über 9000 Mann ftart, bei welcher ein bedeutender Theil Reiterei und Weschütz, mar schirte am 13ten nach Zuchmantel im Sutost von Rollentorf. Die britte Beerfäule unter bem ruffischen General Rüdiger, etwa 2000 Mann mit 4 Ranonen, erstieg burch ben Grund von Hinter Tellnitz ben steilen Rand bes Gebirges, um sich bann weiter nach Streckenwalte zu begeben. Bur Unterftützung biefer brei Beerfäulen rudte bas Zufantericcorps bes Gurften Gortschakef II. vor Culm, wohin auch noch die Heerabtheilung

<sup>\*)</sup> Als Somwarof 1799 in Italien die Desterreicher beschigte, war er entriffet über ihre Sucht zu Austundungen. "Man braucht sie nicht," eiserte er, "man findet den Feind immer, wenn man ihn nur finden will."

des Feldzeugmeisters Colloredo, bisher in Aufsig, gezogen wurde. Auch war dem Corps von Kleist aufgegeben, den Feind bei Ebersdorf sleißig zu allarmiren, um ihn dort festzuhalten.

Bei so großem Aufwand von Kräften, wobei auch noch bas Partisancorps von Raisarof mitwirfte, fonnte bie Unternehmung nicht niflingen. Da am 14. September ichon mit Tagesanbruch ber weitere Umgehungsmarsch angetreten wurde, so kam man trot ber sehr schwierigen steilen Gebirge = und Waldwege bis in ben Rücken bes frangösischen Corps. Die Abtheilung von Pahlen fam zuerst zwischen Rollendorf und Peterswalde hervor. Die Franzosen erfannten zu ihrem Schreden, daß fie überfallen waren und flohen in Gile nach Beterswalde zurück. Graf Pahlen hatte aber auch schon 4 Bataillone zur weiteren Umgehung nach Sellendorf gefandt. Zugleich hatte bie Heerfäule bes Pringen von Würtemberg von Anienit aus ben Rollendorfer Berg erstiegen, und bie vorderen Truppen vereinigten sich mit denen von Pahlen. Der Feind wurde mit Gewalt burch Peterswalde nach Sellendorf getrieben. Schon in Verwirrung, wurde er hier durch zwei Regimenter ruffischer Reiterei angegriffen und 700 Mann, worunter 10 Stabsoffiziere von ber Divifien Dumongeau, gefangen. Während Dieses Gefechts mar Die ruffische Streifschaar von Kaifarof noch weiter rechts angefommen. Sie stürzte sich mit einer großen Bahl Schützen, Die in vollem Lauf herbeirannten, auf die feindliche Nachhut, machte eine bedeutende Zahl nieder und fprengte ben Reft auseinander. Graf Lobau fette eiligft feinen Rückzug fort und machte erft vor Berg-Gieshübel Salt, um seine Streitfrafte wieder in Ordnung gu bringen und Widerstand zu leisten. Alle frangösischen Truppen auf bem Gebirgsfamm bei Schönwalde, bei Ebersdorf zc. waren burch bies Gefecht in Allarm gefommen. Es hatten nun aber, außer ben brei Säulen Umgehungstruppen, auch noch bie Corps von Gortichatof und Colloredo bas Gebirge erstiegen, und es war bei Nollendorf und Peterswalde eine überflüssige Macht beifammen die Frangosen fast bis Dresten guruckzutreiben. Fürst Schwarzenberg jedoch untersagte ein weiteres Borgehen, und das Gesecht hatte somit ein Ende.

Wenn gleich biese Unternehmung, zu der man mehr als 50,000 Mann in Bewegung gesetzt hatte, dem Corps von Loban 20 Offiziere, über 800 Gesangene und eben so viel an Todten und Verwundeten kostete, so erscheint sie dech — wenn man die Verhältnisse im Ganzen in's Auge faßt — nutslos, ja sogar nachtheilig.

Es war nämlich schon am 13. September im Kriegs= rathe zu Teplitz beschlossen worden, mit ben Desterreichern und ben ruffischepreußischen Garben und Referven einen Links = abmarfch auszuführen, um in ter Richtung über Chemnit 2c. eine entscheibente Bewegung auf bie Sauptverbindungelinien bes Teinbes zu unternehmen. Es waren in Beziehung barauf Befehle und weitläufige Inftruftionen erlaffen. Barclay follte mit ben Corps von Aleift und Wittgenftein im Thale von Teplit zuruchleiben und die Engpässe bes Bebirges vertheidigen, was trot ber Beitläuftigkeit beffelben ohne großen Kraftaufwand möglich schien, ba alle Wege auf bem Gebirge burch Berhaue unwegfam gemacht worden waren. Bahrend Barclay bas Gebirge bewachte, wollte ber Oberfeldberr Schwarzenberg fich links wegschieben, so bag am 17ten bas große Sauptquartier in Brig, ben 18ten in Kommotan fein follte, von wo man bas Gebirge ersteigen wollte. Barclay follte fein Sauptquartier in Brig nehmen, wo bas ruffifche Grenadiercorps zu seiner Unterstützung bereit fein würde. Wenn er mit überlegenen Kräften angegriffen würde, follte er fich bis Bilin guruckziehen und die Engpäffe ber Biela fo lange behaupten, bis Schwarzenberg, wieder vom Gebirge herabsteigent und zurnichmarschirent, ber Sache eine andere Wendung zu geben im Stante ware. Es follte bann bas Mittelgebirge nachbrücklich vertheidigt werden, wobei auf Die Antunft von Bennigsen und schlimmften Falls auch auf die von Blücher gerechnet wurde. Man fieht, tret ber großen

Truppenmasse war immer bas Hauptaugenmerk auf bie Bertheibigung gerichtet.

Wenn nun bei aller Vorsicht tieses Planes boch ber Grundsgedanke desselben der Linksabmarsch nach Sachsen blieb — ber schon längst hätte erselgen können; so mußte die Aussichtung desselben durch jenen Angriss auf der Tepliger Straße verzögert, wenn nicht gar gefährdet werden, da man veraussehen konnte, daß man sich dadurch Napoleon selbst wieder auf den Hals ziehen würde. In der That warf dieser sehr bald das böhmische Heer vom Kamm des Gebirges wieder in's Thal zurück, worauf man denn im großen Hauptquartier nun um so weniger Lust hatte, vor der Ankunst von Bennigsen etwas zu wagen, da das Heer von dem ewigen Hin und Herziehen matt und müde geworden war und dringend der Erholung bedurste.

Der französische Kaiser war erst einen Tag in Dresten, als die böse Zeitung von dem Unfall einlief, der einen seiner unerschrockensten Generale betrossen hatte. Er beschloß sogleich sich wieder an die Spise einer bedeutenden Truppenmacht zu stellen und gab die vorläusigen Besehle. Schon am andern Tage ließ er die alte Garde wieder nach Pirna marschiren. Die junge Garde stand noch bei Cotta. Das Corps von Loban war bei Berg-Gieshübel und das von St. Ehr, nach dem Rückzuge vom vorigen Tage, rechts bei Borna und Herseugen, mit Bortruppen in Breitenan. Das Corps von Victor war noch weiter rechts am Ursprung der Flöhe.

Napoleon suhr am 15ten früh nach Mügeln, erhielt dort die näheren Meldungen und machte von hier aus seine Einseitungen zum Vordringen. Auf seinem sinsen Flügel hatte sich der Parteigänger Kaisarof gezeigt; er ordnete daher eine Umgehung sinks über Markersbach gegen Hellendorf an und hiest diese so wichtig, daß er in Person sich über Pirna und Lang-Hennersdorf sortbegab, um sie zu seiten. Auf der Tepsliger Straße mußte Graf Lobau gleich wieder vorgehen und rechts von ihm der Marschall St. Chr gleichen Schritt hals

ten. Co ging es auf biefem ausgezehrten wuften Bebirgs= boben wieder vorwärts. Nachmittags 2 Uhr wurde General Kaifarof bei Markersbach angegriffen und zurückgeworfen. Gleichzeitig wurden alle Vortruppen der Ruffen auf der Tepliter Strafe zur Rückfehr genöthigt. Bei Sellendorf ftand die ruffische Division bes Generals Mesenzof, um ben lebergang über ben bortigen Grund streitig zu machen. Ihr zur Unterstützung stand ruffische Reiterei und die preußische Brigabe bes Pringen August, Die von Chersborf über Schönwalbe nach Beterswalde marschirt war. Diese Truppen waren porläufig an den Befehl des ruffifchen Generals Grafen Pahlen III. gewiesen. Die ruffischen Divifionen Fürst Schachowskoi und Helfreich von Wittgenfteins Corps waren, als burch bie Brenfen abgelöft, im Rudmarich begriffen. Die Frangofen griffen bei Sellendorf heftig an und verstärften sich immer mehr. Die Division Mesenzof reichte nicht aus, es wurde die rusfische Reiterei herangezogen, Die sehr glückliche Attaken unternahm, und zuletzt kam noch ber größte Theil ber Brigate Pring August zur Berwendung. Die Frangosen gaben sich alle Mühe weiter vorwärts zu fommen, fanden aber fo gaben Widerstand, daß sie davon abstanden. Während tiefes Wefechts wurde die durch den oben erwähnten allgemeinen Ariegs plan ber Berbündeten bedingte Ablöfung fortgefett. Bittgen ftein zog seine Truppen bis Rollendorf, Teldzeugmeister Colloredo bis Culm zurück.

Napoleon hatte Hellendorf nicht mit Gewalt fortzunehmen vermocht, weil die Masse seiner Truppen noch nicht herangesommen war. Es geschah dies erst im Lauf des Abends und in den Frühstunden des solgenden Tages. Um Morgen des 16. September besanden sich dann auf der Tepliger Straße dicht hintereinander: das Corps von Loban, die junge und alte Garde, die Reiterei von Latour Manbourg und das Corps von Marmont; rechts davon in der Richtung zum Gehersberg das Corps von St. Chr und weiter rechts das Corps von Victor, zusammen etwa 95,000 Mann. Das

Heranziehen und Ordnen ber Streitfräfte auf ber Teplitzer Straße hatte bis gegen 11 Uhr gedauert, bann gab Napoleon Befehl zum allgemeinen Vorrücken.

Berbündeterseits wurde an biesem Tage bie Ablösung ber Truppen Wittgenstein's burch bas Corps von Aleist weiter ausgeführt, benn zufolge ber neuen Anordnung follte letteres ben rechten Flügel einnehmen und bie Tepliter Strafe vertheibigen; beghalb follten auch bie Brigaten von Rleift, bie in ber letten Zeit vertheilt gewesen waren, wieder gufammenftogen. Die Brigade Pring August befand sich schon bei Peterswalde; bagu famen nun bie Brigaden Bieten und Birch. Die von Klür war bestimmt noch im Thale zu bleiben, um bie Zugänge zu bem Bag von Graupen und bem Gebersberg zu beobachten; ebenfo blieb die Referve = Artillerie bei Teplitz stehen. Den Oberbefehl führte jest ber General-Lieutenant Kleift, obgleich bie Ablösung noch nicht völlig geschehen war, benn es befant sich bei ber Brigate Pring August noch die ruffische Reiterei von Graf Pahlen III. und Die ruffische Division Mesenzof. Die Bertheidigung von Bellendorf hatte man aufgegeben, als ber Teind fich hier zu fehr anhäufte. Die Brigate Bring August stand bei Peterswalte mit bem rechten Flügel an bieses Dorf; ver bemfelben hielt Die Reiterei von Graf Pahlen III., rechts bavon bas erfte schlesische Hufaren = Regiment. Die ruffische Division Mesen= 30f ftand als Unterftützung hinter bem Dorfe.

Um 11 Uhr ließ Napoleon seine gesammelten Massen von Hellendorf gegen Peterswalde vorgehen, es waren zahlereiche Solonnen Fußvolf, überlegenes Geschütz und nah an 4000 Pserde. Als General Kleist diese gewichtige Macht, die ein mächtiges Vener eröffnete, auf sich eindringen sah, befahl er den Rückzug, wobei die russische Neiterei die Nachhut zu bilden angewiesen wurde. Auf diese stürzte der Feind los, und sie hatte alse Müche sich aufrecht zu erhalten. Unter beständigen Angrissen erreichte man den Wald, der zwischen Peterswalde und Nollendorf liegt. Hier entließ General Kleist,

in Folge des Beschls der Ablösung, auch noch die russischen Truppen und blieb also mit einer Brigade (Division) und etwas Reiterei dem ganzen Stoß des weit überlegenen Feinebes ausgesetzt, denn die übrigen Brigaden seines Corps hateten den Rollendorfer Berg noch nicht erstiegen, und von den ankommenden und zurücknarschirenden Truppen und ihrem Troß war der Engpaß verstopft. Während nun die russische Reiterei abzog, kam östlich von Peterswalde eine Wolfe polenischer Reiterei auf das erste schlesische Husaren Regiment herangestürzt. Dieses jagte zwar entgegen, wurde aber von der Uebermacht geworsen, und es gerieth dabei der Beschlschaber desselben, Oberst-Lieutenant Blücher, Sohn des Oberscherals des schlesischen Heeres, schwer verwundet in seindeliche Gefangenschaft.

General Kleist seinen Rückzug bis Rollendorf fort, hart gedrängt vom Feinde, ber in großer Zahl fich vor feiner Front entwickelte. Er hatte nur bie Brigade Bring Anguft bei sich; die Brigade Zieten erstieg eben erst die Sohe von Rollendorf, und die Ruffen und Desterreicher waren im Sinabmarich begriffen. Dort oben lange Stand zu halten, hielt General Kleist nicht für rathsam, weil ber nothwendige unfreiwillige Rückzug ben steil abfallenden Gebirgerand binab in mehrfacher Hinficht besonders auch beshalb sehr gefährbet werden konnte, weil die Chanffee auf dem Abhange viele Krümmungen macht und burch bas westlich auliegende Tellnits That auf fürzerem, wenn auch beschwerlichem Wege eine Umgehung möglich ift, wodurch ein großer Theil ber auf ber Chanffee Marschirenden in Gefahr gerathen mußte, abgeschnitten zu werben. Der General wollte baber auf ber Höhe nur fo lange Stand halten, als erforderlich war, um ben rückmarschirenden Truppen Zeit zu verschaffen, ihren Rückmarsch auszuführen.

Indeß blieb General Kleist mit der Brigade Prinz August nicht allein. Die Brigade Zieten hatte sich glücklich hinausgearbeitet und marschirte bei Nollendorf auf. Bon der

ebenfalls mit der Spitze angelangten Brigade Pirch besetzten zwei Bataillone die Anhöhe rechts von der Rellendorser Kirche und ein Bataillon derselben wurde links in das Tellenitzthal gesandt, um die linke Seite der Brigade Zieten zu sichern. Mit Ausnahme dieser Brigade, der noch zwei russische Reiter-Regimenter beigegeben wurden, sehrten alle Brigaden des Kleistschen Corps um und marschirten nach Eulm zurück.

General Zieten, der allein noch die Stellung bei Nollendorf behanptete, wurde bald auf beiden Flügeln und in der Front angegriffen. Er hielt sich, nicht ohne Verlust, so lange, bis die Chausse von den zahlreich rückmarschirenden Truppen in so weit frei war, daß auch er seinen Nückzug antreten konnte, bei welchem ihn das trübe Wetter begünstigte, da es den hestig andringenden Feind verhinderte, mit seinen Geschossen wirsam zu ziesen. Es lag an jenem Tage auf dem Thale ein so dicker Nebel, daß auf eine äußerst geringe Entsernung kein Gegenstand erkannt werden konnte. So war gleichzeitig eine Ablösung und ein Rückzug ziemlich glücklich vollzogen.

Napoleon zog an diesem Tage alle seine Truppen vorwärts von Peterswalde, wo er von den Garden umgeben sein Hauptquartier nahm.

Von Seiten der Verbündeten glaubte man, er beabsichetige eine Schlacht, indem er über Culm vorbrechen wolle und man bereitete sich darauf vor. Fürst Schwarzenberg entwarf seine Anordnungen für ben folgenden Tag.

Die Vertheibigung bes Eulmer Thales wurde bem Corps von Kleist übertragen. Davon besetzte die Brigade Zieten Culm, mit Vortruppen weiter auswärts bei Tellnit, die übrigen Brigaden bezogen dahinter eine Stellung bei Dorn. Die Russen unter Wittgenstein und die Desterreicher unter Colloredo mußten rechts auf den Höhen von Striesowitz Stellung nehmen. Die österreichische Heerabtheilung von Meerfeldt wurde besehligt, von Aussig nordwärts bis in die

Höhe von Culm zu rücken, mit dem linken Flügel an Auschine; an diese eben sollte die Heerabtheilung von Colloredo lehnen. Die Truppen des linken Flügels, nämlich die Heerabtheilung von Ghulai, die österreichischen Truppen des Rückhalts, so wie die russischen Garden mußten zum Theil von Brix oder doch von Dux über Teplitz herbeieilen, um das Durchbrechen des Feindes in die Ebene um jeden Preis zu verhindern. Mit Ausnahme der Heerabtheilung von Klenan und den Divisionen von Bubna und Neipperg war das ganze böhmische Heer, etwa 160,000 Mann, beisammen.

Am 17. September Morgens war Napoleon bei guter Zeit an der Kapelle des Mollenberges, um von hier aus, die Gegend und ben Feind besichtigend und Meldungen empfangend, seine Anordnungen zu treffen. Es war jedoch, wie am vorigen Tage, so trube und neblig, daß sich nichts von der Schlachtordnung ber Berbündeten erfennen ließ. Später ließ er einige Bataillone auf ber Straße hinabrücken und andere feitwärts in die Gebufche verbreiten. Gegen Mittag\*) wurben die Bordertruppen von Zieten bei Tellnitz beftig angegriffen. Sie vertheidigten sich hinter bem Berhan länger als brei Stunden auf bas hartnäckigste, mußten jedoch der llebermacht weichen und zogen fich fechtend nach Culm zurück. Der Feind drängte nun mit Macht nach, entwickelte mehrere Brigaben Fußvolk mit Weschütz und der Reiterei der Garde. während die übrigen Truppen zahlreich vom Rollendorfer Berge nachdrangen. Die frangösischen Borbertruppen gelangten bis in die Ebene am Tuß des Gebirges und bis in die Rähe von Culm. Rapoleon felbst ritt bis zu bem ersten Dorfe Tellnitz herab. Der Himmel hatte sich etwas aufge flärt, boch waren bie eigentlichen Massen ber Berbundeten nicht genau zu unterscheiden; erkennbar ragte mur bie Kavelle von Culm auf bem Sorka-Berge hervor, wiewohl auch Diefe

<sup>\*)</sup> Co nach Plotho; nach Obeleben ware ber Angriff ber Franzofen schon nach 8 Uhr erfolgt.

oft in Nebelschleier gehüllt. Napoleon hatte nach und nach so viel Truppen ins Thal herabgezogen, daß sie die Dörser Arbesan, Delitsch, Knienitz und Johnsborf besetzten und sich in der Ebene auszubreiten begannen.

Die Berbündeten hatten bies Herabkommen bes Teindes nicht wesentlich gestört und bas Fener von beiden Seiten war barum noch mäßig gewesen. Die Urfache war, baß bie Berbundeten mit ihren Anstalten noch nicht gang zu Stande wa= ren. Zest aber war boch nicht länger zu fäumen. Die österreichische Hecrabtheilung von Colloredo war so weit heran, um ben linken Flügel bes Feindes von Knienit bis Arbefan zu fassen, und Kleift und Wittgenstein waren seit einiger Zeit bereit, in ber Front von Culm ber anzugreifen. Es erhob sich ein Rampf, ber zu ben heißesten gehört. Fast Diefelben Berge, Die Bandamme ben Untergang gebracht, fprühten mit einem Male Tod und Berberben auf bie Frangosen. Das Getose machte im Thale eine erschütternde Wirfung; ber vielfache Widerhall verftärfte, brach, verlängerte ben Donner bes Geschütes. Als nach einiger Zeit auch bas verbündete Tufvolf ben Frangosen von mehreren Seiten entgegenrückte, gesellte sich ihm bas vielfache Knattern bes Gewehrs. Besonders läftig wurde dem Feinde das zahlreiche Geschütz ber Heerabtheilung von Colloredo auf seiner linken Seite, welches zuletzt so überwältigend war, bag bas frangefische schweigen und sich zurückziehen mußte. Rapoleon befahl ber Reiterei ber Garbe unter Nansouth barauf loszustürmen. Mit großer Berwegenheit stürzte sich bie frangosische Reiterei auf das öfterreichische Geschütz und es gelang ihr auch einen Theil beffelben wegzunehmen. Aber bie preußische Reserve= Reiterei von Röber vollführte eine mächtige Attate auf bas französische Fugvolf, welches seiner Reiterei gesolgt war, brachte es in Unordnung, und als auch das österreichische Fukvolt vorrückte, war ber Feind gezwungen, die österreichi= schen Geschütze wieder fahren zu lassen und sich zurückzuziehen. Diefes Vorgefecht war bas Signal zu allgemeinem Vorrücken.

Die Truppen von Colloredo drangen stürmend auf das Dorf Arbesau los und eroberten es. Wittgenstein und vom Corps von Kleist die Brigade Zieten stürmten von Culm herau\*). Der Feind gerieth überall in Unordnung und wurde bergan bis zum Verhau von Tellnitz zurückgetrieben.

Während dieses Kampfes war eine Truppenfäuse von Colloredo auf Anienit angerückt, welches links tief im Rücken ber frangösischen Stellung lag und von den Frangosen wohl verhältnißmäßig nur schwach besetzt sein mochte. Man hörte nun bei Arbesau ben Kanonendonner in ber Richtung auf Anienit. Burde Diefes Dorf von ben Desterreichern genommen, so konnte ber Rückzug ber Franzosen ernstlich gefährdet werben. Napoleon erfannte bies; er sprengte spornstreichs ben Abhang hinauf und eine noch auf bem Gebirgsfamm als Reserve stehende Division ward schnell auf Anienit gerichtet. welche noch früh genug anfam, um sich bleibend bes Dorfes zu versichern. Auf der Strage selbst befahl Rapoleon wieder vorzudringen. Es geschah auch, aber als nun ber Nebel sich in einen gewaltigen Platregen verwandelte, wurde die Wegend fo verfinstert, daß Freund und Feind nicht mehr zu unter= scheiben war. Das Gesecht mußte baber, etwa um 5 Ubr. ein Ende haben. Im Gangen waren bie Frangofen im Nachtheil gewesen; man machte verbündeterseits 500 Gefangene, barunter ben Brigade-General Kreuzer, nahm drei Kanonen und einen Abler. Es war fein Durchbruch ber Aufstellung erfolgt. die Absicht des Teindes war vereitelt.

Napoleon fühlte, daß es nicht möglich sein werde nur auf einer Straße, ohne auf einer andern eine Umgehung auszuführen, in Böhmen einzudringen; daß selbst, wenn dies zu erzwingen möglich, es zu viel Opser kosten mußte, die er nicht bringen konnte. Aber selbst abgesehen hierven, durste er sich nicht weit von Oresden entsernen, da Blücher nur

<sup>\*)</sup> Die Abtheilung von Meerseibt fam zu ipat, als ichon alles entificieben war.

zwei Märsche von dieser Stadt stand, und der Kronprinz von Schweden fast keinen Feind mehr vor sich hatte. Er gab daher einen Einfall in Böhmen auf und blieb nur noch vorsläusig in der Stellung, die er gerade inne hatte.

Fürst Schwarzenberg tagegen hielt die Gesechte dieses Tages nur für die Einseitung zu einer großen Schlacht am solgenden Tage, wo Napoleon den Durchbruch mit großen Krästen versuchen würde. Er gab taher eine neue Gesechtse anordnung und eine überans weitläuftige Unterweisung, wo jeder Brigade, selbst einzelnen Regimentern, ihr Standpunkt bezeichnet war. Die meisten Truppentheise mußten ihre Stellungen verändern und einen Theil der Nacht benutzen, um die neuen einzunehmen.

Am 18. September war das ganze verbündete Heer von früh an in sehr unruhiger Bewegung unter den Waffen, von Stunde zu Stunde des Angriffes gewärtig. Es erfolgten auch Borposten= und Schützengesechte, aber nirgends ein eruster Kamps. Die beiden Monarchen und der Fürst Schwarzenberg waren den ganzen Tag zu Pferde, um nech immer Anordnungen zu treffen und das schen Eingeleitete zu verbessern, aber der erwartete Angriff blieb aus.

Napoleon beschränkte sich nur auf Auskundungen, instem er die bemerkenswerthesten Punkte bestieg. Auf einer Höche bei Anienitz konnte er mit Hülse des Vernrohrs einen ziemlichen Theil der seindlichen Schlachtordnung übersehen. Es liesert einen Beweis, wie er auch seine nächsten Umgebungen täuschen konnte, daß er in gleichgültigem Tone, als wenn es gar nicht der Mähe werth wäre den Veind im Thale anzugreisen, zu Berthier äußerte: "alles, was ich sehe, sind ungefähr zwei Corps von 60,000 Mann, sie brauchen mehr als einen Tag, um sich zu vereinigen und anzugreisen." Ueberzeugt daß ein Einfall in Böhmen für ihn nicht ohne die größte Gesfahr möglich, und daß sein erschöpftes Heer sich auf diesem aufgezehrten und kas Corps von Victor zurück und begab

sich selbst auf den Heimweg. Von nun an hat er seine Abler nicht mehr auf böhmischen Boden getragen, sondern sich nur auf die engeren Umgebungen von Dresden beschräuft, bis er durch die Ereignisse auch von hier vertrieben wurde.

Das böhmische Seer hatte seit bem 9ten - Die Corps von Wittgenftein und von Aleift feit bem 1. September angestrengte Märsche und vielfache Gefechte gehabt. Das Beer hatte zwei Mal bas fteile Gebirge erstiegen und war wieder zurückmarschirt, was mit Reiterei, Geschütz und Troß unendliche Schwierigkeiten gehabt hatte. In ber letten Zeit hatten fich bie Märsche, oft auf sehr rauben Gebirgerfaben, gang besonders gehäuft. Es wurde auch die Verpflegung eines fo überaus zahlreichen Heeres, welches bereits feit bem Mai in Nordböhmen stand, schwierig, und es war schon mehrmals Mangel eingetreten. Dazu fam in letterer Zeit das bestänbige Regenwetter. Biel weniger burch bie Gefechte, bie im Berhältniß zu ber Stärke bes Heeres unbedeutend waren, als viel mehr burch bas immerwährende Sin und Herziehen, burch Man gel und üble Witterung waren die Truppen auf das Meußerste ermüdet. Sie hatten wenig an Todten und Berwundeten, aber viel an Kranken verloren. Deshalb und weil beschlossen war, bis zur Ankunft von Bennigsen nichts zu unternehmen, gab ber Oberfeldherr bem gangen Beer bis babin Rube. Die Reiterei und ein Theil ber Artillerie wurde fogar rüchwärts nach Böhmen hinein verlegt, wo es leichter war Tutter für bie Pferbe zu erhalten. Der Lintsabmarich nach Sachsen wurde fo abermals verschoben, und Napoleon erhielt Zeit feinen Aufenthalt bei Dresten zu verlängern.

3. Der Linksabmarsch des böhmischen Heeres über das Erzgebirge in der Nichtung auf Leipzig. Marsch des Heeres von Bennigsen gegen Presden. Freischaarenzüge.

Das russische Rüchaltsbeer, genannt bas "polnische," nicht weil es ans Polen bestand, sondern weil es in Polen gesammelt war, unter bem General ber Cavallerie, Baron von Bennigfen, welches in biefer Darstellung öfter erwähnt worden ift, hatte am 8. September bie Dber bei Breslan zc. überschritten. Um 17. September fam es bei Saynan an, fette in vier Heerfäulen seinen Marich über ben Bober, ben Queis und die Reiße fort, überstieg hinter bem schlesischen Beere weg und burch biefes gebeckt, bas Laufiger Webirge und rückte über Gabel und Zittau in Böhmen ein, wo es, nach vielen durch beständigen Regen und grundlos gewordene Wege entstandenen Mühseligkeiten, mit ben Spiten ber Beerfäulen am 25. September zu Leitmerit anlangte und ben 28. September in das Lager vor Teplitz einrückte. Die Stärfe von 57,329 Mann und 198 Geschützen (73 Bataillonen, 67 Schwa= bronen, 11 Rosakten-Regimentern und 17 Batterien), in ber es bier anlangte\*), ersette alle seit ber Dresbener Schlacht erlittenen Verluste des böhmischen Heeres.

Es waren jetzt so viele Streiter im Thale von Teplitz versammelt, daß sie sich hier felber im Wege standen, und man dachte nunmehr im großen Hauptquartiere ernstlich daran, den lang beabsichtigten Linksahmarsch nach den sächsischen Ebenen endlich auszusühren. Das Heer von Bennigsen, verstärft durch die österreichische Heerabtheilung von Colleredo und die Division Bubna, sollte diese Bewegung decken, die Gebirgspässe und Böhmen schützen. Man behielt dann immer noch eine Macht von 150,000 Mann wenigstens übrig.

Den 27. und 28. September erfolgte die Ablösung der russischen, preußischen und österreichischen Truppen auf dem

<sup>\*)</sup> Plotho II. Beilage IX.

Gebirgsfamm und im Thale burch die Truppen Bennigsens, und vom 27sten an begann ber Linksabmarsch, indem zuerst ber linke Flügel etwas westlich rückte. Der Marsch geschah in ber Ordnung, bag bie Desterreicher bie Spite nahmen, bann Bittgenftein, bann Aleist und endlich bie Garben und Referven folgten. Die Bewegung erfolgte außerordentlich langfam, webei freilich nicht vergeffen werden barf, daß fo zahlreiche Kriegsvölfer, so viel Reiter, Geschütz und Troß ter Borbereitung bedurften, um über ein unwegfames Gebirge einen weiteren Marsch anzutreten. Während bie ersten Abtheilungen ben 27sten aufbrachen, erfolgte ber Aufbruch von Aleist erft ben 30sten; an biesem Tage aber war bie öfterreichische Heerabtheilung von Meerfeldt noch in Aussig und machte sich nun erft in ber Richtung nach Teplitz auf. Den 30. September war bas große Hauptquartier erst in Brix, zwei Meilen von Teplit, nachtem boch ber Marich bes Deeres schon vier Tage gedauert hatte. Es blieb bort wieder mehrere Tage und sollte am 4. October erst wieder zwei Meilen weiter in Kommotan und den Sten in Marienberg eintreffen. Auf ber Tepliger und Caager Chene bei Kommotan bet bas Terrain für einen Heeresmarsch feine Schwierigfeiten, bennoch ging bas Ablösen, Zusammenziehen ber Truppen und bas Bilden ber Marschfäulen so außerordentlich langfam. Die hauptfächlichften Schwierigfeiten begannen erft von Kommetan aus mit dem Austeigen des Gebirges und dem Marich über Sebaftiansberg (Basberg), Marienberg, Bichepan auf Chemnit. Die öfterreichische Beerabtheitung Des Geldzeugmeiftere Klenan, welche immer auf bem äußersten linten Flügel gestanden, ohne einen Teind vor sich zu haben als in weiterer Ferne bas Corps von Victor, befand sich schen in Marienberg, als die Bewegung begann. Dabin gelangte bie vordere marschirende Heerabtheilung von Gulai erst den 1. October, und bas Corps von Wittgenstein war an Diesem Tage erst in Kemmetan, bas ven Aleist im Marich babin; bie Garben und Referven ftanden auch nech am 2. October unverändert in ihren Kantonirungen bei Brix. Die öfterreischische große Artislerie Reserve sollte am 5. October erst Kommotan passiren und die russisch preußische ihr am 6ten nachsolgen\*).

Diese außerordentliche Langsamkeit verschaffte dem französischen Imperator volltommen hinreichende Zeit seine Ber-

fehrungen zu treffen.

Rach seinem letten Zuge gegen Böhmen hatte er sein Beer von bem Gebirgsfamme ziemlich weit guruckgenommen, schon beshalb, weil es bort nicht zu ernähren war. Das Corps von Loban ftand bei Berg-Gieshübel, bas von St. Cyr mit ber Sauptstärfe bei Dippoldismalde, beibe mit einigen Bortruppen; bas Corps von Victor hatte sich sogar bis Frenberg zurückgewandt, mit Vortruppen an ber oberen Flöhe ber österreichischen Hecrabtheilung von Klenau gegenüber. 2018 mm Napoleon ben Lintsabmarich bes böhmischen Seeres erfaunte, feine Bober-Armee gegen Blücher fich eines Theils nicht mehr halten konnte und auf dem rechten Elbufer schlecht= hin nichts mehr zu leben hatte; fo löste er diese auf und zog die Corps von Lauriston und Poniatowsti auf bas linke Elbufer. Es wurden die drei Corps von Victor, Lauriston und Poniatowsti, bas Reitercorps von Sebastiani und etwas Reiterei ber Garbe unter ben Oberbefehl bes Königs von Neapel gegeben, mit dem Auftrage: bas böhmische Beer so lange als möglich abzuhalten, in Die fächfischen Gbenen porzudringen, - ein schwieriger Auftrag, mit 37,000 Mann einem Heere von 150,000 Mann zu widerstehen! Bon biefen frangöfischen Corps stand am 3. October bas von Bictor bei Frenberg, bas von Lauriston in Mittweida, bas von Boniatowsfi auf bem rechten Flügel bei Frohburg; Die Reiterei, bei welcher sich ber König von Neapel selbst befand, vorläufig hinter Diefer Aufstellung und Vortruppen gegen bas Gebirge. Auf

<sup>\*)</sup> Plotho die einzige Duelle. Kriegsgeschichtlich genommen ift gerabe hier diese Duelle mangeshaft.

tiefe geringe Streitmacht stieß tas böhmische Heer, als es sich auschickte, bas Erzgebirge herniederzusteigen.

Das Borrucken beffelben ging, wie wir gefehen haben, überans langfam und bei großer Borficht fand ber Oberfeldherr noch nöthig endlose Unterweisungen an bie einzelnen Ge= nerale zu erlaffen. Alls seine äußersten Vortruppen auf ben Feind stießen, glaubte er irrig, wie bas erste Mal als er bas Erzgebirge vor ber Unternehmung auf Dresben überschritt. Die Hauptmacht bes Feindes concentrire sich bei Leipzig. Bett hielt er bas Borgeben in einem großen Heereszuge für febr gefährlich und begann sich auf bem Gebirge anszubreiten, woburch abermals viel Zeit verloren ging. Er wählte bann bie beiden Sauptstraßen über Zwickan und Chemnit, ja bie leichte öfterreichische Division Mority Liechtenstein fandte er fogar nach Berg, um, wie er in bem Befehl fagte, ben auf ber feindlichen Kommunifation streifenden Partheigängern mehr Haltbarfeit zu geben. Wenn ber Oberfeldherr früher hinter bem Schutz bes hohen Gebirgswalles mit einem überlegenen Deere nicht ohne große Beforgniffe geblieben war, fo ift erflärlich, daß er noch viel größere Beforgniß hatte, seinem gewaltigen Begner auf ben freien Chenen Sachsens entgegen gu treten. So wie er auf bem Abfall bes Webirges nur in Die Bobe von Dresten gelangt war, fürchtete er auch wieber für seinen rechten Flügel, weil er boch nicht sicher war, wo bie eigentliche Sauptmacht bes Teinbes stehe und er nun geneigt war anzunehmen, biefe muffe noch in Dresten fein. Go bewegte er fich zögernd und schwantend bin und ber und fam eine Zeit lang fast nicht von ber Stelle. Die am 5. Ofto ber anlangende Rachricht von Blüchers Sieg und Uebergang über bie Elbe bei Wartenburg forberte ihn bann gebieterisch zu einiger Regfamkeit auf. Blücher hatte Die Rühnheit gehabt mit einem fast brei Mal schwächeren Beere als bas böhmische den Uebergang über ben breiten Elbstrom durch eine fiegreiche Schlacht zu erzwingen; es war zu erwarten, bag er im Berein mit bem Nordbeere nun auf Leipzig vordringen

werde; es war also zufolge tes Trachenberger Kriegsplanes eine Rothwendigfeit geworden, mit dem behmischen Seere auch gegen Leipzig vorzurücken, wenn ber Oberfeldherr auch taufend Beforgniffe beshalb haben mochte. Was ihm ben Entschluß einigermaßen erleichterte, war die als zuverläßig angenommene, aber verfrüh'te Nachricht: Napoleon habe mit feiner Hauptmacht Dresten und die Elbe verlaffen. Co gab er benn Befehl zum weiteren Bormarsch. Um 6. Oftober waren die österreichischen Herrabtheilungen von Klenan und Ghulai bei Chemnit angelangt, bas Corps von Wittgenstein bei Zwidan, Die Beerabtheilung von Meerfeldt und Die öfterreidische Referve unter bem Erbprinzen von Sessen-Homburg in Marienberg, Kleift bei Schneeberg; tie ruffisch preußischen Garben und Grenadiere marschirten erst nach Kommetan, wobin an biefem Tage bas große Hauptquartier fam, welches and den folgenden Tag noch dort verblieb und also zehn Tage nach bem erften Aufbruch nur vier Meilen weiter gerückt und noch nicht einmal bie Saats-Teplitzer Chene verlaffen hatte! Der Vormarsch bes böhmischen Heeres am 6. und 7. October war auch nicht beträchtlich und beschränfte sich nur auf Heranziehung ber Massen. Co häuften sich bie öfterreichischen Abtheilungen von Klenau, Gyulai und Meerfeldt in ber Gegend von Chemnits und die Vordertruppen von Klenan nahmen Benig. Die Corps von Wittgenstein und Kleift wa= ren im Marsch von Zwickau nach Altenburg. Merswürdiger= weise erlitten bie Desterreicher am 7ten fogar eine Rieberlage. Der König von Neapel fah wohl ein, bag er sich gegen eine vierfache lebermacht nur baburch eine kleine Weile halten konnte, wenn er sich rücksichtslos auf die Bortruppen fürzte. Er griff barum die Vortruppen von Gbulai unter dem Feld= marschall-Lieutenant Grafen Mohr auf der Strafe von Chem= nit nach Freyberg bei tem Ort Flöhe mit tem Corps von Bictor und einer beträchtlichen Reiterei, wie es in bem öfter= reichischen Bericht beißt "mit sehr überlegener Macht" an und warf sie mit Verlust über den Fluß Flöhe, so daß sie sich über eine Meile weit zurückzogen.

Um 8. October fam endlich Fürst Schwarzenberg perfönlich in Chemnit an. Zu feiner Beschämung erfuhr er hier Die Niederlage seiner Bortruppen und beschloß, den König von Reapel auf der Chemnit - Freiberger Strafe (zwischen Afchopan und Flöhe) anzugreifen. Er fetzte große Maffen in Bewegung; als bicfe aber ber Teind hervor marschiren fah, wartete er den Angriff nicht ab, sondern zog sich nach Franfenberg, Frankenstein und Mitweiba gurud, fo bag bie Stadt Deberan von ben Defterreichern besetzt werden konnte. Mit= ten im Vormarsch hatte ber Oberfeldherr jedoch wieder Bebenklichkeiten, er hielt inne und gab auch Wittgenstein und Kleift Befehl, im Marich einzuhalten, Die barum Altenburg nicht erreichten. Er hatte die Nachricht erhalten, baß ber Raifer Napoleon mit ben Garben und großer Becresmacht fich von feinem rechten Flügel über Wurzen in ber Richtung von Leipzig bewege, als wenn er sich zwischen ihn und Blücher werfe; überdies marschirte bas feindliche Refervecorps bes Marschalls Angerean über Beimar und Nanmburg heran, wodurch er auch für seinen linken Flügel besorgt wurde. Der Feind vor seiner Fronte machte sich biefe Schüchternheit fogleich zu Rutz. Das Corps von Poniatowsfi drang von Frohburg vorwärts und nach einem heftigen Gefechte wurden die Desterreicher aus Benig wieder berausgetrieben. Um 9. Detober ging bann bie fichere Rachricht ein, daß Rapoleon sich zwischen Elbe und Mulde abwärts bewege und sich also von bem böhmischen Seere ent= ferne. Schwarzenberg gab nun Befehl zum Verrücken bis Frohburg, für Wittgenstein und Aleist bis Altenburg, wie er benn auch die noch weit zurückstehenden Refervetruppen näher herangeg. Wiewohl mm am 9. October bas große Saupt quartier förmlich nach Chemnitz verlegt wurde, um welches herum die Beerabtheilungen von Meerfeldt, Goulai, Seffen-Homburg und Alenan (festere bei Benig) fianden, und Wittgenstein und Kleist Altenburg in Besitz genommen; so hatte der Oberseldherr doch immer noch Bedenten, einen dreisten Schritt zu wagen und um 5 Meilen bis auf das Schlachtsseld von Leipzig zurückzulegen, gingen noch sechs Tage hin. Die Entsernung von Kommotan nach Leipzig beträgt nur 16 Meilen; Fürst Schwarzenberg bewegte sich darauf mit einem so zahlreichen Heere, daß er alles ver sich her zermalmen sonnte; er bedurste aber nicht weniger als achtzehn Tage, diese Strecke zurückzulegen und er hatte von einer verhältnißmäßig winzigen Schaar bei seinen Vortruppen sogar Niederslagen erlitten.

Als durch Schwarzenberg der Linksabmarsch nach Sachsen angetreten wurde, blieb das sogenannte polnische Heer unter Bennigsen im Teplitzer Thale mit Bortruppen auf dem Gebirge zurück. Bei dieser Gelegenheit trennten sich die Monarchen. Der König von Preußen blieb beim Heere Bennigsens, die Kaiser von Desterreich und von Rußland schlossen sich dem von Schwarzenberg au; jedoch war von den letzteren mur der Kaiser Alexander immer im großen Haupquartier gegenwärtig und nahm, seiner Neigung zusolge, an allen kriesgerischen Entschlüssen Theil; Kaiser Franz, der dazu keinen inneren Beruf fühlte, blieb in ziemlicher Entserung zurück, verweilte längere Zeit in Kommotan, folgte dem Hauptquartier gewöhnlich einen Marsch rüchwärts und war nur bei Leipzig am zweiten Schlachttage Nachmittags auf ein Paar Stunden bei dem Kampse gegenwärtig\*).

Das Hecr von Bennigsen war noch nicht für hinlänglich stark erachtet worden, Böhmen und die Pässe über das Gebirge zu schützen, es war — wie bereits bemerkt — noch die österreichische Heerabtheilung von Colloredo dabei zurückgelassen worden, so daß die Streitkraft 70,000 Mann, und wenn noch die Division Bubna hinzugerechnet wird, nahe an

<sup>\*)</sup> Bgl. Bb. I, S. 675.

80,000 Mann betrug. Diese wäre allein hinreichend gewesen, vollständigen Widerstand zu leisten, wenn Napoleon auch einen neuen Versuch gemacht hätte, in Vöhmen einzusallen. Sine Angriffsbewegung der Franzosen aber fand nicht mehr statt. Napoleon machte noch einen wenig frästigen Aussall gegen Blücher, war dann genöthigt, Vorschrungen gegen den Linksabmarsch Schwarzenbergs zu treffen und endlich, wegen der Foreirung der Elbe bei Wartenburg durch Blücher, gezwungen Dresden zu verlassen.

Das polnische Heer bedurfte nach dem weiten Marsche einigermaßen Zeit zur Erholung und zur Orientirung auf dem ihm fremdem Boden; von seiner Seite geschah daher eine ganze Zeit hindurch nichts Nennenswerthes. Auch lag es zunächst durchans nicht in der ihm überwiesenen Rolle, angriffsweise zu verfahren, vielmehr nur einen Angriff, wenn er erfolgte, abzuweisen. Die gegenseitigen Vorposten standen daher bis zum 8. October, wo Bennigsen mit seiner ganzen Macht vorwärtsrückte, ruhig einander gegenüber.

Ohne Zweisel hatte man im Hauptquartier von Bennigsen ersahren, daß der Feind das ganze rechte Elbuser geränmt hatte; daß das Corps von Bictor sich weit zurückgezogen; daß Blücher schon auf dem linken User der Elbe stehe
und vermuthlich mit dem Nordheere vereint sei. Es mochten
auch wohl Gerüchte eingegangen sein, daß die sranzösischen
Garden von Tresden über Meißen abmarschirt waren (es
geschah am 5ten), vielleicht daß auch der Kaiser mit dem
größten Theile seiner Macht diese Hauptstadt verlassen (am
7ten Morgens). Es war also vorherzusehen, daß der Feind,
den man vor sich hatte, wenig zahlreich sein würde und leicht
bis Dresden zurückzudrücken sei.

Diese Nachrichten und Betrachtungen führten zu einer Auskundung des Teindes am 8. October, in Folge deren nach Umständen weiter versahren werden sollte. Sie wurde in vier Heerfäulen nach vier verschiedenen Richtungen unternommen: durch den General Passiewitsch (den nachherigen Fürsten-

Feldmarschall) gegen Berg-Gieshübel; den österreichischen Teldmarschall-Lieutenant Grasen Hardegg gegen Breitenau; den General Krenz gegen Liebstadt und durch den General Knorzing sogar gegen Trehberg. Der König von Preußen besand sich mit dem General Bennigsen bei der Heusenbesch befand sich mit dem General Bennigsen bei der Heusenben auf der Teplitzer Straße. Wie start diese Ausdundungstruppen gewesen, wird nicht angegeben. Der Feind hielt nirgends Stand und zog sich nach unbedeutenden Complimenten zurück. Man erreichte am Abend auf der Teplitzer Straße jenseits Giesehübel die Höhen von Cotta, auch die übrigen Heertheile somten so weit vordringen, als sie wollten. Nach diesen Ergebenissen ließ Bennigsen auch die übrigen Truppentheile aus dem Teplitzer Thal nachsolgen.

Um 9. October wurde bie Berfolgung fortgesett. Wieber wich der Feind — es waren nur die schwachen Corps von St. Chr und Lobau — überall zurück und fetzte fich erft bei Dohna zwischen biesem Städtchen und Alein = Sedlitz, in welche Stellung er seine vorber zerstreuten Streitfrafte, kaum 20,000 Mann, zusammenzog\*). General Bennigsen übernahm in Person die Leitung bes nun beginnenden Gesechts, um ben Feind aus feiner Stellung zu entfernen und näber gegen Dresben zurückzuwerfen. Es fam zu einem größeren Treffen bes rechten ruffischen Flügels unter bem General Bullatof gegen Klein = Seblitz und bes linken Flügels unter bem Gene= ral Pastiewitsch gegen Dohna, wobei die österreichische Colonne unter Harbegg in ben rechten Flügel bes Feindes gur 11m= gehung gefandt wurde. Das Gefecht war gah und hartnäckig, besonders bei Dohna, wo der Feind nur durch die von den Defterreichern ausgeführte Umgehung und durch mehrere Attaken ihrer Reiterei gezwungen werben fonnte bas Städtchen und die Sohen von Gamig zu räumen. Etwas leichter wurde

<sup>\*)</sup> Plotho giebt fie zwar zu 25,000 Mann an; Schwarzenberg felbst läßt fie aber in seinem Heerbesehl vom 10ten nur 15-20,000 Mann start sein.

vie Wegnahme von Alein-Seblitz, da auch die öfterreichische Division Bubna auf dem rechten Elbuser bei Lehmen angestommen war und den Teind in seiner linken Seite auf das Lebhasteste beschos. Die Verbündeten waren dem Feinde überhaupt, besonders aber an Geschütz überlegen, und so muß er einen ausehnlichen Verlust erlitten haben. 300 Mann verstor er allein an Gesangenen; und daß das Gesecht blutig gewesen sein nunß, geht daraus hervor, daß allein die Divission Passiewisch 800 Mann an Todten und Verwundeten einbüsste.

Der Feind zog sich in der Racht gegen Dresben zurick, und am Morgen folgte ihm das polnische Heer fast bis in die Umgebungen ber Stadt. Das Hauptquartier Bennigfens fam nach Lockwitz, eine Meile von Dresden, das des Königs von Preußen nach Zehift; die nachrückenden Truppen besetzten Dohna, Maren, Dippoldismalta; Die Streiftruppen bes linken Flügels Freyberg. Man war jetzt vor bem gefürchteten Dreeden, von wo die Blige des feindlichen Imperators ausgegangen waren; aber bie Berhältniffe auf biefem Rriegsschauplats hatten sich bedeutend geändert; Napoleon batte Dreeden aufgegeben und war, unter Hinterlaffung von zwei schwachen Corps - St. Chr und Loban - mit allen übrigen verfügbaren Streitfräften elbabwärts abmarfcbirt. Unch ber König von Sachsen hatte, seinem Protetter folgend, Dresten verlaffen. Auf tiefe Melvungen Bennigfens an ben Oberfeldheren Schwarzenberg erhielt er von biefem ben Befehl, mit seinem Seere nebst ber Division Bubna, nach Sinterlassung eines Beobachtungscorps vor Tresben, in ber Richtung von Rochlitz nach Leipzig aufzubrechen.

Wenn wir gesehen haben, daß das böhmische Seer bei seinem Linksabmarsch nach Sachsen unverhältnismäßig viel Zeit bedurfte, nur äußerst schüchtern vordrang und in seinen Vortruppen gegen den viermal schwächeren Teind sogar Nieberlagen erlitt, so sind besto mehr Ersolge von den Partheis

gängern und Partisanen zu melden, die ausgesandt wurden, um die französischen Verbindungen mit dem Innern zu-untersbrechen. Sie geben den Beweis, wie viel im Ganzen und Großen hätte geseistet werden können, wenn der Krieg energisscher geführt worden wäre.

Am 2. September wurden dem früher sächsischen, jetzt russischen General Thielmann von prensischen, russischen und österreichischen Truppen 8 Estadrons, 3 Kosastenpults, zusammen 1500 Pferde und 2 Kanonen untergeben, um auf dem linsen Kügel des böhmischen Heeres über Kommotan hinans nach dem Voigtlande und im Altenburgischen im Rücken des Feindes Streiszüge zu unternehmen. General Thielmann sam am 11. September bei Weißensels an, wo sich 4000 Mann seindliches Fußvolf und gegen 500 Mann Reiterei befanden, welche einem Transport mit Mimition und Mehl bis nach Leipzig zur Bedeckung dienen sollten. Er übersiel Weißensels bei Tagesanbruch und machte einen Brisgade-General, einen Obersten, 28 Offiziere und 1254 Mann zu Gefangenen.'

Am 12. September ergab sich die Stadt Naumburg durch Kapitulation an den prensischen Nittmeister Grasen Wartensleben. Es wurden 400 Franzosen zu Gefangenen gemacht; 600 Kranke vorgesunden.

Am 18. September griff General Thielmann die Stadt Merseburg an und eroberte sie. Es besand sich in derselben eine Besatzung von 700 Mann mit 1500 Unde-waffneten und 2000 franke Gesangene der verbündeten Heere. Hierauf marschirte er gegen Naumburg zu, um sich mit dem österreichischen Streiscorps des Obersten Grasen Menns-dorf zu vereinigen. Beide hatten dann die Keckheit, eine seindliche Abtheilung Gardetruppen des Generals Lesebure-Desnonettes von 4000 Mann anzugreisen, wobei sie wenigsstens nicht den Kürzeren zogen.

Bei Kösen an der Saale erreichte General Thielmann am 20. September einen Transport seinblicher Bagage und

200 mit Reiter-Effekten beladener Wagen, zersprengte die Bebeckung, hieb 400 Mann nieder und nahm 4 Offiziere und 200 Mann gefangen. — Fast täglich machte er sich so im Rücken des Feindes surchtbar, nahm Zusuhren weg, sing Couriere, wichtige Depeschen auf, machte Gesangene, sandte gute Nachrichten 20.

Der Oberst Mennsborf überfiel am 20. September in ber Gegend von Lützen eine Abtheilung seindlichen Fußvolks und besreite 600 österreichische und russische Gefangene.

Man wurde endlich im Hauptquartier des französischen Kaisers dieser empfindlichen Verluste im Rücken müde und sendete den Divisions = General Lesebure = Desnouettes mit 8000 Mann auserlesener Gardetruppen, größtentheils Reisterei, mit drei reitenden Vatterieen ab, um diesem Unwesen ein Ende zu machen. Anderentheils sah man im böhmischen Hauptquartier die großen Vortheile dieser Partheigängerei ein, und es wurde am 22. September noch der Kosaksenhetman Graf Platos mit 1800 donischen Kosaksen und 10 Geschützen donischer reitender Artillerie, so wie preußischerseits der Major v. Colomb und der Rittmeister Graf Pückler als Partisane ausgesendet.

Am 28. September wurde der General Lesebre Desnouettes in der Gegend südlich von Altenburg von Schaaren
des Hetnans Platof auf das heftigste angefallen und genöthigt sich auf Zeitz zurückzuziehen, da ihm von anderen
Schaaren die Richtung auf Leitzig abgeschnitten war. Bei
Zeitz aber erwarteten ihn die Reiter von Thielmann und
Mennsdorf, und die gesammte Reiterei von Platof solgte
ihm unmittelbar auf den Fersen. Es kam zu neuen hestigen
Reiterkämpsen und Kanonaden. Der Feind wurde in großer
Unordnung in die Stadt Zeitz geworsen und dort nach verzweiselter Gegenwehr eine große Zahl niedergemacht. Was
entsam, langte am 29. September in der schrecklichsten Berwirrung (nach einem zehnstündigen Gesecht) in Weißensels an.
Die Trophäen bestanden in 5 Kanonen, 3 Standarten der

Garde-Reiterei, 400 Bentepferden; gefangen wurden ein Oberst, 55 Offiziere und 1380 Mann. Der senstige Berlust des Feindes war sehr beträchtlich. Unter den Todten war auch der Brigade-General Krasinski.

Man sieht, diese Partisangesechte waren höchst bedeutend, und wenn die Unternehmungen des Hauptheeres ihnen nur entsernt ähnlich gewesen, — wenn die zahllese Reiterei des böhmischen Heeres nicht nutlos bei den Abtheilungen des Fußvolks zerstreut geblieben und diesen dort mehr im Wege, als nützlich gewesen wäre, so hätte der Krieg viel schneller beendigt werden können. Wir werden beim Nordheere noch bedeutendere Partisan-Unternehmungen kennen sernen, in denen überhaupt ein Theil des Glanzes der Besreiungs-Kämpse beruh't.

## 4. Napoleon wendet sich, nach dem zweiten mißglückten Versuch auf Bohmen, wieder gegen Blücher.

Nachbem Napoleon bei bem zweiten mifglückten Berfuch es aufgegeben in Böhmen einzudringen, wurde der Raum fehr enge, auf welchem ihm Unternehmungen zu wagen verstattet war, benn es war zu erwarten, daß das böhmische Heer bald wieder gegen Dresten vorkommen würde; Blücher stant in einer Entfernung von faum zwei Märschen öftlich von seinem Stütspunft; Nichts hinderte das Nordheer über die Elbe gu feten, und im Rücken richteten die Partifane ber Berbundeten große Verwirrung an. Es war nothwendig, um jeden Preis aus dieser trüben Lage zu kommen und einen Sauptschlag irgendwohin zu führen, ber feine Angelegenheiten herftellte und feinen Gegnern wieder Achtung einflößte. Go beabsich= tigte er benn (nach General Pellet) über Pirna auf ben linfen Flügel bes schlesischen Hecres zu fallen, es zu schlagen, sich mit dem König von Neapel bei Großenhahn und dem Marschall Marmont, ber schon wieder nach Königsbrück beorbert war, zu vereinigen, ben Marschall Reb über Torgan heranzuziehen und sich so mit weit überlegenen Kräften bem

Nordheer entgegen zu werfen. Die Corps von Lobau, Bictor und St. Chr mit bem Rückhalt bes in letter Zeit ftart befestigten Dresten bielt er für binlänglich, eine Zeit lang bem ganzen böhmischen Beere zu widerstehen. Auf Diese Weise follte die Berlegung des Mittelpunfts aller Unternehmungen auf Torgan burch einen großen Schlag eröffnet werben. Napoleon befand fich auf ber Rücktehr von Böhmen am 21. Geptember in Pirna, als er vom Marschall Neh and Torgan vom 20sten um 9 Uhr Abends die Melbung erhielt, bag bas Rordheer die Elbe mit 80,000 Mann bei Roslan und Alden überschreite, bag bereits 18,000 Mann bei Deffan ftanben und in zwei Tagen bei Leipzig sein konnten, und baß eine britte Brücke an der Mündung der Elster erbaut werde. Diefe Radricht, welche (nach Obeleben) Bestürzung im frangöfischen Sauptquartier verbreitete, forderte um so mehr gum ungefäumten Sandeln auf. Die Ausführung des von Rapoleen gefaßten Planes wurde indeß für ben nächsten Tag burch entsetliche Regenguffe und fo trube Witterung, daß fie jebe Umficht auf geringe Entfernung verbot, unmöglich gemacht. Dann famen Nachrichten, welche eine gang neue Auffaffung ber seindlichen Zustände hervorbrachten, so daß der gefaßte Plan wieder aufgegeben wurde. Marschall Macdonald, Befehlshaber ber Bober-Armee meldete fälfchlich, baß ein ganzes Corps des schlesischen Heeres auf seinem außersten linken Flügel bie Elbe abwärts rude, ber Rönig von Reapel, baß ber Teind von Großenhahn fich von allen Seiten zurnctziehe. Napoleon fürchtete nun, baß Blücher wirklich elbabwärts marfdire, um fich mit bem Aronpringen von Schweben zu vereinigen, er wurde besorgt und eilte nach Dresden guruck, um fich zu überzeugen, ob bas schlesische Seer wirtlich in Bewegung gegen Die untere Elbe fei. Durch bas Zusammenkom men falscher Nachrichten und widriger Umstände wurde aus bem gutgefaßten Plan eines ftarfen Angriffes nur eine Ausfundung gegen Blücher und ein wenig gefährlicher Stoß.

In Volge ber letten Beschlüsse besahl Rapoleon bem

Marschall Macdonald am folgenden Tage ben 22sten mit feiner ganzen Macht bas schlesische Beer auf allen Puntten anzugreifen und so weit vorzudringen, bis er es in der Heer= ftellung finde eine Schlacht anzunehmen. Geschehe biefes, fo werde der Kaiser zur Unterstützung bereit sein. Dem Marschall Neh gab er auf mit den Corps von Bertrand und Repnier bei Wittenberg eine Stellung zu nehmen, um bas Nordheer zu verhindern über die Elbe zu setzen. Marschall Macdonald erhielt ben Befehl erft ben 22sten Vormittags 10 Uhr und erwiederte sogleich, daß er den befohlenen Un= ariff erst ben folgenden Tag aussühren fönne, indem die vielen Abtheilungen, die nach Lebensmitteln ausgefandt wären, erft spät zurückehren würden. Zufolge dieser Nachricht begab sich Napoleon den 22sten erst um Mittag zu seiner Bober-Urmee. Es ist nicht gang gewiß, ob er biefer auch Berftar= fungen zugeführt hat, doch ist dies nicht wahrscheinlich, er scheint vielmehr nur 1 Bataillon alter Garde, 1 Eskabron Chaffenrs und 60 Gensd'armes d'Elite\*), die zur Bedeckung bes faiferlichen Hamptquartiers und zu perfönlichem Schut des Raifers erforderlich waren, mit sich geführt zu haben. Denmach war es auf etwas Entscheidendes nicht abgeseben, fondern nur auf eine große Ausfundung des Feindes, bei welcher es allerdings zu einigen untergeordneten Gefechten bei den Vortruppen fommen konnte.

Wir verließen das Hamptquartier des schlesischen Heeres zu Bauten am 18. September, als Major Rühle von Tepslitz zurückgekehrt war und Blücher die Erlaubniß zu seinem Nechtsabmarsch und Elbübergang zwischen Torgan und Witstenberg brachte. Dieser Rechtsabmarsch verzögerte sich indeß noch eine Woche. Zunächst mußte Blücher bei Bauten so lange Stand halten, bis der Marsch Bennigsens nach Böhmen

<sup>\*)</sup> So bas Beiblatt zum Militair Dochenblatt, gestilit auf bie gewichtigsten französischen Angaben. Obeleben sagt: nur ein Theil ber Garben war ihm gesolgt.

binein beendigt war, um diesen zu decken und die Kenntnift bavon bem Feinde zu verbergen. Ferner hatte Napoleon, in Folge ber Niederlage bei Dennewitz, eine bedeutende Truppenmacht unter bem König von Neapel bei Großenhahn aufgestellt, wahrscheinlich einen Theil ber Garben, bas Corps von Marmont, die Reiterei von Latour = Manbourg 2c. Diese Truppen, die man auf 50,000 Mann schätzte, waren nach späteren Nachrichten zwar plötslich nach Dresten wieber umgefehrt, als Napoleon ben zweiten Zug nach Böhmen antrat. indessen waren boch noch 10,000 Mann, größtentheils Reiterei, unter bem König von Neapel bei Großenhahn gurudgeblieben, welche bei den schnellen Anordnungen Rapoleons leicht vermehrt werden konnten. Blücher wollte aber bei bem Marsch, ben er vorhatte, keine feindlichen Truppen in seiner linken Seite ober im Rücken bulben; beshalb mar es fein Entschluß, diese vorher anzugreisen, zu zerstreuen und, wenn möglich, fogar von Dresten abzuschneiben.

Hierbei führten ihm die Umstände eine sehr erwünschte Berftärfung zu. Der General Tauentien vom Nordbeere hatte sich in seiner Berzweiflung über die Unthätigkeit bes Kronprinzen von Schweden an Blücher gewandt und ibm geradezu geftanden, daß es fein fehnlichster Bunfch fei, sich mit ihm zu vereinigen. "Aus unseren Operationen, — hatte er bemerkt, - ift nicht flug zu werben, wir verlieren Zeit und thun nichts." Blücher ergriff biefe Gelegenheit mit bei ben Sänden, theilte Tauentgien die Stellung bes schlefischen Heeres mit, fagte (er verschwieg ben verhabenden Rechtsab marsch), daß er vorhabe, den vor ihm stehenden Beind bei Großenhahn anzugreifen und ferberte ihn zu ber Ertlärung auf, ob er bagu mitwirfen wolle, und im Fall er bies wolle, wann er in ber Gegend antemmen fonne, wo bas schlefische Beer jett ftebe. Tauentien antwortet fogleich, daß er gern mit feinem gangen Corps zu ihm ftogen möchte; bag er bem Kronpringen folde Borichlage gemacht, um, außer ben gerade bei sich habenden Truppen wenigstens noch bie Divifion Wobefer loszubekommen. Wenn aber ber Kronpring auf seine Vorschläge nicht eingebe, blieben ihm nur 10-11,000 Mann zur Verfügung, welche er ihm über Elsterwerda und Ortrand zuführen werde. Indessen mangele es ihm an Reiterei und noch mehr an Geschütz, womit er ihn zu versehen bitte. Blücher sichert ibm biese zu und bemerkt, bag er sie auf dem halben Wege von Elsterwerda nach Großenhahn antreffen werde. Blücher werde überhaupt ein ganzes Corps von Königsbrück gegen Großenhahn birigiren, mit welchem er sich vereinigen möchte. Er hoffe, daß, wenn ber Teind bei Großenhahn Stand hielte, es möglich fein werbe, ihn von Dresben abzuschneiden. Um das öffentliche Aergerniß zu vermeiden, daß ein ganzes Corps mit dem kommandirenden General an der Spite vom Nordheere abfiel und fich unter den schlesischen Heerbefehl stellte, muß man sich damals wohl mit einem einigermaßen stichhaltigen Vorwande gewaffnet haben. Kür's Erste hatte Blücher die Mitwirfung von wenigstens 10,000 Mann gewonnen, und bas war für seinen Zweck fehr wichtig. Um den Feind nun noch glauben zu machen, daß ein neues ruffisches Corps aus dem Rückhalt das schlesische Beer verstärfe, schrieb er dem General Bennigfen: er überlaffe es seiner Einsicht, ob zur Täuschung bes Feindes es nicht gut ware, wenn ein Kirgifen= oder Baschkiren - Regiment (fräftiger konnte ber Rufficismus nicht ausgebrückt werben!) auf seinem (Blüchers) rechten Flügel erschiene und überall für das Beer von Bennigsen Berpflegungen ausschriebe, was ihm der russische Feldherr auch zusagte.

Hierauf traf Blücher seine näheren Anstalten ben Feind bei Großenhahn anzugreisen. Es konnte dies nur mit dem rechten Flügel, mit dem Corps von Sacken geschehen, mit dem sich die 10—11,000 Mann von Tauenhien vereinigen sollten; die übrigen Corps mußten der französischen Bobersumer unter Macdonald gegenüber stehen bleiben. Wir übergehen dabei vielsache Bewegungen der Vortruppen und deren

Gefechte mit dem Feinde, die fast immer zum Vortheil der Verbündeten aussielen. Man ersuhr dabei den traurigen Zustand des französischen Herrsch, das Misvergnügen, welches überall herrschte, und baute darauf seine Hoffnungen.

Mitten in diesen Anerdnungen und Ausführungen wurde mm Blücher burch ben neuen Angriff Napoleons überrascht. In biefem Augenblick war bie gegenseitige Stellung folgende: Das Sauptquartier Blüchers war in Bangen, 61 Meilen ober zwei Märsche von Dresben. Das Corps von Nord ftand füdlich von Bangen bis zur oberen Spree, bas von Langeron bei Banten felbft, has von Sacken bei Rameng. Durch diefe Stellung war bas frühere Berhältniß ber Corps geändert, indem jest Porck auf den linken Flügel, Langeren ins Centrum gekommen war. Den Raum vom linken Flügel Porces bis zur Elbe nahmen die öfterreichische Division Bubna bei Renstadt und Hohenstein und das russische Corps von St. Prieft bei Buttan nabe bei Bifchofewerda ein. Benn schon durch die Aufstellung ber Hauptmaffen ber Teind bis auf höchstens zwei, theilweise aber nur auf einen Marsch von Dresten gurückgebrängt war, fo nahmen bie gablreichen Bortruppen ber Berbündeten noch einen beträchtlichen Raum vorwärts in Unfpruch, fo daß die frangösische Bober Urmee von Macconald in der That mir auf einen Marsch von Dreeden eingeengt war. Dagu hatten bie Berbundeten ein großes Uebermaß von Reiterei und leichten Truppen, und waren aus Inftinkt und Reigung im kleinen Eriege außeror bentlich regfam, wohingegen bie Frangosen abgesagte Feinde biefer immerwährenden Plackereien find, die ihnen fehr läftig wurden und die sie verhinderten, irgend etwas Zuverlässiges von bem feindlichen Sauptheere zu erfahren. Die große Einengung ber Frangosen batte zugleich ben wesentlichen Rach. theil, daß sie an Allem den bittersten Mangel litten, wohin gegen die Berbündeten trot ber Ausgezehrtheit des Landes fich both noch immer zu helfen wußten und nur bas dutter für die Pferde fehr fnapp wurde. Wenn tregdem berichtet wird\*), daß man auch bei den Verbündeten Bataillone sah, in welchen die Hälfte der Leute barsuß ging (Ende September), daß nicht wenige Truppentheile völlig marodirende, abgefommene Banden hatten, daß die Kosaften raubten, plünsterten, verwüsteten und alle Pferde, Zugvieh 2c. wegnahmen; wenn Zedermann auf öffentlicher Straße der Beraubung ausgesetzt war; so kann man sich denken, wie es beim Feinde aussah).

Die Aufstellung der Franzosen nahm sich gegen die der Verbündeten sehr bescheiden aus. Das Hauptquartier des Sbersbeschlschabers der Bober-Armee, des Herzogs von Tarent (Macdonald), war in Fischbach nur 2½ Meilen von Dresden; vorwärts auf der Bautzener Straße bei Hartha und rechts und links derselben standen die sehr zusammengeschmolzenen Corps von Lauriston, Macdonald und Souham, die Bortruppen etwas weiter vor; bei Stolpen das Corps von Poniatowski gegen Bubna; links bei Nadeberg das Corps von Marmont. Bon Neiterei befanden sich auf dieser Seite die Corps von Sebastiani und Kellermann. Der König von Neapel war noch immer mit 10,000 Mann größtentheils Neiterei (Latour-Mankourg) bei Großenhahn.

Napoleon fuhr zu Wagen ins Hauptquartier von Macbonald nach Fischbach. Er besichtigte hier mehrere Bataillone, bewilligte Orden, ertheilte mit den gewöhnlichen großen Feier-

<sup>\*)</sup> Pord von Drousen III, S. 91.

<sup>\*\*)</sup> Weil bie ganz eigenthümliche Art Blüchers baraus erfannt werben fann, so mag bie folgende Anführung, welche Müsseling "aus seinem Leben" S. 39 u. 40 Anmertung mittheilt, verziehen werden.

Im Bivonat bei Banten hatte ein Commandenr jämmerlich getlagt, daß sein Regiment seit zwei Tagen nichts zu leben babe. Blücher untersucht dies persönlich, indem er im Lager des Regiments hint er der From herunterreitet. Daranf sagt er dem vor die Front gerusenen Commandenr: er (Blücher) habe hinter der Front gesetzte Hausen von solchem Umsang und solcher Höhe gesunden, daß das beste Pserd nicht ohne zu stolpern durchsommen könne. Hiernach wäre 'jede weitere Untersuchung überslüssig und er müsse sich solche ungegründete Anzeigen verbitten.

lichkeiten bem 49. Regiment eine Fahne, — Anzeichen, baß es einen heißen Tag geben werde. Bon da stieg er zu Pferde und ritt auf den Kapellenberg vor Klein-Hartha, wo der erste Angriff nach 2 11hr eingeleitet wurde. Das Gefecht begann mit einigen Estadrons und einem Bataillon, welche von Sartha gegen Goldbach vorgingen und die Posten des Obersten Rateler guruckbrängten. Die weiteren Borbereitungen verzögerten ben eigentlichen Angriff noch zwei Stunden und erft gegen 4 Uhr stiegen auf frangösischer Seite auf mehreren Puntten Fenersignale auf, worauf die frangösischen Massen hinter dem Rapellenberge hervorbrachen und Geschützsener laut wurde. Oberst Katzeler so wie der anwesende Beschlshaber ber Borbut von St. Prieft General Emanuel beschloffen fich gegen den überlegenen Jeind hier in fein Gefecht einzulaffen, fondern erft hinter Bischofswerda an dem hinter ber Stadt beginnenden Balde Biderstand zu leiften. Die preußische Vorhut wich in Ordnung bei guter Zeit über Goldbach zurud, es war aber bis zum Waldrande von Bischofswerda mehr als eine halbe Meile zurückzulegen und bies führte zu Gefechten, Die nicht ohne Berluft abgingen.

Der Teind solgte schnell und drang besonders auf seinem sinken Flügel gegen eine Waldspitze vor. Diese war von preußischem Fußvoll der Borhut besetzt, welches sich hartnäckig wehrte. Da der Teind zugleich auf das Hestigste und mit bedeutenden Massen gegen Vischosswerda eindrang und Oberst Katzeler sein Fußvoll im Walde nicht in Gesahr bringen wollte abgeschnitten zu werden, so sah er sich genöthigt, wider seinen Willen, noch vor Vischosswerda Widerstand zu leisten und es kam zu einer turzen hitzigen Kanonade und Kartätschseuer. Die große Ueberlegenheit des Keindes gebot indeßschnell den weiteren Rückzug anzutreten und während nun die Vorhut durch Vischosswerda zurückzing, drängte der Keind so heftig nach, daß er saft mit den letzten Schützen und Resalten in die zerstörte Stadt einbrach. Nach einer lurzen Veschießung derselben und Vewersung mit Granaten stürmte er in Masse

barauf los und nach einem lebhaften Straßengesecht wurde das preußische Außvolf aus den Ruinen hinausgestoßen. Hierauf versuchte der Feind noch die preußische Borhut gegen den Wald zurückzuwersen, hier aber scheiterten alle seine Unstalten an der schnell gebildeten Kampfstellung der Preußen und an dem sehr wirsam aufgestellten Geschütz Die Dunkelsheit brach herein, so daß das weitere Gesecht ein Ende haben mußte, welches der preußischen Vorhut dech 13 Offiziere und 239 Mann gekostet hatte.

Gleichzeitig mit diesem Angriff auf der Bantsener Straße hatte der Feind am anderen User der Besnitz die Bortrupspen von St. Priest bei Bühlan angegriffen und sie genöthigt in die Gehölze von Drebnitz zurückzuweichen; dagegen war die Division Bubna von dem Corps von Poniatowski nicht bennruhigt worden. Napoleon besand sich während des Gesechts bei einem großen Bachtsener auf dem Kapellenberge und ritt zur Nacht nach Großsbartha. Das Corps von Lauriston war rechts gegangen und lagerte bei Lauterbach und Drebnitz, die Corps von Sonham und Macdenald lagerten hinter Bischosswerda.

Der Angriff auf die Vertruppen war dem Iber General der Verbündeten ganz unerwartet gefommen. Dieser war mit solchem Nachdruck und mit so zahlreichen Kräften unternommen, daß er schon darans schließen umßte, der Kaiser sei perstönlich anwesend. General Langeron, welcher von den Bergen bei Vühlan auf nahe Entsernung den Angriff des Feindes hatte übersehen können, meldete, daß er dessen Stärfe auf 30,000 Mann schätze. Durch sichere Nachricht ersuhr man dann die wirkliche Anwesenheit Napoleons. Es mußte angenommen werden, daß er am solgenden Tage einen Angriff mit verstärsten Kräften beabsichtige; tren dem Trachenberger Kriegsplan beschloß Blücher diesem abermals auszuweichen. Er schrieb Sacken, daß die Unternehnung auf Großenhahn ausgegeben sei, besahl den Vortruppen von Nort und Langeron,

wenn sie gedrängt würden, sich auf ihre Corps zurückzuziehen und war entschlossen im Nothfall wieder bis hinter die Neisse zurückzuweichen.

Napoleon seinerseits hatte zu wenig Kräfte bei sich, um etwas Ernsthaftes unternehmen zu fönnen. Das schwache Corps von Poniatowski war gegen Bubna nothwendig; die Bober-Armee -- die Corps von Lauriston, Souham und Macdonald - war schwerlich viel über 40,000 Mann stark und wenn auch noch das Corps von Marmont zugezogen wurde, so war diese Macht immer noch nicht dem schlesischen Seere gewachsen. Ueberdies burfte sich Rapoleon nicht mehr weit von Dresben entfernen. Er fah ben traurigen Zustand seiner eigenen Truppen, überzengte sich, bag bie verwüstete und ausgezehrte Gegend feine Nahrungsmittel mehr barbet; die vorgerückte Jahredzeit, die gerade jetzt sich in einer empfindlichen Kälte zeigte, mabnte ibn, daß der Binter herannahe; fo hatte er benn schon bei sich beschloffen, mit allen Streitfraften bas rechte Elbufer zu räumen. Dennoch schien ihm Dies sehr schwer zu werben und er brachte ben ganzen Bormittag bes 23. September (nach Obeleben) in bemerkenswerther Unentschlossenheit zu. Er befahl bann auf ber Bautener Strafe ein weiteres Verdringen, um wenigstens bis an bie Sauptstellung Blüchers zu gelangen und bessen Truppen weit genug von sich zu entfernen, um binlängliche Zeit zum Baffiren ber Elbe zu erhalten. Sierdurch entstanden bann bie Wefechte bei Roth= Rauslit und Göban.

Den 23. September um 11 Uhr setzen sich die französischen Massen auf der Bautener Straße auf drei Punkten in Bewegung. Der rechte Flügelzug, bei welchem viel Geschütz und Reiterei, ging durch Bischoswerda, der mittlere, sauter Fußvolk, drang zwischen der Stadt und Geismannsdorf vor, der linke, von allen Bassen, von Geismannsdorf her. Die Bortruppen von Katzeler wurden in den Bald von Bischosswerda zurückgewersen. Der linke Flügelzug des deindes von Geismannsdorf her, der einen lürzeren Weg hatte,

nöthigte dann auch den Rückzug durch den Wald fortzusetzen. Da die versolgenden Kräfte des Feintes nicht beutlich zu übersehen waren, und man auch nicht nutzlos das Feld räumen wollte, ließ Oberst Katzeler in der Höhe von Wölkau und Thumitz am jenseitigen Waldrande einige Bataillone seines Nachtrabes wieder Front machen und ein Bataillon in den Wald vorgehen. Dieses Bataillon wurde aber bald von seindlichen dichten Schwärmerlinien auf beiden Flügeln umgangen und mußte sich, abwechselnd bald mit dem ersten, bald mit dem britten Gliede senernd und mit dem Bajonet stürmend, rückwärts Bahn machen.

Der Feind hatte nach einiger Zeit ben Ausgang bes Walbes erreicht und brang nun mit Massen vor. Oberst Ratseler wartete ein Zusammentreffen nicht ab, sondern befahl ben weiteren Rückzug bis auf die Höhen von Klein-Braga, wo die Vorhut des Langeronschen Corps unter Rudzewitsch 'zur Aufnahme bereit stand. Der Feind folgte in fehr beträchtli= chen Schwärmerlinien, wozu ganze Bataillone aufgelöf't zu fein fchienen, bis über Roth = Nauslitz binaus, befette bas Dorf, welches nur mit seinen letten Säusern rechts (von frangösischer Seite genommen) an die Strafe ftogt, und schien fich rückwärts zwischen Wölfau und Thumitz in Schlachterd= ming ftellen zu wollen. Diefen Moment glaubte Oberft Rage= fer zu einem Angriff sehr günstig, General Rudzewitsch stimmte ihm bei und er wurde fogleich ins Werf gefett. Neun Estabrons von ber Vorhut von Kateler, zwei Estadrons Kiem-Dragoner, die ufrainischen Rosatten, gufammen wenigstens funfzehn Estadrons Reiterei, Die gefammten Schützen und Jäger beider Bortrabe, so wie einiges ruffische Fufvolf ruckten verbeckt zum Gefecht zusammen. Die Reiterei, welche ben Grund, ben das Schwarzwasser bildet, schon passirt hatte, fehrte wieber um, und fo wie ein Regiment über ben Engweg binüber und aufmarschirt war, fturzte es sich in vollem Lauf auf die feinbliche Schwärmerlinie, während bie andere Reiterei und

bas Fußvolk eiligst nachfolgten. Die feindliche Schwärmer= linie zerstob plötzlich vor dem Unlauf dieser baherbrausenden Reitergeschwader, ein Theil lief zusammen und suchte Anäuel zu bilben, ein anderer trachtete sich burch eiligste Flucht zu retten; aber es gelang nur einer mäßigen Angahl sich athem= los in das Dorf Roth-Ranslitz zu werfen, ber übrige Theil wurde niedergehauen oder gefangen. Diefer Angriff war mur von wenigen Cofabrons unternommen worden, die zuerst über ben Engweg des Schwarzwassers gekommen waren. Die nachfolgenden Regimenter jagten bann in vollem Lauf Roth-Rauslit rechts vorbei und fturzten auf brei Regimenter feindlicher Rei= terei, die ruhig vor ihrem Jugvolf hinter einem tiefen Sohlwege hielten. Sie glaubten fich binter bemfelben ficher in ber Meinung er sei nicht zu paffiren, aber bie Breugen und Ruffen zeigten, baß fie beffer reiten fonnten. Der größte Theil kam hinüber und es war auch noch einer preußischen Schwadron gelungen eine Umgehung rechts auf den linken Flügel bes Feindes zu machen. Go wurde benn bie frangofische Reiterei in Unordnung auf ihr Fußvolf zurückgetrieben. Jest aber eilten brei neue feindliche Reiter Negimenter aus bem Waste herver. Auch ber Sieg bringt Reiterei in Unerdnung, baber war es bringend nothwendig bie Ordnung herzustellen. Es wurde Appell geblasen, Die verbündeten Geschwaber zogen fich wieder über ben Sohlweg gurud, ordneten fich fcuell, die noch nicht im Wefecht gewesene und nun angefommene Reiterei reih'te fich ein. Zusammen unternahm man eine neue Attafe, in welcher die feindliche Reiterei abermals geworfen wurde. Diefer zweite Angriff machte einen folchen Eindruck, daß man hart vor ber Front des Beindes Salt machen und unter seinen Augen so lange halten bleiben konnte, bis auch bie preußischen Schützen heran waren und bag man Zeit hatte, alle gemachten Gefangenen in Sicherheit zu bringen. Erft bann jog man fich langfam bis gur Stellung bei Alein Praga jurud. Das Geld war mit Tobten und Schwerverwundeten

bebeckt und man hatte bem Teinte 10 Offiziere und 320 Mann an Gefangenen abgenommen.

Nach dieser scharfen Lektion wagte der Teind erst nach geraumer Zeit wieder vorzudringen. Er passitte dann ebenfalls den Engweg des Schwarzwassers und kanonirte die Stellung beider Vorträbe bei Klein Praga. Kaheler und Rudzewitsch hielten diese eine Zeit lang und zogen sich dann hinter Gödan zurück. Kaheler wollte dieses Dorf vertheidigen und es kam auch zum Gesecht; als aber der Teind dasselbe mit Granaten in Vrand steckte, hielt er es doch bei der eingetretenen Dunkelheit für das Sicherste sich weiter nach Vaugen zu in die Hauptstellung des Corps von York zurückzuziehen. Die Gesechte dieses Tages hatten den Verbündeten 6 Dissiere, über 200 Mann und 40 Pferde gesostet, wobei aber nur 33 Mann auf Seiten der Kussen.

Die Corps von Langeron und Norch waren bisher wegen bes längeren Aufenthalts in ber Umgegend von Bauten und wegen der schon rauben Zahreszeit in enge Kantonne= ments verlegt worden. Auf den garm, den dieser neue Ingriff machte, mußten sie ausrücken und sich in Marschfäulen aufstellen. Der Ober-General glaubte indessen aus bem wenig sebendigen Vorgeben und aus ber im Ganzen geringen Macht der Franzosen wahrnehmen zu müssen, daß der Kaiser bei der Bober Mrmee nicht mehr anwesend sei. Er dachte nun nicht nur nicht an ein weiteres Zurückgeben, sondern er befahl fogar bem General Sacken burch einen nächtlichen Ingriff gegen bie Preis gegebene linke Seite bes Teinbes loszugehen und ihn zum eiligen Rückzuge zu nöthigen. General St. Prieft wurde aufgefordert burch Beschäftigung bes rechten Flügels ber Frangofen biefe Absicht zu begünftigen. Go wenig war der alte Blücher durch diesen Anfall Napoleons irritirt worden. General Saden unterließ ben nächtlichen Angriff, was ihm in Betracht seines bisherigen tapferen Berhaltens nachgesehen wurde; es war aber überhaupt nicht mehr nöthig auf Die Vertreibung bes Feindes bedacht zu fein, benn

bald räumte er das rechte Elbufer freiwillig. Napoleon erhielt nämlich am 24. September, als er noch in Sartha verweilte, vom Marschall Neh aus Düben bie Meldung: "baß die Brücke über die Elbe an der Mündung der Elster auf Befehl bes Kronpringen von Schweben beendigt fei, daß bie Bereinigung des Nord = und schlesischen Heeres über Roslan und Wartenburg in jedem Angenblick erwartet werden könne, wodurch der Marschall fürchten müsse von Torgan und Dresden abgeschnitten zu werden." - Marichall Macdonald melbete: "er habe die Stellung ber verbündeten Vortruppen binter Göban gegen. Bauten selbst in Angenschein genommen, er sei dabei überzeugt worden, daß er das ganze schlesische Beer fampsbereit vor sich und ein Corps (Sacken) in der linken Seite habe." Der Raifer fand hiernach bie Haltung bes schlesischen Seeres so drobend, daß er sogar einen Ungriff besorgte, der ihm unter den jetigen Umständen durchaus nicht wünschenswerth war. Um sich näher zu unterrichten ritt er felbit bis Bischofswerda vor. Nachdem er sich überzengt, daß wenigstens für heute fein Angriff zu besorgen fei, fehrte er nach Hartha zurück.

Er war inne gewerden, daß es nöthig wäre, auf alle Unternehmungen auf dem rechten Elbufer zu verzichten. Seine Streitkräfte waren durch Hunger, schlechte Witterung und unsausgesetzte Austrengungen auf eine Schrecken erregende Weise geschmolzen und besanden sich in einem Zustande, der jede gewagte Unternehmung ausschleß. Auf dem rechten Elbufer gab es schlechthin nichts mehr zu leben und es war auch zu erwarten, daß die Unternehmungen der Verbündeten eine größere Macht auf dem linten Elbuser nöthig machen würden. Er gab daher die Weisung, daß alles Ariegsmaterial, alle bei den Einwohnern noch verhandenen Verräthe von Lebensmit teln und Vieh\*) vom rechten auf das linke Elbuser geschäft

<sup>\*)</sup> Dbeleben führt an: Rapoleon babe an bie Corpsbejebishaber ben unmenschlichen Bejehl ergeben laffen, bie Watter zu verbrennen, bie

werben sollten, ertheilte an alle seine Truppen ben Beschl auf Dresden, an den König von Reapel nach Meißen zurückzumarschiren und langte am 24. September Abends wieder in der sächsischen Hauptstadt an.

Am folgenden Tage meldeten alle Vortruppen Blüchers den Abzug des Feindes. Von dem Heere Bennigsens waren am 25. und 26. September die letzten Truppen durch Zittau gegangen, mithin war die Zeit gekommen, wo der Ausführung des beabsichtigten Nechtsabmarsches nichts mehr im Wege stand. Für dieses Vorhaben war sogar das zweitägige ansgriffsweise Versahren des Feindes vortheilhaft, indem es diesen Abmarsch verdeckte.

## 5. Der Rechtsabmarsch Plüchers. Elbübergang und Schlacht bei Wartenburg. Vereinigung des schlesischen und Nordheeres an der Mulde.

Der Rechtsabmarsch Blüchers und der mit Gewalt erswungene llebergang seines Heeres bei Wartenburg gaben dem ganzen Kriege erst den rechten Schwung. Blücher riß dadurch die anderen, immer zögernden und zögernden Heere mit sich fort und führte die Möglichkeit einer Vereinigung bei Leipzig herbei, welche das wesentliche Ziel des Trachensberger Kriegsplans gewesen war. In der That war es dringend nothwendig, daß wenigstens Siner der Feldherrn der drei großen Heere so unternehmend und fühn war wie Blücher, denn wäre dies nicht gewesen, so hätte sich Napoleon, trotz der ungeheuren lleberlegenheit der Streitkräfte der Versbündeten wohl noch einen Monat länger an der Elbe halten

Fruchtbäume und andere Nahrungsquellen zu zerstören, überhaupt bas Land in eine Wifte zu verwandeln. Dieser Beschl, wenn er überhaupt gegeben worden, ist wenigstens nicht ausgeführt worden.

können, es wäre keine Vereinigung und keine Schlacht bei Leipzig geschehen, alles hätte einen kleineren Maßstab erhalten und es ist gar nicht abzusehen, was der Verlauf des Krieges geworden und wie die Geschicke sich gestaltet hätten.

Der Marsch und die Unternehmung Blüchers war fühn. Der Kronprinz von Schweden hatte zwar bei Elster schon eine Brücke über die Elbe schlagen lassen, man wußte aber noch nicht, ob man sie werde benutzen können. Wenn man aber auch diesen Ilebergang wählte, weil er viele Vortheile bot, so war eine Vrücke nicht genug, man mußte noch eine Schifsbrücke hinzusügen. Es galt also eine oder zwei Brücken über einen breiten Strom zu schlagen, wo die Stelle des Ilebergangs in der vollen Beodachtung des Feindes lag, mit dem Heere überzugehen, wo der Feind leicht eine überlegene Macht versammeln konnte, um diesen Ilebergang zu verweheren; endlich konnte, wenn der Ilebergang auch gelang, das schlessische Heer hart am linken User Selbe mit weit überslegenen Krästen angefallen werden und in eine verzweiselte Lage kommen.

Major Rühle wurde im Geheimen vorausgefandt, um einen paffenden Nebergangspunkt über die Elbe zwischen Torgan und Wittenberg auszusuchen, wo man mit ben Pontons, bie bas Beer mit fich führte, eine Brücke bauen fonne, obne auf bie Beibulfe von Schiffen und Tlößen zu rechnen. Außer biefem Uebergangspunkt follte er einen zweiten Bunft auswählen, welcher die Vortheile eines Brückentopfs in ber Urt gewährte, baß ein Seer von 50,000 Mann, mit beiden Stügeln an bie Elbe gelehnt, eine Schlacht gegen eine breifache Macht mit Bortheil annehmen könnte. Es war in seiner Unterweisung barauf bingebeutet, baf bie Arummungen ber Elbe ber Elfter gegenüber bie meiften Bortheile in biefer Sinficht zu vereini= gen ichienen. Wenn bie Sehne ber Sthfrimmung bier 6-7000 Schritt ausmachte, würde in ber Mitte Dieser Sehne eine große Batterie für 50 Zwölfpfünder und zwischen biefer und ber Elbe auf jeder Seite je abermals eine von

25 Zwölfpfündern bergestalt anzulegen sein, daß sie starte Profile und ein gutes Glacis hatten. Auf Diefe Art murde zwischen biesen Schangen ein freugendes kartätschseuer bewirft werben fönnen. Außer biefen Batterieen mußten Schulterwehren für bewegliche Battericen angelegt werden, welche bas Gefecht einleiteten und die Aufmertsamteit Des Teindes von ben großen Batterieen abzögen. Für bas Jugvolf bedürfe es nichts anderes, als eine Urt Yaufgraben, um sie gegen bie Wirfung bes feindlichen Teners zu schützen. Da ber Feind, im Besitz von Torgan, leicht auf bem rechten Elbufer himmtermarschiren fonne, so erfordere es die Borficht, auch auf biefer Seite Werfe angulegen, in welchen sich 20,000 Mann mit Vortheil gegen überlegene feindliche Brafte fcblagen fonnten. Der Ginfluß ber Elster in Die Elbe schiene auch Die Unlage eines folchen verschanzten Lagers zu begünftigen. In fünf bis sechs Tagen müßten bie fämmtlichen Berschanzungen fo weit vollendet fein, daß man die Schlacht barin annehmen fönne. — Außer Diesem rein friegerischen Auftrage erhielt Major Rühle noch einen perfönlichen von ber höchsten Wichtiafeit. Man fannte im Samptgnartier bes schlesischen Beeres die Berhältniffe beim Rordbeere genan genng, um zu wiffen, daß auf den Kronprinzen in keiner Art zu rechnen fei. Run war die vorhabende Unternehmung gefahrvoll und man fonnte in eine verzweifelte Lage fommen, barum schien es nothwendig, sich der preußischen Generale Bulow und Tauentien und ihrer Truppen zu versichern, um fie auch gegen ben Befehl bes Kronprinzen zur Unterstützung zu haben. Major Rühle erhielt daher den Auftrag, nachdem er den llebergangs= punkt crmittelt, sich fogleich zu den genannten Generalen gu begeben, um zu erforschen: ob sie entschlossen sein würden, ber Bewegung bes schlesischen Heeres über die Elbe felbit= ftändig auch ohne die Genehmigung des Aronprin= gen zu folgen. Das öffentliche Aufsehen und das Zerwürf= niß, das dadurch entstehen mußte, wenn alle Preußen sich dem Beschl bes Kronprinzen entzogen, hielt man im Sauptquartier

Blüchers für weniger wichtig, als das Unglück, wenn die Unternehmung mißlänge. — Wären die preußischen Generale allzu bedenklich, so sollte Major Rühle sich wenigstens ihre fräftigste Mitwirkung zur Ausführung der Schanzarbeiten erbitten.

Die Anstalten beim Beere selbst betreffend, jo wollte ber Ober-General sein Hauptquartier vorerst in Bauten noch behalten, um den Feind burch Beränderung beffelben nicht aufmerffam zu machen. Die Division Bubna wurde angewiesen, bei Neuftadt zu bleiben, Die Strafe über Rumburg zu beden und die Verbindung mit dem böhmischen Heere zu unterhalten. Bum Buruckbleiben auf ber Bautener Strafe wurde das sechste russische Infanteriecorps unter dem General-Lieutenant Fürsten Ticherbatof von Langeron's Seertheil bestimmt. mit fünf Estadrons Linien=Reiterei und verschiedenen Rojaf= fen-Regimentern, zusammen einschließlich ber Offiziere fast 10,000 Mann. Dem ruffifchen General wurde eine weitläuftige Unterweisung gegeben, worin selbst auf ein etwaniges Zurüchweichen bis zum Bober Rückficht genommen war. Alle Befehle wurden ausgefertigt, um am 26. September früh ben Rechtsabmarich beginnen zu fönnen.

Dieser war, wiewohl längst beschlossen, doch im Hauptsquartier so geheim gehalten worden, daß der Eindruck sehr giberraschend war, als die ertheilten Besehle am 25sten die Absicht des Obers Generals enthüllten. Es gab gewichtige Stimmen, welche es sür höchst gefährlich und unverantwortslich hielten, die Verbindung mit Schlesien aufzugeben und die schlesischen Festungen bloßzustellen. Einer der höheren Offiziere reichte dem Obers General ein Memoire ein, worin er alle die Nachtheile auseinandersetzte, welche aus dieser Nechtsbewegung entstehen könnten. Der ins Hauptquartier kommandirte rufsische General Graf Thuhl, sonst Vlücher langjährig besreundet, machte seine Stellung als Commissarius des Kaisers von Rußland geltend und protestirte seierlich gegen die beabsichtigte Unternehmung. Es war als wenn Niemand

einsehen wollte, daß die an Krästen bereits so schwachen Franzosen nicht nach Schlesien lausen würden, wenn die Bersbündeten auf Leipzig operirten. Blücher ließ sich jedoch durch Michts irre machen. General Thuhl insbesondere wurde ernst bedeutet, daß er aus der ihm übertragenen Rolle trete, und der Ober-General schloß etwas aufgeregt die desfallsige Besprechung surz mit den Worten: "Kriegsrath halte ich nicht!"

Die Stärfe des schlesischen Heeres, mit welcher der Marsch nach der Elbe angetreten wurde, betrug einschließlich des Corps von St. Priest: 2511 Offiziere und 67,227 Streister, also sast 70,000 Mann, wornnter einschließlich der Kostefen 15,000 Mann Reiterei\*).

Am 26. September früh brachen alle Corps bes fchle= fischen Heeres in der Richtung nach Rordwest elbabwärts auf, wobei wieder die alte Schlachtordnung angenommen wurde, baß bas Corps von Saden ben rechten Flügel, bas von Nord bas Centrum und bas von Langeron ben linken Flügel einnahm. Bei bem Rechtsfortschieben kam bas Corps von Saden an die Spite, bann bas von Nord und gulett bas von Langeren. Die Bortruppen mit ber Front gegen bie Elbe schoben sich ebenfalls rechts fort. Die Rachhut bildete bas Corps von St. Prieft und bie angerfte Nachhut ber ruffische General Rudzewitsch, bisheriger Führer ber Vorhut von Langeron. Saden rudte am 26ften auf ben halben Beg von Kamenz nach Königsbrück, Porck nach Kamenz, Langeron nach Mariaftern. Den 27sten marschirte Sacken bis auf ben halben Weg von Großenhahn nach Königsbrück, Norch bis Krafan, Langeron bis Königsbrück, wohin an diesem Tage bas Hauptquartier bes Ober-Generals fam. Die Vortruppen bewegten sich links in ungefähr gleicher Höhe mit ben Corps.

Es stand ziemlich fest, bei bem Ginfluß ber schwarzen

<sup>\*)</sup> Beiheft zum Militair-Wochenblatt September und October 1844 S. 284; wie überhaupt bei Darstellung ber Ereignisse beim schlesischen Heine driefe erschöpfenden Beihefte zum Grunde gelegt find.

Elster bei bem Dorf Elster, gegenüber von Wartenburg, über bie Elbe ju geben, weil bier ber Strom einen, ju einem erzwungenen llebergang fehr vortheilhaften weiten eingehenden Bogen macht, und weil auf Befehl bes Kronpringen bort bereits eine Brücke über bie Elbe erbaut worben war. In letzterer Hinsicht fand sich ber Ober-General jedoch schmerzlich getäuscht, benn es ging in Konigsbrud ein Schreiben vom General Tauentien aus Liebenwerda ein, worin diefer im bitterften Unmuth fagt: "Der große Feldherr auf bem rechten Flügel (ber Kronpring von Schweden) operirt auf eine Weise, baß es Gottes Wille sein nuß, baß bie Sachen noch fo aut ftehen . . . . . Ich erhielt so eben ein Schreiben vom Beneral Borftell, laut welchem er mir anzeigt, bag er Befehl erhalten, die bei Elfter mit fo vieler Mühe geschlagene Schiffbrude wiederum abzubrechen, weil einige feindliche Bataillone gegen Unlegung eines Brückenkopfs fich aufgestellt und wiberfett haben. Durch bas Abbrechen ber Brücke bei Elfter werben nunmehr alle Offensiv-Operationen gehemmt, und bie gur Erbanung ber Brücke erforderliche Zeit ift verloren." Er fügt hinzu: "Ich werde hier die Position hinter der Elster so lange halten, bis ich in llebereinkunft mit Ew. Erc. Urmee zu größeren Zwecken etwas beitragen fann"\*).

Hiernach fonnte man zwar auf die Mitwirkung von den 31 Bataillons, 26 Eskadrons, 40 Geschützen und 3 Kesakkenspulks des Generals Tauenhien mit Zuversicht rechnen, aber die Abtragung der Brücke dei Elster machte es nun nöthig einen andern llebergangspunkt aufzusuchen. Der geeignetste schien nun Mühlberg, wo der eingehende Bogen der Elbe saft dieselben Bortheile gewährte, als der bei Elster; allein Mühlberg liegt zwischen Meißen und Torgan, also dem Feinde näher, der über die Brücke von Meißen eine gefährliche Diversion machen konnte. Benn man Mühlberg zum llebers

<sup>\*)</sup> General Tanentgien hatte bereits eine Unterrebung mit bem Major Rühle gehabt.

gange wählte, war es unumgänglich nöthig, Die Brücke bei Meißen vorher zu zerstören. Der Ober-General wählte biefen Punft und gab barum für ben 28. September Saden Befehl gegen Meißen vorzurücken, was vom Teinte ver ihm stehe zurückzuwerfen und alles anzuwenden die Brücke zu zerftören. Die übrigen Corps follten ihren Marsch fortsetzen, und zwar bas von Herck auf Elsterwerda, bas von Langeren, einschließlich St. Prieft, auf Ortrand. Bei biesem Marich follten die bisherigen Vortruppen hinter ben Corps bleiben, und zwar Kateler bei Großenhahn, Rudzewitsch bei Königsbrud, fo daß sie die Nachhut bilveten. Durch ben Marich von Saden auf Meißen wurde Die weitere Rechtsbewegung des schlesischen Heeres verborgen und zugleich der beabsichtigte Uebergang bei Mühlberg gesichert. Man erfreute sich hierbei and der vollen Mitwirfung von Tanentsien, der am 28. September bei Liebenwerda und llebigan stand und von hier 6 Bataillone absandte sich des llebergangs bei Mühlberg zu versichern, auch selbst dahin abging. Die Corps des schlesi= feben Heeres waren am 29sten in vollem Marsch auf Mühlberg.

Alls Blücher so alles vorbereitet hatte bort überzugehen, und er auch von den auf der Bautener Strafe guruckgelaffenen Truppen die beruhigenoften Zusicherungen empfangen, erhielt er am 29. September Morgens ein Schreiben bes Kaifers Alexander, batirt Teplitz ben 25sten, welches einen gewöhnlichen Feldherrn wohl wieder wankend gemacht haben würde. Die Ermächtigung für Blücher, über die Elbe zu setzen, ben Kronprinzen von Schweden mit sich fortzureißen und mit ihm vereint bei Leipzig einzutreffen, scheint hierin rein vergessen. Da man selbst im Begriff ist mit 150,000 Mann ben Linksabmarfch über bas Erzgebirge nach Sachsen angutreten, fo athmet bas Schreiben große Beforgniß für ben mit 80,000 Mann in Böhmen gurückgelassenen General Benniasen. Obaleich nun alle brei Heere, etwa 290,000 Mann, im Begriff sind bie Chenen von Leipzig im Rücken bes Feinbes zu gewinnen, so wird boch für sehr wahrscheinlich ange-

nommen, daß Rapoleon sich auf den General Benniasen in Böhmen frürzen werde. Dann foll Blücher sich in Napoleons Rücken werfen, und es wird fogar ber Punkt Birna acnannt, wo er über bie Elbe geben fonnte. In bem Fall werde dann auch die große Armee nach Böhmen zurücklehren. Wenn Napoleon über Frehberg das böhmische Heer bei seinem Linksabmarich angriffe, so ist Blücher zwar erlaubt bie Elbe zu paffiren, wo er es am vortheilhaftesten findet; er fann, wenn zugleich ber Kronpring über die Elbe gegangen wäre, auf ber Chauffee von Wurzen seinen rechten Flügel bis Leipzig ausbehnen, aber sein linker Flügel foll fich mit bem General Bennigfen verbinden, um im Rücken Rapoleons zu wirken. Endlich fell bann Dresten blofirt, und, wo möglich, erobert werden.

Man sieht, wie fehr wenig hoch ber Muth im großen Sauptquartier ftand, und wie man eigentlich, immer in Beforgniß vor einem Angriff Napoleons, nur bemüht war, biefen mit Herbeiziehung ungeheurer Kräfte abzuwehren, wobei man ben Trachenberger Kriegsplan immer wieder aus ben Augen verlor. Glücklicherweife entnahm Blücher aus biefem Schreiben, daß die Meldung von seinem begonnenen Rechtsabmarsch im großen Hauptquartier noch nicht eingetroffen mar. Hußerbem enthielt es die Schmeichelei, er folle nur fortfahren wie bisher. Er glaubte barum, ihm bleibe freie Sand, und fand baber auch feine Urfache, an ben gegebenen Befehlen gu andern. Für jett war beschloffen bei Mühlberg überzugeben, und da bies einige Vorbereitungen erforderte, fo wurde bem Beer für ben 30. September ein Rubetag gegeben.

Der Ober-General hatte in allen seinen bisherigen Schreiben an ben Kronpringen bie Angelegenheiten ber Berbündeten immer in möglichst gutem Licht barzustellen gesucht, um ibn jum Sandeln anzuspornen. Da bies nichts half, fo näherte er fich ihm mit dem Heere, um ihn auf eindringliche Art zu veranlaffen, mit ihm vereint die Elbe zu paffiren. Nach allen Mittheilungen, Die ihm geworden, mußte er fehr viel bofen

Willen bei ihm voraussetzen, und wir haben gesehen, wie Blücher im äußersten Fall sich ber Generale Tauentien und Bülow versichern wollte, auch ohne und gegen bes Kronprinzen Befehl mit ihm vereint zu handeln; doch war freilich eine folche Auflösung ber Bande bes Gehorsams immer ein Mergerniß und auch wohl von Blücher nur für den äußersten Rothfall aufgefpart. Alls nun biefer fich bem Nordheer näherte. forderte er ben Bringen förmlich auf, mit ihm über bie Elbe zu gehen, er fagte aber noch nicht, daß er dies auch ohne ibn thun würde, um sich nicht zu binden. Ein glücklicher Umstand hatte indeg bem Major Rühle Gelegenheit verschafft, mit bem Pringen eine perfönliche Unterredung zu halten, und hier hatte er ihn von dem gangen Borhaben Blüchers in Renntniß gefett. Gedrängt vom großen Sauptquartier, aufgefordert burch die Kühnheit Blüchers und die wachsende Unzufriedenheit seiner Generale fürchtend, erklärte ber Pring: ebenfalls die Elbe zu überschreiten und sich mit bem schlesischen Beere zu vereinigen. Die Nachricht bavon batte Major Rühle vorläufig schon bem General Gneisenau am 29sten zukommen laffen, und sie war die Urfache, bag Tauentien gehorchte, als er durch Befehl bes Pringen von Mühl= berg abgerufen und in Gilmärschen nach Jeffen und Schweinit birigirt wurde; worauf Mühlberg burch Truppen von Dord befett werben mußte.

Major Rühle nämlich kehrte am 30. September von seiner Sendung zurück. Er hatte in Liebenwerda beim General Tauentzien die größte Bereitwilligteit gesunden, dem schlesischen Heer auf das linke Elbuser, selbst gegen den Beschl des Kronprinzen, zu folgen. Bon Liebenwerda war er nach Elster gereist. Er fand die dortige Brücke wirklich absgedrochen, aber die Dertlichseit zu einem Stromübergange so vortheilhaft, daß er an das dortige Commando vom Bülowsichen Corps sogleich den Austrag ertheilte, alles zum Wiedersdan der Brücke vorzubereiten. Er verfügte sich dann in's Hauptquartier des General Bülow nach Audersdorf vor Witsperschaft

tenberg. Er fand biefen, bem Hauptquartier bes Kronpringen in Berbst näher und mehr von beffen Befehlen abhängig, nicht so unbedingt gefügig als Tauentien, zu so auffallenden Schritten die Sand zu bieten; indessen verpflichtete er sich bennoch au ber möglichsten Mitwirfung bei bem Borhaben Blüchers, fo weit es feine untergeordnete Stellung nur irgend verstatten würde\*). Bulow, bem die Sache sonst genng am Bergen lag, ber aber bas leußerste vermeiben wollte, rieth nun bem Major Rühle, ben Berfuch zu machen, ben Prinzen durch Mittheilung von der Absicht Blüchers gleichfalls über die Elbe zu ziehen. Major Rühle, welcher keinen Auftrag hatte mit bem Prinzen zu unterhandeln, war anfänglich in Berlegenheit, auf welche Weise er sich bei bemselben einführen follte, wurde aber berfelben entriffen, als ein Telbjäger mit einem Schreiben Blüchers an ben Prinzen vom 27sten burch Nubersborf ging, welches feinen Marsch elbabwärts anzeigte und die Urfachen des Schritts barlegte. Major Rinble nahm bem Telbjäger bas Schreiben ab und eilte bamit nach Berbft, wo er nach einigem Aufenthalt bei dem Kronprinzen vorge= lassen wurde, bem er bereits aus bem Feldzuge von 1809 befannt war. Als ber Pring von bem Schreiben Kenntniß genommen, erlaubte Major Rühle fich in Bezug auf ben Inbalt besselben die Frage: was ber Pring nach seinem erleuch= teten Ermessen seinerseits zu thun beabsichtige? Rach einigem Bebenken und nach vielen Schmeicheleien auf Blücher äußerte ber Bring: er wolle mit bem General vereint handeln, und, obaleich er von den Monarchen die Zusicherung erhalten, daß alle in feiner Rabe befindlichen Corps feinen Befehlen untergeordnet sein follten, so wollten er und Blücher boch als gute

<sup>\*)</sup> Beiheft zum Militair-Wochenblatt November und Dezember 1814 S. 295 und General Lientenant Rithle von Litienstern. Ein viegraph. Denkmal (Beiheft zum M.-W.-Bl. October bis Dezember 1847, S. 149.) Nach dem Leben Yorcks von Dropfen III, S. 94 mizbilligte es der König, wenn Blicher die Generale des Kronprinzen von Schweden an sich ziehen wollte. Auch nach dem Leben Billows von Barnhagen v. E. S. 264.

Kameraten neben einanter fechten. Major Rüble batte von einem Elbübergang gesprochen. Als ber Pring ihn fragte, mit wie viel Truppen Blücher wohl über bie Elbe zu geben gebächte, etwa mit 30,000 Mann? und als der Major nun hamit vorfam, daß er mit dem gangen Beere übergeben wollte, war er auch fogleich entschlossen mit dem Rordheer ebenfalls überzugeben. Er bezeichnete ben Punft von Elfter als ten gunftigften zum llebergang für bas schlesische Beer und verfprach zur Ablentung ber Ausmertsamteit bes keindes ernsthafte Demonstrationen von Roslan und Acken aus unternehmen zu wollen. Es wurde ausgemacht, daß Blücher nach tem Nebergange fogleich die schone Stellung bei Wartenburg verschanzen laffen folle, um nöthigenfalls die Schlacht auzunehmen, ba man voraussetzte, baß Napoleon sich alsbald auf die über= gegangenen Seere werfen würde; ber Aronpring wollte bann mit allen Kräften zur Unterstützung heraneilen.

Es waren dies ganz schöne Versprechungen, — allein der Prinz hatte es an diesen nie sehlen lassen, und nachher war doch nichts zur Ausssührung gesommen. Darum blieb Major Rühle so lange in Zerbst, bis er von dem Prinzen Schwarz auf Weiß erhalten hatte, was verhandelt worden war, damit man sich wenigstens darauf berusen könnte.

Auch jetzt traute man ihm noch nicht, daß es mit dem Elbübergang Ernst sei. Es waren schon früher an ihn drinsgende Ausscherungen aus dem großen Hauptquartier der Monarchen ergangen, die Elbe zu überschreiten und seine Vorhut auf Leipzig vorzuschieben, aber er hatte sich nicht bezwegen lassen, eine bestimmte Antwort darauf zu geben. Darum sand es der preußische General Arusemark, der in Fauptzquartier des Kronprinzen kommandirt war, nethwendig ein besonderes Schreiben an Blücher zu riebten und ihm zu empschlen selbstständig den Uebergang zu unternehmen, um dem Prinzen dadurch jeden Vorwand zum Zurücksleiben abzuschneiden.

General Tauengien war fortwährend fest entschlossen in Nebereinstimmung mit Blücher zu handeln, und es scheint aus

einem Schreiben, welches Bulow unter bem 1. October an Blücher richtete, hervorzugeben, daß es auch ihm Leid that zu gehorsam gewesen zu sein und nicht entschiedenere Zusiche= rungen gegeben zu haben. Er fchrieb: "Sind es politische Gründe ober andere, furz fein (bes Pringen) Shiftem ift Richtsthun, und nur auf eine gewaltsame Beife fonnte man das herbeiführen, was geschehen. So bin ich am 5. September von Marzahne ohne seine Besehle abmarschirt und habe am Gten ohne seinen Besehl bei Dennewitz geschlagen; berfelbe Fall war bei Groß-Beeren. Der Kronpring, ber fich gern sicher stellt, wird nun suchen, unter bem Schutz von Ew. Exc. Urmee die Elbe zu paffiren (Die wir schon längst hätten paffiren follen) und fo bei allen Gelegenheiten burch Sie gebeckt zu operiren; ich hoffe indeffen zu Gott, baf fich eine Gelegenheit finden wird, ihn mit fortzuziehen, und fann es nicht anders geschehen, so werde ich mich nicht durch Die Furchtsamfeit und die egoistische Politit eines Fremblings abhalten laffen, mit meinem Corps für bas allgemeine Befte mitzuwirken, und fonnen Em. Erc. auf mich und meine febr braven Truppen rech = nen." Hiernach konnte Blücher im äußersten Fall auch auf Bülow zählen.

Die Mittheilungen des Majors Rühle und bas Schreiben bes Kronprinzen veranlagten ben Ober-Beneral ben llebergang bei Mühlberg aufzugeben und ihn bei Elster auszuführen. Das Heer brach ben 1. October wieder auf und marschirte biefen und ben folgenden Tag über Bergberg nach Jeffen, wobin am 2. October bas Hauptquartier fam. Auch bas Corps von Sacken marschirte von Meißen, wo ber Geind bie Brücke felbst zerstört hatte, nach Herzberg, und bie Truppen der Nach hut (früher Borbut) folgten biefer Richtung. Es war alles vorbereitet, ben Uebergang bei Elfter am 3. Ottober in's Wert zu richten.

Den Ban ber Brücken aulangent, jo hatte Major Rühle benfelben schon wieder aufnehmen laffen und bie Aufficht

bem Sauptmann v. Löllhöfel vom Generalftabe übertragen. Später fam auch noch ber Pionier-Hauptmann Mobrach und Jugenieur = Hauptmann Zaboroweti, jo wie eine prengische Pionier-Compagnie baselbst an, ber noch zwei ruffische Bionier-Compagnicen folgten. Bur Bebedung ber Arbeiten waren anfangs einige Bataillone unter bem Oberftlieutenant von Schon von Bulow's Corps, jo wie einige Artillerie herbeigezogen, fpater wurden noch brei Bataillene vom Gordichen Corps, eine reitende und eine Tuß-Batterie hinzugefügt. Da amei neue Bruden herzustellen waren, eine Schiffbrude für Gefchütz und Troß und eine Pontonbrücke für bas Fugvolf, fo war bei ber vielfachen Arbeit, trot bes größten Gifers, Gefahr vorhanden, bag bas Schlagen einen ganzen Tag langer bauern würde, als beabsichtigt war. Es fehlte namentlich auch an Fuhren zur Herbeischaffung tes Materials und General York befahl daher alle nur irgend verfügbare Wagen bei ben Brigaden abladen und fie nach Elster abgehen zu laffen. Der General Gneisenan und ber Oberft Müffling langten schon am 2. Ofteber Rach= mittags in Elfter an, um ben Ban ber Bruden möglichst gu befchlennigen, welcher auch mit Anbruch bes folgenden Tages beendigt wurde.

Eh' ber Uebergang und ber Kampf bei Wartenburg erzählt werden kann, ist es nöthig, einen vorläufigen Blick auf die Verhältnisse bes seindlichen Heeres zu wersen, auf das wir später aussiührlicher zurücksommen werden.

Wir erinnern uns, daß die Corps von Oudinot, Rehnier und Bertrand nach der Schlacht von Dennewitz bei Torgan über die Elbe gingen und nach Leipzig marschirten. Sie waren durch die Schlacht bei Groß-Beeren, durch die schlacht bei Groß-Beeren, durch die schwere Niederlage bei Dennewitz und durch mehrere nachtheilige Gestechte taktisch so zerrüttet und erschüttert, daß sie einer völligen Neubildung bedurften. Um wenigsten hatte unter diesen das Corps von Oudinot, ganz aus Franzosen bestehend, gelitten, da es weder bei Groß-Beeren noch bei Dennewitz in den

eigentlichen Kampf gekommen war; diesen Umstand benutzte Napoleon, den anderen erschütterten und unsicheren Truppenstheilen mehr Halt zu geben. Das Ondinotsche Corps wurde als solches ausgelöst und die Truppentheile theils den Corps von Nehmier und Vertrand einwerleibt, theils zur Besatung von Dresden herangezogen. Die polnische Division Domsbrowski, mit welcher das Her Ney's, als dieser zur Schlacht von Dennewitz auszog, verstärft worden war, so wie eine Division des Reitercorps des Herzogs von Padua waren gegen die immer bedenklicher austretenden Partisanen der Berbündeten im Rücken des französischen Heeres verwandt worden.

Dennnach bestand das Heer des Marschalls Neh nur aus zwei Corps: dem des Generals Bertrand — eine Division Franzosen, eine Italiener und eine Würtemberger, eine Neiter-Brigade von zwölf Eskadrous, Westphalen und Würtemberger, zusammen kaum 15,000 Mann — und dem Corps von Nehenier — zwei Divisionen Franzosen, eine Division Sachsen (Zeschau, zwölf Bataillone), die sächsische Neiterbrigade Lindan, zehn Eskadrous, zusammen etwa 15,000 Mann. Dazu kam das Neitercorps des Herzogs von Padua, nach Entsendung einer Division schwerlich mehr als 4000 Pferde stark. Die beiden Corps mit der Neiterei betrugen daher höchstens 34,000 Mann, wovon nicht voll die Hälfte wirkliche Franzosen waren, und diese sollten im gegenwärtigen Augenblick zwei großen Heeren widerstehen, welche zusammen eine Stärke von fast 150,000 Mann hatten!

Auf Grund ber Anstalten zum Elbübergang bes Kronprinzen, der bei Acen, Roslau und Elster Brücken hatte schlagen lassen, zog der Marschall Neh sein Heer bei Schmiedeberg und Kemberg zusammen, und ließ am 25. September eine Abtheilung des Corps von Bertrand auf Wartenburg rücken, welcher das Corps solzte, wodurch der Kronprinz sich veranlaßt fand, die Brücke bei Elster wieder abzubrechen, das Material theils zu versenken, theils anderweitig zu bergen.

Während nun bas Corps von Bertrand verläufig zwischen Wartenburg und Pretich steben blieb und viesen Theil ber Gibe beobachtete, wandte sich ber Marschall New mit bem Corps von Rebnier gegen Teffan, um bie Brücken von Acken und Roslan in's Ange zu faffen. Der Marschall hatte nicht bie geringste Uhnung von bem Gerannaben Blüchers und glaubte es bloß mit dem Nordheere zu thun zu haben. Auch im laiferlichen Sauptquartier zu Dresben abnte man nichts von bem Marsche Blüchers; Bubna, Tscherbatof, Die Reiterei und bie leichten Truppen unter Rubzewitsch, Kateler und Bakillicbifes verbargen ibn vollständig. Zu dieser Täuschung bes Feindes trug wesentlich noch bie Sendung Sacken's auf Meiken bei, Die nicht auffallen fonnte, ba Napoleon seine gange Macht vom rechten auf bas linke Elbufer zog; ja, Blüchers Auftalten bei Mühlberg überzugeben, fonnten gang füglich für eine bloße Demonstration gelten. Run fam noch ein Umftand hingu, ber sehr gunftig für ben llebergang bei Elster wurde. Es war bem friegerischen Blick ber Franzosen nicht entgangen, welche Vortheile für die Verbündeten der Hebergang bei biefer Elbfrümmung barbot. Man wußte auch, bağ ber Kronpring hier eine Brücke hatte schlagen laffen. General Bertrand batte perfonlich die Dertlichkeit genan ausgefundet, aber er fand bie Salbinfel zwischen Wartenburg und Elster so überschwemmt, sumpfig, von Lachen burchzogen und von Gehölz fo burdwachsen, daß er sie für völlig ungangbar und eine Stellung hinter ben Elbbammen von Wartenburg und Blebrin für hinreichend hielt, "um bem Teinte bie Euft zu benehmen, hier überzugehen." In riefer Ueberzeugung hatte er auch unterm 23. September an ben Raifer berichtet.

Alle biefe Bortheile famen Blücher bei seinem Unternehmen zu Gute.

Wersen wir einen Blick auf die Vertheilung der übrigen französischen Streitmassen zu dieser Zeit, so war allein nur noch das Corps von Macdonalo auf dem rechten Elbuser in der ganz nahen Umgebung von Dresten; die Corps von Lau-

riston und Poniatowsti, das Neitercorps von Kellermann, nebst dem Corps von Victor und einem Theil der Gardereiterei waren unter dem Oberbesehl des Königs von Neapel nach Frehberg und Dederan gezogen, um dem Linksabmarsch des böhnischen Heeres zu bezegnen; die Corps von Loban und St. Chr standen dem Heere Vennigsens entgegen. Die Truppen, die bei Großenhahn gestanden, so wie die Corps von Marmont und Souham waren bei Meißen über die Elbe gegangen. Der Kaiser mit der alten, einem Theil der jungen Garde und der Neiterei von Sebastiani war in Dresten; zwei Divisionen der jungen Garde waren in Tharandt.

## Uebergang und Schlacht bei Wartenburg am 3. Detober.

Wenn ein Beer über einen Strom setzen will, an bessen anderem Ufer der Feind steht, so wird die Stelle bazu die vortheilhafteste fein, wo ber Strom einen beträchtlich eingebenden Bogen bildet. Es wird bann leicht, an beiben Sei= ten biefes eingehenden Bogens eine Menge schweren Geschützes aufzupflanzen, welches einen Feind, der den llebergang verhindern will, auf beiden Flügeln vernichtend beschießt und einen angemesse= nen Raum am jenseitigen Ufer zum llebergange frei halt. Solche Vortheile bot ber Uebergang bei Elster. Die Krümmung ber Elbe ift hier fo groß, daß die dadurch entstehende Landzunge ober Salbinfel von Wartenburg bis zum Elbufer eine halbe Meile lang ift und ber Bogen ift zugleich so ausgeschweift, baß bie Sehne beffelben, wo bie Salbinfel fich mit bem weftlich anliegenden Lande verbindet — nördlich von Wartenburg über bieses Dorf fütlich bis Bledbin — ebenfalls eine Ausbehnung von einer halben Meile hat. Ein großer Vortheil für den llebergang vom rechten llfer her liegt noch in der Ueberhöhung dieses rechten Users, wodurch die Wirkung des Geschützes sehr begünstigt wird, so bag unter bem Schuts einer angemessenen Artisterie ber Uebergang selbst gar nicht zu verwehren ift.

Indessen wurden diese Vortheile durch die damalige Beschaffenheit der Halbinsel sast wieder ausgewogen. Diese bilstet eine nur wenige Zoll über den mittleren Elbspiegel erhabene Niederung, von Lachen, toden Armen und Sumpfstellen durchschnitten. Die Niederung wird jährlich mehrmals unter Wasser gesetzt und hat, je nach der Zahreszeit, ein sehr verschiedenes Ansehen. Damals besand sich die Halbeinsel so zu sagen noch im Naturzustande. Das dichte Geshölz, mit dem sie bedeckt ist, erschwerte jede Umsicht und bei der anhaltenden Nässe, die den Herbst überstattgefunden hatte, war ein großer Theil überschwenmut, das ganze Erdreich übershaupt sehr erweicht, was den General Bertrand zu der irrigen Unnahme veranlaßt hatte, die ganze Halbinsel sei ungangbar. Zetzt ist dieselbe durch Abholzung, durch Unlage von Dämmen und sesten Wegen sehr verändert.

Der Elbbogen wird westlich von einem Damme abgeschnitten, der nördlich von der Elbe, an Wartenberg vorüber, spölich nach Bleddin wieder zur Elbe führt und, durch vorsgelegene todte Flußarme gedeckt, eine natürliche starke Besestisgung mit dem Kernwerk Wartenburg bildet, welche die Annäherung für Fußvolk auf das Aleußerste erschwert, sür Geschütz und Neiterei sast unaussührbar macht und keine Einsicht in die Vertheidigungsanstalten und die Stärke des Feindes gestattet. Die Aufgabe des schlessischen Heeres am 3. Oktober bestand also nicht darin, einen Flußübergang unter seindlichem Fener zu erzwingen, sondern nach dem llebergange den Feind ans einer sestungsähnlichen Stellung, der man sich nur nach leberwältigung von sehr bedeutenden Hindernissen nähern konnte, zu vertreiben, um auf dem linken User sesten Fuß zu sassen.

General Bertrand bei Wartenburg wußte, daß wieder eine Brücke über die Elbe bei Elster geschlagen würde und er hatte Vorposten auf der Halbinsel bis zum lebergangspunkte hin; aber er hatte immer noch nicht die geringste Uhnung von der großen Nähe des schlesischen Heeres und glaubte, daß nur

etwa eine Nebenfolonne des Nordheeres übergehen, oder baß ber Ban einer Brücke hier eine bloße Demonstration fein follte. Er wußte auch nicht, bag hier jett zwei Brücken gebaut wurden, denn seine Posten waren durch das preußische Geschütz weit vom Ufer vertrieben worben. Satte er es gewußt, fo würde er doch auf größere Anstalten bes Feindes geschlossen haben und aufmerksam geworden sein. In der fortwährenden Meinung, daß er es höchstens nur mit einem Seitenforps zu thun habe, hielt er die Aufstellung hinter ben Elbhämmen von Wartenburg und Bledbin für vollkommen ausreichend um ein übergegangenes Corps wieder zurückzuweifen. General Bertrand hielt auf seinem linken Flügel mit ber Division Morand (Frangosen) Wartenburg, sowie nörd= lich und füblich bavon ben vorliegenden Damm befett. Die Urtillerie hinter bem Damm und auf bem erhöh'ten Erdreich nördlich des Dorfs beherrschte die vorliegende Niederung und bestrich die offenen Räume zwischen ben Waldparthicen und ben bebufchten Graben. Die würtembergische Division Franquemont hatte er rechts bei Bleddin aufgestellt, mit der Beifung, ben bortigen Elbdamm und bie Elbinfel "ben Holzanger" zu beobachten. Die italienische Division Fontanelli war zwischen Globig und Wartenburg und die Reiterbrigade Beaumont vor Globig in Reserve aufgestellt. Das ganze Corps war nur etwa 12,000 Mann stark.

Die würtembergische Division hatte in der Schlacht bei Dennewitz ungeheure Berluste erlitten und bestand nur noch ans vier schwachen Bataillonen oder 1500 Mann und 6 Geschützen. Mit dieser geringen Macht sollte General Franquemont die einzige einigermaßen zugängliche Stelle der sonst sie er nach einer sorgiästigen Auskundung viel zugänglicher sand, als der kommandirende General es angenommen hatte. Er machte demselben Borsstellungen, erhielt aber zur Antwort: "er (Bertrand) werde es schon zu verhüten wissen, daß der Feind sich mit Macht an Wartenburg vorüber auf Bleddin wende." Wahrscheinlich

wünschte er sogar, der Feind möchte auf Bleddin verdringen, um ihn dann von Wartenburg her abzuschneiden. — General Franquement stellte 2 Bataillone und 4 Geschütze etwa 1200 Schritt vorwärts von Bleddin auf einer ziemlich ausgedehnten Lichtung, "der Schützberg" genannt, auf und schob Posten bis gegen einen todten Urm, "die kleine Streng" genannt, vor, der in dichter Holzung besindlich ist; die anderen beiden Batailsone und zwei Geschütze hielt er hinter Bleddin in Reserve.

Der Ober=General Des schlesischen Heeres hatte bas Corps von Nord bestimmt, zuerst ben llebergang auszuführen, um ben Feind so lange als möglich glauben zu machen, daß er Truppen von Bülew ober Tauentsien vor sich habe. Dieses Corps brach noch in völliger Dunkelheit aus ber Gegend von Jessen auf, passirte die Elster bei Bemsendorf und langte bei Tagesanbruch bei ben Brücken an. In ber Spite befanben fich bie Brigaden Pring von Medlenburg und Steinmet. Der Pring, Führer ber beiben Brigaten, meltete fich im Dorf Elster beim General Gneisenau, tenn Blücher und Porck waren noch nicht eingetroffen. Beide Brücken waren noch nicht gang fertig, wurden es aber in Kurzem. Gueisenau ertheilte bann bem Prinzen bie Weisung mit ber vorher schon ba gewesenen Bedeckung von 3 Bataillonen unter bem Oberst= Lieutenant von Sicholm und 4 Geschützen überzugehen und Wartenburg, welches man nur schwach besetzt glaubte, zu nehmen. Sobald bies geschehen, folle er berichten, indem bann erst die anderen Truppen sicher würden folgen können. Es war ein freiwilliger Jäger ermittelt, ber bie Gegend genan fennen follte und ber bem Prinzen als Führer überwiesen wurde. Es fand fich aber, daß ber Säger nur wenig Befcheid wußte, baber ber Pring einige Bauern aus Elfter mitnahm. Um 6 thr — es war an einem Sonntag — wurde bann ber Marsch über bie Brücken angetreten und man gelangte in kurzer Zeit an's linke Ufer ber Elbe.

Die voransgehende Schwärmerlinie ftieß bald auf feindliche Posten, welche Tener gaben und sich zurückzogen. Rach

bem Rrachen biefer erften Schuffe hörte man ein anhaltenbes Geschrei aus ber Richtung von Wartenburg her, worans man schloß, bag ber Feind stärker sein muffe als man anfangs ge= glaubt; das Dorf selbst war durch ben vorliegenden Wald verbeckt. Die fehr buschige, verwachsene und mit Bafferlachen durchzogene Gegend, in welche man einging, ließ ben Pringen erkennen, daß er mit drei Bataillonen nicht ausreichen würbe. er machte baber Halt und ließ ben General Porck ersuchen, mehr Truppen übergeben zu laffen, welcher inmittelft einge= troffen, auch noch fünf Bataillone nachsandte. Rach Bilbung von zwei Treffen und mit verstärfter Schwärmerlinie ging es bann in ber nun immer buschiger werbenden Gegend vor= wärts. Man stieß auf feindliche Tirailleurs, auf welche ber Pring die unf'rigen mit Hurrah vorgehen ließ, wobei etwa 40 Gefangene gemacht wurden. Dann gelangte man an eine Reihe quer vorliegender Bafferlachen, welche dem weiteren Vordringen ein Ziel fetten.

Die Bauern versicherten, ce fei unmöglich, auf der Frontfeite in Wartenburg einzudringen, weil breite Bafferlachen fich an bem Elbhamm hinzögen, ber Feind bie barüber bin= gehenden Brücken gewiß abgeworfen haben würde und weil ber Wald bort zu bicht verwachsen ware. Dagegen würde es weiter links möglich fein, wo man bann bas Dorf von ber rechten Seite ber angreifen tonne. Der Pring hielt es für rathsam, sich bem Ausspruch ber Bauern zu fügen. Er ließ von den acht Bataillonen, die er bei fich hatte, vier auf bem geraden Wege von Elster nach Wartenburg unter Befehl bes Oberft-Lieutenant Giöbolm mit ber Weisung, ben Teind moalichst in der Front burch die vorbesindliche Schwärmerlinie gu beschäftigen; mit vier Bataillonen und vier Weschützen wandte er sich links vorwärts, fand aber nach vielem Sin- und Berziehen ben Wald so fencht und so verwachsen, daß er selbst mit bem Tugvolf nicht burchbringen tounte, Die Geschütze gum Dberft-Lieutenant Siöholm gurudfandte und endlich gang umfehren mußte. Die Bauern versicherten, bag es nicht anders geben

werre, als wenn er sich ganz lints bis an's Ufer der Elbe wende und der Prinz überließ sich nun ganz ihrer Führung.

Es war indessen ber Reft ber Brigaren Steinmetz und Pring von Medlenburg über die Elbe gezogen worden und ver General Porck hatte sich in Person bei viesen Truppen eingefunden. Horck übertrug bem Oberft Steinmetz ben Befehl in der Front gegen Wartenburg, so daß auch die bereits unter Siöholm gestellten Truppen beider Brigaten unter feinen Befehl traten. Die Schwärmer bes ersten Treffens, verftarkt burch einige Schützenzüge, waren bis unter ben burch tobte Elbarme gesicherten und mit Geschütz bepflanzten Damm vor Wartenburg gedrungen. Hier tamen sie aber in den bochft wirtsamen Bereich res feindlichen Kartatich - und Bewehrseners, gegen welches sie nichts vermochten, ba ber Feind, binter Dämmen und Bänmen gar nicht sichtbar, ungestraft Tod und Berberben auf fie schleubern konnte. Oberft Steinmet ftellte Die Maffen seiner Bataitlone möglichst geschützt am Rante tes Eichbusches auf und verstärfte von hier die vorstebente Schwärmerlinie, welche großen Berluft erlitt. Besonders unbequem wurde eine Batterie von nur einigen Geschützen einige hundert Schritt nördlich von Wartenburg hinter bem hohen Elbdamm, von wo ans fie bie biesseitigen Wiesen auf bas allerwirksamste bestrich. Außerdem hatte ber Teind sehr umfichtig auf ten Santanhöhen 7-800 Schritt im Nortwest von Wartenburg eine schwere Batterie aufgepflanzt, welche ihre mächtigen Gifenballen auf Die Brigate Steinmet mit großem Erfolg schleuderte und fie mit Granaten bewarf. Diesem mörberischen Feuer konnte Oberst Steinmetz nur mit großer Mühe nach und nach nenn Geschütze entgegensetzen, welche lange vor den Bäumen und örtlichen Sinderniffen keinen Ort zur Aufstellung finden konnten; auch tödtete ber Teind in furzer Zeit fo viel Mannschaft, baf zur Bedienung Infanteriften berangezogen werden mußten.

Auf bem linken Flügel wurde der Prinz von Medlenburg von den Bauern durch mehrere Lachen geführt — bie

kleine Streng und andere burch Regengusse überschwemmte Stellen - und fam endlich in eine freie Gegent, ben früher genannten Schütberg, wo er auf wurtembergische Schüten ftieß, bie er in bas freie Telb gegen Blebbin gurudwies. Er ließ hier zwei Bataillone steben und mit den anderen zwei Bataillonen wandte er sich rechts, um nun gegen Wartenburg vorzubringen. Die Bauern sagten ihm warnent, er werde auch von dieser Seite nicht in Wartenburg hineinfommen, benn erft jenfeit Bleddin fande fich freie Gbene und bann fein Hinderniß mehr. Der Pring glaubte aber mit feiner geringen Macht ohne Reiterei und Geschütz sich nicht auf einem so großen Umwege in die Ebene wagen zu dürfen. Er wollte versuchen, ob er nicht vielleicht von ber rechten Seite in Wartenburg eindringen tonne. Sonach fetzte er fich mit zwei Bataillonen gegen die bortigen Obstplantagen in Bemegung. Bald fah er aber ein, bag er zwiel übernommen. Bon Wartenburg und Bleddin aus heftig beschoffen, von ben Bürtenbergern links angegriffen, trat er ben Rückzug an. Neberzeugt, daß ohne Geschütz und Verstärfung an Fußvolf und Reiterei nichts auszurichten sei, zog er seine vier Bataillone an ber fleinen Streng zusammen und melvete bem General Porck ben Stand ber Dinge.

Die ersten Posten, welche von den Preußen zurückgetrieben worden, waren von der Aufstellung bei Wartenburg gewesen. General Vertrand ersuhr durch sie den Nebergang eines preußischen Corps. Er theilte dies dem General Franquement mit und besaht ihm: er solle sich rein vertheidigungsweise halten; im Fall aber der Feine drängte, seine Stellung bei Bleddin auf's hartnäckigste vertheidigen. Alls num die Schwärmer Franquements am Eldamme immer stärker angegriffen wurden, zog er nech ein Bataillon aus dem Rückhalt und verstärtte seine Schwärmer, wodurch sich ein langanhaltendes Schügengesecht entspann.

Ms General Porch, ber sich bisher bei ben Truppen von Steinmeg befunden, fah, baß ber Angriff in ber Front keinen

Fortgang fand und nur großen Menschenverlust herbeiführte, vom Prinzen von Medlenburg auch noch nichts zu hören war, ritt er felbst gegen Wartenburg vor bis an bie Schwärmerlinie, welche man bes großen Berlustes wegen etwas zurückge= nommen hatte, um sich persönlich von der Lage ber Dinge zu überzeugen. Das feindliche Kartätschfener schlug in sein Gefolac, verwundete einen Abjutanten und tödtete bas Pferd bes Artilleriechefs bes Cerps, Oberft-Lieutenant Schmidt. General Porck ließ sich baburch nicht abhalten bie Schützenlinie zu verstärfen, biese wieder gegen ben Damm vorgeben zu laffen und sich felbst bis in ihre Reihen zu verfügen. Er überzeugte fich hier, daß ein Angriff erfolglos fei, befahl tie Schützen aus dem mörderischen Tener mehr zurückzunehmen, und ritt jum Oberft Steinmetz guruck, bem er befahl, fich bloß auf bie Bertheidigung zu beschränken. Er fah ein, baß hier gegen die Stellung des Feindes gar nichts auszurichten sein würde, wenn es nicht möglich ware, sein mörderisches Geschützener gu mäßigen und zu theilen. Die einzige Art aber, wie biesem beizukommen, war bei ber starken Krümmung bes Stromes vom rechten Elbufer her, wo es möglich sein kounte, Wefchütz fo aufzustellen, daß es ben linken Flügel feiner Stellung beschoff. Oberstlieutenant Schmidt erhielt den Auftrag, nach Elster zurückzureiten und mit einer schweren Batterie zu versuchen, bas Tener ber feindlichen Artillerie auf ben Sandhöhen zum Schweigen zu bringen. Dieser Offizier that sein möglichstes, allein es wollte lange nicht gelingen, einen Platz zur Aufstellung bes Geschützes aufzufinden, weil bas bewalbete linke Elbufer überall die feindliche Artillerie verbarg.

Während nun vorn ber Kampf wogte und ber Kanonenbonner frachte, gingen auch die Brigaden Horn und Hünerbein über die Brücken und bildeten jenseits dichte Heerfäulen. Der alte Ober-General hatte sich ebenfalls bei guter Zeit eingefunden, hielt mit seinem Gesolge bei den Brücken, ließ die Truppen vor sich vorübermarschiren und ermanterte fie auf alle Weise burch fräftige Anreden im populärsten Sthle\*).

Als General Jorch vom Prinzen von Mecklenburg die Meldung erhielt, daß er Wartenburg auch in der rechten Seite nicht angreifen könne, wohl aber eine Umgehung über Bleddin aussiührbar sei, sobald ihm nur Verstärkungen, besonders an Geschütz und Reiterei zugehen würden, befahl er dem

Gin Borfall, ber auf bie Schlacht bei Bartenburg Bezug bat und ben ber nachherige Filift und Feldmarfchall felbst bem Dichter Fongue ergablte, aus beffen Munde ibn ber Berfaffer bat, mag bier noch feine Stelle finden. Blidger ergählte fie mit ber Bemertung: wie man zuweifen felbst "einen bummen Streech" (Streich) machen tonne. Gin Landwehr Bataillon, welches bei Elfter über bie Briide geben follte, febr gerlumpt vom bisherigen Feldzuge und nicht in ber besten tattischen Ordnung, fonnte mit bem Uebergange aus Migverftanbnig ober gufälligen Urfaden nicht fogleich fertig werben. Auf der Stelle fuhr nun Blücher auf baffelbe fos: "3hr Ed.... zeng, 3hr fcheint feene Luft zu baben, ba brüben angubeißen, aber Endy foll bas Donnerwetter regieren; wenn 3br nicht fortmacht, lag' it Fener ni Euch geben." - Das Bataillon bebedte fich in ber Schlacht mit Ruhm. 2018 nun am anderen Tage ber fiegreiche Feldberr fich vor ber Front ber Truppen zeigte, inbette ibm Alles entgegen, nur bies Bataillon allein blieb frumm. Blider fühlte, baf eine Reparation nothwendig war. Er wendete wieder zu bem Bataillon um und fagte: "Aberst Rinder, seid bod feene bumme Denwels nich. un globt, bat if bat gestern im Ernst gemeent habe; if weef, bat 3hr alle biidige Rerle feit, it habe ja man gespagt." Ein schallenbes Surrah und unmäßiger Jubel war bann bie Antwort.

<sup>\*)</sup> Blitcher, der, seines hohen Alters wegen, in eine serne Zeit ragte, wo der Unterricht sehr dürstig gewesen, redete die Sprache des mittleren Bürgerstandes dantaliger Zeit. Um eine Probe seiner Sprachweise zu geben, seize ich hier mit diplomatischer Genauigkeit einen Ausspruch von ihm her, welchen er am 8. August 1814 auf dem Balle that, den die Bürgerschaft von Berlin ihm zu Ehren gab. Er wurde hier gestagt, wie sich denn die Landwehr im Kriege benommen habe und er antwortete: "In der Ehrscht (in der Erst, zuerst) da war't man so, ser dachte vers muthlich an das Gesecht bei Geldberg und an die Ausschaft der schlecks sich serst hernach, da hab' it seenen Unterschied mehr gespilrt zwischen die alten Pattelsens und die Landwehr-Pattelsens."

Rest ber Brigade des Prinzen und der Reiterei der Brigade Horn zu ihm (dem Prinzen) zu stoßen und die ganze Insansterie der Brigade Horn stellte er hinter ihn zur Unterstützung. Während die Brigade Steinmetz den Feind unausgesetzt in der Front beschäftigte, sollte der Prinz, alles vor sich niederwersend, rasch auf Bleddin vordringen und nach der Ereberung des Dorfes den seind in der rechten Seite umgehen. Wenn die Umgehung des Prinzen gelungen, sollte Wartensburg auch von vorn angegriffen werden, wozu auch die Brigade Hinerbein bereit gestellt wurde.

Gleich nachdem der Prinz von Mecklenburg den Angriff auf die rechte Seite von Wartenburg aufgegeben und sich zurückgezogen, ließ er es sich angelegen sein, Wege für Geschütz und Reiterei durch die kleine Streng bereiten zu lassen, eine Arbeit, die mehrere Stunden fortnahm, während welcher Zeit die Schützen in ununterbrochenem Feuergesecht mit den Würstembergern blieben. Die Verstärfung langte endlich an, zuserst zwei Bataillone, sieben Schwadronen und von der Brigade Horn fünf und dann nech acht Geschütze. Dieser Verstärfung solgte die Infanterie der Brigade Horn, hier nur acht Bataillone und drei Geschütze, welche sich hinter der kleinen Streng verdeckt ausstellte. Sie sandte zwei Bataillone gegen den hohen Damm südlich von Wartenburg, gegen den sogenannten "Sananger" vor. Die Brigade Hünerbein rückte näher heran.

Während dieser mehrstündigen Anstalten blieb die Brigade Steinnetz dem überans mörderischen Tener des Teindes ausgesetzt und litt außerordentlich. Man hielt es nicht für rathsam, anch nur einen Schritt vorwärts oder rückwärts zu thun und die Schwärmerlinie mußte darum beständig verstärkt und mit Munition versehen werden. Erst später, als es gesungen war, vier schwere Geschütze auf dem rechten Elbuser, gegenüber dem linken seindlichen Flügel auszustellen und die verheerende Batterie auf den Sandbergen auf einige Zeit zum Schweigen und Absahren zu bringen, trat sür furze Zeit

einige Erleichterung ein; aber ber Feind machte gleich andere Unstalten und zwang die preußischen Geschütze durch überlegenes Fener wieder abzufahren.

So wie der Prinz von Mecklenburg nach langem Aufenthalt nur die ersten Geschütze durch die kleine Streng gebracht hatte, rückte er auf einen gleichzeitig vom Ober-General eingetroffenen Beschl zum Angriff gegen Bleddin vor. Es geschah mit sechs Bataillonen staffelmäßig vom linken Flügel, gleich hinter diesen die sieden Sskadrons. Die Artislerie war voran und seitwärts und senerte im Borgehen.

Alls General Franquemont Diese Macht aus dem Walte hervorbrechen sah und wahrnahm, daß auch noch Jugvolf (von ber Brigade Horn) burch die Obstplantage gegen Wartenburg vordrang, wurde es ihm völlig flar, daß ber Teind einen Nebergang mit großen Kräften versuche und daß er an seinem Theile viel zu schwach sei, auf die Dauer Widerstand zu leisten. Er batte versucht, Die im Kampf befindlichen Truppen aus feinem Rückhalt zu verstärfen; als er fab, baß bies lange nicht genügte, zog er fich in Ordnung nach Bledbin zurück. Zugleich ließ er ben General Bertrand bringend um Unterftützung bitten, erhielt aber zur Antwort, bag er bazu feine Kräfte habe, aber gegen bie im Centrum vordringenden Preußen die im Rückhalt gewesene Division Fontanelli vorrücken lasse. General Franquement that nun was er konnte, er ließ Bleddin durch den Rest seines Rückbalts besetzen und befahl, die Prengen so lange aufzuhalten, bis die zurückziehenden Truppen eine neue Aufstellung rückwärts bes Dorfes genommen haben würden.

Die bisherigen Anstalten und Gesechte hatten von ½7 Uhr Morgens bis ½2 Uhr Nachmittags gedanert, als man endlich zur Eroberung von Bleddin übergehen konnte. Die Uebermacht der Preußen war hier so groß, daß das Dorsschon unt 2 Uhr in ihre Gewalt kam, wobei einige Gesangene gemacht wurden. Der Teind versuchte etwa 800 Schritt hinter dem Dorse eine Ausstellung zu nehmen, man sieß ihm

aber teine Zeit dazu, indem alles im Vorgehen blieb und die Artillerie, so wie sie nur vorsommen konnte, auf ihn lossenerte. So setzte er denn den Rückzug, gedeckt durch seine Reiterei, dis vor Globig fort. Es war zu lockend, ihn noch weiterhin zu verselgen, und Oberstlieutenant Lobenthal erhielt mit zwei Bataillouen und der vorhandenen Reiterei vom Prinzen den Bescht dazu. Alls der Teind diese Streitkräste auf sich zueilen sah, bemüh'te er sich was er kennte das Dorf Globig zu erreichen, aber ehe ihm dies gelang, sprenzte die prenßische Reiterei auf die würtemberzische ein und vernichtete sie sast gänzlich. Gegen 200 Mann wurden gesangen, viele niedergemacht. Eine später eingetrossene prenßische Eskadron warf sich auf die seindliche Artillerie und erbentete sünf Kasnonen und vier Munitionswagen. Sine Vereinigung Franzuemonts mit Vertrand war nicht mehr möglich.

Das Fußwolf von Lobenthal war durch die salsche Nachricht aufgehalten worden, der Teind rücke von Torgan her
heran; es sam unn vom Ober-General, der bis auf die freie
Stelle des Schützberges vorgeritten war, der Beschl, schlennigst und um jeden Preis Wartenburg im Rücken zu nehmen.
Der Prinz hatte augenblicklich nur diese beiden Bataillone
von Lobenthal und neum Geschütze zur Verfügung, er ließ sie
jedoch ohne Bedenken rechts schwenken und gegen Wartenburg
anrücken. Dann sandte er mehrere Abjutanten aus, seine
Reiterei zurückzuholen, diese war jedoch in Folge ihres Sieges zu sehr aufgelöst, als daß auf ihre Unterstützung so bald
zu rechnen war.

Während dieser Vorfälle bei Bleddin hatten die zwei von der kleinen Streng vorgesandten Bataillone der Brigade Horn zwischen dem Prinzen und dem Obersten Steinmetz den Kampf gegen den Damm des Sauangers südlich zunächst an Wartenburg eröffnet. Es ging hier sehr heiß her, der Feind machte sogar einen Lusfall und suchte die prenfischen Bataillone zurückzutreiben. Es wurde noch ein Bataillon zur Unterstützung gesandt; darauf gingen noch zwei Landwehr

Bataillone unter bem Obersten Weltzien vor; endlich erhielt der General Horn selbst den Besehl, den Damm mit Sturm wegzunehmen, während die Brigade Hünerbein zur nahen Unterstützung heranrückte. Immer lauter und heftiger wurde bas Gesecht, immer erbitterter brangen die Prenßen an, imsmer hartnäckiger stemmte sich der Feind, um sich keinen Vorstheil entreißen zu lassen.

Es war indeg bas ganze Corps von Langeron nebst bem von St. Priest über die Elbe gegangen und in Beerfäulen aufgestellt. Da bie Entscheidung sich verzögerte und ber große Berluft bedentlich murde, fo beschloß ber Ober-General, mit einem Theil über Bleddin dem Pringen von Mecklenburg zu folgen, mit bem anderen Theil Wartenburg auf ber rechten Seite anzugreifen, um fo burch überlegene Kräfte bie Entscheibung zu erzwingen. Da er biese also in bie Sante ber Ruffen legen wollte, so schien es ihm nothwendig, sie vorher burch einige Worte zu erwärmen. Er ritt an bie Maffen heran, forderte ben ruffifchen General Rern auf, feine Borte zu verdolmetschen und rief ihnen zu: "Ihr alten Mossowiter, Ihr habt Euren Teinden noch nie ben Rücken gefehrt -(gewaltiger Jubel) — ich werbe mich an Eure Spite feten - 3hr follt die Kerls, die Franzosen da angreisen; ich weiß, Ihr werdet ihnen auch heute nicht ben Rücken zeigen — Bafcholl! (Marich)." Mit unbeschreiblicher Begeifterung fetten sich die Truppen in Bewegung, als die Melbung fam, ber General Horn habe ben Damm bei Wartenburg erfturmt, worauf natürlich bie Bewegung ber Ruffen unterblieb.

Der Sauanger füblich von Wartenburg ist von einem boppelten Damm eingesaßt, so daß wenn auch der vordere verloren ist, hinter dem zweiten noch Widerstand geleistet werden fann. Die Vertheidigung war hier mit wenig Verlust wie hinter dem Walle einer Festung auszusühren, wohingegen die Preußen dem ganzen mörderischen Feuer von dichten seinblichen Schützenlinien, denen ihre Batailsone unmittelbar zur Unterstützung standen und dem Kartätschsener des Ges

schützes ausgesetzt waren. General York hatte barum noch die Brigade Hünerbein in den Kampf zu führen besohlen, diese hatte sich auch zur Unterstützung von Horn in Bewegung gesetzt, der Offizier, der sie führte, hatte sich iedech versiert und die Brigade Hünerbein statt auf den linken Flügel von Horn rechts auf die Brigade Steinmetz gebracht, wodurch es geschah, daß sie nicht mehr in Wirksamteit kam.

General Horn war hiernach bei Eroberung bes Sauangers nur auf die Kräfte seiner Brigate angewiesen geblieben. Alls er perfönlich dem vorderen Damm deffelben nabe gefommen, hatte er seine eigenen vorderen Bataillone in tem allerheftigsten Schützengefecht begriffen gefunden. Er hatte bald erkannt, daß diefer Kampf völlig fruchtles bleiben müßte, fo lange man nicht — was freilich fehr gefährlich schien — Die por bem Damm sich hinziehenden Lachen zu überschreiten wagte. Glücklicherweise waren an einer Stelle Die verschie= benen Lachen nur burch einen tiefen fumpfigen Verbindungsgraben verbunden. Dorthin leutte General Horn bie zuletzt mitgebrachten Bataillone. So wie er sich nur bem Graben näberte, empfingen Diefe Batgillone fogleich Das bestigfte Tener und das zweite Bataillen vom Leibregiment, welches davon zuerst zu leiden hatte, konnte sich nicht enthalten, das Teuer zu erwidern. General Horn erfannte, daß bier mit Feuern nichts auszurichten sei, daß, wenn etwas bewirtt werden sollte, ein allaemeiner Sturm versucht werden müßte, es möchte auch fallen und stecken bleiben, was da wolle. Der heldenmüthige General wußte, baß noch bie Brigade Sünerbein befehligt worden, ihn zu unterstützen, allein er glaubte biese nicht ab= warten zu dürfen. Er setzte sich vor bas zweite Bataillon des Leibregiments und rief: "Gin Hundsfott, wer noch einen Schuß thut! zur Attate Gewehr rechts!" Sogleich ichlugen Die Tamboure Dieses Bataillous ben Sturmmarich\*), Die der

<sup>#)</sup> Der soust im Lobe überaus targe und barte Yord ehrte am folgenden Tage bies Bataillon auf bochft ichmeichelbafte Weise. 2018 es vor

anderen Bataillone, als sie es hörten, thaten es gleichfalls, die Refte der unmittelbar bisher im Kampf gewesenen Bataillone schlossen sich an und mit einem ungeheuren Hurrah fturmte Alles burch ben Sumpfgraben, jum Theil bis an ben Gürtel und tiefer im Schlamm und ben gleich babinterliegen= ben Dannn hinauf. Die feindlichen Tirailleure, welche ein foldes Ueberschreiten ber lachen und bes Sumpfgrabens für unmöglich gehalten hatten, wichen bestürzt zurück, aber auch die dahinter befindlichen Bataillone verloren die Fassung und liefen binter ben zweiten Damm, womit ber Sananger eingefaßt ift, fogleich von einem Theil ber Brigade Sorn verfolgt, um zu verhindern, daß fich der Feind dort festsetze. Unf dem rechten Flügel, welcher bem Dorf zunächst war, ftürmte das Landwehr-Bataillon Sommerfeld, nachdem es unter großem Verluft ben Damm erftiegen, in Wartenburg binein, mußte es aber wieder verlaffen, da ber Teind mit Macht ans dem Dorfe hervorfam. Es waren indeg auch die drei noch übrigen Geschütze ber Brigate Horn herangefommen (fünf waren an den Prinzen von Mecklenburg abgetreten). Da ber Sturm gelungen war, fo schien in ber Siegesfreude nichts zu schwer zu sein und vereinte Kraft machte sich baran, bie Geschütze burch ben Sumpfgraben zu schaffen. Es gelang wirklich mit einem Geschütz, welches auch glücklich ben Damm in die Höhe gezogen wurde. Sogleich fenerte biefes in größter Rähe und mit ungeheurer Wirlung mehrere Kartätschlagen ab, wodurch der Geind genöthigt wurde, wieder im Dorfe Schutz zu fuchen. Unterdeß hatte Oberft Weltsien feine beiben Landwehr Bataillone (Commerfelt und Rottnlinsfi) einigermaßen wieder geordnet; zu biefen stießen die vier Schützenzüge vom ersten Bataillon bes Leibregiments

ihm vorbeintarschirte, zog er bei Annäherung bes ersten Zuges ben hut und behielt ihn so lange in ber Hand, bis ber letzte Zug vorbei war, indem er zu seiner Umgebung sagte: "Dies ist das brave Bataillon, vor bem die ganze Welt Respekt haben nuß."

unter Sauptmann v. Solleben, tenen dies Bataillon felbst folate. Mit unübertrefflichem Muthe stürmten biefe Tapfern von Neuem in bas Dorf ein und behaupteten fich barin, jo vielfache Unftrengungen die Frangosen auch machten, sie barand zu entfernen. Nachdem der Elbdamm verleren war, founte Wartenburg nicht mehr gehalten werden, es wurde nach hitzigem Rampfe ber Division Morand entriffen. Wabrend dieses Anarisis auf Wartenburg bielt ber Teind ben fühlichen Theil tes Sanangers fest und vertheibigte bier ben Damm mit eigenthümlicher Zähigkeit. Der linte Flügel ber Brigate Sorn hatte hier viel größere Schwierigkeiten im Baffiren bes Sumpfgrabens und ber Wafferlachen. Diefe wurden jedoch ebenfalls überwunden, der vordere Elbhamm erftiegen und zwei feindliche Bataillonsmaffen waren im Begriff, über ben Sananger nach bem zweiten Damm guruckzukommen, als General Horn, ber mitten im Kampf überall einariff, Dies bemerkte. Sogleich nahm er Die nächsten beiben Landwehr Bataillone, schwenkte links und stürzte von ber Seite ber auf ben Teind, während biefer zugleich von vorn (vom Damme her) angefallen wurde. Die beiden feindlichen Bataillonsmaffen ftäubten auseinander, an ein Salten Des zweiten Dammes war nicht zu benken und bas ganze anste-Bende Feld bedeckte sich mit Tlüchtlingen. Das Dorf Wartenburg fo wie ber wichtige Sananger waren erobert.

Sobald Oberst Steinmetz sah, welchen Fortgang der Angriff der Brigade Horn hatte, besahl er ebenfalls vorzugehen, die Lache vor Wartenburg zu überschreiten und das Dorf von der linken (seindlichen) Seite anzugreisen. Die Oertlichkeit bot hier weit mehr Schwierigkeiten. Es dauerte lange, eh' man die künstlichen Hindernisse, die der Feind gesschafsen, überwand, die Lache passirte, den Damm erstieg und das Dorf erreichte, das eben vom Feinde verlassen wurde. Oberst Steinmetz brachte mit Mühe seine sehr geschmolzenen und erschöpften Bataillone in das freie Feld nördlich von

Wartenburg, wo er noch einen Theil des Feindes vertrieb und ihn nach Kräften verfolgte.

Der Prinz von Mecklenburg hatte den ihm befohlenen Marsch von Bleddin auf Wartenburg sortgesetzt und sich der seindlichen Ausstellung beim Sananger genähert, als ihm ein regelloser Hause von mehreren Tausenden seindlichen Fußvolks— die italienische Division Fontanelli — von Geschützen und Munitionswagen gesolgt, von rechts her vorüberstäubte. So wie er die Prenßen bemerkte, bog er nordwestlich in der Richtung zur Elbe aus. Alles rief jetzt kant nach Neiterei und gewiß hätten wenige Schwadronen den größten Theil gesangen nehmen können; aber die Reserve-Reiterei, die man auf dem bedeckten und überaus durchschnittenen Boden nicht branchen zu können gemeint, passirte jetzt erst die Elbbrücken und die sieden Schwadronen des Prinzen von Mecklenburg waren noch nicht wieder zurück, es wurde aber hingesandt, ihre Rücklunst zu beschleunigen.

So wie der rastlose General Horn\*) Wartenburg völlig genommen hatte, ordnete er seine Batailsone mit möglichster Schnelligseit, verließ den hinteren Damm des Sanangers, schwentte rechts und drang gegen die Höhen nördlich von Wartenburg vor, wo General Bertrand unter dem Schutz seiner rastlos senernden Artillerie die Division Morand sammelte und Halt machte, um die Flüchtlinge der Division Fontanessi an sieh zu ziehen. Es konnte ihm nicht mehr in den Sinn kommen, wirklich Widerstand zu leisten, sondern so wie er nur nothdürstig die meisten Kräfte beisammen hatte, setzte er in Sile, abwärts längst der Elbe, in zwei Heersänsen seinen Rückzug sort, wobei ihm die prenßischen Kanenen das Geleit gaben.

<sup>\*)</sup> Die Tapferseit Horn's am hentigen Tage imponirte selbst Yord so sehr, daß er äußerte: "gegen ihn (Horn) sei selbst Bayard nur ein Lump gewesen." — Horn war groß, träftig obwohl schlant, derb. Schars im Dienst, theiste er boch die geringsten Berrichtungen mit seinen Truppen, sorgte aus beste sit sie, war sehr besiedt und sehr populär.

Mittlerweile war bie Reiterei des Prinzen von Mecklenburg zurückgefehrt und ging fogleich zur Attate vor. Der Bring und fein Gefolge konnten sich nicht enthalten, in ber allgemeinen Siegesfreude ben Angriff mitzumachen. Die medlenburgischen Husaren brachen in die links zurückweichende Heerfaule ein und nahmen vier Geschütze und mehrere Munitionswagen heraus; das feindliche Fußvolf lief ohne zu fdieken auseinander. Der Pring und seine Offiziere waren plötslich mitten unter italienischen Soldaten und Jeber mußte ben Degen ziehen und einhauen. Die schwarzen Sufaren unter ihrem tapferen Führer Major Stößel, welche mehr links gingen, wo sie weniger auf Fußvoll als auf die zurückgehende Wagenfolonne stießen, nahmen noch eine Kanone und eine Menge Munitions, Proviant und andere Wagen. Es febite nur an hinlänglicher Reiterei, um Tausende von Gefangenen zu machen. Beder berittene Offizier, jede Ordonnang machte mehrere. Auch die rechte zunächst der Elbe abziehende Beerfäule der Frangosen tam nicht ohne Berluft bavon; unerwartet wurde sie bier vom anderen Elbufer aus der sogenannten "Gallienschen Henigte" von vier sehr glücklich aufgestellten Geschützen ber reitenden Artillerie unter Vientenant Jenichen mit Kartätschen begrüßt und genöthigt, sich mehr links zu werfen.

Es war endlich die Reserve-Neiterei des Corps herbeisgekommen, aber die nasse mit Gräben und Gebüsch durchsetzte Niederung längst der Elbe, durch welche der seindliche Rückzug setzt fortgesetzt wurde, gestattete keine Versolgung durch Reiterei. Nur die Schühen des ersten Bataillons des Leiberegiments unter dem Hauptmann Holleben, die beiden freiswilligen Zägerabtheilungen dieses Regiments, so wie nech and dere freiwillig sich anschließende Schützenzüge versolgten den Feind, unter längerer Veschießung durch preußische Artillerie vom rechten Elbuser her, zuletzt bis unter die Kanonen des Brückenkopfs von Wittenberg, wobei sie noch eine Kanone und drei Munitionswagen nahmen und 80 Gefangene machten.

Auf Umwegen wurde dann auch die angefommene Reiterei von Katzeler bis gegen Wittenberg, die Reiterei von Langeron's Corps gegen Kemberg, andere russische Reiterei elbaufwärts gegen Pretsch und Schmiedeberg gesandt, um rings die Gegend auszuklären. — Die Corps von Jorck und Langeron blieben bei Wartenburg. Das Corps von Sacken sangte erst am Abend und zum Theil in der Nacht bei Elster an, um am folgenden Tage nach Wartenburg überzugehen. Das Hauptquartier von Blücher, Jorck und Langeron war in Wartenburg. Der große Plan des Elbübergangs war glänzend gelungen.

Drei preußische Brigaden (Divisionen) hatten den Kampf gegen drei seindliche Divisionen, wovon die eine jedoch sehr schwach war, gesührt, so daß anzunehmen ist, daß die Franzosen etwas schwächer waren als die Preußen. Dagegen hatten die Franzosen alle Vortheile der Stellung sür, die Preußen alle Nachtheile gegen sich. Die größere Tapserkeit war daher undezweiselt auf Seiten der Preußen. In Rücksicht der preußischen Führung wird nicht abgewiesen werden können, daß große Opser erspart worden wären, wenn man von Hause aus auf die Umgehung über Bleddin mehr Werthgelegt und dahin mehr Kräste als geschehen in Bewegung gesetzt hätte.

Der Verlust des Porckschen Corps war sehr beträchtlich. Er bestand an Todten und Verwundeten in 67 Offizieren, 1548 Mann und 113 Pferden. Sinzelne Bataillone, besonders von den Brigaden Steinmetz und Horn, hatten mehr als den dritten Theil ihrer Mannschaft eingebüßt (das Leib-Köjllier-Bataillon 282 Mann). Der Verlust des Keindes an Todten und Verwundeten umß beträchtlich geringer gewesen sein, da er überall durch Dämme, Bämme und Hänser geschüßt war, dagegen verlor er gegen 1000 Mann an Gefanzgenen, 11 Geschüße, 70 Munitions und andere Bagen.

Gin wichtiger Schritt zur Vereinigung ber brei großen Heere ber Berbündeten bei Leipzig war geschehen: bas ganze schlesische Heer stand am 4. October tampsbereit am linken Ufer ber Elbe.

Das Erste und Nächste für biefes heer war nun, sich auch unter allen Umftänden, und wenn auch felbst Napoleon mit überlegenen Kräften andränge, auf biesem Ufer gu behandten. Um bies zu können, war es nöthig, fich eine verschanzte Stellung bei Wartenburg zu bereiten, in welcher man es schlimmsten Falls mit einer breifach überlegenen Macht aufnehmen könnte. Schon am Schlachttage felbst traf man im Hauptquartier die vorläufigen Verabredungen und am anderen Morgen beritten Gneisenau, ber Ingenieur=Beneral Rauch, Oberst Müffling, Major Rühle 2c. Die zu verschanzende Gegent. Man beabsichtigte im Allgemeinen brei geschloffene Werte auf ben Sohen des rechten Flügels, ferner Batterieen von 50 Kanonen vor Wartenburg und von 100 Ranouen links zwischen diesem Dorf und Bleddin zu erbauen. Die Ausführung wurde dem General Rauch übertragen und ibm aufgegeben, Die Arbeiten mit ber raftloseften Schnelle vorzunehmen. Sie sollten unausgesetzt Tag und Racht statt finden, mit drei Ablöfungen, von benen jede vier Stunden arbeiten und bann acht Stunden ruhen follte. Es wurden bem General bagu 1300 preußische und über 3000 Mann rufsische Truppen, wobei 178 preußische und über 300 ruf= sische Pioniere überwiesen. Es sollte von ihm abhängen, außer biefen Truppen burch ein ihm zugetheiltes Kommando Reiterei so viel Arbeiter und Handwerter vom Lande herbeitreiben zu laffen, als er irgend anftellen könne. Schlieflich wurde ihm noch die Bollmacht ertheilt, jede Anstalt zu treffen, welche zur schnelleren Vollendung bes verschanzten Lagers auf irgend eine Urt beitragen könne. General Rauch machte fich ungefäumt an die Arbeit, es fand fich aber, daß von ber ihm überwiesenen Mannschaft, nach Abzug von vielen Kom= mandirten jum Transport von Gefangenen, Berwundeten und

Kranfen, nur etwa 3000 Mann zur Arbeit übrig blieben, und auch diese waren durch Strapatzen und Mangel an Lesbensmitteln entfräftet, die Landwehren bei der schon rauhen Witterung überauß schlecht bekleidet; dazu kam noch, daß nur auf 1000 Mann Arbeitszeug vorhanden war. Es wurden Ausschreibungen zur Gekellung von Arbeitern, Fuhren und Schauzzeug erlassen; indessen war die Mehrzahl der Einwohsner der Umgegend geslohen und man konnte nur Weiber, Kinder und Greise erhalten. Dadurch wurde leider die Arsbeit nicht so gesordert, als es nöthig war.

Wenngleich die Errichtung eines verschanzten Lagers bei Wartenburg durch die angesührten Hindernisse länger verzösgert wurde, als man erwartet hatte, so war doch auch anzusehmen, daß etwas Zeit verzing, dis Napoleon den Uebersgang ersuhr und abermals Zeit, dis er seine Maßregeln trasund aussührte, dis wohin man schon ziemlich weit mit den eigenen Ginrichtungen gekommen sein mußte. Zedenfalls war der Ober-General sest entschlossen, nicht wieder auf das andere User zurückzukehren und durch verzweiselten Widerstand es auf das Alenkerste ankommen zu lassen.

Diese Acuserste war aber nicht oder in viel geringerem Maßstade ersorderlich, wenn der Kronprinz sich nun ebenfalls entschloß, mit dem Nordheere über die Elbe zu geben und sich mit Blücher zu vereinigen. Das schlesische Heer zählte nach Zurücklassung der Arbeiter bei Wartenburg, ohne die Offiziere, zum Kampf im freien Telde noch 60,000 Streiter, und das Nordheer konnte nach Abgabe der nothwendigen Beobachtungstruppen vor Magdeburg und Wittenberg mit wenigstens 70,000 Mann an der Multe erscheinen. Beide vereinigt bildeten dann ein Heer von 130,000 Mann kampf begieriger anserlesener Streiter, welche mit Sinsicht und Krast geleitet selbst den gewaltigen Frankenlaiser nicht zu fürchten hatten, der dagegen nicht mehr als 100,000 Mann ermatteter und von Niederlagen entmuthigter Truppen ansbieten greibeitsteiten u.

fonnte. Es wird sich aber in Folgendem zeigen, daß auf den Geronprinzen nicht im Mindesten zu zählen war.

Wie wir uns erinnern, hatte ber Kronpring Blücher schriftlich zugesichert, wenn biefer über bie Elbe gehe, bann ungefäumt ebenfalls biefen Strom zu überschreiten. Es ift indeß binlänglich ermittelt, daß der Pring glaubte, Blücher werde nicht die Verwegenheit haben, dies für sich allein zu thun. Alls er min boch die Berwegenheit hatte (die Hachricht wurde gleich nach ber Schlacht bem Bringen auf einem mit Bleistift geschriebenen Zettel burch einen in sein Sauptguartier nach Zerbst rückfehrenden Offizier angezeigt), fiel ber lette Grund, seinen eigenen llebergang zu verzögern, fort, wenn sein Verbleiben bei der Koalition nicht unhaltbar werden follte. Er zog daber seine absichtlich sehr zerstreut aufgestellten Streitfrafte gusammen. 2m 4. Oftober ging bas ruffische Corps von Winzingerode bei Acken über die Elbe, blieb aber unfern des llebergangs und nur die Vortruppen rückten bis Köthen. Un eben biesem Tage marschirten Die Schweben über die Brücke von Roslau und nach Deffau, wohin bas Hauptquartier bes Prinzen fam. Mit Ausnahme ber Brigade Thumen, die vor Wittenberg blieb, ber Division Wobeser, die Torgan auf dem rechten Ufer einschloß, und der Abtheilung des Generals Hirschfeldt, Die den Brückenkopf von Roslau bewachte, gingen am folgenden Tage ben 5ten bie Corps von Bulow und Tauentien bei Roslan über die Elbe und zwar marschirte ersteres in der Richtung nach Zörbig bis Hinsborf und Meisendorf, letteres blieb am rechten Ufer ber Mulbe bei Bötnitz unweit Deffau. Der Elbübergang des Rordheeres war nun wohl geschehen, aber der Kronprinz machte auch feine Unftalten weiter zu kommen. Das Saupt= quartier blieb fortwährend in Deffau, und nur die Bortruppen ftreiften bis zur Saale und bis Landsberg und Delitsch.

Viel regsamer zeigte sich Blücher, obgleich er bem flammensprühenden Kreise Napoleons viel näher war. Er machte noch am 4. Ottober einen halben Marsch in der Nichtung

auf Kemberg und ben 5ten rückte er gegen die Mulde vor, wobei jetzt Porck auf dem rechten Flügel, Langeron im Centrum und Sacken auf bem linten Flügel war. In Diefem Tage fam Nord nach Gräfenhainchen, Langeron bis Tornan und Söllichau nahe bei Düben, Sacken bis in die Sohe von Dommitsch bei Dahlenberg 2c. Die Vorträbe waren an und über ber Mulde von Raguhn bis Eilenburg, bas Hauptquartier bes Ober-Generals vor bem Gros seines Beeres in Düben.

Ein großes Resultat bes Feldzugs war gewonnen: ber Elbübergang des schlesischen und Nordheeres und ihre Bereinigung war geschehen. Beide waren in einem Tage gufammenzuziehen und konnten selbst wohl dem französischen Meister ber Schlachten einen Damm entgegensetzen, ben er nicht gu überwältigen vermocht haben würde, wenn ein einheitlicher entschlossener Befehl über sie geherrscht hätte.

Gegen eine folche Macht konnte die schwache französische unter dem Marschall Neh nicht anders als auf ihrer Hut fein. Noch an demfelben Tage erfuhr Marschall New bei Deffan die Borfälle bei Wartenburg. Er mußte fürchten, von Blücher in den Rücken genommen zu werden, wenn er länger bei Deffan verweilte. Darum brach er noch in berfelben Nacht auf und marschirte ohne Aufenthalt bis in die Gegend von Delitsch. Auf dem Wege dahin vereinigte er sich bei Ragubn an ber Mulbe mit dem geschlagenen Corps von Bertrand. Alle Brücken über die Mentde wurden nach dem Ab zuge zerftört. Marschall Neh war nur beforgnisvoll bemübt. burch Zusammenhalten seiner Streitfräfte und burch Beran ziehung neuer sich zwischen der Mentde und Leipzig zu halten. Das nächste frangösische Corps, von dem er Berftärfung er halten konnte, war das von Marmont bei Wurzen.

Auf die bringende Aufforderung von Rey fandte Marschall Marmont eine Division seines Corps nebst zwei Reiter Divisionen von Latour-Maubourg auf dem rechten Ufer der Mulbe nach Wöllaune im Sudost von Duben und die beiben anderen Divisionen seines Corps zog er bei Eilenburg zusammen. Es waren hiernach von Eilenburg bis Delitsch unter dem Oberbesehl von Neh die Corps von Reynier, Berstrand, Marmont, die polnische Division Dombrowski, die Reiterkorps des Herzogs von Padna und von Latour. Mansbourg (letztere nicht einmal vollständig) beisammen, eine Macht von etwa 50,000 Mann, nicht hinlänglich, um allein nur dem Heere Blüchers Wiverstand zu leisten; das Nordheer hatte weit und breit keinen Feind vor sich.

## 6. Rückblick auf das Verhalten des Nordheeres. Unternehmungen von Partheigungern des Nordheeres: Marwitz, Eschernitschef.

Obgleich nach ber Dennewitzer Schlacht ber Kronpring von Schweden am rechten Ufer ber Elbe gar keinen Teind mehr ver sich hatte, indem bieser am linten bei Leipzig seine empfangenen Wunden auszuheilen suchte, so verstand er doch Die Kunft einen ganzen Monat lang Nichts zu thun und Die prenkischen Generale so in Berzweiflung zu bringen, daß der eine geradezu sich unter die Befehle Blüchers zu stellen beabsichtiate (Tauentsien) und der andere (Bülow) geneigt war, bies bei ber ersten gunftigen Gelegenheit zu thun. Der Bring gab vor, daß er den llebergang über die Elbe nicht cher bewerkstelligen fonne, als bis er wenigstens in den Besitz von Wittenberg gelangt wäre. Zu dem Ende hatte er dem General Bulow die Eroberung biefer Festung übertragen. Er wußte wohl, daß dies hinlänglich lange dauern mußte, dem cine Festung erobert sich nicht so schnell, wenn sie nur von einer Seite angegriffen werden fann, wenn es an Belagerungsgeschütz fehlt, und wenn sie, wie hier in dem General Lapoppe, einen entschloffenen umsichtigen Kommandanten hat. Während nun Bulow bie Belagerungsarbeiten betrieb, waren die anderen zahlreichen Theile des Nordheeres zur müßigen

Beebachtung an der Elbe von Torgan bis Magdeburg auf einen Raum von sechzehn und mehr Meilen Front vertheilt, und es kamen blos einige nicht nennenswerthe Dislokationen bei denselben vor. Seit Mitte September ließ der Prinz an drei Brücken über die Elbe, bei Ucken, Roslan und Elster arbeiten, die um den 21. September beendigt waren. Wir has ben gesehen daß er dann die Brücke bei Elster auf die Ansnäherung des Corps von Bertrand wieder abbrach, ohne einmal einen Bersuch zu ihrer Erhaltung zu machen, werüber die prenßischen Generale ganz untröstlich waren.

Während hiernach bei dem Hauptheere des Kronprinzen nichts irgend Erhebliches geschah, war es Partheigängern vorbehalten das ephemere Königreich Westphalen, welches der Auflösung so zu sagen entgegenharrte, um und um zu rütteln; so daß vom Nordheere selbst nur ein geringer Stoß erforderlich gewesen wäre, es ganz über den Hausen zu werfen.

Um 22. September ging ber prenfische Sberft-Vientenant von der Marwits mit nur vier schwachen Eskadrens furmärkischer Landwehr - Reiterei, etwa 400 Pferden, bei Berchland, zwei Meilen oberhalb Tangermunde, über bie Elbe, um im Königreich Westphalen nach Umständen Fänge zu machen und wo möglich eine Unternehmung auf Braunschweig, Die britte Stadt bes bamaligen Rönigreichs Weftphalen \*), auszuführen. Er erfuhr, daß der größere Theil der westphälisch frangösi schen Truppen aus Braunschweig nach Wolfenbüttel abmar schiren wolle und hielt es für günstig nach beren Ausmarsch einen Ueberfall zu machen. Den 25. September mit Tagesanbruch war er in der Rähe Brannschweigs angefommen und, nachdem er den Abmarsch erfahren, leitete er sogleich ben Ueberfall ein. Den Hauptangriff richtete er auf bas Fallerslebener Thor, indessen sandte er Abtheilungen auch nach allen übrigen Thoren, um die Wachen zu überrumpeln und gefangen zu nehmen. Der Anschlag gelang vollfommen:

<sup>\*)</sup> Die brei größten Stabte Caffel, Magbeburg, Brannichweig.

alles in der Stadt befindliche Militair wurde entweder gleich an den Thoren oder vor der Kaserne nach furzem Wider stande gefangen genemmen und entwaffnet. Der große Enthusiasmus ber Ginwohner von Braunschweig, welche bie Prenfen als Befreier aufnahmen, ließ an gar feinen ernstlichen Biderstand benfen. Alls dies jo gut gelungen, jandte Oberft-Lieutenant Marwits ben nach Wolfenbüttel abmarfcbirten Truppen unter bem westphälischen General von Klöfterlein, welche etwa 600 Mann start sein mechten, einen Theil seiner Reiterei unter bem Lieutenant Grafen von Fintenftein nach, welche sie bei bem Dorfe Halchter einholten. Der General ftellte seine Truppen hinter einer Brücke auf, um Widerstand 311 leisten. Lieutenant Finkenstein und seine Reiter riefen jedoch den Westphalen zu: sie würden doch nicht auf ihre deutichen Brüder schießen! Die beutsche Mahnung fand bamals ein williges Thr, ein beträchtlicher Theil legte bie Waffen nieder und der westphälische General mußte nur freh sein durch eiligen Abmarsch den größeren Theil zu retten. Hier und in der Stadt waren 25 Offiziere und 350 Soldaten zu Gefangenen gemacht ober biefe waren vielmehr zur beutschen Sache übergetreten. Biele nämlich nahmen fogleich preußische Dienste, es bildete sich sogar bei den Reitern von Marwit, bem vierten furmärfischen Landwehr-Cavallerie-Regiment eine freiwillige Jägerabtheilung von beträchtlicher Stärke, worüber ber Rittmeifter Claufins ben Befehl erhielt. Reich an Gewinn und Hoffnung fehrte Oberft-Lieutenant Marwitz nach einigen Tagen über Burgitall und Grieben nach der Alt= mark zurück.

Ungleich bedeutender war der Zug des russischen Generals Tschernitschef nach Cassel, eine der fühnsten und glänzendsten Unternehmungen, die je von Partheigängern ausgeführt worden sind.

General Tschernitschef erhielt "in Anbetracht, daß das Gelingen einer solchen Unternehmung den französisschen Sinssluß in Nord-Deutschlaud sehr erschüttern misse" die Geneh-

migung bes Kronprinzen von Schweden unter ber Bedingung, fich binnen zwei Wochen wieder bei dem Nordheere einzufinben. Der ruffische General unternahm ben Bug mit 2000 Reitern, größtentheils Rofaffen, und feche Geschützen von Alden an ber Elbe aus mitten burch Feindesland auf eine birette Entfernung von 28 bis 30 Meilen, die burch nothwendige Umwege beträchtlich verlängert wurde. In fünf Tagen hatte er biefe bedeutende Strecke, Die feindlichen Truppen flug vermeidend, zum Theil auf fehr beschwerlichen Gebirgewegen zurückgelegt und am 28. September Morgens umzingelte er bereits die westphälische Hauptstadt. Go sehr hatten die Siege ber Verbündeten und die Sympathieen für die beutsche Sache gewirft, daß König Hieronymus in seiner eigenen Sauptstadt fich vor der Reiterei eines blogen Partheigängers nicht mehr ficher glaubte. Zwei Stunden eh' die Schaaren Tfchernitschef's die Stadt umgaben, verließ er eilig feine Refideng und floh unter Bedeckung von zwei Bataillonen Garbe, acht Schwadronen und verhältnigmäßigem Geschütz auf ber Strage nach Frankfurt, nachdem er seinem Divisions - General Allix die Bertheidigung von Caffel und ben Oberbefehl über bie zurückgebliebenen Truppen anvertraut hatte. Hieronhums war ein junger Mann, ber als Sec-Offizier und als Divisions-General Proben von Muth abgelegt hatte und ein entschlossener Reiter; er war trot seiner Frivolität, die man übrigens übertrieben hat, für seine Person nicht gerade unbeliebt in Caffel, jo daß fein Abzug als eine llebereilung erscheint.

General Tschernitschef theilte seine Reiter in brei Abtheilungen. Die erste, 1000 Kosaffen und zwei Geschütze unter dem Obersten Benkendorf sollte oberhalb Cassel durch die Fulda schwimmen und auf der Straße nach Franksurt vorgehen; die zweite zwei Eskadrons Husaren und zwei Kosaffen pulks, etwa 800 Pferde, nebst zwei Geschützen unter dem Obersten Bedräga sollte das Dorf Bettenhausen vor Cassel am rechten User der Fulda angreisen, welches mit zwei Bataillonen und sechs Geschützen vertheidigt war; die dritte Ab-

theilung, 200 Pferde und der Rest des Geschützes, blieb als Reserve.

Bettenhausen wurde zuerst angegriffen, wobei Oberst Bedräga seinen Tod sand. Die Kosakken, durch dichten Nebel begünstigt, stürzten mit Wuth auf das eine westphälische Bataillon ein, umringten es und nahmen es gesangen, werauf anch das Geschütz in ihre Hände siel. Das andere Bataillon sloh dann nach Cassel zurück, verrammelte Thor, Straße und Brücke über die Kulda mit Kuhrwerk, stellte zwei Geschütze auf und unterhielt ein Kener aus den umliegenden Häusern. Die Russen suhren dagegen ihr Geschütz auf und es gelang ihnen eins der seindlichen Geschütze undrauchdar zu machen; dann brachen die Kosakken wor und behaupteten sogar einen Theil der Stadt, wo ihnen von den Einwohnern allerdings viel Borschub geseistet wurde.

Inzwischen war Oberst Bentendorf mit seinen Kosakken durch die Fulda gesetzt und dem fliehenden Könige Hieronymus nachgeeilt. Er holte die Bedeckung ein, stürzte auf die Schwadronen der Nachhut, nahm ihr 10 Offiziere und 250 Mann als Gesangene ab und eroberte sogar einen Theil des königlichen Gepäckes. Mit Mühe rettete sich der König nach Marburg.

Die Nachricht von diesem Erselge war für den General Tschernitschef zwar sehr ermuthigend, aber in seinem Rücken nah'te jetzt der westphälische General Bastineller von Melsungen her und es wurde dringend nöthig, gegen diesen sich sicher zu stellen. Der russische General besahl dem Obersten Benkendorf von der Seite von Marburg her näher an Cassel zu rücken und die Stadt zu beschießen. Um rechten User der Fulda blieb eine Abtheilung mit 2 Geschützen, um durch Ausgriffe die Besatzung der Stadt in beständigem Uthem zu ershalten. Mit allem was sonst erübrigt werden sennte, wandte sich General Tschernitschef in der Nacht vom 28. zum 29. Sepstember über Kausungen nach Melsungen, dem General Bastineller entgegen. Dieser, von der Flucht des Königs unters

richtet, wartete am 29sten den Angriff der Kosakken nicht ab, sondern wandte sich nach Rothendurg. Seine ganze Mannsschaft war nicht geneigt gegen die Russen zu sechten, ein grosker Theil ließ sich freiwillig gefangen nehmen, der andere zersstreute sich; seine zwei Kanonen wurden von der Mannschaft den Russen überliesert. Ueber 300 Westphalen nebst den zwei Geschützen verstärkten sogleich die Reihen der Kosakken und mit ihnen kehrte General Tschernitsches nach Cassel um.

In der Stadt war inzwischen der westphälische General Zandt mit Verstärfung auf der Göttinger Straße eingetroffen, und es wären in kurzer Zeit vielsach überlegene Streitkräfte vorhanden gewesen, um die Kosatten wie Spren zu zerstäuben, wenn nicht Jedermann Parthei für sie ergriffen hätte. Wahrhaft ernstlich aber meinte es nur der Divisions General Alix, der entschlossen war, sich in den Straßen von Cassel zu schlagen, der darum Barrifaden und leichte Verschanzungen in der Stadt errichtet hatte, und es aufs Neußerste ankommen lassen wollte.

Jugwischen hatte Oberft Benkendorf es in furger Zeit möglich gemacht ans lleberläufern, Gefangenen, Studenten und Freiwilligen ein ganzes Bataillon zu bilden, Dieses einem Major von Dörnberg, bem Bruber bes befannten Generals in ruffifchen Diensten, zu übergeben und schlagfertig aufzustellen. Bon ber Seite von Bettenhausen nah'te nun General Ticher nitschef mit nicht weniger als acht eroberten und vier eigenen Weschützen, so wie mit beträchtlicher geworbener Mannschaft. So wurde benn bie Stadt Caffel am 30. September eine Beit lang aus 18 Weschützen auf bas bestiafte beschoffen. Das nen errichtete Tugwolf von Ticbernitschef stürmte bas Veipziger Thor, eroberte das bier aufgestellte Geschütz und drang in die Borftadt ein. Die überhand nehmende Gahrung in der Stadt nöthigte bann ben General Alig zu fapituliren. Die Befatung, 2700 Mann ftark, überließ dem Sieger nech 22 Kanenen, eine Kriegsfaffe von 79,000 Thaler 20. und 3eg in Folge ber abgeschloffenen Rapitulation mit Waffen und Gepäck burch bas Frauksurter Thor ab, wobei ihr Kosakken friedlich bas Geleit gaben.

Am 1. Ottober hielt General Tschernitsches einen rauschenden jubelvollen Einzug in Cassel und ertlärte im Namen seines Kaisers und des Kronprinzen von Schweden das Kösnigreich Westphalen sür ausgelöst. Iedoch konnte er sich, indem er sich so weit vorgewagt, natürlich nicht lange halten. Nachdem er das Zeughaus geleert, alles königliche Eigenthum, alle Kriegsvorräthe mit sich genommen, zog er am 3. Ottober reich beladen und mit vielen Hunderten von Freiwilligen wieder ab, um zur Elbe zurückzusehren\*).

Der Fang war anßererdentlich groß und der Eindruck im deutschen Publikum so bedeutend als eine gewonnene Schlacht. Ohne Zweisel war dieser entschiedene Eindruck mit eine Ursache, daß Napoleon seine Stellung bei Dresden nun völlig aufgab. Hieronhmus zog noch einmal in Cassel ein und — was ihm sehr zur Ehre gereicht — bestrafte den Albsall von ihm an seinen Beamten nicht; aber die Schwäche seiner Herrschaft war zu sehr ans Tageslicht gesommen, seine Tage in Cassel waren gezählt\*\*).

7. Unternehmungen des abgesonderten Cheils des Nordheeres an der Nieder-Elbe unter dem General Wallmoden gegen den Marschall Pavoust. Gesecht an der Göhrde. Tettenborns Streiszug nach Fremen.

Zum Nordheere und also dem Oberbefehl des Kronprinzen von Schweden untergeben gehörte auch das Corps des

<sup>\*)</sup> Militair Bochenblatt vom Jahr 1832, Nr. 834. Plotho II, S. 311, 312. Sporiciffs Chronif.

<sup>\*\*)</sup> Rapoteen äußerte scherzend: "Les plaisanteries du Royaume de Westphalie seront bientôt finies."

General-Lieutenants Grafen Wallmoden-Gimborn an ber Nieder-Cibe gegen die französische Streitmacht des Marschalls Davoust; weshalb hier der passendste Ort scheint, die weiteren Unternehmungen von da, wo wir sie zu Anfang dieses Buches gelassen, nachzutragen, che wir die Begebenheiten bei den Hauptheeren wieder ausnehmen.

Wir berichteten, daß der Marschall Tavonst den Auftrag gehabt, die Unternehmung des Marschalls Tudinot gegen Berlin auf das frästigste zu unterstützen, daß er aber durch unbegreisliche Langsamseit zu spät sam oder vielmehr lange nicht weit genng vordrang, obwohl er es sonnte, und nach der unglücklichen Schlacht bei Groß-Beeren und der Niederlage der Division Girard bei Hagelberg sich langsam wieder in seine Stellung hinter der Steckenitz zurückzog; werauf ihm dann General Wallmoden wieder solgte.

Diese ungewohnte, mit seiner bisherigen Thatkraft in grellem Contrast stehende Langsamkeit bei einem Feldherrn, der eine Hauptsäule der Macht Napoleons bildete, ist Kriegstundigen ein Räthsel geblieben und noch nicht aufgeklärt. Aber fast eben so räthselhaft ist seine nachherige Unthätigkeit. Er rührte sich nicht bei der zweiten Unternehmung gegen Berlin durch den Marschall Neh und blieb auch noch Monate lang hinter der Steckenitz stehen, ohne irgend etwas zu wagen.

Seine Stellung war durch den Tuk, durch Seen und sumpfiges Uferland, selbst durch hinzugefügte Besestigungen sehr sicher, und da er mit den Dänen vereint stärker war als Wallmoden, so fonnte dieser nicht daran denken, ihn mit Gewalt darans zu entsernen. Es sonnten daher nur gegenseitige Beobachtungen und Borpostengesechte statt sinden. Auch lag es durchans nicht in der Absicht des Kronprinzen von Schweden, daß das Corps an der Riederelbe irgend angriffsweise versahren sollte.

Ein gunftiges Geschick jedoch setzte ben General Wallmoben in ben Stand, eine glanzende Waffenthat auszuführen.

Man fand nämlich bei einem gefangenen frangösischen Urtillerie-Offizier ein Dienstschreiben, worans hervorging, bag ber Marschall Davoust die Division Becheng auf das linke Elbufer gesendet habe, man ersuhr auch, daß bort die Berpflegung für ein marschirendes Corps von 10,000 Mann ausgeschrieben sei. Es war hiernach Gelegenheit gegeben, einen abgesonderten Truppentheil des Teindes mit überlegener Macht anzufallen; allein es war ein gewagtes Unternehmen. Man mußte bem ohnehin überlegenen Teinde gegenüber die eigene Macht bedeutend schwächen, über den Elbstrom setzen und mehrere Märsche zurücklegen, welche einem wachsamen Teinte nicht verborgen bleiben fonnten. General Wallmoden wagte die Unternehmung im Vertrauen auf die bisherige große Unthätigkeit Davouft's, Die an Zaghaftigkeit grangte, und in ber Betrachtung, bag boch auch bie Macht bes Feindes auf bem rechten Ufer nun um eine Division vermindert war.

Nachdem er 14,000 Mann in der Stellung gegen den französischen Marschall zurückgelassen, brach er mit 16 Bataillonen, 3 Kosakkenpulks, 20 Schwadrenen und 28 Geschützen, zusammen wenigkens 12,000 Mann, den 12. September auf, ging den 14ten Abends über die Schissenäcke bei Dömitz und marschirte auf Dannenberg, wo er den nächsten Tag lagerte. General Tettenborn, welcher die Vorhut beschsligte, ging zum Göhrder Walde vor und sandte Austundunsgen und Streisparthieen aus. Um 16ten rückte General Wallmoden selbst die an den Göhrder Wald vor.

General Pecheny war erst den 14ten beim Zollenspieler auf das linke User der Elbe übergegangen. Seine Macht bestand nur aus zwei Regimentern zu Fuß oder sechs Batailsonen, einer Schwadron Chasseurs, und sechs oder acht Geschützen, zusammen schwerlich mehr als 4500 Mann, wiewohl Berichte der Berbündeten sie zu 8000 Mann angeben. Pecheny, ein umsichtiger und tapserer General, rückte über Lüneburg und stieß am 15ten bei Dahlenburg auf 100 Kosakten. Durch die Gesangenen, die er

machte, ersuhr er die Nähe einer bedeutenden Streitmacht der Berbündeten. Er meldete seine Besorgniß dem Marschall Davoust, wurde aber hart angelassen und ihm besohlen, seinen Austrag auszurichten, welcher vielleicht darin bestand, auf Magdeburg zu marschiren. Er ging darauf bis Oldendorf nahe am Göhrder Balde vor, bezog in der hügeligen Gegend eine sehr vortheilhafte Stellung und sandte Bertruppen und Schwärmer in den Wald ver, die das Lagdschloß, genannt "die Göhrde," besetzen.

General Wallmoden glaubte in der fart hügeligen und buschigen Gegend seinen Marsch bem Feinde gänglich verbor= gen zu haben und wartete am 16ten am Waldrande verdeckt. daß der Teind vorfommen werde, allein er wartete bis Mit= tag vergebens. Ilm nicht umsonst eine so weite Unternehmung gethan zu haben, beschloß er nun selbst ben Angriff. Seche Bataillone, ein Hufaren-Regiment und zwölf ober fechegehn Geschütze unter bem Dberften Pfuhl fandte er links burch ben Bald, um bem Teinde in die rechte Seite und ben Rucken zu kommen. Diese Macht follte einen Borsprung gewinnen und brach um 12 Uhr auf. Gine Stunde fpater fette fich ber Bortrab bes Gres unter Tettenborn, brei Kojaffenpulfs, zwei Bataillone, vier Schwadronen und vier Geschütze auf ber großen Straße jum Jagbichloß Göhrbe in Bewegung, bem bas Gros unter bem englischen General Sir Comund Luens und die Reiterei unter bem General Dörnberg folgte. Bei bem Geschütz befand sich auch eine balbe Raketenbatterie.

Der Vertrab war schen im Gesecht mit dem Teinde, als man vom rechten User her ans der Gegend von Beitenburg Kanonendonner hörte, ein Beweis, daß Marschall Davoust hier angegriffen haben müsse. Wie misslich im gegenwärtigen Augenblick nun auch die geringe Stärte der Verbündeten auf dem rechten Elbuser sein mochte, so war darin jetzt doch nicht zu helsen, es mußte um so mehr beim Angriff bleiben, da ein solcher auf dem linken User jedensalls den Verbündeten auf dem anderen als Diversion nützlich werden mußte.

Die Kosaffen von Tettenborn brangen zahlreich in ben Wald ein, umfagten bie Flügel bes Weindes, bedrängten ibn and in ber Front und preußische Jäger rückten nach, um mehr Nachdruck zu geben. Der Feind fühlte sich bald zu schwach und wich bis an den jenseitigen Rand des Waltes guruct. In bemselben lief ber Graben bin, ber ben gangen Bald umschließt. Sier setzte sich ber Teind, ber Berftarfung erhielt und von mehreren Dertlichteiten begünftigt wurde. Es entspann fich ein stundenlanges beftiges Schützengefecht, welches bamit endete, baß ber Teind gezwungen wurde, sich auf feine Hauptstellung zurückzuziehen. General Tettenborn fam fo weit, diese vollständig zu überseben. Gie befand sich an ber Strafe nach Lüneburg auf bem Bebenzuge hinter bem Göhrdener Walde, hatte vor der Front ein tiefes Bruch, beffen Abfluß zwischen Hügeln rechts zur Elbe ausging, vor bem linken Flügel Lüben, hinter bem rechten Oldendorf. Auf bem rechten Flügel standen zwei, auf dem linfen fünf Be= schütze, eine Haubige in ber Mitte auf ber Strafe, Die Chaffeur-Estadron vorläufig wahrscheinlich im Rüchalt. Go wie die Truppen Tettenborns sich im Freien zeigten, eröffnete ber Teind sogleich ein möglichst munteres Ranonenfeuer.

Oberst Psuhl war links am Waldrande noch nicht angekommen, weil er einen weiteren Weg zurückzulegen hatte. Fürs Erste hatte man aber anch damit zu thun, sich zum Gesecht zu ordnen. General Tettenborn zog seine vier Gesschütze vor, um das Fener des Teindes zu erwidern, auch noch sehr wirksam die rückschrenden seindlichen Tirailleure zu beschießen. Bald langte auch die Artislerie der Hauptmacht an, wodurch das Fener der Verbündeten sehr überlegen wurde. Das Tußvolk der Vorhut und des Gros ordnete sich, die Kosasten und das Reiterregiment stellten sich verdeckt auf, um jeden Angenblick zur Attake vorgehen zu können. Die neum Schwadronen von Dörnberg waren schon vom Jagdschloß Göhrbe rechts abgebogen, um auf Umwegen dem Feinde die linke Seite und den Rücken abzugewinnen.

Es ist gewiß, daß schon die verbündete Macht am Waldrande zu beiden Seiten der Lüneburger Straße allein vollfommen hinreichte, den Feind in die Flucht zu schlagen, allein
man hatte doch von einer ganzen Division und 10,000 Mann
gehört und wollte nicht so ohne Weiteres darauf losgehen.
Es schien daher nothwendig zu sein, die Umgehungssäule links
unter dem Oberst Pfuhl abzuwarten. Diese wollte sich noch
immer nicht zeigen, und so lange dies nicht geschah, blieb der
Feind in sester Haltung und senerte nach Kräften. Es neigte
sich bereits zum Abend, als plötzlich links am Waldrande Kanonendonner die Ankunst Psuhls verkündete.

Rurg vorher war die Reiterei des Generals Dörnberg aus bem Walbe gegen ben linken Flügel bes Feindes porgekommen. General Pecheux fah nun, daß er von weitüberlegener Macht bebroht sei, brach seine Reihen und wollte ben Rückzug antreten. Als er dies ausführen wollte, brach nun Oberft Pfuhl gegen feinen rechten Flügel los und nahm ihm im Rücken Olbendorf. Go in beiden Seiten und im Rücken gefaßt, blieb ihm nur Ergebung ober ein verzweifelter Wiberftand übrig. General Pecheur wählte heldenmüthig das lettere. Furchtbar umarmt von einer beinahe breifachen llebermacht, besonders an Reiterei und Artillerie, wehrte er sich bis alle seine Geschütze genommen, sein Fugvolt zerschmettert, burchbrochen und von ber übermächtigen Reiterei niederge hauen war. Insbesondere verbreiteten die Congreveschen Brandraketen, Die hier zum ersten Male in Diesem Kriege angewendet wurden, Schrecken beim Geinde. Die Finfterniß machte, bag noch ein Theil in ber waldigen Wegend entrann. Der Divisions-General Pecheng rettete sich nur mit weniger Mannschaft (etwa 2000 Mann, Die sich nur allmälig bort einfanden) nach Lüneburg. Dem General war bie Flucht nur zu Tuße gelungen. 8 Geschütze, 15 Munitionswagen waren genommen. 500 Feinde waren tobt auf bem Plate geblieben, 800 verwundet, die gefangen wurden, außerdem wurden noch über 1000 Mann und 100 Offiziere zu Befangenen gemacht. Auch die Sieger zählten nicht weniger als 1000 Mann an Todten und Berwundeten, ein Beweis der muthigen Gegenwehr des Feindes\*).

Der Angriff, welchen ber Marschall Davoust am recheten Elbuser gemacht hatte, bestimmte den General Wallmosden schon am folgenden Tage, den 17. September, bei Dismitz auf dasselbe zurückzukehren. Auf dem linken ließ er nur die Kosakken von Tettenborn, die Lügewer, das Bataillon Reiche und vier reitende Geschütze mit dem Auftrage, den kleinen Krieg zu betreiben.

Der Kronprinz tadelte das Gesecht an der Göhrte gerade nicht, aber sür seinen Zweck war es ihm viel lieber, wenn General Wallmoden seine Unternehmungen auf die Steckenitz-Linie richtete und vor allem versuchte, seine (des Prinzen) besondere Feinde, die Dänen, von den Franzosen zu trennen, eine Forderung, die nicht wohl auszussühren war. Marschall Davonst wurde noch unthätiger als vorher und seine zahlreichen Streitkräfte hatten weiterhin auf den Krieg teinen anderen Einfluß, als daß sie das schwächere Corps seines Gegners beschäftigten.

Im Vertrauen auf diese Trägheit des seindlichen Teldherrn ertheilte General Wallmoden Tettenborn die Erlandniß zu einem Zuge nach Vremen, weil der Eindruck einer so kühnen That auf die Gemüther der Menschen groß sein mußte und weil dadurch die letzte Verbindung der Franzosen in Hamburg mit Frankreich abgeschnitten wurde.

Der Zug Tettenborns nach Bremen war glänzend und bildet ein Seitenstück zu dem Zuge Tschernitschefs auf Cassel, wie sich denn überhaupt der Feldzug von 1813 durch fühne Partheigängerzüge auszeichnet.

<sup>\*)</sup> Sporichill's Chronif I, S. 609. In biesem Gesecht starb auch Eleonore Prochasta, freiwilliger Jäger ber Lützower Freischaar, 21 Jahr alt, nachbem sie unter ben Verbersten muthig getämpst. Ihr Geschlecht wurde erst jetzt bekannt.

Am 9. Oftober versammelte Tettenborn am linken Elbsufer bei Bleckede süblich von Boigenburg 800 Kosakken, 440 Mann Linien-Reiterei, 330 Mann Fußvolk der Lützower Freischaar, das Reichesche Jäger-Bataillon und vier (hanseatische) Geschütze, zusammen etwa 2000 Mann. Die Entsernung von der Elbe dis Bremen betrug 20 Meilen und da Umwege nösthig waren, ein gutes Theil mehr, mitten durch Feindesland, von wo die Besatzung von Hamburg ihre Zuzüge erhielt. Die alte Hansestand von Handligaben und Graben umsgeben und hatte seite durch Pallisaden verwahrte Thore. Unserdem lag zwischen Bremen und Haarburg der besestigte Zwischenposten Nothenburg. Wenn es nun auch gelang, bis Bremen vorzudringen, so war zu besorgen, daß Marschall Davoust Kunde davon erhielt und den Rückzuz verlegte.

Strengste Geheimhaltung und möglichste Berhinderung. daß nach Samburg, Bremen ober anderswohin Nachrichten gelangten, war bier die Hauptsache, und in letterer Sinfict batten die Kofakken eine große Fertigkeit, auf allen Begen gu schwärmen und jeden Berdächtigen festzunehmen. Tettenborn wandte fich in ber Richtung auf Berben und fandte ben Oberften Pfuhl mit Jägern und Kofatten auf Rothenburg, um Siesen Posten wo möglich burch lleberraschung zu nehmen. Um 12. Oftober Abende langte Tettenborn in Berben an, fette die Nacht baran, die vier Meilen bis Bremen gurndzulegen und erschien am 13ten Morgens 7 Uhr vor ber Stadt. Da auf ein muthiges Drauflosgeben alles ankam. fo ließ Tettenborn fogleich bie Borftabt angreifen. Der Weind batte gerade nur fo viel Kunde erhalten, um fich hier und in bem fehr nahe gelegenen Dorf Sofiatt zu versammeln und Wiberstand zu leisten. Es war Schweizer Außwolf. Mit ängerster Dreiftigkeit angegriffen und aus einer Kanone beschoffen, glaubten Die Schweizer nicht anders, als es mit einem weit überlegenen Teinde zu thun zu haben und begaben fich auf ben Rüdzug. Raum hatten fie biefen jedoch angetreten, als die Rofakten mit Wath über fie herstürzten, fo baß

sie nur mit Verlust von 300 Mann das Csterthor erreichen tonnten, um hinter den Wällen der Stadt Schutz zu suchen. General Tettenborn besetzte num die östlichen Vorstädte, beschoß durch zwei sehr vortheilhaft ausgestellte Kanonen die nahen und besetzten Wälle durch Kartätschen und bewarf durch seine zwei Handigen die Stadt mit Granaten, wodurch an mehreren Orten Feuer ausbrach. Er hosste, daß das Volk sich erheben und die Thore von innen gewaltsam ersbrechen werde. Der entschlossene französische Kommandant Oberst Thuillier wußte dies jedoch durch energische Maßresgeln zu verhindern. Es verging der Tag, ohne daß Tettenborn seinen weiteren Zweck erreichte.

Mm Morgen wurde das Kanonenseuer fortgesett und ein wirtsames Rlein-Bewehrfeuer bingugefügt. Der Rommanhant Oberst Thuissier fiel. Im Yaufe bes Tages traf auch der Oberst Psuhl mit seiner Mannschaft von Rothenburg ein, welchen Ort er freilich vergebens angegriffen batte. Man bereitete nun alles vor, um in der Morgendämmerung des nächstfolgenden Tages einen allgemeinen Sturm zu wagen. Es erschien aber noch an tiesem Tage ein Offizier, ber eine Kapitulation antrug. Gie fam zu Stande, Die Unterzeichnung aber wurde vom Feinde an diesem und noch im Unfange tes folgenden Tages wahrscheinlich in Hoffnung auf Entfats bingehalten. Da ließ Denn Tettenborn feine Sturmfänlen anrücken und ertlärte, wenn binnen einer Stunde bie Rapitulation nicht unterschrieben wäre, ben Sturm beginnen gu laffen. Die äußerste Aufregung in ber Stadt zwang nun den französischen Befehlshaber sich zu fügen. Die Besatzung zog noch benfelben Tag, ben 15. Oftober, mit allen Kriegeehren ab unter bem Bersprechen, ein Jahr lang nicht gegen die Berbündeten zu bienen und über ben Mein zurückzugehen. Alle Raffen, Ariegsverräthe, 16 Geschütze 20. 20. murben ben Siegern überliesert. Tettenborn hielt bann einen eben fo inbelvollen Einma in Die alte Hansestadt wie Tichernitichef

in Cassel. Noch war zu erwarten, daß von mehreren Seiten ber Feind Versuche machen würde, sich Vremens wieder zu bemächtigen; es wurden daher nach allen Nichtungen Abtheislungen gefandt, um früh genug Nachricht zu erhalten und Gegenvorkehrungen zu machen.

Tettenborn fant es nicht für rathfam, in Bremen wie vorher in Hamburg die alte Verfassung wieder berzustellen. um die Einwohner bei der Rückfehr der Frangosen nicht einer ähnlichen Rache auszusetzen; er schützte vielmehr die französifchen Beamten, welche bei bem allgemeinen Bolfshaß bie au-Berfte Angst ausgestanden. Heberhaupt hielt er die Eroberma von Bremen nur für bas was es war, für ben Handstreich eines Partheigängers. Nach versuchter Schleifung eines Theils der Balle, nach Wegschaffung des Geschützes und ber Beute, verlegte er am 18ten fein Quartier nach Berben an der Aller, um fich in zwei Gilmärschen wieder mit Wallmoben vereinigen zu fönnen. Bremen blieb nur burch ein Rosaffenregiment besetzt. Um 22sten wurde Bremen bann wieder von 1500 Frangosen unter bem General Laubarbiere auf furze Zeit in Befitz genommen, benn bas Gintreffen ber Nachricht von ber großen Rieberlage bei Leipzig machte, baß alle Frangofen hier über Die Wefer gurüchwichen.

In der Lage des Generals Wallmoden änderte sich durch die Leipziger Schlacht wenig. Marschall Davonst machte seine Anstalten, nach Frankreich abzuziehen. Die Beobachtung des Teindes mußte darum sortgesetzt werden, webei nichts von Bedeutung mehr versiel. So blieb es bis der Kronprinz von Schweden von Hannover her bei Hamburg anlangte, wovon späterhin die Rede sein wird.

8. Lage Napoleons. Er giebt Presden auf und will sich mit aller nur verfügbaren Macht auf das schlesische und das Nordheer werfen. Plücher weicht zur Saale aus und zieht den Kronprinzen mit sich. Napoleons kühner Plan, sich mit allen seinen Streitkräften auf dem rechten User der Elbe auszustellen Front gegen Frankreich, mit dem Nücken gegen die Oder. Er scheitert an dem Widerwillen aller seiner Heerschrer. Napoleon zieht darauf sein Heer zum Entscheidungskampt bei Leipzig zusammen. Plücher und der Kronprinz von Schweden. Vorrücken des großen böhmischen Heeres. Gesecht bei Liebertwolkwitz.

Nach bem Wiederausbruch ber Feindseligfeiten war es bem frangösischen Imperator nicht gelungen, aus bem Centrum feiner Stellung heraus mit leberlegenheit auf eines ber verbündeten Heere zu fallen. Er fette gleich anfangs falfch an, indem er beobachtend an der Lausits herumfühlte, ohne in Böhmen einzudringen, wo er auf bas 100,000 Mann ftarke ruffisch-preußische von Schlesien zur Eger marschirende Heer von Barclah gestoßen wäre. Indem er so Zeit verlor, wurde er unvermuthet selbst angegriffen, zuerst durch Blücher, dann durch das böhmische Heer. Er wehrte den Angriff des letzteren auf Dresben glänzend ab, benutte aber seinen Sieg nicht und opferte einen seiner muthigsten Heerführer durch läffige Verfolgung. Durch Ungeschief und widrige Zwischenfälle waren seine Marschälle ber Tapferfeit von Blücher und Bülow erlegen. Ungeheure Streitkräfte waren ihm baburch abgestoßen und ber Kreis seiner Bewegungen eingeengt wor-Bergebens hatte er zweimal in Böhmen einzubringen, vergebens zweimal Blücher zur Schlacht zu bringen versucht. Bisher war sein Rücken noch frei gewesen; nun aber war bas böhmische Heer links abmarschirt, um bie Gbenen von Sachsen zu gewinnen und hatte bereits seinen rechten Flügel umfaßt. Auch sein linker Flügel

an der Elbe war - wovon er aber erst später Wiffenschaft erhielt - bereits umgangen, indem das schlesische und Nordbeer vereinigt an ber Mulbe standen. Sein Rücken war fo wenig ficher, bag fühne Partheiganger feine Buguge in Cachfen aufhoben und mißhandelten, das Königreich Weftphalen um und um fehrten und Bremen eroberten. Dazu fam bie Stimmung ber beutschen Bölfer, welche ihre Fürsten gum Albfall von der frangofischen Sache mit auf die Dauer unwiberstehlicher Gewalt zu nöthigen aufingen. — Das aufgezehrte Sachsen bot feine Nahrungsmittel mehr, ber Buftand feines eigenen Heeres war ber ber Erschöpfung und die Stimmung feiner Heerführer die ber Hoffmungslosigfeit. Daß überdies fein eignes Reich, Frankreich, sehnsüchtig nach Frieden harrte und es feinem Chrgeiz Schuld gab, bag ein folder nicht zu Stande gefommen, haben wir früher mehrmals zu bemerfen Gelegenheit gefunden. Aber es lag noch eine andere Gefahr für ihn barin, bag je mehr seine Macht zu wanken schien, eine fast vergessene Barthei in Franfreich, die rohalistische, von feinen Feinden begünftigt, ihr Haupt erhob, die, obgleich flein an Zahl, mit ber Zeit bennruhigender wurde. Endlich was er jetzt freilich noch nicht abnte — war er bei feiner eigenen Familie vor Verrath nicht sicher, benn schon jest hatte ber König von Reapel, sein Schwager, Ginleitungen getroffen, mit ben Teinden bes Imperators seinen Frieden zu machen.

Nie hat auf ben Schultern eines Mannes größere Last gelegen, nie Einer größere Thätigseit entwickelt, eine Thätigsteit und Spannfrast, die — wenn wir Blücher ausnehmen — sehr gegen die der verbündeten Feldherrn abstach.

Napoleon täuschte sich im Allgemeinen nicht über seine gefährliche Lage. Nach dem, wie er sich später darüber ausgesprochen, sah er Schritt für Schritt die entscheidende Katastrophe herannahen und er sühlte, daß er auf der Schärse eines Scheermessers einhergehe; aber er war auch sest entschlossen, seinerseits allen Gesahren die Stirn zu bieten. Er war bereit, den veränderten Umständen gemäß, große, sehr

große Opfer zu bringen, aber er wollte tiese erst anbicten, wenn er sich durch einen namhaften Sieg in eine bessere Lage versetst hätte. So gesährlich die Sachen standen, hatte er dazu die Hossinung noch nicht aufgegeben.

Der Raifer war von der letten Diversion gegen Plücher am 24. September Abends wieder nach Tresten gurudgefehrt. Er blieb fortan zwölf Tage ununterbrochen in tiefer Sauptstadt, von bier die Bewegungen feiner Maffen und feine Ungelegenbeiten tenfend. Rach seinen nächsten Unordnungen mußte man glauben, er bente nicht baran, Tresten zu verlaffen, benn es wurde unabläffig baran gearbeitet, es zu einer vollständigen Gestung zu machen. Aber er späh'te umber, ob er bei ben Unternehmungen seiner Teinde nicht irgend einen schwachen Buntt, eine falsche Bewegung entreden könnte, um dann gleich über fie berzufallen. In seinem Hauptquartier herrschte ein dumpfes Schweigen, alle Vorhänge in seinen Zimmern waren niebergelaffen. Man fah ihn wenig öffent= lich, und während er selbst von tiefen Sorgen geguält war, verbreitete er außerhalb bei den Einwohnern - die mit Beforguiß ihren König völlig in seiner Gewalt saben - Die größte Angst vor neuen fürchtertichen triegerischen Scenen.

Napoleon hatte am 2. Tstober und in der Nacht zum Iten die ersten Nachrichten von den Bewegungen Blüchers in der Richtung auf Größenhaun erhalten, indessen hatte er die Absicht davon nicht durchdringen tönnen. Um darüber Licht zu erhalten, besahl er dem Corps von Souham am Iten eine Ausfundung nach mehreren Nichtungen vorzunehmen. Diese verschlte aber ihren Zweck, weil die Franzosen von der zahlreichen verbündeten Neiterei mit Berlust zuwückzeworsen wurden. In der Nacht vom 3. zum 4. Ostober erhielt der Kaisser weitere Meldung von der Kanonade bei Mühlberg und sandte nun nene Veschie nach allen Nichtungen, um sich einem etwanigen Uebergange bei Mühlberg zu widersetzen, indem er mit Necht besürchtete, daß die Macht von Ney dadurch von Dresden getrennt werden könnte. Indem er so einen Clb

übergang Blüchers wohl besorgte, aber eben nicht so nahe hielt und in jedem Fall dagegen nech hinlängliche Gegenausstalten tressen zu können glaubte, vernahm er dann zu seiner Berwunderung in der Nacht vom 4. zum 5. Ofteber, daß der Uebergang unter sehr nachtheiligem Kampf gegen Berstrand bei Wartenburg bereits geschehen sei. Er mußte sols gern, daß nun der Uebergang des Nordheeres entweder ebenfalls schon geschehen sei oder sogleich ersolgen werde.

Diese inhaltschwere Zeitung, verbunden mit den Nachrichten von dem Bordringen Schwarzenbergs und ber Hiobspost, welche von Cassel über die Flucht seines Bruders einlief, ließ ihn die Ueberzengung gewinnen, daß er in und bei Dresben nicht länger verweilen bürfe und es trat nun bas ein, was Blücher ben hohen Gerren im großen Sauptanartier längst voransgesagt hatte. — Napoleon erfannte als das erste Ersorderniß seiner Yage, daß das schlesische und das Nordheer wieder auf das rechte Elbufer zurückzuwerfen feien und um deswillen der äußerste Kampf gewagt werden müsse. Bu biefem Zweck beschloß er alle verfügbare Macht gufammenzunehmen und zunächst Blücher auf ben Sals zu geben. Roch in berfelben Racht stellte er Die Corps von Marmont, Souham und die Reiterei von Latour Manbourg unter Die Befehle Rey's und ließ fie biefem entgegenmarschiren. Das Deer Diejes Marschalts erlangte baburch eine Stärfe von vier Infanterie = und zwei Reitercorps. Das Beobachtungscorps bei Leipzig nufte fich fogleich bes Mulbenberganges bei Burgen versichern. In und bei Dresten follten bloß bie beiden Corps von St. Chr und Yoban bleiben; alle übrigen erhielten Befehl, ihren Marich auf Wurzen zu richten, wohin auch die großen Artillerie Parts abgungen. Das Refervecorps von Angereau, welches bereits in Naumburg angefommen war, mußte nach Leipzig rücken. In und bei Wurzen, wohin fich auch ber Marschall New von Delitsch ber zurückgezogen hatte, follte eine große Bereinigung ber frangofischen Streitträfte statt finden.

Napoleon nebst ber alten Garte verließ Dresten am 7. Oftober früh um 6 Uhr, nachdem er die gange Racht mit feinen Getreuen beim Schein von vielleicht zwanzig Kerzen in feinem Rabinet gearbeitet hatte. Die Abreife war febr ge= beim betrieben worden und die Ginwohnerschaft erfuhr fie erft, nachtem fie geschehen war. Die Reise ging über Wilsbruf nach Meifen und ven bort weiter auf ber Strafe nach Dichats, an tiefem Tage bis Seerhaufen. Dem Mönig von Sachsen blieb nichts übrig, als zu folgen, ba er nichts babei gewinnen fonnte, in der Gestung Dresden guruckzubleiben, Die in furger Beit einer Belagerung entgegensah. Diefer unglückliche Fürft war bagu bestimmt, vellständig bie bittere grucht seiner unbeutschen verberblichen Politif zu ernten: Die traurige Beröhung feines Landes, den Abfall des Reftes feiner Truppen, Wefangenschaft, Berluft seines Königreiche, von tem er nur - bei aronem Glück und in Folge ber gegenseitigen Gifersucht ber Großmächte - Die Sälfte wie durch ein Bunder wieder zurückerhielt.

Am 8. Steber fam Napoleon in Wurzen an. Hier, und links nach Leipzig, rechts nach Torgan hin, so wie vorswärts über Eilenburg hinaus, hatte er nun den größten Theil seines Heeres vereinigt: sünf Corps zu Ins und drei zu Pferde\*), nehst der alten und jungen Garde, eine Masse von beinah 120,000 Mann, welche, obwohl sehr bedeutend, doch faum dem vereinigten Nords und schlessischen Heer gewachsen war, wenn Blücher den alleinigen Serbesehl darüber geführt hätte. An diesem Tage waren die beiden Hauptquartiere von Napoleon (Burzen) und Blücher (Tüben) nur einen Marsch (vier Meilen) von einander entsernt und die Vortruppen hart gegenüber.

gegenuver.

<sup>\*)</sup> Die Injanterie-Corps von Rennier, Bertrand, Marmont, Souham und Macdonald; die Reitercorps von Latour-Manbourg, Sebastiani und Arrighy, Herzog von Padua.

Während Rapoleons Seer gegen Rorben Front machte, war ber König von Reapel nach Süben bin genöthigt, bas Vordringen bes böhmischen Heeres abzuwehren. ben Corps von Victor, Lauriston und Boniatowofi, bem Reitercorps von Kellermann (Grafen von Balmy) und einer Reiter-Division von Lateur-Manbourg, von Frenberg bis 211tenburg aufgestellt, war er bemüht, Die Ausgänge bes Erigebirges nach ten fächfischen Gbenen gegen so große lleberzahl nach Kräften zu vertheidigen. Die Aufstellung Diefer Streitfraft von 35-37,000 Mann war nur feche bis acht Meilen, alfo zwei Märsche, von dem Heere Rapoleons bei Wurzen entfernt und eine Bereinigung, wenn fie zu irgend einem Zwecke statt haben follte, leicht auszuführen. Alle biefe Streitfrafte, mit Ginschluß bes Corps von Angereau, machten bie 170,000 Mann aus, als mit welcher Stärfe bas frangefifche Beer in der nachherigen Schlacht von Veipzig von verbündeter Seite angegeben wird.

Kriegstundige haben es vielfach getabelt, bag Navoleon burch Zurücklassung ber Corps von St. Chr und Loban in Dresten sich felbst zu bem letten Entscheibungstampfe ber Mitwirfung von 30,000 Mann beraubte. Gewiß ift, er fab feine Lage für vortheilhafter au, als fie wirtlich war. Er hatte auf die Befestigung von Dresden fehr viel Tleiß und Mühe verwandt, es lagen bort noch immer Taufende von Bermundeten und Mranten, und eine große Maffe Rriegomaterial 20.; auch ber Königostein und ber Sonnenstein bei Birna standen bort zu seiner Berfügung. Er sträubte fich bagegen. bies alles Preis zu geben. Es lag in seiner Ratur eine Bahigfeit, die ihm größtentheils zum Bortbeil, aber auch nicht felten, wie bier, jum Rachtheil gewesen ift. Go gab er fogar St. Cur ben Befehl, bie Stellung an ber Miglit bei Pirna und Dobna gegen bas Seer von Bennigsen zu behaupten, woburch bas bestige Gesecht bei Dohna am 9. Ottober veranlaßt wurde. Gin Paar Tage fpater war er, bei ber großen Wichtigteit ber herauruckenben Entscheibung, drauf und

bran, Tresten Preis zu geben, als cr -- zu seinem Unglüd — wieder bavon abging. Wie er später seinen Irrthum einsah, sandte er Boten über Voten nach Tresten, um €t. Epr und Voban heranzuziehen, es war aber zu spät, die Voten wurden sämmtlich durch Rosatten aufgesangen.

Napoleon bei Burzen an der Spike von beinah 120,000 Mann, hatte rie Wahl sich entweder gegen das böhmische oder gegen das vereinigte Seer Blüchers und des kronprinzen zu wenden. Er hielt die Anwesenheit des letteren auf dem linsten Elbuser, indem es seine Linie durchbrochen, mit Recht sür das gefährlichere und beschloß, sich auf dasselbe, welches er im Marsch auf Leipzig wähnte, wodurch es aber noch teine Berbindung mit dem böhmischen Seer erlangt haben konnte, mit aller Macht zu stürzen. So gab er denn dem Könige von Neapel die Weisung, den Marsch des böhmischen Seeres auf Leipzig möglichst auszuhalten. Blücher und der Kronprinzsollten nach bestigen Schlägen wieder über die Elbe zurückgeworsen werden; wenn dies gelungen, wollte er umsehren und seine ganze Kraft gegen das böhmische Seer riebten.

Im Vanf res 8. Oftober wurde er darüber aufgetlärt, daß Blücher und der Kronprinz nicht im Marsch auf Leipzig wären, sondern daß Blücher mit etwa 60,000 Mann bei Düben und der Kronprinz, zusolge französischer Schähung, mit 40,000 Mann, bei Dessan stehe. Es wurden deshald andere als die schon getrossenen Anerdnungen und theilweis andere Märsche der Truppen nöthig, womit der 8. Ottober verging. Für den Iten ersolgten dann Beschle an alle Truppentheile zum weiteren Bormarsch. Dieser geschah in drei großen Schlachthausen, wovon den rechten der Marschall Macdonald, den mittleren der Marschall Ney und den sinten der Marschall Marmont beschligte. Die beiden ersten marschirten zwischen Mulde und Elbe. Das ganze Heer rückte so auf Düben zu, um Blücher zu schlagen und Bittenberg zu entsetzen.

Destlich in geringer Entfernung von Gilenburg bei tem

Dorfe Költschau machten sämmtliche Truppen des Centrums Salt, in geschlossenen Brigademassen geordnet. Um 10 Uhr traf ber Raiser von Wurzen ber ein und wurde mit bem ge= wöhnlichen Vive l'Empereur, sobald er sich den einzelnen Brigaben naberte, begruft; nur bie Cachfen res Corps von Repnier empfingen ihn lantlos. Napoleon hatte bie Cachfen auf bas bitterfte burch feinen amtlichen Bericht über bie Schlacht bei Dennewit gefrantt, worin er, wie wir uns erinnern, der Wahrheit ins Wesicht geschlagen. Er wollte nun versuchen, sie wieder zu versöhnen, ließ die Offiziere und Unter-Offiziere bes ganzen Corps vor ber Front ber fächfischen Division versammeln und richtete seine Anrede, welche ber Großstallmeister Caulincourt verdeutsehen mußte, allein an die Sachsen. "Er wisse wohl, fagte er, wie viel Unfalle bas fiebente Corps betroffen batten; er fei gefommen, riefe Wider= wärtigkeiten wieder gut zu machen, indem er sich an ihre Spike stelle, um ben Feind wieder über die Elbe zu werfen. Es sei die Absicht ber Prengen, sich Sachsens zu bemächtigen, er werbe es aber nebst bem könig, seinem trenen Bundesaenoffen, schützen. Es folle übrigens Jedem freifteben, ben Dienst zu verlaffen, wenn er nicht länger für feine Cache fechten wolle. Das möchten fie nur alle ihren Untergebenen, Die ihn nicht boren fonnten, befannt machen." Rapoleon, ber fich sebutdig fühlte, sprach weitsebweifig und gezwungen und unglücklicherweise übersetzte auch Cantincourt schlechter als gewöhnlich. Die Rede brachte feine Wirtung bervor. Die Kränfung blieb. Heberties waren bie Sachien, über welche fich die Frangosen noch obenein auf allen Märschen, in Onartier und Lager Borrechte anmaßten, es unn endlich mube geworben, für bie frangofische Cache zu fechten. Der böbere Ruf "Deutschland vom frangösischen Boche zu befreien" schlig nun endlich überwältigend an ihr Berg und sie waren ent schlossen, fich bei ber nächsten Gelegenheit öffentlich von ber frangösischen Sache zu trennen. Es wurden vom Raiser Be förderungen verfügt und Orben verlieben, aber - ale Die französischen Offiziere und Unter Dffiziere den Schluß der Rebe mit vive l'Empereur begleiteten, entsernten sich die sächsischen ernst und still.

Der Marich auf Düben wurde um Mittag fortgefett. Das frangöfische Deer hatte von Eilenburg bahin noch zwei Meilen zurückzulegen und man hoffte bald auf Bortruppen Blüchers zu stoken. Mit Verwunderung fam man immer näber, obne etwas vom Feinde gewahr zu werden. Rur ein einziges Refatsen = Regiment vom Rachtrabe Langerons wurde biesseit Düben sichtbar und verschwand, von ber frangofischen Reiterei verfolgt, in ben Balbern, Die am rechten Ufer ber Multe vor biefem Ort ihren Aufang nehmen. Die Maffe ber frangösischen Reiterei bes Vortrabs erreichte, ohne auf bem rechten Mulbe-Ufer irgend einen Teind zu finden, Die Stadt Duben. Die gange Gegend war vom schlesischen Beere geräumt und ber frangofische Bortrab stieß hinter ber Stadt nur auf das Ende des Langeronschen Corps, einen Theil des zehnten Infanterie-Corps von Kapzewitsch nebst ber Reserve-Artillerie, der so eben den Ort verlassen batte.

Napoleons Absicht Blücher anzugreisen war dennach vereitelt, dieser war ihm über die untere Mulde hin ausgewichen. Er ersuhr mit Bestimmtheit, daß die Corps von York und Langeron auf Jehnitz und Naguhn gezogen; von dem linken Flügelkorps Sacken wußte er es noch nicht und glaubte es abgeschnitten zu haben, aber es ergab sich schon am solgenden Tage, daß auch dieses durch angestrengten Marsch über die Mulde ihm entschlüpft und daß die ganze Unternehmung, von der er so viel gehofft, nur ein Stoß in die Luft gewesen war.

Wir verlassen hier das französische Hauptquartier und begeben uns in das des schlesischen Heeres zurück, welches Blücher — wie wir uns erinnern — am 5. Oktober nach Düben verlegt hatte.

Un ber Mulbe angetommen und hinter sich bas Nordheer, war für Blücher die Frage entstanden, welches jett die zwedmäßigste Aufgabe für bas schlesische Beer sei? Durch eine vortreffliche Reiterei, wobei bie raftlosen Schaaren ber Rosaffen gewiß nicht bie unbrauchbarften waren, batte man von vornherein ein Uebergewicht in weiter Vorgreifung über ben Gegner, man konnte baber früh genug von allem unter= richtet fein, was der Feind vornahm und feine Gegenanstalten treffen, es war barum zunächst nicht zu besorgen, bag man in Verlegenheit fam. Man hatte babei ein weit verbreitetes Shiftem bes Berftandniffes im Lande und eine geordnete Berbindung mit ben Sauptquartieren bes böhmischen und Nord= heeres\*). Die großen Erfolge von Tschernitschof und Marwitz gegen bas Königreich Westphalen schienen zu entschlosse= nem Wagen aufzufordern. Es war auch eben feine große Sache mit 60,000 Mann ben lebergang über bie Mutte gegen ben jest nur halb fo ftarten Marschall Neh zu erzwingen und auf dem großen Rendez-vons bei Leipzig anzukom= men. Aber man wußte, baß bas böhmische Seer noch tief in ben Thatern bes Erzgebirges stedte und noch viel Zeit und Neberlegung brauchen wurde, um nach ben Chenen Sachsens vorzukommen und bann war es mehr als zweifelhaft, ob ber Kronpring seine Ratur fo verleugnen würde, bag er es waate. wenn auch mit Blücher vereint und von ihm gebeckt, ben Weg nach Leipzig gurudgulegen, ba er fich ber Wefahr ausfeste, "eine Schlacht mit Rapoleon" bestehen gu muffen.

Man beschloß baher im genauesten Zusammenhange mit dem Nordheere zunächst an der Mulde stehen zu bleiben, um dem böhmischen Heere Zeit zu gönnen ans den Thälern des Erzgebirges weiter vorzusommen, und die Vereinigung aller Heere bei Veipzig leichter herbeizusühren. Es war nun zwar vorauszusehen, daß Napoleon mit massenhaften Angrisssbewegungen nicht lange auf sich warten lassen würde. Er konnte

<sup>\*)</sup> Man fant zu biejer Correspondenz, besonders mit bem böbmischen Seere Kosaffen Offtziere mit einiger von ihrer Mannichaft am brandbarften.

fich dann aber nur entweder auf das böhmische Heer werfen, um es in seinem nech unentwickelten Zustande das Webirge hinauszutreiben, dann wollte Blücher ihm wenigstens mit dem schlesischen Heere in den Rücken sallen; oder er konnte mit dem Hampttheil seiner Kräste auf das vereinigte schlesische und Nordheer eindringen, dann wollte man ihm über die Muste, vielleicht über die Saale ausweichen, ihn hinter sich herziehen und dem böhmischen Heere Zeit verschaffen, die schwierigen Gebirgsthäler zurückzusegen und in den Sbenen bei Leipzig auzusemmen.

So blieb benn Blücher mit ber hauptmacht in einiger Entfernung vom rechten Ufer ber Multe - Nord bei Gräfenhainden, Langeron bei Tornan und Söllichan eine Stunde nordoftwärts von Düben, und Saden auf ber Mitte zwischen Düben und ber Elbe - fiehen, während feine Bortruppen und beren Reiterei weit ausgriffen, um ben Teind gu beunrubigen und Nachrichten einzuziehen. Bei biefem Berumschweisen ber leichten Truppen und Rosalfen fonnte man bie Bemerkung machen, bag bie feindlichen Truppen fehr übermubet und abgestumpft sein mußten, weil wenige Reiter oft eine beträchtliche Zahl Gefangener machten. In einem Blockhause zu Siptity nahe bei Torgan kapitulirte eine gange Comvaanie Bürzburger nur gegen eine fleine Abtheilung des Vortrabs von Saden. Die Streifereien gingen hier bis Meiffen, pon den Bortruppen von Langeron über Gilenburg nach Burzen und jenseits ber Multe bis Delitsch: vom Corps von Norck weit über die Malbe hinaus.

Bei so weitgreisenden Beebachtungen konnte ein Annarsch von nur irgend bedeutenden seindlichen Kräften schon gleich beim Ansang der Bewegung nicht verborgen bleiben. So wie am 7. Oftober die seindlichen Heeresmassen in den Nichtungen auf Torgan, Schilda, Oschah und Wurzen vorsamen, wurden sie sogleich bemerkt und Meldungen davon ins Hauptquartier gemacht. Alles deutete auf eine entscheidende Unternehnung und es war nun nothwendig, in genauer Ueberein-

stimmung mit bem Nordheere zu handeln. Blücher glaubte, daß dies am besten durch eine perfönliche Unterredung mit dem Kronprinzen zu erreichen sei. Zu mehrerem Gewicht und zu Blüchers eigener Rechtfertigung ersuchte er ben Prin= gen Wilhelm, Bruder des Königs, ihn zu begleiten, auch wurde der Oberst Müffling als Dolmetscher mitgenommen, ba ber alte Ober-General ber frangösischen Sprache nicht mächtig war. Die Unterredung fand in Mühlbeck, eine Stunde öftlich von Bitterfeld, am Abend bes 7. Oftober fratt. Merkwürdigerweise war der Pring mit allem einverstanden, was ihm prengischerseits vorgeschlagen wurde. Wiewohl aus feinen Reben hervorging, wie er vor Allem auf Bermeibung einer Schlacht bedacht war, fo fam man boch überein, am 8ten beide Heere "in sich" zu versammeln und am 9ten ge= gen Leipzig aufzubrechen. Hiebei versprach der Pring noch mit seiner Reiterei eine große Bewegung gegen Gilenburg gu befehlen, um auf Diesem Mariche Blüchers linke Seite gu becken. Mit einander völlig einig, schied man, ber Krenpring nach seinem Sauptquartier Zehbit unweit Rabegaft, Blücher nach Düben.

Als der letztere hier angetommen war, sand er weitere Mesdungen vor, die das Herbeisommen des Keindes in Massen in den verhin genannten Richtungen weiter anzeigten. Es war also nothwendig, mit dem Marsche nach Leipzig nicht zu zögern. Kür den 8. Oktober wurde dann das Heer hart an die Mintde herangenemmen: Porck nach Mühlbeck bei Bitterseld, Langeron nach Düben, beide mit ihren Bortruppen auf der Straße nach Leipzig, Zacken nach Mockrehna mit den Bortruppen gegen Cilenburg. Bon der Multe sollte dann am Iten der weitere Marsch nach Leipzig in vier großen Sänken angetreten werden.

Wenn auch bereits bedenterde Keindesmassen von Tresden aus in Bewegung waren, so war der Zweck derselben bis jetzt doch noo nicht zu extennen, und es konnte recht woht auf eine Unternehmung gegen das böhmische Geer abgesehen fein, webei dann der eigene Marsch auf Leipzig durchaus zweckentsprechend war. Nun aber gingen schen am Morgen des 8. Oktober Meldungen ein vom Vortommen sehr starker Truppenmassen über Schilda hinaus gegen Schöna und über Oschatz nach Burzen, es wurde die Besetzung von Gilenburg gemeldet, und der sortdauernde Marsch von nachsolgenden unabsehbaren Massen, sogar an beiden Usern der Elbe, so daß angenommen werden mußte, der größte Theil des ganzen französsischen Heeres bewege sich auf Leipzig zu. Das wichtigste aber war, daß man ganz bestimmt ersuhr, der französsische Kaiser besinde sich selbst dabei, indem er Meißen passirt, wo man ihn deutlich auf der Schissbrücke bei Nieder Fehr erkannt hatte.

Diese Rachrichten veränderten nun allerdings ben Stand ber Sachen. Die beiben vereinigten Seere würden bei bem Marich auf Leipzig, allem Anscheine nach, mit ben Sauptfraften ber frangösischen Macht zu thun befommen haben, bevor eine Vereinigung mit dem böhmischen Seere möglich gewesen ware, und ba auf ben Kronpringen gar fein Berlag war, so fonnte Blücher dies nicht wünschen. Der Marsch auf Leipzig mußte baber aufgegeben werben. Was war bann aber sonst zu thun? Es war nicht leicht darüber flar zu werden, nur das war unungänglich, daß man sich ohne Zeitverluft jum Sandeln entschließen unßte. Man überlegte. Noch war die Absicht Napoleons nicht flar. Er fonnte sich von Wurzen und Leipzig aus gegen bas behmische Beer wenden, bann branchte man von Duben nicht zu weichen, sondern man marschirte ihm in den Rücken; er fonnte zwischen Saale und Multe gegen bas Nordheer vorbringen, bann branchte man ebenfalls nicht zu weichen, sendern es ergab sich von felbft in feine rechte Seite und in feinen Ricken gu fallen; er tounte endlich zwijden Multe und Elbe auf bas ichlesische Beer lesgeben. Für tiefen letzleren Fall war bas verschanzte Lager bei Wartenburg ze bauen besohlen, in weldem man gegen eine große Uebermacht ichlagen wollte. Es

wollte aber bem alten Blücher gar nicht behagen sich babin zurückzuziehen. Ginmal war der Ban diefes Lagers noch nicht weit vorgerückt. Dann entfernte man sich beinahe zwei Märsche nach Norden bin, und eine Vereinigung mit bem böhmischen Heere wurde unsicherer. Man hatte in Diesem Wall nur einen geringen Glauben an Die thätige Mitwirfung des Kronpringen, und endlich fagte biese versichtige Art und Beise dem fühnen Charatter bes alten Ober-Generals überbaupt nicht zu, der mit dem Rücken an die Elbe gelehnt, auf einen festen Raum gebannt, eine Bertheidigungeschlacht liefern sollte, wo er feinen Gebrauch von der zahlreichen schönen Reiterei machen fonnte. Man war baber geneigt, wenn auch noch nicht endgültig entschlossen, so wie man bei dem Rechtsabmarsch nach Wartenburg alle Verbindungen mit Schlefien aufgegeben, jett auf's Nene alle Verbindungen mit ber Mark aufzugeben und fich mit bem Heere über die Mulbe hinweg gegen die Saale hinzuziehen.

Es wurde jest verzüglich nöthig, über die weiteren Bewegungen sich mit dem Kronprinzen zu verständigen, daher wurde der Majer Rühle in's Hauptquartier desselben nach Zehbitz abgesertigt. Der Majer erreichte dasselbe erst spät und sand den Prinzen schon im Bette, wurde aber doch sogleich vorgelassen. Die solgende Unterredung ist so merswürdig, daß wir sie hier nach der Uebertieserung sast unvertürzt ausnehmen\*).

Als der Major seinen Austrag ausgerichtet, erklärte der Brinz: "er könne sich nicht in den Verschanzungen von Rostan ausstellen (wie Blücher bei Wartenburg) und darin den Angriss Napoleons abwarten, sondern er werde sich bei Roslan und Acken über die Elbe ziehen, die Brücken ausnehmen und das Weitere abwarten; es scheine ihm das Geeignetste, Blüs

<sup>\*)</sup> Beiheft zum Mit. W. Blatt. Januar, Jebruar, März und April 1845. S. 341.

cher thate ein Gleiches bei Wartenburg, um fo ten Stößen Napoleons zu entgehen und Berlin zu teden."

Major Rühle, in ber vollen Ueberzengung, bag bei einem Rückzuge tes Northeeres über tie Elbe auch für tas schlesische Beer keines Bleibens auf dem linken Ufer und vollends von einer rechtzeitigen Bereinigung mit tem bobmijden Beer auf ben fächfischen Chenen nicht mehr bie Rebe sein tonne, wollte bies große Unglück, wodurch ber gange Krieg gum Rachtheil ber Berbündeten entschieden worden wäre, abwenden und erklärte ohne Umschweif: "sein Ober-General werde nimmermehr wieder über die Elbe guruckgehen." Auf die Frage des Pringen, wober er bas wiffe, antwortete er, bag ber Cber-General ibm dies allerdings nicht gefagt habe, da derfelbe ja die Entichliefung bes Pringen nicht gefannt, bag er aber ben Charafter bes Cher = Generals binlänglich fenne, überdies bas Deer auf dem rechten Elbufer nichts zu leben habe. - "Aber was fann benn ber General Blücher Anderes thun?" fragte wie verwundert ber Pring. "Er weicht über bie Saale aus," erwiederte febr glücklich Majer Rüble. Der Pring war sichtlich betreten, faßte aber ben Gebanten endlich auch auf und jagte: "Gut, ich gebe auch über bie Gaale, ber General fetzt sich auf meinen linten Stügel, und wenn Rapo feon folgt, jo geben wir bei Ferdland (oberbalb Tanger: munte, wo feit bem 1. Oftober eine Brude geschlagen worben) über bie Elbe und beden wiederum Berlin." - Es war also abermals bas eifrige Beftreben sichtbar, mur per Allem in Sicherheit über die Elbe zu fommen. Der unerschütterliche Major Rühle war jedoch weit entfernt, seine Sache nur irgendwie halb zu thun. Er ertlärte: "über Die Elbe gebe fein Ober = General um und nimmermehr gurndt. Wenn ber Bring Dies thun wolle, jo werde bas ichlefische Seer allein faalaufwarts die Bereinigung mit dem bobmischen Beere fuchen. Die Saale bete ein ftarfes Fronthinderniß, man tame bort in fruchtbare und reiche Gegenden und fenne Die Zeit zur Bereinigung ohne Gefahr abwarten." Der Pring

war erstaunt und nannte dies eine Unternehmung gegen alle Kriegsregeln. "Und was foll aus Berlin werden?" fragte er zuletzt. Spartanisch ichloß ber preußische Major: "ift Moskan abgebrannt, fann man auch wohl Berlin Preis geben."

Der Bring war erschüttert und wußte nichts mehr einzuwenden. Wahrscheinlich in der Meinung, daß dies alles nur Phantaficen bes Majors Rühle feien, auf bie Blücher und sein übriges Hauptquartier nichts geben würden, ging er endlich auf die Idee des gemeinschaftlichen Ausweichens über die Saale zur Vereinigung mit dem bohmischen Sauptheere ein, und es wurde verabredet, daß der llebergang über bie Saale bei Wettin geschehen follte, wo ber Pring eine Briide schlagen zu lassen versprach. Run bat ber Major nur noch. ihm einen Offizier nach Duben mitzugeben, ber alles bas bestätige, was ber Pring ihm zugestanden, und es wurde bes Prinzen Adjutant Alexis v. Roailles hiermit beauftragt. Co langte man am 9ten bei guter Zeit in Duben an. Major Rühle hatte indeß gegründete Besorgniß, daß ber Mintant die Weifung empfangen, Blücher von der Unternehmung auf bas linte Ufer ber Saale abzurathen, und eilte baber Blücher in Gegenwart von Gueisenan und Müsstling früher zu fprechen. ch' ber Mintant seine Bedenken verbringen tonnte. Es gelang ibm bies nach Bunsch, und er hatte bie Genugthmung, bag man seine Unsicht vollkommen adoptirte. Mit Freuden ging ber alte Ther General barauf ein. Diefer ließ fich nun eine Charte geben, welche er fouft nie eines Blickes würdigte, und ben Mintanten bes Pringen hereintreten. Mit ernfter und amtlicher Miene sprach er zu diesem so, als ob er längst Die Idee tes Ausweichens über tie Saale gehabt und gar nicht anders erwartet habe, als daß der Pring darauf eingeben werde. Alle etwanigen Aufträge des Adjutanten prallten an Diefer Erffärung ab.

In demfelben Tage führte nun Blücher feinen weiteren Rechtsabmarsch aus und zwar mit dem Corps von York nach Zeffnit, mit dem von Langeron nach Müblbeck und mit bem von Saden nach Duben, Die Bortruppen in ber Rich. tung auf Leipzig vorgeschoben. Noch hatte Blücher feine Albming, bağ Rapoleon ibm vorzüglich die Chre eines gründlichen Angriffs zugebacht, und bag beffen Maffen im nahen Anmarich auf Düben waren. Es war bies weitere Rechtsschieben nur eine Sicherung auf alle Fälle und vorzugeweise barauf berechnet, eine Bereinigung mit bem großen böhmischen Seere zu ermöglichen. Blücher hielt Napoleon im Marsch auf Leip: zia und wellte, wo moalich, westlich von Leipzia dem bobmischen Heere die Hand bieten. Da man nun den gangen Raum zwischen Mulde und Elbe verließ, jo wurde alles, was noch von den Corps entsendet war, berangezogen, und es wurden vom Ober=General strenge Befehle gegeben, jedes irgend entbebrliche oder unnütze Gepäck zurückzulaffen und zur Elbe zurückzuschicken\*).

<sup>\*)</sup> Eine früher im prensischen Heere ziemtich allgemein betannte Begebenheit, die auch in "Erlebtes von Dorow" 4ter Theil, E. 70 ibre Stelle gesunden, mag hier nicht ilbergangen werden. — Blicher batte den strengen Besehl ergehen lassen, daß zwischen den marschirenden kolonnen feine Chaisen (der höheren Tifiziere und Generale) sabren sollten; wo er sie träse, würde er sie verbrennen lassen. Auf diesem Marsche von der Mutde zur Saale sah nun Blicher bei dem Yordichen Corps eine Kutsche zwischen den marschirenden Kolonnen. Er ersennt sie woht als die des kommandirenden Generals, auch wird ihm dies bemertt, aber nur desto mehr eisert er (er liebte Yord gerade nicht) und besiehlt die Chaise angenblicklich zu verbrennen, was denn anch geschieht. — Hierauf rächte sich Yord, indem er dem Marschall Borwärts ein Schreiben ungefähr solgenden Inhalts zusandte:

<sup>&</sup>quot;Ich fühle mich Ew. Exc. hochverpflichtet zum Dant für ben so angenehmen Beseht meinen Wagen zu verbrennen. Ich sührte benselben nur zur größeren Sicherheit zwischen ben Kolonnen, weil all meine wichtigen Papiere, alle Nechunngen and ber Campagne in Rußland darin ausbewahrt wurden. Ew. Exc. haben dies Alles vernichten lassen und, wahrlich, ich sühle mich höchst erleichtert, das ich diese so widerwärtige Arbeit, welche zu beendigen mir noch oblag, jebt durch Ew. Exc. freundschaftsvolles Benehmen nun als abgethan bestrachten kann."

2118 ber Ober=General bei Buch, nahe bei Mühlbeck (gegenüber von Bitterfeld) angefommen war, überzeugten ihn die eingehenden Melbungen, bag Napoleon mit dem größten Theil seiner Macht auf ihn anrücke, und er eilte nun über bie Multe zu fommen. Spät langte bas Corps von Porct bei Jeffnitz an und hatte bereits einen Bivonaf auf bem rechten Multenfer bezogen, als Blücher befahl, noch in ber Nacht bier und bei Raguhn überzugehen und sich am linken Ufer aufzustellen. Es wurde von ernbrigten Pontons noch eine zweite Brude bei Jeffnit gefchlagen, und als am Morgen bas Corps von Langeron angekommen war, welches bie gange Racht in Marsch bleiben mußte, ging bieses sogleich cbenfalls über die Mulbe. Beibe Corps ftiegen bier auf die Truppen von Bulow, Die noch feine weitere Beftimmung erhalten batten. Der Dber-General war fehr beforgt um Sacken. Diefer fonnte rechtzeitig feinen abanternten Befehl mehr erhalten und war auf seinen eigenen Entschluß angewiesen. Die frühere Anordnung auf Düben zu marschiren, fonnte er nicht ausführen, ba ber Feind mit 40-50,000 Mann bahin in vollem Marich begriffen war. Zugleich aber fah er fich in ber Front und auf feinem linken Tlügel von anmarschirenten weit überlegenen Kräften betrobt. Er wollte sich fcon über Schmiedeberg auf Wartenburg gurudgieben, befann fich aber jur rechten Zeit, bag er bann von ben beiben anderen Corps abkommen würde und beschloß nun, die vielen Balter zwischen Multe und Elbe benutent, in ber Richtung auf Jeffnit angeftrengt fortzumarfdiren. Go erreichte er um Mitternacht Stona (füdoftlich von Grafenhainden), von me ans er Blücher seine Anfunft melbete und ben Befehl erhielt bei Raguhn bie Mulbe zu paffiren. Er hatte feine gerftreuten Vortruppen nicht an fich ziehen können und war febr beforgt um beren Schicffal; fie fanten fich jeboch im Yaufe bes 10. Oftober alle wieder ein.

Bon Jeffnitz aus melbete Blücher bem Kronprinzen bas Undringen ber französisichen Sauptmacht und theilte ihm seine

Anerdnungen mit. Er schlug tem Pringen eine Stellung binter ber Saale zwischen Salle und Veipzig ver und bemerfte, bag er sich selbst in ber Wegent von Berbig aufzustellen gebente. Die Antwort, Die vom Rronpringen Denfelben Tag erfolgte, versette Blücher und fein Samptgnartier aufe Rene in Verwunderung und tonnte bas ichen reichlich porbantene Mistrauen nur noch vermehren. Der Pring verlanate biernach, bak bas ichlefische Seer über bie Zaale marschire, also auf ben rechten Alügel tomme und bag bas Nordbeer die Stellung bei Zörbig einnehme, jo tag beite Beere, im Allgemeinen Front gegen Guten, fich rechts an bie Saale, links an bie Multe anlehnten. Difenbar wollte fich ber Pring baburch bie Freiheit bewahren, nach Gejallen an der zu erwartenden allgemeinen Schlacht Theil zu nehmen ober nicht und fich auf alle Fälle in der Rähe feiner Glb= übergänge halten. Blücher gab nach, um jo lange als mög= lich bas gute Ginvernehmen zu bewahren und feinen Bruch berbeiguführen. Immerhin war es tröftlich, bag bas Bulewiche Corps ebenfalls auf Zörbig rücken follte, wobei man die Soffnung bebielt, ben fommandirenten General seblimmstenfalls geneigt zu finden, ben Forderungen bes Baterlandes vor gewöhnlichen Dienstpflichten Geber zu geben. Bem schlesischen Beere rückten bennach am 10. Ottober bie Corps von Berck und Langeron nach Zörbig, während bas von Sacken noch bei Zeffnitz und Ragubu steben blieb. Die Bortrabe von Nord und Langeron brangen gegen Leipzig vor nach Brehna und Rentsch; ber Bortrab von Sacken sollte ten Teint auf dem rechten Muldenfer beebachten. Obgleich ber Kronpring übernommen hatte, bei Wettin eine Brücke über bie Saale schlagen zu laffen, fo gingen boch aus Borficht und Mißtrauen die Bontons in einem Gewaltmarich dabin vorans.

Durch biesen Marsch fam man mit den Truppen von Bülow in enge Berührung. In Zörbig fam selbst das Haupts gnartier von Blücher und Bülow zusammen. Diese Gelegensheit wollte ber alte Ober General nicht vorbeigehen laffen,

ohne diefen gänglich zu sich herüberzuziehen. Zunächst verfügte sich Oberst Müffling zu ihm und legte ihm bas ganze Berhalten bes Pringen gegen Blücher vor. Die eigenen schmerzlichen Erfahrungen, welche Bülow bei bem Prinzen bisher gemacht, verbunden mit diesen neuen Eröffungen, versetten den General in große Aufregung. Er verstand sich min leicht bagn, für ben Fall, wenn ber Evenpring zur allgemeinen Edlacht nicht fortzureißen fei, fein Corps bem Schlesischen Seere ohne Weiteres zuzuführen, auch glaubte er von bem ruffischen General Winzingerobe erwarten zu burfen, bag er ein Gleiches thun werde. Der alte Blücher machte mm Bulow felbst einen Besuch und letterer versprach mit Winzingerobe bie nöthigen Berabredungen zu treffen. Co fonnte fich ber merkwürdige Tall ereignen, daß wenn ber Krenpring Anftand nahm an einer Schlacht fich zu betheiligen, er fich mit Ausnahme seiner Schweden von allen seinen Truppen verlaffen fah. Hebrigens fette fich Gneifenau, um ben Aronprinzen so viel als möglich zu brängen, auch mit ben im Sauptquartier bes Nordheeres befindlichen Militair : Wefandten, namentlich mit bem General Gir Charles Stewart, in Berbindung, mit welchem letteren er in täglichen Schriftwechsel trat. Dieser drohte dem Kronprinzen, um ihn zur aufgemeinen Schlacht vorzutreiben, mit Entziehung ber englischen Subsidien. Er war nun zwar genöthigt, jetzt in Et was nachzugeben; wir werden aber gleich seben, daß er einen schweren Rückfall befam, spornstreiche auf bas rechte Elbuser gurudfebren und fich anmagen wollte, Blücher zu befehlen, daffelbe zu thun.

Am 11. Oftober wurde die Bewegung zur Saale und hinter die Saale in der Richtung auf Wettin sortgesetzt. Man mußte glauben, daß der Kronprinz seinem Bersprechen, dort eine Brücke schlagen zu lassen, nachgebemmen sein würde. Underntheils waren die eigenen Pontons von dessnitz nach Wettin zwar in Marsch, da die Entsernung aber sechs Meiten beträgt, so konnten sie nicht rechtzeitig ausonmen. Es

fant sich nun, daß nicht allein feine Brücke geschlagen war, sondern daß auch fein Mensch in Wettin und Gegent etwas davon wußte, daß eine geschlagen werden sollte. Vergessen hatte der Prinz sein Versprechen nicht, das geht aus der Correspondenz des Chefs seines Generalstades General Arlertreuz unwiderleglich herver und, wie die Aufklärungen in dem Beibeft zum Mil. W. Blatt Januar bis April 1845, S. 359 n. fg. beweisen, bleibt fanm eine andere Annahme übrig, als daß der Prinz es absichtlich unterlassen, die Vrücke bauen zu lassen und dech den Schein retten wollte, als träse die Schuld den russsischen General Woronzof.

Die Nachricht von rem Hinterniß bes Saal-lebergangs bei Wettin erreichte die marschirenden Seerfäulen von Yangeron und Nord, als fie bie Strafie von Magbeburg nach Salle durchschnitten. Es war ein sehr ärgerlicher Zwischenfall. Der Ober Beneral faßte indeffen furz ben Entschluß, Die Saale bei Salle zu überschreiten, und ertheilte auf ber Stelle bie bagu nöthigen Befehle, obgleich bie Truppen baburch einen Marich von fünf Meilen zurücklegen mußten. Das Corps von Langeron erreichte Halle zuerst und ging sosort durch die Stadt und über bie Saale. Das von York fant jenes noch im Durch= und lebergang begriffen und nußte mehrere Stunden warten, jo bag es seinerseits erft am Abend und während ber Racht die Saale paffiren konnte. Das Corps von Sacken fette ben Marich nach Wettin fort und fam bort fpat um 11 Uhr an. Die Pontons waren bann angefommen, es konnte die Nacht hindurch die Brücke fertig werden und das gange Corps ging am folgenden Tage ben 12. Oftober über ben Strom. Die Vortruppen blieben verläufig noch auf bem rechten Saal-Ufer, follten fich aber, wenn fie gedrängt würben, ebenfalls auf bas linke gieben.

Das schlestische Heer nahm, wie wir hiernach sehen, eine Aufstellung hinter ber Saale, Langeron auf bem rechten Flüsgel bis Merseburg, welches vom General St. Priest besetzt

wurde, Pord im Centrum bei Salle; ter linke Flügel Saden bei Wettin; bas Ganze Front gegen Often. Nachbem Napoleon Düben besetzt hatte und seine Truppen gegen bie untere Mulbe richtete, fant auch ber Kronpring bie Stellung bei Börbig nicht ficher und vollführte am 11. und 12. Oftober seinen Marsch hinter die Saale. Die ruffischen Truppen und bas Corps von Bulow überschritten biefen Strom bei Rothenburg zwischen Wettin und Alsleben, Die Schweden bei Alfeleben. Das Hauptquartier Blüchers war in Halle, bas bes Kronpringen in Rothenburg, beide faum drei Meilen von einander entfernt. General Tanentsien war bei Deffau zur Beobachtung bes Mulbe-llebergangs und ter Festung Wittenberg, fo wie zum Schutz ber Brücken bei Roslau und Acken an ber Elbe gurudgeblieben. Die Brude bei Wartenburg und ber Ban eines verschanzten Lagers bei Wartenburg wurben aufgegeben; General Ranch, fo wie Die guruckgelaffene Bedeckung gingen nach den Brücken von Roslan und Acken ab. Bier erhielt ber General Befehl, mit Bontontrain und Bebechung wieder zum Beere hinter ber Saale zu ftogen. Da Die Beobachtung von Dresten nicht mehr erforderlich war, fo befahl Blücher bem auf ber Bangener Strafe gurückgelaffenen ruffischen General Fürsten Tscherbatof, über Elster sich zum schlesischen Scere wieder heranguziehen.

In Folge bes gemeinschaftlichen Ausweichens des Nordund schlesischen Heeres über die Saale hatte Napoleon bei
seinem Bormarsch weit und breit keinen anderen Feind vor
sich als das sehr zerstreute Corps von Tauenzien. Alls er bei Düben Blücher anzugreisen gehofft und ihn nicht gesunden hatte,
wie er wenigstens Sacken abgeschnitten zu haben glaubte, aber
ihm auch dieser entschlüpft war, setzte er sich am 10. Ottober, da
die große Schlacht, die er gegen Plücher schlagen wollte, vereitelt
war, voll Umnuth in den Wagen und suhr nach Düben,
nachdem er Besehl gegeben, daß auch seine Garden von Gilenburg bis dahin vormarschirten.

Es war nöthig, eine große Magregel auszuführen, tenn ber Weltzug näberte fich seinem Ente und es mußte fich batt enticheiten, ob Rapoleon im Bergen Teutichlande langer verweilen fonne over nicht. Go lange die drei großen Geere ber Berbündeten abgesondert von einander excrirten, war nicht baran gu benfen, bag er bie Elblinie verließ. Best maren nun zwei Deere berfetben - - tas feblefische und Nertheer -vereint, es blieben nur nech zwei grefe getrennte Deerhaufen und ren biefen war ibm ber nächte nach ber Zeite bin ausgewichen, we er tem anderen tie Sant reichen tonnte. Die Bereinigung aller Streitträfte ter Berbündeten in ben jächfischen Chenen zu verbindern, war jest faum mehr möglich. Wollte er über bie Multe geben und versuchen Plücher und dem Arenpringen bart auf den Leib zu rücken, so war aufs Mene zu erwarten, baß fie nicht Stant balten murten und er erhielt feine Enischeidung. Wellte er fich gegen bas böhmische Geer wenten, so war bringent zu besorgen, tak jene ibn im Ruden fassen würden. In tiefer Yage beschleß er eine Magregel, bie er lange seben als außerften Rall in Bereitschaft geracht, nämlich: mit tem gangen Geere auf bas rechte Ufer ber Elbe ju geben, Die Mart und Berlin zu erobern, gegen bie Elbe wieder Gront gu maden und Magteburg jum Stütpunit feiner weiteren Unternehmungen zu wählen.

Tieser Plan, einer ter fühnüen, tie je aus Erben ven einem Teltheren gesaßt werden sint, ist von Ariegsschriftstlern ter Berbündeten, namentlich von preußischen, so ausschweisend besunden werden, daß sie ihn, da er nicht zur Aussichrung sam, entwoder nicht der Mübe werth gesunden haben nur auzusühren, oder ihn gelengnet oder ihn böchstens nur als Temenstration haben gesten tassen wolten. Es ist aber genugsam ermittelt, daß dieser Plan nicht allein vollständig bestant, sondern auch vortressisch ausgedacht war und daß wir sehr danthar gegen eine höhere Leitung sein müssen,

daß Umftände eintraten, welche ihn nicht zur Ausführung fommen ließen.

Die große Unternehmung, welche von Napoleon nur einsgeleitet und als es zum Bellzug kommen sollte, aufgegeben wurde, ist so höcht merkwürdig, auch nur in der bloßen Bestrachtung, daß wir uns nicht versagen können, etwas näher darauf einzugehen.

Es fam Napoleon vorzüglich darauf an, die Elblinie zu halten, welche die Gränze des eigentlichen Rheinbundes bezeichnete. Er besaß daran alle sesten Puntte von Böhmen dis zur Mündung ins Meer. Der Elblinie östlich benachbart waren auch noch die drei Tdersestungen Stettin, Eüstrin, Glogan in seiner Gewalt, weiter im Isten das wichtige Danzig, in Polen die Vesten Modlin und Zamose, und noch hatte das ihm ganz erzebene Polen nicht die Hessiumg auf sein Kriegsglück aufgegeben. Wenn er nun gezwungen wurde, die Elblinie zu verlassen, so gab er nicht allein Deutschland bis zum Rheine auf, sondern auch noch die Besatung von dreizehn bis vierzehn Vestungen nehst einem ungeheuren Kriegsmaterial, sowie die Unterstützung der auf ihn sehnsüchtig harrenden Bosen.

Napeleon hatte die Elblinie bis jest im Besentlichen vom linken User her vertheidigt, indem er gegen Siten Front machte; er konnte dies aber anch vom rechten User, indem er, Front gegen Westen, seinen rechten Flügel an Magredung, seinen linken an Tresden stüste. Tas rechte Elbuser war von den Verbündeten frei, er hatte hier blos die Brigade Thümen vor Wittenberg, die Bevachtungstruppen vor Magredung und die Truppen von Tauentsien zu überwältigen, die von selbst über Hals und Ropf eilen mußten, sieh zu retten. Auf dem rechten User konnte er ohne Hindernisse sein ganzes Heer vereinigen, welches man gewöhnlich zu 170,000 Mann Stärfe annimmt. Er konnte hier mit dem Marschall Tavonst in Hamburg und mit den Tänen, die seine Verdündete waren, mit St. Chr in Tresden, so wie mit den Besatun-

gen der Elbseftungen in Berbindung treten. Es nufte Berlin in seine Gewalt fallen, Stettin und Cüstrin, vielleicht auch Glogan wurden entsett. Zebenfalls tonnte er auf tem rechten Elbufer beträchtlich stärfer erscheinen, als vorher auf tem linten. Auch das war ein Bortheil, daß die Mark und Mecklenburg eine viel bessere Berpflegung tarbeten, als das ganz aufgezehrte Sachsen.

Wenn Napoleon seinen Plan aussübrte, jo waren Die nothwendigen over boch wahrscheinlichen Folgen tiese: er brachte zunächst alle seine Teinte über bie unerhörte Rübnbeit seiner Magregel in Erstannen und veranssichtlich in nicht geringe Berwirrung. Indem er fich Preußens, wo bie nachhaltigste Kraft und Begeisterung für Die allgemeine Sache alüb'te, bemächtigte, löschte er ben eigentlichen Beert bes Enthufiasmus aus und verurfachte Die größte Besorgnif im Herzen ber Roalition und eine Yahmung ihres bisber befolgten Kriegsplans. Wenn bie Besitnahme bes Yanbes bis zur Ober auf bas preußische Land und Geer ben allertiefften Gindruck machen mußte, fo mare tiefe Magregel insbesondere auch in Rücksicht auf den unentschlossenen und beforgten Charafter Des Königs richtig berechnet gewesen. Auch von dem Kronprinzen von Schweden - ten Rapoleon vollkommen fannte - war mit Sicherheit anzunehmen, bag er besorgt für seine Rücktehr und für Schwedisch Pommern, auf und bavon über die Elbe gegangen ware, um nur wieder Die fichere Seefuste zu erreichen. Er hatte wenigstens Wallmoben mit sich gezogen und eine ungehinderte Verbindung Napoleons und Davoust's ware eingetreten. Wir wiffen nicht, was in foldem Fall bie bem Kronpringen untergebenen Generale Bulow und Wingingerobe gethan hatten. Es ift möglich, baß fie, von Blücher aufgeforbert, bei ibm auf bem linken Elbufer guruckgeblieben waren und fich unter feinen Befehl gestellt hätten; es ist aber auch ebensowehl möglich, baß Die große Gefahr, in welche Berlin und bie Mart verfett worden ware, sie bewogen hatte, dem Kronprinzen zu gehor= chen und ihm über bie Elbe zu folgen, wo fie in Folge feiner schlechten Anordnungen und ber Uebermacht Napoleons erdrückt worden wären. Heberdies wiffen wir, daß Bülow nie einen unbedingten Abfall wie Tauentgien zugefagt hatte. Er glühte zwar für die Sache feines Baterlandes und hatte bies burch zwei gewonnene Schlachten bewiesen; allein er war als alter preußischer Offizier zu pflichtgetren im engeren Sinne, so raß es fehr zweifelhaft bleibt, ob er fich zu einer jo wichtigen eigenmächtigen Handlung, Die (nach Drobsen im Leben Jorcks) sein König untersagt hatte, und zum offenen Abfall von seinem Teldherren entschloffen haben würde. Ging ber Kronpring wirklich mit seinem Heere über die Elbe, so war für Napoleon bas große Ergebniß gewonnen: seine Macht war vereinigt und die der Berbündeten wieder in mehrere Theile zerlegt. Ch' bie Heere von Bennigsen, Echwarzenberg, Blücher, nach Abzug eines Beobachtungscorps vor Dresten 230,000 Mann ftart, sich vereinigen und über bie Elbe gegen bie Mark umkehren konnten, hatte Napoleon Tauentien, Thumen, Wallmoden erdrückt und wahrscheinlich ten Kronprinzen geschlagen. Auf jeden wall waren alle Umstände verandert, das gange Ariegstheater umgekehrt und unter fo veränderten Berhältniffen würde bas große Genie Napoleons alle Telbherren der Berbündeten im Anordnen, Burechtfinden und in Schnelligkeit ber Ausführung weit übertroffen haben. Wollten Die Berbundeten gandern und ben Rheinbund zum Aufftande bringen, fo ift co febr zwei felhaft, ob die Gurften beffelben bagu die Sant geboten haben würden, wenn ihr gefürchteter Protetter mit 250,000 Mann zwifden Elbe und Der ftand und alle feften Plate inne hatte; ohne biese aber ware es gewiß nur bei ber Errichtung von Freischaaren geblieben. Allerdings tonnte man fich bes Königreichs Weftphalen bemächtigen, aus bem Sieronymus geftoben ware, aber ber größte Theil bes weftphalischen Militairs war beim Seere Navolcons und einen anderen

würre der König mitgenemmen haben. Eine Erbebung in Masse zu besehlen, würden aber die Berbündeten schwertich unternemmen haben, weil sie dies nur mit einem erböhten Manisest von Kalisch getonnt hätten und sie den Bellsgeist mehr als den Feind sürchteten. Wellten sie den deutschen Stämmen im Norden nur die Rücksehr unter die Herrschaft ihrer früheren Duodez-Kürsten versprechen, so würden sie diese schwerlich zu großer Begeisterung hingerissen haben. Ieden falls würden einige Ersolge Napoleons gegen Tanentsien, den Krenprinzen, die Besitznahme von Berlin eine starfe Tämpfung solcher Erhebung hervorgebracht haben.

Erscheint unter Diesen Gesichtspunften betrachtet ber Plan Napoleons burchans nicht ungeeignet, um den Teldzug zu feinem Vortheil zu wenden, so war er darum boch nicht minder einer ber verwegensten, die je entworfen worden sind. Die Gefahr war groß, wenn er, gewissermaßen bie Rolle bes Feindes übernehmend, sich in beffen Lande mit dem Gesicht gegen Frankreich aufstellte, freiwillig alle seine Berbinvungen aufaab und auf Wochen lang von Frankreich abgeschnitten blieb. Es mußte bies auf bie Franzosen ben gewaltigften Eindruck machen, indem es den Anschein gewann, als wäre er burch bie fünftlichen Manover ber Berbunteten von Frantreich abgedrängt und es stände ihm nabe und unausbleiblich ber Untergang bevor. Der Plan erscheint um jo fühner, ba Rapoleon befannt war, bag bie Bölfer bes Rheinbundes sich nach Erlösung von dem Joche Frankreichs sehnten und baber auf die Trene der Fürsten nicht sicher zu rechnen war. Er wußte burch die Mittheilungen des ihm gänzlich zugethauen Königs von Bürtemberg (Montholon und Tain), bag Baiern, wiewohl es mehr als ein Jahrhundert zu Franfreich gehalten, und Napoleon seine Größe verbantte, mit Desterreich über ben Beitritt zur Roalition unterbandle und fein Abfall nabe bevorstehe. Er wußte, daß dann der Abfall mehrerer anderer Rheinbundfürsten folgen fönnte.

Dies alles würde ihn nicht abgehalten haben, seinen Plan

zu verfolgen; er kannte seine Bafallen und wußte, daß wenn er mit 250,000 Mann zwischen Elbe und Ober stand, Schläge austheilend und mit aller Kraft bereit noch größere auszutheilen. fie fich mit ihrem Abfall nicht beeilen würden. Dem Bolfe mochte er einige Excesse zutrauen, die jedoch — wie er mit Recht annahm - ohne ben Beitritt ber Fürsten und bei ber großen Bieltheiligkeit ber Gebiete von keiner Erheblichkeit sein konnten. Die Urfache, warum er feinen Plan aufgeben mußte, lag in anderen Umftanden. Er hatte nicht mehr bie alten Soldaten und Heerführer von Marengo, von Austerlit, Edmühl, Friedland 20. und er fürchtete die Widerwilligfeit von Frankreich. Er wußte, baß sein Heer sich nach Beendigung bes Kampfes sehnte, wenn er sich auch über ben Grad, ben die Abspannung erreicht hatte, täuschte. Die Generale und Soldaten waren bes Rrieges zu satt und am wenigsten jetzt zu waghalsigen Unterneh= mungen geneigt. 2018 es burch die Befehle und Märsche über die Elbe befannt wurde, was ber Kaifer beabsichtige, erregte dies bei den Marschällen und Generalen allgemeine Ungufriebenheit. Gie glaubten ihren Untergang vor Hugen zu feben. Deffentlich und ohne Rückhalt wurden Rlagen und Difbilliaung über bie Magregeln bes Raifers ausgesprochen. 2018 mm noch ber Abfall Baierns befannt wurde, erreichte bas Migvergnügen den höchsten Grad. Es ware genng gefämpft. fagte man, und bobe Zeit an ben Rhein gurudzufebren. Die allgemeine Ungufriedenheit steigerte sich fast zur Emperung und zum ersten Mal mußte sich Rapoleon offene Ginfprache ac= fallen laffen. Gine Deputation von Generaten mit einem Marschall an der Spike erschien vor ihm in Duben um ihn feierlichft zu ersuchen, seinen Plan auf Berlin aufzugeben.

"Mein Plan — erwiederte Napoleon (nach Caulincourt) in falter ruhiger Haltung, aber mit bewegter Stimme — ist reistich erwogen. Unter den, den stranzösischen Interessen widrigen Erlebnissen habe ich den Absall Baierns in Rechnung gebracht. Ich habe die lleberzeugung, daß die Combination, auf Berlin zu marschiren, gut ist. Eine rückgängige Bewes

anna in der Yage, in welche wir und versett finden, ift eine unheilvolle Magregel, und Diejenigen, welche meine Plane mißbilligen, laben eine schwere Verantwortlichteit auf sich. Ich werde überlegen." — Er begab sich darauf ter hatte sein Hauptquartier im Schloffe gu Duben) in fein Rabinet, wo er zwei Tage in tiefer Ginfamfeit und dumpfer Unthätigfeit gubrachte. In solchem Zustande traf ibn der fächsische Cherft, damals Major Steleben auf dem Sopha vor dem großen Tijd figen, auf bem ein Bogen weißes Papier lag, bas er mit großen Frafturzügen erfüllte. Gein Geograph, Oberft Bacler b'Albe, und ein anderer Mitarbeiter fagen eben fo unthätig in den Ecken des Zimmers\*). Napoleon war bis an die äußerste Gränze seiner Rübnbeit gefemmen. Daß mit fast überwältigender Rraft die Seere der Teinde ibn umgaben, batte ibn nicht zum Wanfen gebracht, bag aber sein eige= nes Seer ibm nicht mehr folgen wollte, mußte ibn tief erschüttern. Es erging ibm, wie einst Alexander dem Großen, als biefer ebenfalls burch ben Widerspruch seiner Seerführer zur Rückfehr genöthigt wurde. — Als ber Kaiser entschlossen aus seinem Zimmer wieder zum Berschein fam, fündigte er an nach Veipzia zu marschiren und fügte binzu: "möchten Diejenigen, welche biefe Bewegung veranlagt haben, fie nie berenen." - Die Gelegenheit seine Feinde einzeln zu schlagen, war baburch verloren, die Elbe und Deutschland baburch aufgegeben.

Daß Napoleon jenen Plan\*\*) faffen und baß biefer unter Umftänden erfolgreich sein konnte, bas wirft ben aller-

<sup>\*)</sup> Dbeleben I. Auflage, S. 363. Anmertung.

<sup>\*\*)</sup> Wenn nach ber siegreichen Beenbigung bes ganzen Feldzuges Militairschriftsteller ber Berbündeten die ganze Existenz dieses Planes in Abrede gestellt haben, so war dies nur möglich, indem sie Masnahmen, die in der That schen ergrissen waren und unverwerisiche Berichte ignoriet und die damaligen politischen Zustände, so wie den Umstand, daß Napoleon sür seine Person noch unbesiegt im Herzen von Deutschland stand, nicht genngsam erwogen haben.

schwärzesten Schatten auf die öffentlichen Zustände des deutsichen Beltes. Daß ein fremder Eroberer nach so schweren Miederlagen und mit wenig mehr als der Hälfte der Streitsfraft der Berbündeten es wagen wollte, sich im östlichen Theile Deutschlands Front gegen Frankreich aufzustellen und daß er nicht zu fürchten branchte, daß alle Deutschen aus allen Gauen des weiten Baterlandes mit Löwengrimm herbeieilen würden, nun ihn zu zermalmen, ist eine schwere Anklage.

Rapoleon war am 9. Oftober, nachdem ihm Blücher über die Elbe ausgewichen, nach Eilenburg zurückgekehrt, wo er endgültig ben oben besprochenen Blan beschloß und im Ginzelnen anordnete. Um 10ten Morgens 10 Uhr, im Beariff in ben Wagen zu steigen und nach Duben zu fahren, schrieb er an ben Herzog von Baffano in Burgen: "Laffen Sie in Baris bekannt machen, bag wir am Berabend eines großen Greigniffes stehen, welches einen großen Ginfluß auf bie allgemeinen Angelegenheiten äußern wird . . . . "\*) In Duben angefommen, wo ihm Nachrichten von verschiedenen Richtungen zugefommen waren, schrieb er auf's Neue an den Bergog von Baffano, und machte ihn mit dem Plane befannt, mit dem gangen Heere auf bas rechte Etbufer überzugehen und feine Operationslinie am rechten Ufer von Dresten bis Maateburg zu nehmen. Der Herzog foll bies bem Könige von Reapel schreiben, mit der Weisung, wenn der König gezwungen würde Leipzig zu verlaffen, ihm über Torgan und Wittenberg nach dem rechten Ufer zu folgen. Daffelbe schreibt er an ebendemselben Tage an den Major-General Bertbier und Achnliches an ben Marschall Et. Cor. Benn Die Bewegung nach dem rechten Elbufer vollbracht ist, will er aus einem feiner vier Plate (Magdeburg, Wittenberg, Torgan, Dresben) hervorbrechen, um ben Teint zu überfallen \*\*).

<sup>\*)</sup> Beiheft 2c. S. 347 und 348.

<sup>\*\*)</sup> Die Schreiben in Beiheft von 1845, S. 347 und 348. Ueber dreiheitskriege II.

Zusolge ber Besehle Napoleons marschirten am 10. Efte. ber die Truppen des rechten Flügels und tes Centrums weiter zwischen Multe und Elbe hinab, bis auf einen Marich oder halben Marich von Wittenberg, in Die Gegent von Schmiete: berg, Pretsch, Remberg, Grafenhainchen; Die Garben bis Diben. So war benn fast bas gange Beer Napoleons, beinahe 100,000 Mann, in bem Winfel der unteren Multe und Elbe im Marsch und nah' beisammen und nur allein bas Corps von Marmont und die Reiterei von Lateur-Maubourg auf bem linten Minlbe-Ufer, aber so nahe bei Duben, bag auch biefe Streitfraft gleich zur Sand war. Um 11. Oftober wurben auch biefe bei Duben auf bas rechte Multe = Ufer, bie Reiterei von Latour = Manbourg sogar bis Kemberg gezogen, bas gange Seer fette feinen Marsch fort, um bei Wittenberg und Roslan über die Elbe zu gehen. Die Division Dombrowsti und das Corps von Revnier gingen wirklich bei Wittenberg über die Elbe und entsetzten biese Testung. Die junge Garde ruckte bis Kemberg, und nur die alte Garre nebst dem faiserlichen Sauptquartier blieb in Düben, ebenfalls nur einen Marich von Wittenberg entfernt.

Durch tiese Bewegungen war die Absicht Napeleons, mit dem ganzen Herre über die Elbe zu gehen, vollkommen klar, auch hatte er über den Plan seiner großen Frontveränderung kein Geheimniß gemacht. Als an diesem Tage der Widerstand seiner Generale hervortrat, gab er ihn zwar nech nicht auf, war aber dech erschüttert und wollte sich wenigstens den Marsch auf Leipzig frei halten. Deshalb war es nöthig, genan zu wissen, wohin sich das schlesische und Nordheer gewandt hatten. Daß Blücher über die Saale ausgewichen, wußte er bereits, was aber aus dem Nordheer geworden,

ben Plan: Der amtliche Bericht über bie Leipziger Schlacht, worin als Grund bes Aufgebens besselben ber Absall von Baiern angesübrt ist. Ferner Las Casas Tagebuch an mehreren Stellen. Notes et Melanges von Montholon (von Napoleon selbst burchgesehen und berichtigt).

war ihm unbefannt, und nur ein Gerücht befagte, bag es über die Elbe zurückgegangen ware. Napoleon mußte darüber Gewißheit haben, auch war ihm ber Besitz von Dessau nothwendig, wenn er auch bei Roslan über die Elbe gehen wollte; er befahl baber bem Marschall Rey auf Deffan und auf bie Brücke von Roslan vorzudringen. Diefer sette sich mit ber Reiter-Division de France und dem Corps von Souham auf Deffau und Raguhn in Bewegung. Die französische Reiterei traf unterweges bei Wörlitz auf Die Freischaar Des ruffischen Obersten Figuer, überfiel sie und vernichtete sie ganglich. Das Corps von Souham traf im Marfch nach Deffan auf die Truppen des Generals Tanentgien, griff sie mit Nachdruck an und warf fie mit Verluft über die Minte. General Tauentzien, der sich so entschlossen angegriffen sah, und zu seinem Schrecken erfuhr, von wie viel übermächtigen Streitfraften er noch bedroht wurde, sammelte eiligst seine Truppen und sämmte nicht die Brücke bei Roslan zu erreichen, wo er sich bemühte, schnell auf das rechte User überzugehen. In der Nacht verließ er auch ben Brückenfopf am linken Ufer, nahm die Gibbrücke auf und zerstörte fie theilweife. Der frangösische Mar= schall blieb indeß bei Deffan halten.

Dei Wittenberg hatte schon am 11ten Abends General Thümen die Belagerung ausgehoben und sich angeschieft nach Rosslau zu marschiren, um sich mit dem General Tanentzien zu vereinigen. Auf diesem Marsche wurde er von Revnier, dem Reiterforps von Sebastiani und der Reiter Tivissen Chastel bei Grieben und Coswig auf das hestigste angesalten, und nicht ohne erheblichen Berlust rettete sich der preußische General spät Abends zu Tanentzien, mit welchem gemeinschaft lich er den weiteren Rückzug auf Zerbst sortsetze. Das Corps von Macdonald ging hart an Wittenberg heran und lagerte am linken User, das von Bertraud war nahe bei Wartenburg. Die übrigen Truppen vom Feere des Kaisers behielten ihre Ausstellung in geringer Entsernung von Wittenberg, bereit über die Elbe zu setzen, wenn der Besehl bazu gegeben würde.

Doch erhellt das Bestreben Napoleons, sich ben Weg nach Leipzig frei zu halten, schon aus bem Umstand, daß Marschall Marmont von Düben wieder weggenommen und nach Delitsch birigirt wurde.

Rapeleon hatte am 11ten vom Könige von Reapel die Meldung erhalten, daß er am 10ten Wittgenstein bei Borna geschlagen, und daß das böhmische Heer noch im Stillstande sei. Er hatte darum geglandt, noch einige Tage Zeit zu haben, bevor er seinen letten Entschuß saste. Rum aber erhielt er am 12. Oltober Nachmittags zu Tüben vom Könige von Reapel die Meldung, daß das seindliche Hauptheer im allgemeinen Borrücken auf Leipzig begriffen sei, und daß ber König sich bis auf eine Meile von dieser Stadt, die Eröbern, habe zurückziehen müssen. Die Gesahr, daß Leipzig verloren gehen konnte, rückte daher sehr nahe.

Es lag in dem Charafter Napoleons, nur der äußersten Rothwendigkeit nachzugeben. Wenn er troß seines beabsichtigten Elbüberganges bie Freiheit behalten wollte bei Leipzig zu schlagen, so durfte biefer Bunkt nicht aufgegeben werden. Auf Der Stelle - 4 Uhr Nachmittags - schrieb er bem Könige von Reapel und fragte, unter Mittheilung ber allgemeinen Berhältniffe, bei ihm an, ob es ihm möglich fein würde, Leipzig und seine Stellung baselbst ben 13ten und bis zum 14. Ottober Morgens zu halten. Wenn ber König bies fonnte, wollte ber Kaifer alle feine Streitfrafte bei Veipzig zusammenziehen und bem Geinde eine Schlacht liefern. Minfte ber Rönig Leipzig Preis geben, so soll er sich bei Wurzen binter die Meulde ziehen und ben linken Flügel einer Schlacht= ordnung ansmachen, denn auch dann will der Raiser - Front gegen Beften - bem Beinte eine Schlacht liefern\*). In biefen Befehlen ift von einem Elbübergange nicht mehr bie Rebe, fondern schon von einer Schlacht bei Veipzig over boch

<sup>#)</sup> Beibejt 1845, 3. 362. Depeiden an ben Majer : General und an ben Herzog von Baffano.

auf bem linken Elbufer. Doch war jener llebergang noch nicht völlig aufgegeben. Napoleon nahm an, weil ihm biefe Nachricht mehrsach zugegangen war, bas Northeer sei wirklich bei Acken über die Elbe abgezogen, und er habe es nur mit dem allmählig vordringenden böhmischen und mit dem schlesifchen Seere zu thun, gegen welche seine Braft völlig ausreichte. In der Meinung, bag wenigstens ber Arenpring auf bas rechte Ufer wieder übergegangen fei, wurde er noch bestärft durch die Berichte Ren's über bas Gefecht bei Deffan und burch bie Ausfage eines gefangenen preußischen Stabsoffiziers, Major v. Bretow. Da nun in ber Nacht bie Antwort bes Königs von Neapel einging, baß er Leipzig bis gum 14. Oftober Morgens halten fönne, und daß ber Marschall Angereau (23 Bat. 30 Schw.), nachbem er bie gegenstehenden Abtheilungen von Liechtenstein und Thielmann geschlagen, bei Leipzig angefommen sei, wonach ber König, mit Hinguziehung tes Marmontschen Corps, nöthigenfalls über mehr als 70,000 Mann verfügen fonnte, jo fcbob ber Raifer ben Marfch nach Veipzig noch auf, ließ nun auch bas Corps von Machonald noch bei Wittenberg auf bas rechte Ufer übergeben, um bem vermeintlich bort befindlichen Erenprinzen gewachsen zu fein, und um nach beiben Seiten noch freie Sand zu einem letzten Entschluffe zu behalten.

To blieben tie Sachen bis zum 13. Oftober Mergens 4 Uhr, wo alle Corps plötlich Besehl erhielten umzukehren und sich bei Leipzig zu versammeln. Oresten war nun von keinem Werth mehr, und es erzingen an den Marschall St. Eur auf drei verschiedenen Wegen Besehle zum Marsch auf Leipzig; die Boten kamen aber nicht mehr durch und wurden alle von Rosaffen aufgesangen. Als antlicher Grund zur Sammlung bei Leipzig und Aufgeben des Planes auf Berlin ist an gegeben, daß die Nachricht von dem Uebertritt Baierns zur Koalition diesen Entschluß hervorgebracht habe. Ohne Zweisel hat die Gewißheit des Absalls, auf welchen Napoleon iedech durch den König von Würtemberg schen seit einiger Zeit ver

bereitet war, im letten Augenblick seine Wirkung gethan, wir haben aber bereits ben wichtigeren Grund augesührt: die Weigerung seiner Generale und seines Heeres, sich auf so waghalsige Unternehmungen einzulassen. Die Wahrheit war: nach ben gemachten jüngsten Erfahrungen traute er weber bem guten Willen seiner Hear auszusühren. Indem er ihn aber aufgab, verzichtete er, wie er wehl wußte, auf Tentschland, benn es war nicht mehr möglich gegen die übergreße Zahl ber Verbündeten in ben Ebenen Sachsens bas delt zu balten, sethst wenn er bei großem Glück einige Vertheile errang.

Wir übergehen ras Einzelne tes französischen Rüchnarsiches und wenden uns schließlich wieder zum schlesischen und Nordbeere.

Unfere Darstellung verließ Blücher am 11. Ottober, als er fich hinter ber Gaale von Merseburg bis Wettin aufgestellt batte. Ben bier war er bemübt, sich einestheils burch leichte Truppen mit dem böbmischen Seere in Berbindung zu bringen, anderentbeils burch seine Vertruppen auf bem rechten Saal Ufer so weit wie möglich Ausfundungen über ten Geint und beffen Absichten zu veranstalten. Die Ergebnisse berselben ließen keinen Blief in ben Plan bes Teindes thun. In alieflicher Unbefanntschaft mit tem gewaltigen Borbaben Napeleons hielt Blücher und sein Sauptquartier die Anbäufung großer feindlicher Massen bei Düben und zwischen ber unteren Mente und Elbe bloß für eine Trobung, um für die Elbbrücken beforgt zu machen und zu falschen Schritten zu verleiten, ja, als ber Kronpring ben Uebergang Rapoleons über Die Elbe als gewiß melbete und bringent aufforderte, gur Rettung Berlins ebenfalls möglichst schnell auf bas rechte Ufer zurückzukehren, waren die gettenden Versonen im schlesischen Hauptquartier fest überzengt, bag von Seiten Napoleons alles nur Demonstration sei.

Der Kronpring hatte sich zwar bewegen lassen, mit Blüscher über die Saale zu gehen, aber er hatte sich so gestellt,

baß ber erste Stoß immer auf biesen fallen mußte, daß er burch ihn gebeckt war und er bie Freiheit behielt, wieder über Die Brücken von Acken und Roslan gurückzutehren, wohin er überdies ben fürzeren Weg hatte. Als er nun die Anhäufung frangösischer Truppenmassen zwischen Multe und Elbe, Die Aufhebung ber Belagerung von Wittenberg, Die Gefechte bei Deffan und bie Unwesenheit bes Raifers in Duben erfuhr, ließ er gleich die Corps von Bulow und Winzingerote, b. h. mehr als zwei Drittheile seines Heeres, wieder über die Saale geben und biefe bei Köthen aufstellen, um ben Elbübergängen nahe zu fein. Gleich barauf erfuhr er von geheimen Agenten im frangösischen Hauptquartier ben fühnen Plan Napoleons mit dem gaugen Heere auf bas rechte Elbufer überzugehen\*). Der Kronpring zweiselte nicht baran, bag Napoleon ber Mann fei, einen solchen Plan auszuführen, und es gerieth barum fein Sauptquartier in die angerfte Befturgung. Man fab ben Raifer bereits nach Berlin und Stralfund eilen; einige glaub= ten an einen Entfatz ber Oberfestungen, sogar an einen Marsch nach Poten, um biefes land zu revolutioniren. Dem prenfischen Commissarius im Hauptquartier bes Northeeres, Geneval Ernsemark, schien bieser Zustand so bedenklich, daß er an Blücher schrieb: "es ware ein fehr verdienstliches Werk ben gesuntenen Muth bes ""gnädigen Herrn"" zu beben. denn schon glaubt er Alles verloren. Em. Excellenz bitte ich inftändigft, ihn eines Befferen zu belehren."

Der Kronprinz glaubte nun in seiner Art bei der großen Gesahr eine große Maßregel treffen zu müssen. In einem Schreiben an Blücher, Rothenburg den 13. Ottober, zeigte er an, daß, da vier seintliche Corps sich auf Wittenberg dirigirten und Napoleon sie beschlige, er entschlossen wäre, auf der Brücke von Acken, als der einzigen, die ihm geblieben, da General Tauensien die von Noslan habe abbrennen lassen,

<sup>\*)</sup> Schreiben bes Kronprinzen vom 15. Oftober aus Sitbed bei Halle an ben Kaifer Alexander in Michailowsti Danitewsti's Dentwiivbigkeiten.

auf ras rechte Ufer ber Elbe guruckzutehren. Er habe feinen Augenblick zu verlieren und fordere Blücher auf, seine ganze Reiterei dem Feinde in den Rücken zu werfen und ihm (dem Bringen) über bie Elbe zu folgen. Raifer Alexander habe ihm früher bemerkt, baß Blücher feine (Des Pringen) Befehle auszuführen habe, wenn er fante, tag es nothwentig fei; jest sei dieser Zeitpunkt gefommen. Wären sie beide vereint, so hätten sie nichts zu fürchten .... In einem zweiten Schreiben von temfelben Tage ertlärte ter Pring fich noch beutlicher: "Die Garde Rapoleons sei zu Deffan, Die Angenblicke feien kostbar, sie (ber Pring und Blücher) burften nicht einen Moment verlieren, sich zu vereinigen. Er mache jest eine Bewegung auf Röthen, er wiffe nicht, ob er bie Zeit baben werte, fie zu vollenten ... " Denfelben Tag in Köthen angefommen, befahl er ohne Beiteres tem Ingenieur-General bes ichlesischen Beeres, Ranch, den er noch in Achen vernnthete, wiewohl er in Folge von Blüchers Befehlen schon auf bem Marich zur Caale war, mit ben Pontons bei Acken zu bleiben, fich auf ber Stelle bamit zu beschäftigen, eine (zweite) Brücke zu schlagen und auf dem rechten Elbufer einen Brückenfopf anzulegen. General Blücher begäbe fich in Gilmärschen ebenfalls nach Acten, um sich mit ihm zu vereinigen und sie würden beide bem Teinde eine Schlacht liefern Was Ranchs Berantwortlichkeit gegen seinen Ober-General betreffe, jo fei ber Kronpring burch einen Brief bes Kaisers Alexander er= mächtigt, im Nothfall Blücher Befehle zu ertheilen. Das Weschick ber beiben verbündeten Seere fonne von ber Husführung biefes gegenwärtigen Befehls bes Pringen abhängen\*).

Man sieht, wie greß die Besorgniß des Kronprinzen war, daß er sich nicht allein den Besehl über Blücher aneignete, sondern sich auch noch dirett in dessen Seerbesehl mischte, indem er einem untergeordneten General des schlesischen Heezres ohne Weiteres Besehle ertheilte.

<sup>\*)</sup> Beiheft 1845, . . 375 und 376.

Was Blücher betrifft, so war ihm völlig unbekannt, daß er unter Umständen den Besehlen des Prinzen zu gehorchen habe. Im Trachenberger Kriegsplan war davon seine Silbe bemerkt und wenn auch der Kaiser Alexander dem Prinzen eine Ermächtigung der Art für den äußersten Fall ertheilt haben sollte, so hatte die ganze Koalition bei einer so wichtigen Sache doch auch ein Wort mit einzureden, auf jeden Fall der eigene König, und es mußte Blücher dann doch von einer so einstlußreichen Maßregel billig vorher in Kenntniß gesetzt sein. Da dies alles nicht stattsand und der Kronprinz mit Recht das äußerste Mißtrauen erregt hatte, so war auch Blücher weit entsernt, sich unter seine Besehle zu stellen.

Wir haben icon einmal bemerft, bag man im Sauptquartier Blüchers ber festen lleberzengung mar, bie Bewegung Napoleons über Bittenberg sei nur eine Demonstration; barum achtete man auch auf bie große Mengitlichteit bes Pringen nicht im geringsten, und hielt die Magregeln beffelben für einen neuen Beweis, Napoleon indireft zu Bulfe zu fommen. In der Antwort Blüchers bemerkt man eine bedeutende Abnabme ber früberen Söflichfeit; fie ift gemeffen, ftreng, jogar ironischfritigirend. Sich beziehend auf Die Berhandlungen mit bem Majer Ruble wirft er treden bem Pringen ver, baf er es gewesen, ber bie Passage über bie Saale vorgeschlagen und daß er nur beffen Absichten ausgeführt. Rach ber Schlachterdnung hatte bann ber Bring bie Stelle einnehmen muffen, welche er (Blücher) jett inne habe; er habe gesehen, raß ber Pring es verzöge in ber Rabe ber Elbe zu bleiben, und er babe nicht einen Angenblick angestanden, Die Stellung einzunehmen, welche bem Pringen nicht zugefagt.... Bett wolle ter Pring über bie Brude von Alden auf bas rechte Elbufer gurudtehren. Davurch ware Blücher von ber Elbe abgeschnitten und es bliebe ihm nichts übrig, als sich an tas böhmische Seer anzuschließen. Er wiffe nicht, wie Se. Rönigl. Bobeit Die Paffage bewertstelligen, und wie Gie nach terselben, eingeklemmt zwischen ben Geint, Die Elbe,

Magbeburg und die Havel, agiren wollten. — Die Frage wegen des Oberbesehls übergeht Blücker mit Stillschweigen, bemerkt aber, wie er seinen ersten Nojntanten an den Kaiser Alexander gesandt habe und die Besehle erwarte, welche die ser ihm geben werde. Um ihm auss Nene zu zeigen, wie gut die Angelegenheiten der Berbündeten ständen, zeigt er an, daß der Trastat zwischen Sesterreich und Baiern am 4. Obstehe unterzeichnet werden, wonach 10,000 Sesterreicher und 20,000 Baiern gegen Würzburg marschirten.

Man beauftragte ben Sifizier, ter tiefes Edreiben überbrachte, den Rronprinzen zu beschwören, von der Beweanna über die Elbe abzustehen und die bereits übergegange nen Truppen zurückzurusen. Gneisenau schrieb noch besonders an den Chef des Generalfiabes des Prinzen, General Adler= freuz, allen seinen Ginflug anzuwenden, den Pringen zur Wiebervereinigung mit dem schlesischen Seer zu bewegen. Um aber auf alle Fälle gefaßt zu sein, wurde beschloffen, wenn Napoleon den König von Reapel, den Marschall Angerean und vielleicht bas Corps von Marmont (d. b. alle Streitfrafte in ter Nabe von Leipzig) über bie Multe und nach Wittenberg ziehe, dann links abzumarschiren und sich ver Magbeburg zu setzen. Wenn ber Geind alle Kräfte bei Leipzig zusammenziehe, wellte man gemeinschaftlich mit bem beb mischen Heere angreifen. Um früh genng die Absicht bes Feindes zu erfennen, wurden Die Bortruppen raftles in Bewegung erhalten.

Den General Nanch anlangend, so war dieser mit seisenen Pontons und der Reserve-Munition unter der ihm früher gegebenen Bedeckung im Marsch nach der Saale und wollte am 13. Oftober durch Köthen nach Baastors marschiren. Er selbst war vor Köthen angetommen, als ihm der oben bezeichnete Besehl des Prinzen eingehändigt und er sogleich zu diesem geführt wurde. Da bei den schlechten Wogen die Ponstons erst am Abend bei Köthen ankommen sonnten, so änderte der Prinz seinen Besehl in so weit ab, daß General Nauch

bei Köthen Salt machen, sich hinter dem Bulowschen Corps aufstellen und weitere Befehle abwarten follte. In fo weit war für den General Rauch noch nichts verloren, denn er ware an diesem Tage doch nicht weiter als nach Röthen gefommen; nun aber änderte sich die Sache. Truppen von Rebnier hatten vom rechten Elbufer ber bie Brücke bei Acken angegriffen und ber preußische General Birschselbt hatte sich veranlaßt gefunden, den vorderen Theil berselben aufzuheben. Daburch war nun jede Verbindung mit dem rechten Elbufer genommen und von einem sofortigen llebergange fonnte feine Rede sein. Als der Pring diese Nachricht erhielt, war er völlig bestürzt und besahl nun bem General Rauch mit allen Pontons jogleich wieder nach Aleen aufzubrechen und eine neue Brücke zu schlagen, indem er den llebergang erzwingen wollte. General Rauch, ber zwar von seinem Dber General Die beftimmte Weisung hatte, nach ber Saale zu marschiren, wagte boch nicht, biefem unmittelbaren, ihn aller Berantwortlichfeit entbindenden Befehl bes Pringen entgegenzuhandeln, er protestirte nur bagegen und berichtete an seinen Ober-General. Abends 8 Uhr waren seine Bontons bei Nöthen angekommen, um 10% Uhr war er schon wieder auf dem Rückmarsch nach Mcfen.

Als ber Bericht bes Generals Ranch ben 14. Otteber sehr früh im Hauptquartier Blüchers zu Halle angelemmen war, war ber alte "Borwärts" — überhaupt schen ausgebracht genug über ben Prinzen — höchst ergrimmt, daß dieser sich herausgenommen, geradezu in seinen Besehl einzugrei sen. Er urtheilte wohl, daß Rauch sich ben Besehlen bes Prinzen füglich nicht gut hatte entziehen können, um ihn aber zu besähigen, sich sofort zum schlesischen Keer in Marsch setzen zu können, erhielt er einen berben Berweis, daß er seinen Warsch zur Saale nicht fortgesetzt habe. Er hätte dem Kronprinzen eröffnen sollen, wurde sehr spis bemerkt, daß ein Pontontrain und dessen Bedeckung nicht dazu eingerichtet wäre, eine Offensive für das Nordheer zu eröffnen. Der

General hätte sollen bei den erhaltenen Besehlen bleiben und Se. Königl. Hoheit hätten sehr Unrecht gehabt, ihn in der Aussührung derselben zu stören. Daß der Kaiser Alexander ihn (Blücher) unter die Besehle Sr. Königl. Hoheit geset haben sollte, sei ihm gänzlich unbefannt, so wie er weit daven entsernt sei nach Acken zu marschiren.

Um bas Mögliche zu thun, ben Krenprinzen bei bem schlesischen Heere zu erhalten, sandte Gueisenau noch den Ubsitanten Lieutenant von Gerlach an den englischen Commissair Sir Charles Stewart, um ihn zu ersuchen, allen seinen Ginfluß aufzubieten, den Prinzen zu bewegen, mit dem schlesischen Heere vereint gegen Leipzig aufzubrechen.

Den 14. Oftober früh von 5 Uhr an gingen bann im Hauptquartiere Blüchers von ben Vortruppen bie Melbungen von dem Rückmarich des frangösischen Heeres in Massen von ber Elbe und besonders von Düben nach Leinzig ein. Die Umffante hatten Blücher Recht gegeben, tag es Napoleon mit feinem Marsch auf Berlin nicht Ernft fei und baf er bald zurückschren werde; allein wir wiffen auch, tak er biebei in einer glücklichen Unkenntniß gewesen war, die unter auberen Umständen zum größten Rachtheil umschlagen fonnte. Es langte nun auch ein allgemeiner Plan bes Oberfeldberrn Schwarzenberg an, ber barauf hinausging, ohne etwas aufs Spiel zu feten, Napoleon Schritt für Schritt von allen Seiten zu umschließen und einzuengen, wobei auch die Anfunft Bennigsen's abgewartet werden follte. Wenn er bann genöthiat ware, fich nach einem Puntte bin durchzuschlagen, sollte von allen Theilen bes umgebenden Radins mit Macht auf ibn eingebrungen werden.

Sogleich ließ Blücher abermals ein Schreiben an ben Kronprinzen abgehen, worin er ihm die Rückfehr der Franzefen nach Leipzig, so wie den Plan Schwarzenbergs mittheilte und ihn nunmehr dringend aufforderte über Bitterseld nach Leipzig vorzugehen.

Der Kronpring autwortete eben so schnell. Da bie Ge-

fahr für Berlin vorüber war, tonnte er nicht füglich mehr baranf bestehen, über die Elbe zu eilen. Unter vielen Entsichnlötigungen in Betreff des Generals Ranch fündigte er nun aber seinen Entschluß an, zur Vereinigung mit dem schlesisschen Heere nach Halle zu marschiren.

Bieder glaubte man im schlesischen Hauptquartier, daß der Prinz durch seinen Marsch auf Halle sich einestheils durch Blücher aufs Neue decken lassen und anderntheils Freiheit behalten wolle, an dem bevorstehenden großen Kampse gerade so viel Antheil zu nehmen als ihm eben beliebte. Man ant-wortete Nachmittags: Der Prinz möge nicht auf Halle marsschiren: dies würde dem Teinde nur Gelegenheit geben gegen Bernburg vorzudringen, vielmehr möge er den Feind bei Dessaugn und an der Mulde angreisen lassen und auf Bittersseld vorzehen.

Der Entschluß bes Aronpringen, auf bem linken Elbufer zu bleiben und sich sogar mit bem widerwärtig brängenden Blücher zu vereinigen, war ihm nur durch die zwingenoften Umstände gewaltsam abgenöthigt worden. Als nämlich ben 14. Oftober Mittags ber von Gneisenan entsandte Lientenant Gerlach im Sauptquartier ju Röthen bei bem General Stewart angelangt war, hatte dieser alobald die ruffischen und öfterreichischen Commissarien, Die Generale Bogge Di Borgo und St. Bincent zu fich berufen. Mit biefen gemeinschaftlich wurde der Inhalt des Briefes von Gneisenan besprochen und endlich ausgemacht, baß ber General Stewart bie Unterhandlung mit bem Bringen allein führen folle. Der englische General begab sich mit dem prengischen Sffizier nach bem Schloß von Röthen, wo der Pring fein Sauptquartier genommen hatte. Der General wurde fogleich vorgelaffen, der Lientenant Gerlach blieb vorläufig beim Stabe Des Pringen, wo er alle Gemüther von der Unternehmung Napoleons auf Ber lin erfüllt fand. Der preußische Offizier wurde nach einiger Zeit ebenfalls in das Zimmer des Prinzen befohlen, wo er

benielben in lebbajtem Gejprach mit bem englischen General fand. Der Bring ertfarte: feine nachfte Pflicht fei, Berlin gu vertheibigen; er werde baber über die Elbe geben und bas Mögliche thun, Diesen Zwed zu erreichen; Der General Blücher babe schon verhindert, daß er diese Bewegung nicht früber ausgeführt. Ueberties habe man ihm, was ten Therbefehl beträfe, nicht gebalten, was man ihm versprechen, barum balte er sich auch nicht verbunden, vereinigt mit Blücher auf Veipzig zu marschiren. Wenn ihm etwas am Bergen täge, fo ware es Samburg (er hatte, wie wir uns erinnern, ben Fall besselben wissentlich selbst verschuldet) und es liege ibm baran, Diese unglückliche Stadt, über beren Gall ihm bas Berg blute, zu befreien (wobei er sich jedoch später weder übereilte noch je etwas bazu that). Der englische General erwiederte febr treffend: Die Entscheidung lage nur bei Leipzig und tonne nur durch die Bereinigung aller Kräfte bewirft werden: der Pring möchte bedeufen, wie sein Nachruhm leiden würde, wenn er bei biefer großen Entscheidung fehle. Der General fchloß seine Borftellungen mehrmals mit ben Worten: was wird bie Welt und England bagu fagen? Der Pring bemerkte: er sei gleichgültig gegen militairischen Rubm, benn er habe zwanzig Jahre Heere besehligt, ohne Kanonen zu verfieren. Merken Sie fich bas, junger Freund, jagte er zu bem preußischen Offizier gewandt, ohne Kanonen zu verlieren!

Während rieser fruchtlosen Unterhaltung trat ein Abjutant herein und überreichte dem Prinzen eine Meldung, wonach alle französischen Streitfräste bei Tessau in der Nichtung auf Leipzig im Abmarsch begriffen wären. Diese Meldung kam sehr gestegen, denn sie ließ nun kann mehr einen Zweisel übrig, daß der Marsch der Franzosen auf Bertin nur eine Temonstration gewesen. Der Prinz wurde nun doch verlegen, General Steswart drang mit verstärtten Gründen auf ihn ein, alle Besorgsnisse für Bertin nur den Geranten an ein Zuwückgehen über die Elbe sahren zu lassen, auch der Lieutenant Gerlach erlaubte

jich in biesem Sinn bas Wort zu nehmen; boch wurden beibe entlassen, ohne irgend eine Zusicherung erhalten zu haben.

Roch immer war der Kronprinz entschlossen, auf das rechte Elbufer zurückzutehren, und er befahl tem General Birfchfeldt die Brude bei Aden wieder herzustellen. Dann famen ihm jedoch wieder Bedentlichkeiten. Blücher hatte fest erklärt ihm nicht folgen zu wollen, sondern sich an das böhmische Heer anzuschließen. Nun war er noch nicht völlig ficher, daß Napoleon seinen fühnen Plan auf Berlin aufgege= ben, und er fürchtete auf bem rechten Elbufer bem Stoße beffelben allein ansgesetzt zu werben. Dabei bot ber llebergang bei Acten, wo bis Brücke erft wieder herzustellen war, Aufenthalt und Schwierigfeit, auch mochte ihm Die Stimmung ber Generale Bulow und Winzingerobe nicht gang unbekannt sein. In riefer Berlegenheit berief er (zufolge res Berichtes bes Generals Krusemart an ben König) eine Urt von Kriegsrath, in welchem er die Frage vorlegte: ob man unter ren vorhandenen Umftänden den auf Berlin vorgehenden Granzosen nachgeben ober sich mit bem schlesischen und böhmischen Beere vereinigen und in Gemeinschaft und gänglichem Ginverftantniß handeln follte; wobei sich vie Mehrzahl für lettere Alternative entschier. Die noch immer sich mehrenden Melbungen von dem allgemeinen Marich ber Frangosen auf Leip zig, die Aussicht, auf dem rechten Elbufer auch nicht einem einzigen Seinde mehr zu begegnen, der Umstand, daß die Wiederherstellung der Brücke bei Acken Zeit erferverte, endlich die große Berantwortung gegen die verbündeten Converaine, zwangen zulett ben gronpringen auf bem linten Elbufer gu bleiben und fich mit dem raftlofen Plagegeist Blücher zu vereinigen; aber auch jest suchte er sich burch bie Richtung auf Halle, Die er bem Bunfche Blüchers entgegen festhielt, so viel als möglich durch diesen zu becken, indem er nicht links seit wärts, fontern hinter ihm auf Leipzig rückte, um bie Greiheit zu behalten, an bem großen Kampfe Theil zu nehmen over sich ihm auch jetzt noch zu entziehen.

Um 15. Oftober waren alle Corve des Rordheeres von Köthen auf Halle in Marich. Der Kronpring wollte fein Hauptquartier selbst in Halle nehmen und sich mit Blücher über die gemeinsamen Magregeln besprechen; die Commissarien ber verbündeten Mächte waren ebenfalls babin beschieden worten. Plötlich wandelte ihn schen wieder eine nicht zu besiegende bange Besorgniß an, und nachtem er 2! Meilen gurudgelegt, machte er in ber Gegent bes Petersberges mit bem ganzen Secre Salt, angeblich, und wie er dem Raiser Allerander fcrieb, weil wegen ber febr fcblechten Wege feine Truppen außerordentlich angegriffen gewesen. Es ist hierbei nur der Umstand nicht aus der Acht zu lassen, bag bem Prinzen bie Anordnung zu einer allgemeinen Schlacht bei Leipzig vom Oberfeldheren Schwarzenberg bereits zugegangen war, und baß es sich um die allerwichtigsten Dinge bandelte. Durch bas Saltmachen nach einem furzen Mariche ging unwiderleglich die Absicht des Prinzen hervor, sich selber in die Unmöglichkeit zu versetzen, an ber Schlacht am 16ten Theil zu nehmen. Alls die Commissarien der verbündeten Mächte feines Hauptquartiers in Halle Diesen Halt ersuhren und Die Absicht erkannten, vereinigten sie sich schnell, um bagegen feierlichst zu protestiren. Unter furzer Darlegung ber Berhältniffe heißt es am Schluß bicfes gemeinsamen schriftlichen Protestes: "Wir vereinigen uns Alle, Ew. Königl. Hobeit flebentlich zu bitten, sich in eine Berfassung zu feten, in Folge welcher Sie an einem Ereigniß Theil nehmen können, von welchem bas Schicffal Europa's abhängt. Ihre eminenten Talente und Die verbündeten Streitfrafte, welche Ihrer Veitung anvertraut sind, tonnen auf bas Nachbrücklichste auf ben Erfolg einwirken. Unfere Bünfche vereinigen fich, bag Ihr Name für immer biefem großen Greignig beigefellt fein möge\*)."

Auf Diefe bringende Aufforderung von Seiten ber Ab-

<sup>\*)</sup> Leiber vertaffen uns bier bie fo michtigen und umfangreichen Beiblätter jum Mititair Wochenbtatt, bie nicht weiter geführt worben find.

geordneten ber gangen Roalition und die darin liegende moralische Röthigung, endlich einmal an einer Schlacht und hier an der Entscheidung des ganzen Feldzuges Theil zu nehmen, blieb ohne Erfolg. Der Pring gab für ben 16. Cf= tober keine Befehle zu irgend einer entscheidenden Bewegung. Nichts bewog ihn geradeaus über Landsberg gegen Leipzig herbeizueilen, nicht bas Andenken an seinen eigenen Ruhm, nicht der gewaltige Kanonendonner bei Leipzig, wo sein Waffengefährte Blücher im heftigen Rampf begriffen war. In ängstlicher Sorge es fo einzurichten, bag er nicht in eine Schlacht hineingezogen werbe, marschirte er gemächlich nur brei Stunden weit, bis in die Wegend von landsberg, um fich hier hinter Blücher zu verstecken. Bergebens beschwor ihn der englische Commissair Stewart sogleich mit bem gangen Heere gegen Taucha zu marschiren, vergebens forderte er ihn noch bagn auf, als er von ber Schlacht bei Mödern nach Halle zurückgefehrt war. Der Pring stellte fich, als wenn er die Aftion sehr unbedeutend halte, und nannte die blutige Schlacht nur ein unbedeutendes Gefecht\*).

Erst am 17. Ottober, aber bann allerbings seben um 2 Uhr Rachts, fette fich ber Pring, nachdem nun gar nicht mehr auszuweichen war, in Marsch und fam um 8 Uhr auf ben Söhen zwischen Breitenseld und Alein Podelwig an, wo er mit dem Seere ein Lager bezog. Die Reiterei von Binzingerode, 4-5000 Pferde, drang bis Taucha ver. Der Pring nahm fein Hauptquartier in Milfan. Er fab jest ein, daß er nicht mehr umhin tonne, an der, von ihm fo febr ge fürchteten, Schlacht Theil zu nehmen, allein er wollte fich nun wenigstens ben rubigsten Posten in Derselben auswählen. Das schlesische Geer hatte Tags verber nach bartem Namps tas Corps von Marmont geschlagen und war nabe an Leipzig herangebrungen. Gleich nach seiner Ankunft in Millan fantte ber Pring einen Abjutanten an Blücher ab mit bem feltsamen

<sup>\*)</sup> Friccins I. S. 453.

Begehren, bag bas Nordheer die Stellung einnehmen muffe, die jett das schlesische inne babe. Rach der ursprünglichen Schlachtordnung gehörte bas Nordheer allerdings auf ben rechten Flügel, und Blücher hatte nach der Vereinigung beider Seere hierauf auch gerechnet und sich hierauf eingerichtet. Bei dem beiderseitigen Marsch gegen die Saale wollte der Bring aber gern in der Rähe der Elbbrücken und daher auf dem linten Flügel bleiben und Blücher hatte nachgegeben, indem er ben rechten Glügel übernahm. Zett nun, ba die Schlacht von Mödern geschlagen war und der rechte Flügel größere Sicherheit verhieß, wollte ihn der Pring wieder einnehmen, und das schlesische Seer sollte links rücken. Der Bring wollte bie burch Ströme von Blut erfämpfte Stellung rubig besetzen und Blücher überlaffen, durch neue Ströme von Blut sich Die Vortheile einer neuen Stellung zu erfämpfen. Abgeseben von der großen Unbilligfeit, mußte die Gewährung dieser Fordermig ein unnützes zeitranbendes Sin- und Berziehen veranlassen, fonnte auch bei ber großen Rähe bes Geindes gefährliche Wolgen baben. Die Geduld des alten Hufaren war bis auf Die lette Reige erschöpft. Rurz und unwillig schlug er dem Brinzen diese Forderung ab. Um noch das Eine und Andere zu erlangen, ließ biefer um eine Bufammentunft bitten, auch riese wurde von Blücher verweigert. Durch und durch von Mißtrauen erfüllt und in ber gerechten Besorgniß, baß ber Bring sich auch am 18. Ottober ber allgemeinen Schlacht entziehen werde, fandte Blücher einen Bertrauten an den General Bülow ab, mit ber bringenden Aufforderung: im Fall Die Befehle bes Prinzen zum Angriff ausbleiben follten, auch ohne Befehl, wie bei Groß Beeren und Dennewitz, gur Schlacht abzurucken: er möchte fich auch bieferhalb mit bem General Winzingerode verständigen. Bülow antwortete noch in der Nacht: er werde nicht fehlen, wo es das Wohl feines Vaterlandes und Europa's gelte; auch Wingingerode werde nicht zurückbleiben\*).

<sup>\*)</sup> Friccins I. S. 460.

Bon allen Seiten bedrängt, sah sich ber Kronpring wis ber Willen genöthigt, an ber ihm fo wiberwärtigen Schlacht am 18. Oftober Theil zu nehmen, aber er machte noch viele Einwendungen und Weitläuftigfeiten, und ohne Blüchers heldenmüthige und großberzige Uneigennützigfeit würde er sich bennoch ber Schlacht entzogen haben, ba er höchstens bereit war, den Schutz des rechten Parthe allfers zu übernehmen. Eine Menderung dieses Vorhabens ergab sich erst am Morgen des 18ten durch eine von dem Prinzen wiederholt gesorderte Unterredung mit Blücher, welcher dieser jetzt um der guten Sache willen sich nicht entziehen zu dürfen glaubte\*). Die Zusammenfunft und Unterredung fand in Breitenfeld statt. Wie früher begleitete Blüchern ber Pring Wilhelm, Bruder des Königs, und als Dolmetscher diesmal der Major Rühle. Man fannte bas Bestreben bes Pringen, sich ber Schlacht zu entziehen, vollständig und hatte sich preußischerseits dagegen gerüftet. Wenn ber Kronpring an Diefem Tage nicht lints vom schlesischen Seere mit seiner ganzen Macht über Die Barthe geben und mit allem Rachdruck ben Teind angrei: fen wollte, follte ber Bring Wilhelm erklären, bag er fich ohne Weiteres selbst an die Spike des Corps von Bulow setzen werde, um es in den Teind zu führen. der Unterredung war der schwedische General Adlertrenz, Chef des Generalstabes des Kronpringen, später ein vom Fürften Schwarzenberg gefendeter öfterreichischer Manen Offizier und gegen bas Ende bie Commissarien ber verbündeten Mächte, die Generale Stewart, Pozzo di Borgo, St. Bincent und Krusemark zugegen.

Noch einmal wollte der Prinz durch Anseinandersetzung friegswiffenschaftlicher Gründe versuchen, eine zuwartende Rolle bei dem großen Kampse zu erhalten. Es währte daher eine geraume Zeit, eh' die Unterhandlung sieh dem eigentlichen

<sup>\*)</sup> General-Lientenant Rubte von Litienstern. Gin biograph. Dentmal. Beiheft zum Mit. B. Blatt. Oftober bis Dezbr. 1847. E. 153.

Ziele — die Ueberschreitung der Parthe und trästiges Eingreisen in den Kampf — nähern konnte, weil der Kronprinz aussührlich darzulegen suchte, daß er nach den Regeln der Kriegskunft staffelweise hinter dem linten Flügel des schlesischen Heres als Rückhalt stehen bleiben müsse, um, im Fall Rapoleon sich einen Ausweg nach der Elbe bahnen wolle, dann den Weg nach Berlin versperren und ihm in die Seite sallen zu können.

Mit steigendem Unwillen hatte Blücher burch feinen Delmetich Rüble die Auseinandersetung des Prinzen vernommen und mit wenig verhehlter Entrijfung geantwortet. Je mehr das Gespräch verschritt und warm wurde, desto entschiedener verlanate er ein angenblickliches Ueberschreiten der Bartbe. Alls das Gespräch immer ernstlicher und schroffer zu werden drobte und der Kronpring zulett Jedermann gegen sich hatte, fab er sich genöthigt bem Unvermeidlichen nachzugeben. Wie von einer neuen glücklichen Zeee ergriffen, erklärte er nun plötslich, daß er sich unter den ungewöhnlichen Umfränden über Die Bedenfen einer regelrechten Briegführung hinwegfeten wolle. Er hielt aber das von ihm Geforderte für außerst gefährlich und verwegen, sprach davon, daß er bereit sei sich dem Selventode zu weihen, begehrte aber, daß ihn Blücher febr ansehnlich mit Streitfräften unterstütze. Anfangs war nur von 20,000, dann von 25,000, endlich gar von 30,000 Mann die Rede, womit ihn das schlesische Heer unterstützen solle. Diefes batte burch bie Schlacht bei Mödern jo viel verloren, daß, wenn es 30,000 Mann abgab, überhaupt nur wenig übrig blieb. Indeffen überlegte Blücher, bag es nur barauf antonime, daß Bülow und Winzingerode Erlaubniß erhielten, in den Rampf zu zieben, bag die Truppen, welche er abgabe, gewohnt wären auf feinen Schlachtruf zu beren, und baß es ihm leicht ware auf fie einzuwirten, daß jonach bie Abtretung dieser Truppen nicht viel zu bedeuten habe. Nach furzem beftigen Widerstreben bewilligte er dann endlich das Corps von Langeron, aber nur unter der dreifachen Bedingung: daß

dasselbe auf dem rechten Flügel des Nordheeres, also in seiner Nähe zum Angriff vorzehe, daß die Cerps von Bülow und Winzingerode sosort über die Parthe in Marsch gesetzt und das schwedische Corps als gemeinsamer Nückhalt beider Herengezogen werde. Dieser Vertrag wurde schriftlich aufgesetzt, da aber schon der Kannenedomner sich erhob, so wartete Blücher den diplomatischen Abschluß nicht ab, sondern eiste zu den Truppen\*). Der Kronprinz versuchte dann noch durch einen unmützen Marsch auch das Corps von Langeren vom Eingreisen in die Schlacht abzuhalten, was ihm jedoch durch sosotiges Eingreisen Blüchers nicht gelang.

Wir haben hier die Darstellung des Berhaltens des Kronprinzen in übersichtlicher Folge nicht unterbrechen mögen, um den Leser in den Stand zu setzen, sich über dessen Art und Weise selbst ein Urtheil zu bilden. Wir wollen noch die letzten Alte des schlechsen Heeres dis zur Schlacht bei Möckern nachtragen, die letzten Schritte des großen böhmischen Heeres dis zu dem großen Kampf ins Ange sassen und dann mit einigen Worten dieses lange Buch schließen.

Als das schlesische und das Nordheer hinter der Saale Stellung genommen, traten sie in näheren Bereich mit dem Hamptheer des Kürsten Schwarzenberg, welcher sein Hampthaurtier damals in Altenburg hatte. Es konnte darum von dem Oberseldherrn aller verbündeten Heere jeht eine nähere Einwirkung auf die bisher abgesonderten Theile statt sinden, d. h. Kürst Schwarzenberg konnte den thatsächlichen Oberbescht, wenn auch nicht in gleichem Maße, übernehmen, wie ihn der Kaiser Napoleon über alle seine Heerestheile stets gesührt hatte. Kürst Schwarzenberg, gestützt auf die Anterität der anwesenden Sonveraine, sandte daber seine allgemeinen Anordnungen aus. Schon am 14. Ottober ging ein erster allgemeiner Plan sir alle großen Heertheile im Hamptquartier

<sup>\*)</sup> General-Lientenant Riibte von Litienffern. Gin biograph. Denl mal. Beilage VIII. S. XXIII.

Blüchers zu Salle ein, mit einem überaus schmeichelhaften Unschreiben, aus welchem recht ersichtlich ist, wie boch Schwarzenberg die nahe Rachbarschaft des "fühnen Husaren" schäute. Um 15. Oftober schon sehr früh erfolgte bann eine Unordnung zu den Bewegungen aller Heere für ben 15ten und 16ten. In derfelben war der Fall angenommen, daß der Aronpring von Schweben wirklich auf bas rechte Elbufer zurückgefehrt fein fenne; bann follte bas ichlefische Seer ben 15ten rechts abmarichirend über Merfeburg auf ber Strafe nach Leipzig bis Günthersdorf rücken und den 16ten Leivzig (also von Westen her über Lindenan) angreisen, mährend auf dem rechten Eliter und Pleife Ufer nur eine Abtheilung bliebe. Wenn aber der Kronpring nicht über die Elbe gegangen wäre und ben linken Flügel Blüchers unterstützen fonne, sollte Blücher nur ben General St. Prieft von Merseburg über Günthersborf gegen Leipzig vorgeben laffen, mit allen übrigen Streitfraften aber von Salle auf dem rechten Gliter- und Pleifie-Ufer über Schfenditz auf Leipzig vorrücken. Da nun ber Kronpring wider Willen in der Näbe von Blücher gurückbehalten war, jo fonnte nur die letztere Beziehung gelten.

Es war in dieser Anordnung des Therseldheren der aufängliche Plan, alle Heere im Rücken des Teindes auf den Ebenen von Weißensels, lützen, Mersehurg zu vereinigen, aufgegeben und eine Umzingelung desselben bei Leipzig beabsichtigt. Mit den einzelnen Bestimmungen der Anordnung und besonders mit der Rolle, welche man dem schlessischen Heere zugedacht, war man im Hauptquartier Plüchers nicht sonderstich zufrieden. Es dünkte nicht zwecknäßig, auf so weite Entsernung und bei so geringer Kenntniß der seindlichen und eigenen Verhältnisse den einzelnen Truppentheilen ihre Bewegungen vorzuschreiben. Es schien vollsommen hinlänglich, wenn der Oberseldherr nur allgemeine Grundlinien und Iden aufstellte und den Führern der großen Heere überließ, das Besondere auszusähren. Run sollte Plücher von Halle über Schleudit gegen Leipzig vordringen und dadurch um so mehr

dem Stoß der gegen Leipzig rückströmenden Flut der französischen Heeresmacht ausgesetzt sein, als er vom Kronprinzen nicht unterstützt wurde. Bei dieser Gesahr aber sollte er noch des 12,000 Mann starken Corps von St. Priest entbehren. Schen so war man im Hauptquartier Blüchers durchaus nicht damit einverstanden, daß der Oberseldherr von seinem eigenen Heere 50,000 Mann in den merastigen Wintel zwischen Ester und Pleiße vorgehen sassen wollte, wo geringe seindliche Kräste ausveichten, ihnen jegliche Theilnahme am Kampse auf dem rechten User der Pleiße zu verbieten und wodurch der auf diesem User vormarschirende Heerestheil in Gesahr gerieth, überwältigt zu werden.

Um nech Eins und bas Andere zu erlangen und zu verhüten, wurde aufs Rene Major Rühle nach bem großen bohmischen Hauptquartier abgeordnet; besonders sollte er die Heranzichung St. Prieft's erwirfen und bie Eröffnung machen, daß man auf die Mitwirfung tes Kronprinzen von Schweden nicht allzusest zählen möge. Majer Rüble reif'te über Mer seburg, Lüten nach Rötha, wo sich zur Zeit bas große Haupt quartier befand. Unterweges in lüten traf er die österreichische Heerabtheilung bes Teldzeugmeifters Grafen Gyulai, welche bestimmt war, die Stellung Napoleons von ber Seite von Lindenau im Rücken anzugreifen. Er traf bei Shulai in dem Augenblicke ein, als er die Anordnung zum Angriff auf Vinbenan biffirte und erhielt barans Die lleberzengung, bag man fich baraus gar feinen besonderen Erfolg zu versprechen habe. Im großen Sauptquartier angefommen, batte er bie Genug. thung vom Raifer Alexander soweht, als anscheinend anch von Schwarzenberg alle feine Vorschläge genehmigt zu feben. Er verhehlte auch dem letteren Die gang unerspriefliche Dieposition des deldzengmeisters Bulai nicht. Am 16ten früh fam er dann sehr befriedigt von seiner Sendung im Saupt quartier des schlesischen Heeres wieder an.

Blücher war ben 15. Oftober and seiner Stellung bin ter ber Saale aufgebrochen, um gufolge ber Anordnung

von Schwarzenberg am 16ten zu einer allgemeinen Schlacht bei Leipzig bereit zu sein. Das Corps von yord ging durch Salle und auf der großen Strafe nach Leipzig bis Schlendig vor, der Vortrab von Kateler naber gegen Beipzia; das Corrs von langeren fellte links von dem von Nord in gleicher Böhe vorgeben. Da es aber Halle noch hinter bem Corps von Norch passiren mußte, so hielt bies sehr auf und es erreichte Auhrstorf erft fpat, mahrent ber Bertrab von Rudzewitsch bis Lindenthal verdrang; das Cerps von Saden follte, beiren als Referve Dienend, nur bis Gref. Ingel rücken, es fand aber fo viel Edwierigfeiten burch bie beiben vorangegangenen Corps, daß es erft gegen Mitternacht feinen Bivonac zwischen Bruckborf und Groß-Rugel erreichte. Das Hauptquartier des Ober-Generals war in Groß-Rugel. Blücher wagte, zufolge ber Anordnung Schwarzenberge für ben 15ten und 16ten, für jetzt noch nicht St. Prieft an fich zu ziehen, so sehr er seiner auch bedurfte. Dieser marschirte vielmehr, von ihm burch Elfter und Pleife getreunt, von Merseburg auf Güntherstorf und trat hier unter bie Befehle bes Teldzengmeisters Gbulai. Da indessen mittlerweile ans ben Magnahmen bes Kronprinzen von Schweden flar wurde, baß er an ber Schlacht am 16ten nicht Theil nehmen wolle, jo glandte fich Blücher, auch ohne die Unfunft von Rühle und bie erbetene Erlaubnig abzumarten, berechtigt, St. Prieft ben 16ten über Schlenditz wieder an fich zu ziehen und ertheilte ihm die dazu nöthigen Befehle.

Im Yause des 15. Ottober ging vom Oberseldheren Schwarzenberg die Anordnung zur Schlacht für den folgenden Tag ein. Blücher ordnete nun nech ein Vorzehen aller Vorzträbe seiner Corps gegen Leipzig an, um die Stellung des Feindes nach Möglichkeit zu erkunden. Er sügte diesen Vorträben die sämmtliche Reserve-Reiterei nebst der reitenden Artillerie seines Heeres bei. Am 16ten rückte dann das ganze schlessische Heer, zur Schlacht bereit, gegen Leipzig vor: Das Corps von Joref auf der großen Straße von Schlendin, das

von Langeron links zur Seite, das von Sacken hinter beiden. Das Corps von St. Priest war von Günthersdorf über Schlenditz in Marsch, um sich wieder an Langeron anzusschließen.

Wir haben das böhmische Heer am 10. Oftober verlaffen, ale Schwarzenberg Salt machte und in jedem Betracht unschlüssig war, was er thun sollte. Das schlesische und Nordheer standen zwar vereinigt an der unteren Mulde; aber vor ihm frand ber König von Reapel mit einer Macht, Die er fehr überschätzte, vor seinem rechten klügel häufte Napoleon große Maffen bei Burgen, Gilenburg zc. an und felbit vor seinem linken Flügel zeigte sich ber Teind in bem Reservecorps von Angerean. Als nun bald darauf Rapoleon ben größten Theil seiner Macht in bem Wintel zwischen Mulde und Elbe zusammenzog, um seine Unternehmung auf Berlin auszuführen, als er sich also bedeutent von ihm entfernte, um anscheinend sich auf Blücher und ben Eronpringen zu werfen, wagte er es versichtig und langfam in bie fachfischen Gbenen hinabzufteigen. Wir muffen uns hier erinnern, daß bas böhmische Beer am 10ten wie folgt aufgestellt war: am meiften vor war bas Corps von Wittgenstein bei Borna und bas von Kleift bei Altenburg und Frohburg; Die Massen ter Defterreicher: Klenan, Meerfeldt, Guulai, so wie die öfterreichische Referve von Beffen-homburg waren auf ber Strafe, Die man hauptfächlich von Böhmen hergefommen war, von Benig bis gegen Frehburg, noch im Gebirge und in ten Berbergen beffelben; bie ruffifchepreußischen Garben und Grenadiere franben noch weiter gurud bei Chennit. Das Sauptquartier Schwarzenberg's war in Penig. Bon biefen marichmäkia aufgestellten Massen getrennt, war linte bie leichte Division Morits Liechtenstein und Die Freischaar von Thielmann bei Naumburg, bas Rosattencorps Des Setman Blatof bei guten. - Das Seer von Bennigsen war in ben Umgebungen von Dresten angefommen und erhielt an Diesem Tage Befehl.

nach Zurücklassung eines Beobachtungscorps, gegen Veipzig aufzubrechen.

Fürst Schwarzenberg machte am 11. Oftober eine sehr furze Vorwärtsbewegung, in Folge teren bas Hauptquartier nach Altenburg fam. Am 12ten geschah noch weniger und es wurden jogar von dem über Naumburg heranmarschirenten französischen Reservecorps unter Augereau, bei dem sich viel aute Reiterei befant, Die Divifien Liechtenstein, Die Freischaar von Thielmann und das Kosattencorps von Platof gegen Zeit und Pegan zurückgewerfen. Den 13ten blieben bie Maffen bes Heeres noch immer in der Linie von Zeit, Altenburg, Frohburg; indessen fand sich boch ber König von Reapel vor bem Druck biefer ungeheuren Maffen, bie schon in ihren Vortruppen überwältigend waren, bewogen, bis auf eine Meile von Leipzig zurückzuweichen. Der Oberfeldherr folgte nicht, sondern beabsichtigte bas Sauptquartier nach Zeit zu verle gen und seine Massen so links zu schieben, bag fie fich über Zeits in ben weiten Gbenen von Weißenfels und Merfeburg aufstellen fennten. Nachher ging er wieder bavon ab, beichloß gerate aus gegen Veipzig zu bleiben und einen etwas breifteren Schritt zu thun. Er ging ben 14ten wirklich anderthalb Meilen vor und trug ten Corps von Wittgenstein, Kleift und Klenan auf, eine größere Austundung bes Teindes gegen Leipgia bin zu unternehmen. Diefe lettere Bewegung führte gu bem einigermaßen berühmten Reitergesecht von liebertwolfwit, außer ben Bügen ber Partheigänger bem einzigen vortheilhaften, welches bas große böhmische Geer auf seinem Zuge von Böhmen bis Leipzig bestanden bat\*). Der Bergang Diefes Gefechts ift im Wesentlichen folgender:

<sup>\*)</sup> Die persöntiche Versolgung Murats im Gesecht von Liebertwolls with, Mil. Wochenblatt, Jahrgang 1817, S. 40. — Notizen über das Cavalleries Gesecht dei Liebertwollwit am 14. Ottober 1813 mit Uebersssichtstarte, Mil. W. 28. Jahrgang 1841, S. 215. — Das Neumärtische Oragoner-Regiment im Gesecht von Liebertwollwitz M. 28. 281. Jahrgang 1842, S. 19. Plotho 20.

Bu ber großen Austundung waren bie Corps von Kleift, Wittgenstein und Alenau unter bem Oberbefehl von Wittgenftein, mit ber gablreichen Reiterei ber Bortruppen, bestimmt, eine Masse von mehr als 60,000 Mann. Das Vorgeben derfelben geschah auf dem rechten Pleife-Ufer, jo daß bas erstgenannte Corps auf dem linken, Wittgenstein im Centrum und Klenan auf dem rechten Flügel war. General Aleift, junachst ber Pleife, brang auf ber großen Strafe von Borna nach Leipzig vor, rechts von ihm Bittgenstein, und noch weiter rechts, von laufigt fommend und über Pombsen gegen Liebertwolfwitz gewandt, Klenau; boch fam das Fufivolt gar nicht eder nur unbedentend und gang guletzt zur Behauptung ber eroberten Stellung ins Gefecht. Den Rampf führte vielmehr allein die Reiterei der Bortruppen unter dem ruffischen General Graf Pahlen III., Der hier die große Ehre hatte, daß ihm einer ber größten Reiteranführer aller Zeiten. ber König von Neapel, gegenüber war.

Diefer hatte mit ben Corps von Poniatowsti, Laurifton und Bieter eine Meile von Leipzig eine Stellung von Mart-Aleeberg an ber Pleife über Bachan nach Liebertwolfwit begogen. Seine Reiterei war anfangs noch bei Magbeborn, Störmthal und Thrana vergeblieben, jog fich jedoch vor ber verbündeten Reiterei, wie fie in ftarterer Angahl erschien, gu ruck, sammelte sich vorwärts von Wachan und Viebertwolltwit und stellte fich in Schlachterdnung auf. - Die Stärfe ber feindlichen Reiterei wird auf ungefähr 6000 Pferde angegeben. Gie bestand aus bem fünften Meitercorps Des Generals Milhand und aus einer Angabt alter Regimenter, Die, aus Spanien herbeigezogen, mit bem Marichall Angereau gefom men waren. Im Ganzen wird nach prengischen Berichten gu gegeben, daß ber Theil ber frangöfischen Reiterei, welcher bis her in Deutschland gesechten, bart mitgenommen, Die aus Spanien herbeigefommene viel beffer, jedoch von dem langen Marich ermüdet gewesen, das Wange aber fich schwerfällig gezeigt und bie Attaken nur im Trabe ausgeführt habe; webingegen die verbündete Reiterei schnellfrästig und in bei weitem besseren Zustande gewesen. Anderntheils scheint, nach den vorhandenen Berichten, die Führung der verbündeten Neiterei noch sehr des nöthigen Ginklangs ermangelt zu haben. Wir tesen höchstens von gleichzeitigen Angriffen zweier Regimenter (acht Esk.), meist nur von einem Regiment, zuweilen auch nur vom Angriff einzelner Schwadronen. Dur die ausgezeichnete Tapferkeit und Schnelle der verbündeten Reiterei scheint den Sieg herbeigesührt zu haben.

General Bablen III. hatte anfangs nur von seinen Ruf. sen 18 Estadrons, 1 Rosaffenpult und 12 Geschütze und an Brenken 10 Estadrons und 8 Weichütze, zusammen 28 Estadrong. 1 Rosaffenpult und 20 Geschütze ber reitenden Artillerie. Hiebei sind aber, wie fo häufig in militairischen Berichten bamaliger Zeit, die freiwilligen Jägerabtheilungen nicht mit aufgeführt, baber bie Stärfe biefer Streitmacht auf nicht viel weniger als 4000 Pferde angenommen werden fann. Später stieß hiezu noch bie Referve-Reiterei bes Corps von Kleift unter bem General Röber, welche boch auch noch Untheil am Gefecht nahm - 16 Schwadronen und eine reitende Batterie, wobei abermals zwei freiwillige Jägerabtheilungen (bes brandenburgischen und schlesischen Kürassier=Regiments) übergangen fint. Die Stärfe berfelben betrug ohne Zweifel mehr als 2000 Reiter, fo baß zuletzt die Zahl der Verbünbeten ber ber Frangosen so ziemlich gleich war. Freilich er= schien die preußische Reserve-Reiterei erst in den Kampf eingreifend, als verschiedene hitzige Attaken bereits vorüber waren.

General Pahlen glaubte, als er über Magdeborn hinaus zwischen Eröbern und Gülden-Gossa vorrückte, beim Feinde Bewegungen entdeckt zu haben, welche auf ein allgemeines Zurückweichen desselben noch näher an Leipzig schließen ließen. Der Feind erschien ihm jedoch so stark, daß er es für nöthig hielt, die preußische Reiterei abzuwarten, die er vom General Kleist erbeten hatte. Während er nun wartete, daß diese berankommen möchte, traf der General Duartiermeister von

Barclay, General-Lieutenant von Diebitsch, bei ihm ein. Dieser hielt das, was er vom Feinde vor Liebertwelkwit übersah, nur für dessen Nachhut und glaubte, daß Artillerieseuer und ein rasches Vorstürzen von Neiterei den Feind bald zum Abzug bringen würden. Er serderte daher Pahlen zum sosortigen gen Borgang und Angriff auf. In richtigerer Würdigung der Verhältnisse wollte dieser jedoch nicht eher darauf einzehen, bevor nicht die preußische Neiterei angesommen sei. Dadurch verzing einige Zeit. Us dann nur die Spitze der preußischen Reiterei von Röder angelangt war, stand er nicht länger an, das Gesecht zu erössnen.

Auf der großen Straße fand sich links derselben zwischen Cröbern und Gülden-Gossa eine Ziegelei. Etwas weiter vor, ein Paar hundert Schritt von der Straße links, lag die Schäferei Auenhain und zwischen ihr und der Straße eine abgesonderte Waldparthie. Der Boden steigt von hier rechts gegen Liebertwollwitz und gerade aus gegen Wachau allmählig an. Liebertwollwitz erscheint auf der Höhe schon von sern ins Auge sallend, dagegen liegt Wachau, an dessen östlicher Seite die Straße hart vorbeisührt, wieder sür sich in einer stachen Wölbung und durch Vänne und Vüsche verdeckt.

General Pahlen sammelte seine Reiterei bei der genamten Ziegelei. Links von dem Wältchen bei der Schäferei Anenhain ließ er ein Rosatten Regiment gegen Mark Kleeberg vorgehen, denen er das Grednesche Husaren Regiment, beide unter Beschl des Generals Rüdiger, so wie etwas später noch schlessische Landwehr Reiterei selgen ließ. Mit allen übrigen Geschwatern und reitenden Batterieen wandte er sich rechts von dem Wältechen gegen Liebertwolkwits. Er hesste mit der seind überhanpt bald zum Abzuge zu werden und den Keind überhanpt bald zum Abzuge zu nöthigen. Aber er mußte gleich ersahren, daß er sich sehr geiert babe. Statt daß der Keind wich, als man vordrang, sehre er sich selbest wen zwälf Geschützen genommen wurde, die eiligst absahren mußte.

.

Die Attake mußte baher mit verstärften Kräften ernenert werden. Sie gelang auch anfänglich; die seindliche Linie wurde geworsen. Aber man traf bald auf neue Linien und empfing zugleich von Wachau her ein so empfindliches Fener in der linken Seite, daß man genöthigt war, umzukehren, wosbei der Feind lebhaft auf die Weichenden eindrang.

Nene Verstärfungen der Verbündeten nahmen die Weischenden auf; man bildete wieder Angrifissinien, die Trompeten schmetterten aufs Nene zur Attake und nech einmal wurde versucht mit aller Gewalt die feindlichen Geschwader daven zu treiben. So wie man aber den vorderen Theil zurückigte, und weit vordrang, selbst die zum seindlichen Geschütz bei Liebertwolswitz, stieß man auf so zahlreiche Rückhalte, die ihrerseits zum Angriff übergingen und man empfing so wirfsames Kanonensener links von Wachan her, daß man sich aufs Nene zur Umkehr entschließen mußte.

Bei diesen verschiedenen Attaken entstanden einzelne Pausen, wobei die gegenseitigen Reiterlinien unsern von einander. hielten und sich ordneten, dis zu einem neuen Angriff übergegangen wurde.

General Pahlen, sortwährend an der Spitz seiner Regimenter, sah ein, daß eine Wiederholung des Angriss in
der bisherigen Richtung sein günstiges Ergebuiß haben könne,
weil das Tener in der linken Seite von Wachau her zu verheerend wirkte. Es war nöthig, daß man selbst in eine
Seite des Teindes den Angriss leitete und dies konnte nur in
dessen linke Seite südöstlich von Liebertwoltwiz geschehen.
Dahin wurden denn auch Abtheitungen gerichtet und wirtsame Angrisse unternommen. Tiese wurden sür den Teind
besonders verderblich, als der Bertrab von Alenau von Thräna
her auf dem Kampsplatze anlangte und dessen Reiterei sich
mit der von Pahlen hier vereinigte. Neue frästige Attaken
in der Front mit diesen von der Seite her verbunden und
mit Geschütz unterstützt, brachten nun überall die französische
Reiterei zum Weichen. Sie vermochte nicht mehr vorwärts

von Liebertwolfwitz Stand zu halten und zog sich auf ihr Fußvolk zurück. Das angelangte Fußvolk von Klenau nahm sogar Liebertwolkwitz mit dem Bajonet\*), was der Feind je doch nicht duldete, sondern das Städtchen alsbald zurückeroberte. Auch die Spitzen der übrigen Heerstüllen des Fußvolks waren nun heran und unterstützten die Fortschritte der Reiterei.

Der Geift, welcher bie verbündete und besonders bie preußische Reiterei beseelte, zeigt sich glänzend in folgendem Borfall. Rach Bollführung einer ber letzten Attaken war eine augenblickliche Rube eingetreten. Es war nöthig, einige Ordnung in die frausen Zustände zu bringen, welche in Reitergefechten bei Freund und Feind immer entstehen und welche burch ben Stanb, ber burch so viele tausent (14,000) Pferbe trots des sonst gar nicht trockenen Wetters entstanden war. vermehrt wurde. Beide Theile hatten Salt gemacht, Die Planfler bielten vor ber Front und ber Stanb batte fich etwas verzogen, als der Lieutenant Buide von Lippe vom neumärtischen Dragoner - Regiment (bem jewigen britten Drag. - 92.), welches fich im Gefecht gang besonders ausgezeichnet, den König von Reapel an feinem auffallenden und glänzenden Aufzuge bemerkte, wie er mit seinem nicht zahlreichen Gefolge Die Front seiner Linie entlang ritt. Sogleich nabm er fich vor, den König gefangen zu nehmen oder niederzuhauen und fprengte mit mehreren Pläntlern in vollem Lauf auf ibn zu. Das Gefolge bes Rönigs preschte überrascht auseinander und nur von einem einzigen Reiter, feinem Stallmeifter, begleitet, suchte sich der Rönig vor diesen verwegenen Rasenden zu retten. Pfeilschnell folgte ihm ber Offizier mit seinen Drago nern und rief ihm mehrmale: "Salt! balt, Rönig!" gu. Er verfolgte ihn, nur einige Schritte entfernt, als er von bem Begleiter fcon eine Siebwunde im Geficht erhalten batte,

..

<sup>\*)</sup> Rach bem großen Wert von After fiber bie Schlacht von Leipzig 1. Th. S. 263 ift ber erste Angriss bes öfterreichischen Fußvolts von Klenan auf Liebertwolfwig schon um 2 Uhr erfolgt.

und er würde vielleicht seinen Zweck erreicht haben, wenn er nicht zu begierig und zu weit vorans den Seinen, die ihm nicht so schnell solgen konnten, von dem Begleiter des Königs niedergestechen worden wäre. Der König blieb erhalten, um in nicht langer Zeit Krone und Reich zu verlieren, und nach dem Bestreben, beide wieder zu gewinnen, von einem fremden Bolte (den Desterreichern) als gemeiner Missethäter standerechtlich erschossen zu werden.

Links des im Eingang bezeichneten Wätrchens hatte sich General Rödiger kann gegen die polnische Reiterei des Corps von Poniatowski behanpten können. Als dann die Vortheile der verbündeten Reiterei gegen Liebertwolkwitz hin entschieden waren und auch das Fußvolk der Verbündeten eintraf, mußte sich auch die polnische Reiterei zurückziehen.

Das Gesecht endete erst vollständig mit sinkendem Abend, indem von den angekommenen Corps der Berbündeten zahlereiches Geschütz vorgezogen und ein surchtbares Tener eröffnet wurde. Der Feind hatte die lebersegenheit der verbündeten Reiterei kennen gelernt, welche in diesem Kriege unzweiselhast große Dinge ausgeführt hätte, wenn sie nicht so sehr vereinzelt gehalten und wenn sie besser geführt worden wäre. Der Teind verser 600 Reiter an Toden und Berwundeten, so wie niehr als 1000 Gesangene; doch war auch der eigene Berlust sehr bedeutend.

Der Vormarsch von Wittgenstein mit drei Corps sollte, wie im Eingang bemerkt, nur eine Auskundung sein, welche aber zu diesem erusthaften Gesecht geführt hatte\*). Fast immer sehen wir von österreichischer Seite unter dieser Form bedeutende Gesechte entstehen, wo nur eine Auskundung beabsichtigt war und wo das Gesecht dann so zu sagen zufällig entsteht, was die Halbheit der Maßregeln im österreichischen

<sup>\*)</sup> Dessennigeachtet bedauerte es Fürst Schwarzenberg in einem Schreiben an Wittgenstein nach vorhergegangenem Lobe, baß er (Wittsgenstein) sich habe abhalten lassen, ben König Mürat aufzureiben. Ufter I. 267 und 268.

Hauptquartier zur Genüge beweift. lleberhaupt war man bort bis jetzt noch nicht einig, ob man mit bem ganzen Heere links abmarschiren und über Zeit in die Chenen von Weißenfels und Merseburg rücken, sich mit Blücher vereinigen und einen großen Wall im Rücken Rapoleons bilden, ober gerade nordwärts auf Leipzig zum Angriff marschiren sollte. Fürst Schwarzenberg scheint für bas erstere gewesen zu fein, aber die verbündeten Souveraine, wahrscheinlich noch ermuntert burch bas Gefecht bei Liebertwolfwit, entschieden für bas gerade Vorgehen gegen Leipzig und die sosortige Entscheidung burch eine große Schlacht. Go zog benn ber Oberfeldberr Schwarzenberg auch die beiden anderen Beere in seine Unordnungen, wovon schon die Rede gewesen. Er selbst aub feinen Massen Besehl zum weiteren Vormarsche und entwarf eine vorläufige Schlachterdnung mit der Anfündigung einer großen Schlacht am 16. Oftober; boch wirfte bie aufängliche Absicht eines Linksabmarsches insofern nachtheilig auf ben er ften Schlachttag ein, als ber Dberfeldherr zu viel Streitfrafte in dem sumpfigen Binfel zwischen Elster und Pleife fteben ließ, wedurch diese dem rechten Pleiße-Ufer entzogen wurden und bier bas böhmische Heer in Nachtheile gerieth. So wurde auch zum Theil noch in Folge des früheren Entschlusses bas große Sauptquartier am 15ten nicht etwa nach Borna. fondern auf den linken Flügel nach Began verlegt.

Wir sind am Vorabend des Riefenkampfes bei Leipzig angetangt und fügen eine furze Betrachtung über den zurück gelegten Weg hinzu.

Napoleon hatte den offenen Kampf demüthigenden Unterhandlungen und bedeutenden Abtretungen vergezogen. Er glaubte in der Einheit des Beschle, in der Intelligenz seiner Heerführer und in der Kriegsgewohnheit der Franzosen die Bürgschaft für eine günstige Wendung des Feldzuges und für die Herbeisührung eines ehrenvollen Friedens zu besitzen.

Wenn wir die leitenden Personen und die gegebenen Bu-

ftände betrachten, so mussen wir zugeben, bag es ihm wohl hätte gelingen tonnen, Dieses Ergebniß herbeizuführen. Der Oberfeldberr ber Berbündeten, von geringem Talent, wenig unternehmend und stets aufs leußerste beforgt, ließ ihn sich stets zuvorkennnen; ber Teloherr bes Rordheeres wollte überhaupt nichts thun und wurde nur durch den hervischen Gifer der prengischen Generale und durch die kampsmuthigen Truppen wider Willen fortgeschleppt. Wäre auch die Führung des ichlesischen Seeres in den Sanden mittelmäßiger Talente gewesen, so ware es Napoleon möglich geworden, trot ber grefien lleberlegenheit der Feinde und trots so vieler eigener Berlufte bis zum Eintritt Des Winters an der Elbe zu bleiben und ben Feldzug zu gewinnen. Aber an bem alten Sufaren Blücher, ben er zu seinem eigenen Berberben gering zu schätzen sich austellt, findet er einen ebenbürtigen Gegner. Dieser raftlose "Marschall Borwarts" reißt bie anderen Seere mit sich fort und bringt die schwankenden und widerwilligen zur Bereinigung bei Leipzig. Im Trachenberger Vertrage find bie Grundlinien des Krieges vorgezeichnet; der Oberfeldherr Schwarzenberg, in steter Besorgniß, will mehrmals von bem Plan abweichen und giebt verschiedene Befehle, Die ihn gang und gar verrücken; aber Blücher, oftmals zum größten Glück ungehorsam, weiß die ursprünglichen Grundlinien immer wieber berzustellen und alles in bas richtige Berhältniß zu setzen. Co. wiewohl taufend Mal fehlend, wird bennoch ber ur= fprüngliche Kriegsplan befolgt und glücklich zu Ende geführt.

Napoleon will die kühnsten Schritte thun, um sich nicht von der Elbe zu entsernen, er will alle seine Verbindungen ausgeben und die Verbündeten außer Fassung dringen, aber sein erschöpftes Heer ist nicht mehr dazu fähig oder willig. Er muß die Elbe aufgeben und nur um seinen eigenen Ruhm und den Frankreiche, um die Vaffenehre von mehr als zwanzig Kriegsjahren zu retten, schlägt er sich, ohne Possunung eines Sieges, bei Leipzig.

## Sechstes Duch.

Von der Schlacht bei Leipzig bis zum Ende des Feldzuges 1813.

...

 So lange rollet ber Sahre Rab, So lange scheinet ber Sonnenstrahl, So lange bie Ströme zum Meere reisen, Wird noch ber späteste Enkel preisen Die Leipziger Schlacht.

E. Mt. Arndt.



## 1. Die Leipziger Schlacht am 16., 17., 18. und 19. Oktober 1813.

Die sein Bölkerfampf, von dem die Geschichte berichtet, dem Kriege, dessen entscheidender Wendung wir uns nähern, sich an Bedeutung vergleichen kann, so ist namentlich der Veipziger Schlacht keine andere Entscheidung sschlacht in der Weltgeschichte ebenbürtig an die Seite zu stellen. Um nächsten kommen ihr die Schlacht in den kakalannischen Gesilden und die bei Tours, wo Carl Markell Europa vor dem Islam bewahrte, auch — wenigstens was die Zahl der Kämpfenden betrifft — die Schlacht bei Angora, wo der Weltstürmer Timur den Türkensultan Bajesid besiegte; aber in Rücksicht der europäischen Weltlage, der hohen Kultur des Zeitalters und des ausgedehnten Gebrauchs der Kenerwassen, steht die Schlacht bei Leipzig doch einzig in der Weltgeschichte da.

Mit Ansnahme ber Türken waren alle Bölker Europas babei anwesend ober boch wenigstens vertreten. Nie waren jemals so viel Herrscher von Europa bei einer triegerischen Handlung zugegen als hier; es waren brei Kaiser, brei Könige\*), zwei königliche Thronerben\*\*) und verschiedene Prinzen,

<sup>\*)</sup> Bon Preugen, von Reapel und von Sadfen.

<sup>\*\*)</sup> Die Aronprinzen von Schweben und von Prenken.

tie später regierente Herren wurden. Die berühmtesten Feldberren besehligten bei den beiderseitigen Heeren und der größte Theil von denen, welche sich in den nächsten Inhrzehnten durch Intelligenz auszeichneten, war in dieser Riesenschlacht fämpfend zugegen.

So nah' uns tiese Begebenheit tiegt, so ist gerate sie von allen kriegerischen Aktionen am wenigsten im Einzelnen ausgeklärt. Es mangelt an einer grüntlichen, auf Duellen gestützten Tarstellung eines Militairschriftstellers, welche sreitich ein ganzes Buch süllen würde. Die österreichische Regierung hat stets beharrlich ihre Triginalberichte der Tessentlichteit verschlossen, die russischen sind wegen häusiger Prahlerei und nicht selten mangelnder Wahrheitsliebe nur mit Vorsicht zu benutzen. — Tür den Zweck dieser Tarstellung, welche sich nur auf die großen Momente beschränken soll, wird das Vorhandene ansreichen\*).

Das Feld, wo der greße Kampf ausgesechten wurde, sind die weiten jächsischen Ebenen, auf welchen schon mehrsmals das Geschick der Länder und Bölker entschieden wurde. Durch diese Stenen, südlich im Erzgebirge entsprungen, sließen nordwärts die weiße Elster und Pleiße. Beide Flüsse bilden in dem ebenen Lande noch tieser eingesentte sumpfige Niederungen. Sie gehen gleichlaufend an Leipzig vorüber, verschlingen sich aber vorher und nachher und bilden eine mit vielen bebuschten Inseln und Auen sortlausente Sumpfs und Wiesenniederung. Bis Leipzig, welches am rechten User der rechtsstießenden Pleiße gelegen ist, geht diese Niederung nördslich; von da bis in die Gegend von Merseburg westlich, von wo sie sich die Halle wieder nördlich wendet.

Diefe Riederung theilt die Gegend weit mehr als ber

<sup>\*)</sup> Seitbem Dbiges geschrieben, ist Ente 1852 — also fast vierzig Jahre nach ber Schlacht — bas große Wert in zwei starken Banten von tem sächsischen Dbersten After erichienen. Es ist so weit es ber Raum gestattete, hier noch mitbenutzt worben.

viel größere Fluß, die Saale, in zwei Theile, indem die Ueberschreitung nicht anders als auf Dämmen und einer ganzen Zahl von Brücken möglich ist. Ben Leipzig führt ein solcher Damm mit nicht weniger als fünf Brücken über Flußarme und Kanäle westlich durch die Niederung eine halbe Meile weit bis zum Dorse Lindenau. Außer diesem Uebergange bestindet sich ein anderer nur noch zwei Meilen oberhalb bei Zwenkau, und sast eben so weit unterhalb bei Schlenditz, welche Uebergänge von den Franzosen während der Schlacht nicht benutzt werden konnten, da sie im Besitz der Berbündesten waren, so daß nur der einzige nach Lindenau zu übrig blieb.

Da Napoleon, mit Ausnahme eines Corps zur Sicherung bes Paffes von Lindenan, alle feine Streitmaffen auf bem rechten Ufer biefer Tuß- und Sumpfniederung aufstellte und hier Widerstand leistete, fo fam Das Schlachtfeld auch auf tiese Seite zu liegen. Die fruchtbare, reich angebaute Gegent ist nur sehr sauft gewellt und auf mehrere Meilen von Leipzig baumles\*), so baß bie Thurme ber Stadt weit sichtbar find. Die Ebene ift bier nur burch eine etwas mertlichere Sentung durchfurcht, nämlich durch Die bes Partha Atüßchens, welches, aufangs von Guten nach Rorben gewenbet, oberhalb Tancha, 1. Meilen von Leipzig, fich westlich und fürwestlich herumfrümmt und bart unterhalb Veipzig sich in die Pleife ergieft. Gaft überall zu burchwaten, fett bas Stußchen boch an vielen Orten bem Geschütz und ber Reiterei Sinderniffe entgegen. Biewohl wenig bedeutent, gewährte es boch eine Anlehnung, eine Dedung, und theilte bas Schlachtfeld in zwei Theile, wovon jedoch ber füdliche Theil bei weitem mehr in Betracht tam, weit hier bie überwiegend gabtreichsten Maffen fampften. Es vient zur Bervoliffanti gung in Bezug tes Referits ter Gegent, bag nach einem im

<sup>\*)</sup> Peur mehr ats 11.2 Meiten im Sutoft findet fich ber wenig ansgebehnte sogenannte Universitätswald.

Wanzen sehr regnerischen Semmer auch in diesem senkt milten Klima der Herbst früher als gewöhnlich eingetreten war.
Längst waren alle Kelder kaht und nur die Kartesselernte
mochte noch nicht überall beendet sein. Die Nächte waren
katt und unfreundlich. Den 11., 12. und 13. Ottober
stürmte und regnete es hänsig. Benn es am 14ken, am
Tage des Gesechts von Liebertweltwis, bleß trübe war, se
entstand dagegen in der darauf selgenden Nacht ein Orfan
ans Nordwest, der Dächer abreckte, die Bäume untriß und
sich nachher in wahren Strömen Bassers entlud, die alle
Bachtsener auslöschen\*). Auch der erste Schlachttag war
zuerst regnerisch und trübe, und den solgenden 17. Ottober
regnete es sast den ganzen Tag.

Die Stadt und Die gesegnete Gegend von Leipzig mar, trot ihrer wichtigen strategischen Lage, bis jest weniger ber Schauplatz friegerischer Voriälle und massenhafter Truppendurchmärsche gewesen. Um empfindlichsten war ihr der lange Aufenthalt bes Befehlshabers bes britten Reitercorps, Des Bergogs von Babua, mit einer beträchtlichen Zahl feines Corps gewesen. Bon diesem General, ber die Stadt wegen ihrer Sumpathie für bie beutsche Sache in Belagerungoftant erflarte, miffen bie Leipziger viel Bofes zu fagen. Inch als nach der Riederlage von Tennewitz Marschall Ren seine zum Theil zertrümmerten Corps zur Renbildung auf das linke Elbufer führte, war bie Stadt und nächste Umgebung noch günstig weggefommen. Aber wenn schon sie in Rücksicht ber Einquartierungen mäßig angestrengt worden war, so war sie dagegen ichon längst gewissermaßen zu einem großen Haupt-Yazareth auserschen worben. Rach ber Schlacht von Lüpen wurden fast alle frangösische Verwundete und Krante nach Veipzig gebracht. Eben so wurde nach ben mörderischen Schlachten bei Bauten und Tresten von der ungeheuren

<sup>\*)</sup> Plotho II, 3.357 und: Leipzig mahrend ber Schreckenstage ber Schlacht von L. Huifell, Ite Auflage. Leipzig, Baumgartner. 3.20.

Zahl ter Bermunteten ein großer Theil nach Leipzig geschafft, jo daß Monate lang bort über 20,000 Prefhafte fich befanben, die auf Rosien ber Stadt ernährt und geheilt werben mußten\*). Die Anwesenheit so vieler Kranten steckte auch bie Safte ber Gesunden an und es brach ein bosartiges Rervenfieber aus, bem eine große Zahl ber Einwohner erlag. -Mun wälzte fich noch bie große Schlacht auf bie unglückliche Stadt zu, beren Bewohner bie Gefahr vor Hugen hatten, Die Zahl ber Bermundeten verdoppelt, ja verdreifacht, ihr Sab und Gut verbraunt und gerftert zu feben! - Die biesiabrige Ernte war sehr gesegnet ausgefallen, aber die unermeßlichen Lieferungen, welche jum frangösischen Beer abgeben mußten, welches in bem übrigen Sachsen und ber Yaufits fo großen Mangel litt, hatten ben größten Theil berfelben bereits verzehrt, und die halbe Million Manner und die übergroße Zahl Pferte, welche fich jett um Leipzig versammelten, brauchten ben Reft auf und litten boch noch empfindlichen Hunger.

Die Einwohner von Leipzig mochten lange in dem Wahn gestanden haben, daß sie von den nahen Donnern des Arieges gnädig verschent werden würden, als sie zu ihrem Schrecken inne wurden, daß sich das Schicksal des keldzuges in ihrer unmittelbaren Rähe entscheiden würde. Am 13. Oktober rückte der Marschall Angerean mit seinem Reservecerps, von Markrannstädt kommend, durch Leipzig, das Heer des Königs von Neapel zu verstärken Während dies von Westen geschah, erschien an eben dem Tage das Corps von Marmont von Osten her, rückte zum Theil durch die Stadt und stellte sich nordwärts derselben auf. Zugleich vernahm man, wie sich das Heer des Königs von Reapel von Süden bis auf eine Meile der Stadt nähere. Am 14ten war dann kein Zweisel mehr, was man zu erwarten habe, denn aus der Gegend von Düben marschirte nun auch das ganze Heer des Kaisers auf

<sup>\*)</sup> Huffell S. 83.

vie Stadt zu. Bei so ungebeuren Massen war an seine irgent nur geerdnete Verpstegung zu denken; das Meguisitionsspielem herrschte in verheerender Gestalt. Die Truppen nahmen alles Vieh bis auf das lette Huhn, alle Verräthe bis auf das lette Konhn, alle Verräthe bis auf das lette Korn und zwangen den Vandmann, seine Wagen und sein Zugvieh herzugeben, um dies alles in die Vager nachzuschleppen. Zedem Corps, seder Division selgte so eine brüllende Heere Vieh und Wagen mit Verräthen ohne Ende. Der Vandmann, der bei dieser allgemeinen Veraubung sich noch Mißhandlungen ausgesett sah und sürchten mußte, daß das heimathliche Dorf der Schauplaß eines sürchterlichen Kanipses werden könnte, sieh mit Weib und Kind unter Angst und Wehstlagen der Stadt zu. Der Krieg mit seinem grauen-hasten Gesolge war jählings hereingebrechen.

Mehrere vorausgeeilte Couriere meldeten, baf ber König von Sachsen und Navoleon selbst binnen Aurzem eintreffen würden. Der westerschütternde Mann fam, begleitet von ten bei seiner Person bienstihnenden Schwadronen und einigen Bataillonen der alten Garde gegen Mittag von Düben ber in ber Stadt an, eilte aber schnell burch rieselbe wieder gum ängersten Grimmaischen Thore hinaus und machte erst in der Nabe des Galacus Salt. Es wurde ein Geloftubl und ein Tisch auf bas freie delt gebracht und ein großes Wachtseuer angezündet. Der Tijd wurde jogleich mit der Karte bes Aricasichauplates bereckt und bas Gefelge umftant ibn, wobei selbst Zuschauer von Leipzig in geringer Entfernung zugelaffen wurden\*). Rach einiger Zeit fah man einen langen Wagenjug von ber Strafe von Wurzen ber naben und berte naberfomment das Anallen ber Conrierpeitschen. Der Zug war von Küraffieren und Grenadieren umgeben. Es war der König von Sachien, ber in Leipzig, ber einzigen Stadt feines Königreichs, Die ihm noch geblieben war, unter bem Schutz tes frangöfischen Heeres Zuflucht suchte. Wierohl von fran-

<sup>\*)</sup> Huffell S. 21.

zösischen Heeresmassen umgeben und von sächzischen auserwählten Kriegern beschützt, hatten die Rosassen doch die unerhörte Treistigkeit gehabt, den Zug auzusallen, und der Rönig hatte es vorgezogen, sich zu Pserde zu setzen, um sich leichter in Sicherheit zu bringen. Napoleon eilte ihm entgegen und begrüßte ihn, blieb aber, während der König den Weg zur Stadt fortsetzte, bei seinen Karten.

Während er dabei beschästigt war, erhob sich der Kanonendonner des Geschts bei Liebertwolswiß immer stärfer und
stärfer. Als untergeordnet, besümmerte er sich nicht sehr darum, sondern blieb bis 4 Uhr, wo ihm die Ansunst vieler ankommender Truppenmassen gemeldet wurde. Er setzte sich zu Pferde, um sie zu empfangen und ihnen die Nichtung anzuweisen; dann begab er sich nach Nendnitz zum Landhause der Herren Letter, wo er sein Hauptquartier genommen hatte. Der Marsch der aukommenden Truppen währte den übrigen Theil des Tages und die ganze solgende Nacht: ein immerwährendes Dröhnen der Marschirenden, Stampsen der Reiterei, Nasseln des Geschützes und Fuhrwerse, Trommeln, Blasen, Geschrei, Fluchen und Toben!

Erst ben 15. Ottober mit Anbruch des Tages sieß dies Wagengedränge nach, weil alle Truppen seldwärts marschirt waren. Es wurde in der Stadt und deren nächster Umgebung verhältnißmäßig still. Neugierig bestiegen die Sinwohner die Thürme der Stadt und bemertten mit Erstaumen, wie aus der scheinbaren Unordnung des vorigen Tages sich wie durch Zanderei alles geerdnet hatte. Sie sahen ein großes Heer in Schlachtordnung. So weit das Kernglas reichte, entdeckten sie doppelte und dreisache Linien, deren Ende sie vergebens suchten. Das französische Seer dehnte sich in einem großen Haldzirtel von Paunsdorf nach Probstheida aus und verlor sich in den Gehölzen von Connewis. Ueberall sah man hinter diesen Linien noch Reserven, die näher nach der Stadt zu standen. Nach Norden und Westen zu waren die Reihen mehr unterbrochen und vereinzelt. Auch von den Verbünde

ten sah man in der Ferne einzelne Linien, deutlicher jedoch nur die überall herumschwärmenden Rosatsen. Den ganzen Tag über blieb es still, beide Theile trasen ihre Vortehrungen sür den großen Kampf. Um 8 Uhr sah man von der Richtung von Pegan her drei weiße Naketen hoch in die Finsterniß aufsteigen; worauf nach einer Minute vier rothe and der Gegend von Halle am Horizont heraufsamen. Es waren Signale, die sich die verbündeten Herer gaben, senrige Boten, daß man bereit sei, am solgenden Tage die Schlacht zu beginnen.

Wir lassen die Hunderstausende mit ihren Rossen und Fenerschlünden, welche Leipzig in größerer oder weiterer Nähe umlagern, um sich am anderen Tage zum Tode zu befämpfen, im Schweigen der Nacht und geben uns, eh' wir das Bild dieses Riesenkampses aufrollen, verschiedenen Betrachtungen hin.

Indem der Kaiser Napoleon genöthigt war, seinen Plan auf Berlin aufzugeben, Die Elbe zu verlaffen und alle feine festen Plate an Diesem Strome, an ber Der, an ber Weichfel und in Volen ihrem Schicksal zu überlaffen und in ren fächsischen Gbenen gegen bie vereinte Kraft ber Berbundeten zu schlagen, täuschte er sich feinen Augenblick, baß er fehr geringe Soffnung habe, gegen fie bas Feld zu halten. Er mare aber nicht der Mann gewesen, der er war, wenn er nicht noch bas Mögliche versucht hätte. Er glaubte noch früh genng bei Leivzig anzulangen, um bas schlesische und bas Nordheer im Norden und bas böhmische Heer im Süden noch in ziemlicher Entfernung zu finden, wobei er auf die Langfamteit ber Guhrung bei ben Berbündeten rechnete, von der er freilich nur ju oft Beweise erhalten hatte. Geringschätzend fpricht er fogar in bem Schlachtberichte von "ben dimarifchen Brojeften" ber verbundeten Befehlführung, Die ihre Krafte gerftreut gehabt. In biefer Boranssetzung glaubte er nur nöthig ju haben, bem einen Theil eine mäßige Streitfraft gur Beobachtung entgegenzustellen, während er mit ber Sauptfraft mit aller Entschiedenheit auf den anderen losginge, und zu diesem anderen hatte er das böhmische Heer ausersehen. Es war bies ohne Aweifel die Urfache, warum er öftlich ber großen Niederung der Elfter und Pleife Stand hielt. Wenn er diese zurücklegte, was übrigens mit einem so großen Heere auf ber einzigen Straße von Leipzig über Lindenau Schwierigfeiten und Zeitverlufte herbeigeführt haben würde, und fich in ben Ebenen von guten ober hinter ber Saale aufstellte, fo brachte er allerdings diese Flüsse zwischen sich und die Berbündeten und er hatte bei einer nachtheiligen Schlacht einen geficherten Rückzug; allein er hatte bann auch bas lette Sin= berniß, welches ber allgemeinen Bereinigung ber Berbündeten noch im Wege ftand, hinweggeräumt. - Bei biefen Betrachtungen irrte Napoleon in der Hauptsache: Die Beere der Teinde standen viel näher als er glaubte und — austatt selbst anzugreifen, wurde er vom böhmischen Seere angegriffen. Bahrend er aber noch bachte, mit diesem fertig zu werden, er= schien Blücher im Norden von Leipzig und schlug, was ihm gegenüber stand. Run beging Napoleon ben zweiten Errthum: Die Bortheile, welche er am erften Schlachttage über bas böhmische Heer errungen, verleiteten ihn, Friedensvorschläge an Desterreich zu machen und in Erwartung des Erfolges am anderen Tage, an welchem 100,000 feindliche Streiter das Schlachtfeld noch nicht erreicht hatten, nicht anzugreifen. Bum britten Mal irrte er fich barin, bag er noch bie Unfunft von 30,000 Mann unter St. Chr erwarten zu bürfen glaubte. Go fam es, baf er am britten Schlachttage von ber großen llebergahl ber Berbündeten auf einen nur geringen Raum um Leipzig beschränft wurde und nun fiel es schwer ins Wewicht, daß er für sein ganzes großes Heer nur die eine Ruch zugsstraße über Lindenan übrig hatte. Er ift vielfach getadelt worden, daß er eine Stellung gewählt, in welcher er nur eine einzige Rückzugsftraße auf einem ftundenlangen Damm hatte und wo fein Rüdzug noch obenein burch ben Beind gefährbet war. Der Kronpring von Schweben, ber burch feine trau-

rige Besehlführung in Tentschlane sich wahrlich nicht tas Recht erworben hatte, Andere, am wenigsten einen Napoleon, zu tabeln, hat es gewagt, ibn wegen ber Stellung bei geirzig geradezu zu verhöhnen. Wir haben ichon gezeigt, daß Naveleon, durch mehrere Irrthumer verführt, denen auch die höchstbegabteften Menschen ausgesett find, gulett nur in die Stellung gebracht wurde, keinen anderen Ausgang mehr zu haben. Nebrigens hat ein großes Deer immer Mittel genug, in furzer Zeit Brücken über schmale Flüsse und Kanale zu schlagen. es fällt nur ber frangösischen Beschlführung zur Last, baß Dies unterlassen worden, und Die frühzeitige Sprengung der Pleifie Brücke fam zum Unglück bagu. Immer jedoch wird ber helbenmüthige Widerstand bei Leipzig gegen die doppelte Nebergahl seiner Feinde, als Napoleons und seiner Krieger würdig, auch im Andenten seiner Feinde fortleben. Wir als Deutsche wollen es Dankbar als eine Gunft Der Berschung betrachten, bag bie Zertrümmerung seiner Macht bei Veipzia so grundlich erfolgte, daß er im folgenden Sahre in Frantreich felbst feinen hinlänglichen Biberstand mehr leisten konnte. Batte er sich hinter ber Saale aufgestellt, so wurde er wegen der großen Uebermacht seiner Feinde wahrscheinlich ebenfalls geschlagen, der Rheinbund gesprengt und Deutschland bis zum Rheine frei; aber er rettete bann 30,000 Mann und me= niastens 300 Kanonen mehr über ben Rhein und ber Telt= zug von 1814 hätte einen anderen Verlauf genommen.

Den 15. Ofteber, schon sehr srüh, erschien ber König von Reapel im Hamptquartier bes Kaisers zu Reubnitz und stattete ihm Bericht von dem Reitergesecht von Liebertwolfwitz am vorigen Tage und von der Stellung des seindlichen Hoeres ab. Gegen 10 Uhr ritten beide, begleitet von dem Gesolge des Kaisers, nach Liebertwolfwitz. Auf einer Höhe zwischen Wachan und Liebertwolfwitz, der Galgenberg genannt, welcher die Gegend beherrscht, blieb Rapeleon halten

und ordnete bie nähere Aufstellung seines Heeres. Mehrere Stunden brachte er bier an einem großen Wachtsener gu im Gespräch mit Berthier, dem König von Reapel und mehreren Marschällen. Roch immer wußte er nicht recht, eb er auch schon die Masse des böhmischen Hecres vor sich habe. Um bies zu erfunden bediente er sich einer Lift. Man fandte einen Barlamentair zu ten feindlichen Borpoften mit dem Unftrage: ber Pring von Menschatel (Berthier) wünsche ben Tür= ften Schwarzenberg zu sprechen. Die Lift gelang nicht, ber Parlamentair wurde nicht angenommen. Nachmittaas begab fich Napoleun auf seinen äußersten rechten Tlügel zum Corps von Poniatewofi, bei Connewig, Yögnig, Tölit, wo er genau Die Uebergänge über die Pleife und die Gegend besichtigte. Er fehrte bann nach Liebertwolfwitz gurud, hielt Mufterung über mehrere Truppentheile ab, verlieh brei Regimentern beim Corps von Lauriston mit großer Feierlichkeit Moler und kehrte über Zuckelhausen, an Zweinaunderf verüber, nach seinem Hamptquartier Rendnitz guruck\*).

Bon Seiten der verbündeten Monarchen und des Obersseldheren hat die Geschichte keine persönlichen Data ausbewahrt, so viel Verhandlungen auch gepflogen, so viel Anordnungen auch getroffen worden sind.

Wir erinnern uns, daß der König von Reapel vor dem böhmischen Heere bis auf eine Meite von Leipzig zurückgewichen war, und zwar hatte er das polnische Corps von Poniatowsti bei Connewit, Lößnig und Tölitz bis gegen Markkleeberg, die Uebergänge über die Pteiße vertheidigend, das Corps von Bictor bei Wachan, das von Lauriston bei Liebertwottwitz aufgestellt. Napoleon verstärtte diese Stellung beträchtlich. Zwischen Poniatowsti und Bictor sam das Corps von Angerean vorwärts von Tösen bis gegen Wachan; das von Macdonald verlängerte den tinsen Flügel in einem Hasten zurückgebogen bei Holzhausen. In die zweite Linie tam sasten

<sup>\*)</sup> Obeleben G. 371 n. f.

bie ganze verhandene Reiterei und zwar das Corps ven keltermann (Graf von Balmy) zur Unterführung der Polen zwischen Dölitz und Mark-Aleeberg, das Corps von Pajol hinter Angerean, das von Latour-Manbourg hinter Victor und das von Sebastiani Macdonald verstärsend. Als Reserve für diese Stellung wurde die ganze kaiserliche Garde bei Probstheida aufgestellt. Die vordere Linie lief sehr günstig auf einer Reihe flacher Höhen hin, so daß sie den ankommenden Teind überragte. Es waren hiernach gegen das böhnische Heer sünst Inche Garde, verwandt, eine Streitmasse von nah an 100,000 Mann, welche allerdings an Zahl dem Feinde noch nicht ganz gewachsen, aber doch immer surchtbar genug war, um ihm bei nur irgend sehlerhaften Anordnungen die hestigsten Schläge zu versehe.

Zur Sicherung des Passes von Lindenan und des Rückzuges hielt Napoleon ein Corps für hinlänglich und er bestimmte dazu das von Bertrand, welches am 15ten durch Leipzig dahin rückte.

Zur Beobachtung des schlesischen Heeres war das Corps von Marmont schon am 13ten nordwärts von Leipzig gerückt und hatte sich bei Lindenthal und Radeseld aufgestellt. Zu diesem stießen am 15ten zwei Divisionen von Sonham\*) bei Schönseld. Die dritte Division, so wie das Corps von Rehnier waren noch nicht von Düben und Silenburg angesommen. Das Reitercorps des Herzogs von Padua war vertheilt bei Lindenthal und längst der Parthe bei Mockan und Plösen. Ueber diese Truppen sührte der Marschall Reh den Oberbeschl. Napoleon glaubte das Nordheer noch sehr weit an der Elbe entsernt und auch das schlesische Heer noch nicht nahe, darum besahl er, daß die Corps von Sonham und

<sup>\*)</sup> Das Corps von Ney, in der letteren Zeit hänfig von dem Divisions-General Sonham bejehligt, ursprünglich aus fünf Divisionen bestehend, hatte die vierte und fünste Division zu anderen Corps abgeben müssen, und zählte seit längerer Zeit nur noch drei Divisionen.

Marmont am 16ten nach Wachau marschiren sollten, um ben Stoß gegen bas böhmische Heer zu vermehren. Es sam aber nicht bazu. Marmont wurde von Blücher sestgehalten und Souham, ber schon auf bem Marsche nach Wachau war, kehrte um als Marmont ihm durch das schlesische Heer zu sehr bedrängt schien. Da er nun auch hier zu spät kam, so war ein ganzes Corps am ersten Schlachttage von gar keinem Nutzen gewesen.

Da Napoleon wußte, wie sehr überlegen ihm die Berbündeten sein würden, so daß er fürchten nußte, häusig übersstügelt'zu werden, so hatte er schon am 13ten von Düben aus an sein gesammtes Fußvolt den Besehl erlassen, statt in drei Gliesdern, sich nur in zwei Gliedern zu rangiren, wodurch er überall eine um ein Drittheil größere Fronte gewann. "Seine Majestät," heißt es in dem Besehl, "erachten das Kener und den Bajonetangriff von drei Gliedern von seiner größeren Wirkung als von zwei Gliedern. Benn die Bataissen sich in Colonne setzen und zur geschlossenen Division zusammenswächen, so gewährt die Stellung in zwei Gliedern selches Glieder und drei Glieder zur Fenerlinie, welches hinreichend ist...."

Die Anerdnungen auf der Berbündeten Seite betressend, so erinnern wir uns, daß der Fürst Schwarzenberg die Heerabtheilung des Feldzengmeisters Ghulai, 19,000 Mann, mit den Kesalten von Plates und dem Streiscorps von Thielmann auf die westliche Seite der großen Niederung der Etster und Pleiße entsandt hatte, um von Martraunstädt her den Angriss gegen den Paß von Lindenan und gegen den Rücken des sranzösischen Heeres zu sühren. Die Esster und ihre waldige Sumpsniederung sonderte diesen Theil des Heeres so sehren so sehre die fehr von der Masse ab, daß so gut als gar keine Berbindung unter beiden stattsinden konnte, ja daß wegen des hohen Wehölzes der Niederung der Kamps des einen Theils dem Geschichtskreise des andern völlig entzogen wurde.

Die 22,000 Mann des Feldzengmeisters Gyntai gingen Bribeitstiege 11.

vaher von den 136,000 Mann des böhmischen Herres ab und es blieben unmittelbar dem Herre Napoleons gegenüber nur 114,000 Mann übrig, welche diesem nicht mehr erheblich überlegen waren.

Alber eine andere Anordnung des Sberfeldberen machte, baß auch die noch vorhandene Ueberlegenheit nicht allein schwand, soudern sogar auf das frangösische Geer überging. Wir erinnern uns, daß schon Blücher burch ben ins große Hauptquartier entfendeten Major Rüble feine Bebenfen geäußert batte, daß durft Schwarzenberg in bem Wintel zwischen Elster und Pleife 50,000 Mann einzutlemmen beabsichtige, wodurch dann auf dem rechten Ufer ber Pleife eine verhältnigmäßig fo geringe Streitfraft blieb, bag Napoleon fie aus bem Telbe ichlagen fonnte. Fürst Schwarzenberg war von biefer Ivee nicht zurückzubringen. Er hatte es befonders auf ben Bunkt Connewits abgesehen, an ben sich, zurückgebogen, der rechte Flügel des Teindes lebute und er vermeinte mit bedeutenden Truppenmassen hier den llebergang über die Pleiße zu erzwingen, ben rechten Flügel bes Teindes zu umgeben, zu überwältigen, aufzurollen und auf dem fürzesten Wege nach Veipzig vorzuruden, wovon er fich entscheidende Erfolge versprach. Darum ließ er die Hecrabtheilung von Meerfeldt und das öfterreichische Refervecorps von Seffen-Homburg, zusammen 35,000 Mann, nach Diesem Winkel richten und war sehr unzufrieden, bag er nicht auch noch bie ruffifch preußischen Garben und Grenadiere hier verwenden konnte, was glücklicherweise ber Raifer Alexander, von den Generalen Diebitsch, Toll, Boltonsti, Jomini ausmertfam gemacht und wahrscheinlich auch durch die Verstellungen tes Major Rubte bestimmt, vereitelte\*). Die birefte

<sup>\*)</sup> Als (nach After) in einer perfönlichen Unterredung Alexanders und Schwarzenbergs ber lettere von feiner salschen Auficht bei Connewitz zu umgehen gar nicht abzubringen war, griff Alexander geradezu in ben Herrbefehl ein und entließ ben Fürsten sehr ungnädig.

Lage ber Orte war allerdings jo, baß ein gelungener Anariff auf Connewits hinter ben rechten Tlügel bes Teinbes führen mußte und in Dieser einzigen Sinsicht hatte ber Oberfeldberr gan; Recht; allein wie schon in der Schlacht von Dresten feine mangelnde Renntniß der Bodenbeschaffenheit so große Hebelftande herbeigeführt hatte, fo auch hier. Er wußte nicht. bak in bem Wintel, wo fich Elfter und Pleife vereinigen, febon in gewöhnlichen Sahren die Gegend fencht und sunpfig. in bem jetigen naffen Commer und Berbft aber noch befonbers ungangbar war, bag bas bichte Wehölz bie Entwickelung von Truppenmaffen und von Geschütz verbot und bag bas rechte Ufer ber Pleife, wo ber Teint ftant, wegen bes boben Ufers eine ausgezeichnete Bertheidigung gewährte. Biel unaunstiger aber würde sich bas Berhältniß gestellt haben, wenn ber Oberfeldherr wirtlich seine Absicht erreicht und noch bie ruffisch prengischen Garten und Reserven in Diesen unbeitvollen Winkel gepreßt hätte.

Glücklicherweise blieben nun auf dem rechten User ber Pleiße die Corps von Aleist, Wittgenstein, Alenan und die russische prenßischen Garden und Reserven, eine Masse von 80,000 Mann, um gegen die Stellung Rapoleons bei Mark Aleeberg, Wachan und Liebertwoltwig anzutämpsen.

Der Angriff des böhmischen Heeres geschah hiernach an drei unter sich entsernten und einander außerhalb des Gesichtstreises liegenden Orten, wodurch drei abgesonderte Gessechte entstanden; nämlich auf dem linken User der Elster gegen Lindenau, zwischen Elster und Pleise gegen Conne wit und auf dem rechten User der Pleise gegen die Hauptstellung Napoleons. Ieder der drei genannten Heerestheite war daher nur auf sich selbst angewiesen und nußte sir seine eigene Reserve sorgen. Natürlich konnte dies nicht ohne nachtheilige Felgen bleiben. Es ist nun eigenthümtlich, daß der Oberseldherr sich für seine Persen nicht dern besand, wo der Hauptkampf ausgefämpst wurde, denn dieser nußte nethwendig gegen Mart Aleeberg, Wachau und Liebertwollwis

statt sinden, sondern da, wo die Umgehung bei Connewit; statt sinden sollte, wodurch er sich selbst nur die Rolle eines tommandirenden Generals zutheilte. In der Hauptstellung auf dem rechten User der Pleise beschligte Barclay; hier hielten sich auch der Kaiser Alexander und der König von Preußen auf, während Kaiser Franz in Altenburg zurückzehlieben war.

Gegen Lindenan unter dem Feldzengmeister Ghulai wa= ren nur öfterreichische Truppen, mit etwa 2000 Rejaffen unter Blatof; gegen Connewitz unter Schwarzenberg felbit aan; allein Desterreicher; bagegen in ber Sauptstellung unter Barclah Ruffen, Preußen und Desterreicher. In erfter Linie waren bier die Corps von Aleift, Wittgenftein und Alenan unter bem Befehl von Wittgenftein. Rach Un= ordnung von Barclay follten hierans vier große Angriffsfän= len gebildet werden. Die erste, vom linken Tlügel an gerechnet, sollte der General Aleist, Die zweite der ruffische General Bring Engen von Bürtemberg, Die britte ber ruffische Ge= neral Fürst Gortschafof und Die vierte ber öfterreichische General Klenau befehligen. Zwischen ber zweiten und britten Ungriffsfäule follte fich fast die fammtliche prenfische ruffische Reiterei Dieser Corps unter Befehl Des ruffischen Generals Grafen Bablen III. aufstellen. Da mehr Angriffsfänlen beliebt worden, als Corps vorhanden waren, so machte ber Raifer Alexander geltend, daß die vier Angriffsfäulen aus Truppen aller Monarchen bestehen sollten, um baburch anzubeuten, baß fie gemeinsam "für die Befreiung Europas" in ben Streit gegen. Wenn bies geschehen follte, so mußte bann ber so wichtige Verband ber Corps gelöst werden. Dies Loos traf nun etwa nicht die Desterreicher, anch nur in geringem Grate Die Russen, es traf vielmehr vorzüglich bie Breuken. Das Corps von Aleist wurde in vier Theile zerriffen und jeder ber vier Angriffsfäulen eine Brigade guge= theilt. Wenn hierin nicht die Absicht lag, ben Prengen nir= gends eine entscheidende Rolle zu gönnen, so war dieses Auseinanderreißen und Neugusammenfügen in tattischer Sinsicht

burchaus nachtheilig. Auch bestand barum boch nicht jede Angriffssäule aus Truppen ber brei Monarchen, sendern die ersten drei aus Preußen und Russen, und die vierte aus Preußen und Desterreichern. Diese sämmtlichen Truppen, unter dem Besehl von Wittgenstein, wurden am 15. Oktober in mehreren Tressen geordnet und reichten von Eröbern an der Pleiße über Güldengossa bis Groß-Pößna, wo sie sich an den Universitätswald ansehnten.

Hinter biesen stand als erste Reserve das russische Grenadiercorps und eine russische Kürassierdivision zusammen unter dem General Rajewsti bei Sestowitz und Göhren.

Als zweite Reserve waren die ruffisch-preußischen Garden unter dem Großfürsten Konstantin noch weiter zurück bei Mägdeborn.

Betrachten wir die Schlachterdnung ber Berbündeten, fo feben wir, daß der Oberfeldberr 40,000 Sesterreicher in den Wintel zwischen Elfter und Pleife eingeklemmt batte, Die er felbst führen wollte, wo aber 7000 Belen unter Poniatowsti hinreichten, ihm den Uebergang über die Pleife bei Connewit 20. zu verwehren. Er hatte badurch, gewiß wider Billen, die Entscheidung in die Bande ber Ruffen gelegt; benn Diefe mußte nothwendig auf dem rechten Pleife Ufer liegen. ba Rapoleon bier feine gange Macht hatte. Auf Diefem rechten Ufer aber beschligten der Raiser Allegander und meift ruffische Generale Barclay, Wittgenstein 2c. Ueberhaupt bemerkt man in ben gegenseitigen Schlachtordnungen, bag Napoleon - um nach feiner nachernetlichen Urt Alles auf einen großen Burf zu feten - bemuht mar, feine Kräfte gufammenzuhalten (wie er denn auch noch die Corps von Marmont und Souham berangezogen batte, wenn fie nicht von Blücher feftgehalten worben waren); webingegen Die Schlachterbnung ber Berbündeten burch die sumpfige waldbewachsene Pleife getrennt war. Rapoleon hatte auch seine Referven gleich zur Sant, mahrent die ber Berbunteten, burch bie Theilung ber Schlachterdnung getheilt und von den Angriffofaulen zu weit

zurückgehalten wurden. So konnte bei aller Tapferkeit der Truppen der erste Schlachttag kein anderes Ergebniß haben, als er in Wirklichkeit darbet und — war Blücker nicht nahe und griff an, so würde der größte Nachtheil nicht ausgeblieben sein.

Die Streitfrast, welche die Berbündeten gegen Leipzig führten, wird nach Plotho zu 300,500 Mann angegeben, wovon auf

kommen. Es waren babei nicht weniger als 56,000 Mann Reiterei und 1384 Geschütze.

Die Streitfrast Rapoleons betrng, ebensalls nach Plotho's Angabe, nenn Insanteriecorps, nämlich die von Bicter, Nev (Sonham), Bertrand, Vanristen, Marmont, Nevenier, Poniatowsti, Macdonald und Angereau, so wie die Garden unter Ludinot und Mortier; und süns Neitercorps, nämlich die von Vatour Maubourg, Sebastiani, Arrighy (Herzog von Padna), Kellermann (Graf v. Balmv) und Pajel, im Ganzen 171,000 Mann, worunter 24,000 Mann Reiterei und ungefähr 700 Geschütze.

Es ist nicht anzunehmen, daß die Stärfe der Berbünsteten von Plotho zu hoch angegeben sei\*), denn dieser Dissigier berechnete dieselbe nach amtlichen Driginalrapporten, und er hatte nicht die geringste Ursache, sie absichtlich zu vergrössern. Späterhin ist sie von prensischen Militairschriftstellern dennech geringer angegeben worden. General Höfiling\*\*) sogar

<sup>\*)</sup> Setten fint in ber Rednung ber Berbundeten bie freiwillis gen Jager mitgerechnet, Die boch Tausenbe ausmachten.

<sup>\*\*)</sup> Betrachtungen über bie großen Operationen und Schlachten ber Relbzüge von 1813 und 1814 von C. v. W. S. 76.

um 35,000 Mann geringer, was mit den ursprünglichen Stärfe-Angaben bei Eröffnung bes Veldzuges, bei den gewonnenen Schlachten und bei dem erhaltenen Zuzug, namentlich durch Bennigsen, in dem auffallendsten Kontrast stehen würde.

Nirgends findet sich eine Angabe, welche die von Plotho bezeichnete Stärke des französischen Heeres mit 171,000 Mann überstiege. Dagegen ist es wahrscheinlich, daß sie 10,000 Mann weniger betrug. Das polnische Corps ist um 3000 Mann zu hoch angegeben (Plotho rechnet es 10,000 Mann) und die übrigen Corps giebt er nur in sehr runden Zahlen ungefähr an. Die französischen Quellen nehmen durchzgehends weniger an. So rechnet Landoncourt nur 156,800 Mann einschließlich 22,800 Pferden, Fain nech weniger n. s. w.

Hiernach war das Heer der Berbündeten in allen Truppengattungen beinah doppelt so start als das Napoleons. Das war aber noch nicht alles. Das französische Heer, von den Berbündeten umstellt und von Ausang an auf einen verhältnißmäßig engen Raum beschränft, hatte, besenders in der letzteren Zeit, vielsach bitteren Mangel gelitten, war durch immerwährendes Hin- und Hermarschiren sehr erschöpft und von erlittenen Niederlagen entmuthigt; besonders aber war die Reiterei, bis auf den Theil, der mit Angerean aus Spanien herbeigezogen war, und bis auf die Reiterei der Garde unter Nansonty, sehr herabgebracht. Die Berbündeten dagegen hatten zuweilen wohl auch mit Mangel zu fämpsen gehabt; da sie aber die Umschließenden waren, so stand ihnen immer ein großer Landstrich zur Versügung und der augenblicklichen Noth

<sup>\*)</sup> An Ranster giebt in feinem Schlachtenatias tie französische Stärte zu 175,000 Mann, also um 4000 Mann böher an. Er frügt sich babei auf bas Wertchen "vie Schlacht von Leipzig von E. v. H. (General v. Hei mann) Posen 1835." General Hoimann aber ninnnt an, baß in ber Angabe Plotho's bas Corps von Veniatewski um 3000 Mann zu bech angegeben sei; bagegen aber rechnet er die Besatung von Leipzig von 7000 Mann binzu. Es ist aber gewis, baß biese 7000 Mann in Leipzig Theite ber Corps waren und wieder von vielen abgerechnet werden millen.

konnte schnell abgeholsen werden. Ihre sämmtlichen Streiter waren vollkemmen kampffähig, von den gehabten Triumpsen ermuthigt und vom besten Geiste beseelt. Napoleon war daber bei Veipzig im größten Nachtheil. Nur die Einheit bes Besehls, sein größer Name, die Gewohnheit der Truppen, unter ihm, dem Niebessiegten, zu siegen, waren seine Bortheile.

Wir haben oben die gesammten Streitkräfte beider Theile angegeben. Um ersten Schlachttage den 16. Ettober waren aber beiderseits noch nicht alle Streitkräste heran. Ben verbündeter Seite sehlten noch: die österreichische Herabtheilung von Colloredo, das polnische Heer von Bennigsen und das Nordheer. Die Berbündeten können am 16ten daher nur in einer Stärfe von etwa 200,000 Mann angenommen werden. Bon französischer Seite sehlte noch das Corps von Rednier von ungefähr 12,000 Mann. Das französische Heer war daher nicht ganz 160,000 oder wahrscheinlich kaum 150,000 Mann stark, daher um 40 oder 50,000 Mann schwächer als die Verbündeten.

Fürst Schwarzenberg erließ am Tage vor der Schlacht ans Pegan einen Aufruf an das gesammte Heer, welscher lantete: "Die wichtigste Specke des heiligen Kampses ist erschienen, wactere Krieger! Die entscheidende Stunde schlägt! Bereitet Euch zum Kampse! Das Band, welches mächtige Nationen zu einem Zwecke vereinigt, wird auf dem Schlachtselde enger und sesten gefnüpst. Russen, Preußen, Desterreicher! Ihr tämpst für Eine Sache, tämpst für die Freiheit Europas, sür die Unabhängigkeit Eurer Sähne, für die Ilnsterblichkeit Eurer Namen. Alle für Ginen! Zeder sür Alle! Mit diesem erhabenen Russe eröffnet den heisigen Kamps. Bleibt ihm tren in der entscheidenden Stunde, und der Sieg ist Euer!"\*)

<sup>\*)</sup> Sehr bezeichnent ift hier jete birette Berbeiffung vermieren. Es hantelte fich hier verzugsweise ven ter Beireiung von Deutschlant, aber bavon ist nicht bie Rebe. Kein Gebante von ber Wieberaufrichtung von Tentichlant; bie Proflamation von Kalisch ift vellständig vergessen.

Napoleon, welcher es vor entscheidenden Kämpfen nie an Anfrusen sehlen ließ, unterließ es für dies Mal. Was sollte er auch sagen? Zeder seiner Krieger wußte vollsemmen, um was es sich handelte.

Wir wüßten biefer Einleitung nichts mehr hinzuzufügen und erlauben und noch folgende Schlußbetrachtung:

Die Deutschen seiern bie Schlacht bei Leipzig als ihren befonderen Chrentag. Gie fennen es auch, infofern als Deutschland baburch erlangt bat, feinen angeren Teind auf feinem Beden mehr zu baben und bie Möglichkeit gegeben ift, einer fünstigen segendreichen Entwickelung entgegen zu geben. Alber ber Stolz und bie Freude find leiber nicht ungetrübt. Wenn auch im Laufe bes Veltzuges ein Theil beutscher Streiter, Die frangofischen Fabnen verlaffent, gu ten Berbundeten übertrat, wenn and ber Reft ber Sachsen und ein Theil Bürtemberger in offener Schlacht überging, ta fie fonft feine Gelegenheit gesunden, tem Drange ihres beutichen Herzens nachzugeben, wenn auch endlich Baiern (bis auf eine Brigate) feine Truppen gum frangösischen Beer hatte ftegen laffen; fo tann man boch annehmen, bag vom Rheinbunde und von dieffeits und jenseits bes Rheins in Jugvolf, Reiterei und Artillerie in ter Schlacht noch wenigstens 40,000 Tentiche in französischen Reihen tämpften. — Undrerseits waren es nicht Deutsche allein, welche für Die Befreiung ihres Baterlantes ftritten; man tann annehmen\*), bag bei bem Rampf, bei tem es fich wesentlich um Die Befreiung von Tentschland handelte, nur die etwas größere Balfte wirtlich Deutsche ge wesen sind. - Doch tann es bier, wie bei dem gangen Rriege einem bentichen Bergen jum Treft gereichen, bag bech eigentlich alle Erfolge burch beutsche Butelligeng und beutsche Wührer ersechten worden sind. Uebrigens sind in rein frie gerifder Sinficht Die Schlachten von Dennewit, Gref

<sup>\*)</sup> Die Babl ber vericbiebenen Boller genan angugeben, mochte jett nicht mehr möglich fein.

Beeren, Hagelberg, an ber Katbach und Wartenburg viel glänzender, denn bei Leipzig war am entscheidenden Schlachttage, den 18. Oftober, die Ueberzahl ber Berbündeten se groß, daß sie sast doppelt so start waren, als die Franzosen. --

## Der 16. Oftober.

## 1. Schlacht bei Wachau.

Ter 16. Tstober entrang sich falt, trübe und regnerisch aus der Finsterniß. Mehrere Stunden nach Tagesanbruch verbargen noch Regen und Nebel die nächsten Gegenstände und erst gegen 10 Uhr wurde der Tunstfreis lichter und die Regenwolfen zertheilten sich\*).

Schon um 6 Uhr traten die Truppen ter Verbündeten unter's Gewehr, die Vertruppen setten sich in Vewegung. Von 8 Uhr an begannen die großen Angrisssäulen den Vermarsch, aber leider nicht gleichzeitig, denn während die des kinken Klügels unter Kleist pünktlich um 8 Uhr verwärts drang, brach die zweite erst eine halbe Stunde, die dritte eine Stunde und die vierte noch später aus, was um so ungünstiger in's Gewicht siel, weil der rechte Klügel einen kängeren Raum bis an die seineliche Stellung zurücknlegen hatte. General Kleist richtete seinen Marsch von Eröbern über Erostewitz auf Mark Aleeberg, der Prinz von Lörtemberg, Güldengessarechts lassend, auf Wachan, der Kürst Gertschafos von Störmsthal beim Universitätswalde verbei auf Liebertwollwitz, mit ihnen gleichzeitig die Reiterei von Pahlen; General Klenau auf dem rechten Klügel dirigirte sieh von Groß Pößna auf

<sup>#)</sup> Leipzig mahrent ber Schrectenstage ber Schlacht von V. Gnifell S. 33.

<sup>\*\*)</sup> Rad Ufter I. E. 387 wären ber Pring von Würtemberg und ber Fürst Gortschafof zuerst an ben Feind gefommen.

ten, einen großen Theil ter Wegend beherrschenten, Colmberg und in sortgesetzter Richtung auf Holzhausen. Regen und Rebel verbargen zum großen Theil ten Bermarsch tieser zahlreichen Truppenmassen, vor welchen sich tie französischen Borposten eiligft auf ihre Hauptstellung zurückzogen. Raiser Alexander und der König von Preußen befanden sich mit dem General Barctan auf den Höben von Güldengossa.

Napoteon jubr aus feinem Sauptquartier Rendnit früh nach Liebertweltwiß. Der König von Neapel empfing ihn auf bem nämtieben Buntte - bem Galgenberg - ben er gestern besucht batte. Der Raiser stieg ab und beobachtete mit bem Vernglas einige Angenblide Die Bilbung ber feindlichen Angriffsfäulen, auf bie ibn ber Mönig von Meapel aufmertjam machte. Es war im Ginzeltampf ber Bertruppen icon feit einiger Zeit eine Banfe eingetreten und es schwiegen augenblieflich Die Generwaffen. Der Rebet verbarg noch gum Theil Die gum grimmigsten Kampi Herannabenden. Napoleon aber batte genng geseben. Zogleich winden tie Bierte vorgeführt, er verließ mit feinem Gefotge langfam die Bobe und in tiesem Augenblick -- etwa um 9 Ubr -- fündigten trei Signalicbuffe aus grobem Geschütz bie Eröffnung bes Nampfes von Seiten ber Berbundeten an. Die Augeln flegen ichen über bas taijerliche Gejelge binweg in rückwärts haltende Rüraffier und Garte Regimenter. Rapoleon begab fich von bier nöber gu feinem Centrum bei Wacbau, wo ter Jag am beißesten werben follte.

Gleich, nachdem die Signatschüffe gesallen, begann eine surchtbare Kanenade und wurde von beiden Seiten fünf Stunden lang so rastlos sertgesetzt, daß die Erde im eigent lichsten Sinn des Bertes erbebte. Man konnte die Kanenen schüffe nicht mehr einzeln unterscheiden, jeden Augenblick sielen hunderte, die in ein einziges langes Donnergebrült versehmetzen. Selbst die erfahrensten französischen Beteranen versicherten inach Odeleben, nie ein solches Gener erlebt zu baben.

Die erfte Angriffefante unter Aleift brang mit greß

ter Entschloffenheit auf Mart Aleeberg ein. Das Dorf murte nach einiger Zeit burch Truppen ber Brigade Bring Angust im Sturm weggenommen und ber Beind nach und nach bis gegen bie fauften Böben binter bemfelben guruckgebrängt, wo mehrere Hohlwege bem weiteren Borgeben große Sinderniffe entgegensetzten. Rechts von Mart-Meebera war bie ruffische Division Selfreich vorgegangen, Die zu ber Angriffofanle von Kleist gehörte. Gie wurde mit Uebermacht angegriffen und war nach turzer Zeit in Gefahr rechts überflügelt zu werben, ba zwischen ihr und ber zweiten großen Angriffosäule, bie auf Wachan verdrang, eine fehr mertbare Yude entstanden war. General Rleift entjandte auf seinen äußersten rechten Flügel mehrere prenfische Bataillone und eine zwölfpfündige Batterie, um den Zwischenraum auszufüllen und Die Division Selfreich zu unterstützen. Der Teint, ber sich burch ben ungestümen Angriff verdrängt geseben, sämmte nicht frische Truppen ins Befecht zu führen und während er biefe mit hinlänglichem Geschütz unterstützte, war eine Batterie vom polnischen Corps von Poniatowofi in ber linfen Seite ber Prengen von morberischer Wirtsamfeit. Das verheerende Geschützseuer und ber heftige Andrang des Beindes nöthigte ben Raum jenseits Mart-Kleeberg zu verlaffen, aber mit großer Zähigkeit hielten sich die Preußen in dem Dorfe. Hier entbrannte der heftigste Kampf. Viermal gelang es dem Teinde die Preußen aus bem Dorfe zu vertreiben, die es bei immer wiederholtem Sturm wieder nahmen. — Die Division Helfreich und Die preußischen Bataillone rechts von Mart-Kleeberg gewannen gegen ben erneuten Angriff ber Frangosen wieder Boben, ja ein preußisches Bataillon versuchte es sogar rechts in Wachau einzudringen, um ben Sturm ber zweiten großen Angriffsfäule auf biefes Dorf zu unterftützen. Diese Bortheile mabrten aber nicht lange. Mit verstärften Reiben und nachhaltiger Kraft drang Marschall Angerean auf Die Ruffen und Preugen ein und sie waren genöthigt zuwäck zu weichen. Sogleich ftürzte feindliche Reiterei auf sie ein, um sie we möglich zu

zerstreuen und sie wären in große Wesahr gekommen, wenn nicht zuerst ein rufsisches Husaren Megiment und dann die rufsische Kürassier Brigade Lewasches ihnen Lust verschafft hätte.

Unter großem Verluft und mit äußerster Austrengung behanptete sich General Aleist in und neben Mark-Aleeberg.

Die zweite große Angriffsfäule unter bem Pringen Engen von Bürtemberg, war, wie ichon angeführt, gegen bas feindliche Centrum, auf Wachau, gerichtet. Wachau liegt. wie wir schon weiter oben bemerkten, von Buldengoffa aus auf austeigendem Boden, aber für sich wieder in einer flachen Wölbung, welche sich westlich in einer etwas tiefer werdenden Senfung mit zerstreutem Gebusch an einem fleinen Bafferchen an Mart-Rleeberg vorüber zur Pleife hinzieht. Deftlich und westlich am Dorfe liegt ein fleines Balochen. Der Pring hatte bas Gefecht mit 24 schweren Geschützen eröffnet. Er tieß dann brei ruffische Bataillone von der Division Bischnisti vorgehen, benen zwei prenfische von ber Brigade Alux unmittelbar folgten. Bu ihrer Unterftützung rückten Die Brigade Alüx und die Division Pischnigft selbst nach und in ber Rähe berselben hielt sich die Reiterei von Bablen. Unerwartet fand man zuerst bei Wachan wenig Wiverstand; beide Gehölze und das Dorf wurden genommen und die 24 schweren ruffischen Gefchütze brachten bas feindliche Tener bald zum Schweigen. Diefes aufängliche Glück bauerte aber nicht lange. Mit ftarfen Kräften und mit weit überlegenem Geschütz ging ber Teind auf bas Dorf und an beiden Seiten beffelben vor. Die fünf Bataillone wurden von allen Seiten von großer Uebermacht angefallen und von zahlreichem feindlichem Weschütz zerschmettert. Gie fuchten fich, unter großem Berluft, in und bei Bachan eine Beile zu halten. Die Brigade Alur batte fich indeß linte, Die Divifion Bischnigti rechte, nabe bei bem Dorfe entwickelt und ben Lampf aufgenommen, auch nach und nach nicht weniger als 52 Geschütze aufgesahren. An leiner Stelle war bas Gefecht heftiger. Aber Rapoleon, ber fetbit bei

Bachan besehtigte, fantte mit Umficht und Nachrruct immer mehr Truppen bes Corps von Victor in den Rampf, ließ zwei Divijionen ber jungen Garbe herbeiziehen und gegen 150 (Beschütze auffahren. Diesem furchtbaren Andrange waren Die Preußen und Ruffen tret aller Tapferteit nicht gewachsen \*). Das Derf Bachan ging verloren. Alle Berfuche Des heldenmüthigen Bringen von Würtemberg, ter fich bier mit Rubm bedeckte, es wieder zu nehmen, wollten nicht fruchten. Das Derf mußte aufgegeben werden, die Wehölze gingen verloren. Sammtliche Truppen ber Angriffsfäule waren ins Gefecht gefommen. Die Berlufte waren ungehoner. In tem mehrftündigen Rampf wurde das preußische Weschütz bis auf eines, bas ruffische bis auf sieben unbranchbar gemacht. Rach immer erneuerten überlegenen Angriffen Des Freindes, wobei die Prenfien und Ruffen über Die Sälfte ihrer Manuschaft verloren, fonnte auch bie nähere Gegend bei Wachan nicht mehr gehalten werden und der Pring von Bürtemberg fab fich genöthigt, bis gegen Gulbengoffa gurud gu weichen.

Die tritte Angriffsfäule unter tem dürsten Gortschafes II. sam erst Liebertwollwih gegenüber an, als die beiden ersten schon einige Zeit im hestigsten Kampf bezriffen gewesen. Zur Rechten war die vierte Angriffssäule unter Klenau noch nicht eingetroffen, von Liebertwollwih her donnerte zahlreiches Geschütz des Teindes und ein aus der Richstung von Taucha her auf Stolzenhausen marschirendes Corps— das von Macdonald— hatte diesen Ort beinahe erreicht. Unter diesen Umständen nahm Fürst Gortschafes Anstand, auf Liebertwollwitz vorzudringen; doch zog er seine Batterien vor und stimmte frästig in das allgemeine Kanenentonzert ein.

<sup>\*)</sup> Bor der entjetzlichen Wirinng vieses französischen Angrisis, sagt ein ruffisches Tagebuch (nach Aster), frand unsere Linie mit unerschifterstem Muthe, dech vor Uederraschung wie versteint. — Wir hatten durch unser erstes leises Anstreten den schlummernden Löwen geweckt. — Kamm glandte man an die Möglichteit, daß es zwischen den die Luchsanssenden Kugeln nech eine freie Stelle in bersetben geben tönne.

Ein ununterbrochenes heftiges Geschützseuer währte hier, wie gegen Mark-Alceberg und Wachan, mehrere Stunden fort. Alls nun die Angriffsfäule des Prinzen von Bürtemberg ge= nöthigt war ihren Rückzug nach Güldengoffa zu nehmen, glaubte Fürst Gortschafof auch seine Stellung nicht mehr halt= bar und zog sich, mit dem rechten Flügel an das Universitätsholz gelehnt zurück. Raum bemerkte bies ber Feind, als er porructe und unabläffig mit Nartätschen d'rein feuerte. Die preußische Brigate Birch und Die russische Division Mesenzof — jene lints, Diese rechts — hatte alle Mübe, ihren Rückzna auszuführen, doch geschah biefer mit Ordnung und indem mehrere Male wieder Front gemacht wurde. Die Brigade Birch fam ungefährdet an Guldengoffa beran und befette ben öftlichen Eingang mit brei Bataillonen; Die russische Division machte in gleicher Sobe Front, ben rechten Flügel an ben Universitätswald gelehnt. -- Bon der Reiterei von Bablen. welche zwei Tage zuvor auf diesem Gelde so tapfer gestritten. lesen wir nicht, daß sie durch eine muthige Attale rem Tußvolt irgendwo Luft gemacht. Bon bem furchtbaren Kanonenfener erschüttert, begnügte sie sich nur, die Yude zwischen bem Prinzen von Bürtemberg und bem Fürsten Gertichafof ans zufüllen und durch ihre reitende Artillerie den Weind aufzuhalten. Huch fie mußte fich gegen Gütrengoffa zurückziehen.

Die vierte Angrisspäule unter Alenan, wobei sich die preußische Brigade Zieten befand, rückte von Groß Pößna durch den östlich von Liebertwollwitz besindlichen, wenig umfänglichen Krähenwald und schiefte sich an, Liebertwollwitz selbst anzugreisen. Die Borhut war auf den oben genannten Colmberg, der die ganze Gegend beherrscht, eine Biertelmeile nordöstlich von Liebertwollwitz, vorgesandt worden, den sie noch unbesetzt sand und auf dem sie sich mit mehreren Bataillonen und zwei Battericen ausstellte\*). Dieser Colmberg lag sehr

<sup>\*)</sup> Nicht bloß mit einem Bataillon und drei Geschügen, wie Ptotho irrthümlich auführt.

günftig, ben Teint bei Liebertwollwig in ber linten Seite gu beschießen. Dieser Bortheil machte es ber Masse bes Corps von Alenan und ber Brigate Zieten möglich, nachdem man fich lange mit abwechselndem Erfolge im Krähenwalde geschla= gen. Liebertwelfwitz zu nehmen und das Corps von Yaurifton zurückzudrängen. Indeß währte auch tiefer Erfolg nicht lange. Schon nach 11 Uhr war die vordere Division des Corps von Macdonald auf bem Schlachtselbe angefommen. Sogleich fette fich biefe gegen ben Colmberg, beffen Wichtigkeit man über bem Besitz von Liebertwolfwitz vernachläßigt zu haben scheint, in Bewegung und nahm ihn mit stürmender Sand. Kanm war biefes geschehen, so ging General Yauriston, von Navoleon durch zwei Divisionen ber jungen Barbe unterstützt, gegen Liebertwolfwit vor und eroberte es gurud. Das ebenfalls nun berangefommene Reitercorps von Schaftiani trabte um ben rechten Flügel ber Desterreicher herum und siel ihnen in ben Rücken. General Alenan hatte sich schon im Anfange bes Gefechts sehr schwach an Reiterei gesinhtt und es war ihm auf feine Borftellung noch rechtzeitig Unterstützung aus ber Referve- Reiterei des Corps von Kleist zugefandt worden. Mit Sülfe berfelben fonnte ber Rückzug zwar nicht ohne Berluft, aber boch im Wesentlichen ungefährdet geschehen. General Alenan ging bis in bie frubere Stellung von Groß Bogna und Fuchohain gurud, mit tem linten Tlugel an ten Universitätswald gelehnt.

Der Angriff fämmtlicher Truppen von Wittgenftein war auf allen Bunkten abgeschlagen.

Noch unglücklicher siel in dem Winkel zwischen Elster und Pleiße das Gesecht aus, von welchem sich der Oberseldherr Schwarzenberg so viel versprochen und worans er eigensinnig beharrt hatte. Es war, wie wir wissen, seine Absicht, den llebergang über die Pleiße bei Connewitz zu erzwingen, um den rechten Flügel der Franzosen zu überwältigen und im Rücken zu sassen. Er besahl der Heerabtheilung von

Meerfeldt dahin vorzugehen, während die öfterreichische Re= ferve von Hessen-Homburg bis zum Dorfe Gautsch nachrückte. General Meerfeldt gerieth bald in einen Wald von hohen Eichen und dichtem Geftrüpp, der so sumpfig war, daß er mir gerade auf der Straße vordringen konnte. Es war nicht möglich, irgendwo Gefchütz aufzustellen. Der Feind hatte alle Brücken über die Pleiße abgebrochen, und ber Tluß war durch monatlangen Regen ziemlich angeschwollen. Während man in der Tiefe stand, hatte der Teind auf dem jen seitigen hohen User zahlreiches Geschütz mit großer Umsicht aufgestellt und eine fortlaufende bichte Schwärmerlinie hatte ben hohen Rand so eingenommen, daß sie und die dahinter befindlichen geschlossen Abtheilungen überall gedeckt waren. Alls man Connewitz gegenüber, welches auf dem rechten hoben Rande liegt, angefommen war, fand man den Angriff nach einigen Versuchen unausführbar, weil der Feind den lleber gang und ben Damm mit einem großen llebermaaß von Ge schütz bestrich und sein Gewehrfener die volle Kraft äußerte. Dagegen kounten öfterreichischerseits Die wenigen Geschüte, Die man etwa vorbringen fonnte, und bas Tener ber Schützen ans ber Tiefe nach ber Sohe von feiner Wirkung fein.

General Meerfeldt überzengte sich nach einiger Zeit, daß er die Erzwingung des Ueberganges bei Connewits ausgeben müsse. Er versuchte diese num eine Viertessunde auswärts der Pleiße bei Vößnig. Allein auch hier fand er alles dieht mit Holz bewachsen, den Voden häusig sumpsig, die Wiesen sehr sendt. Es war nicht möglich auf nur irgend wirtsame Art Geschütz auszustellen. Der deind war überall im unverhältnißmäßigsten Vortheit, so daß auch hier der Uebergang ausgegeben werden mußte.

Es blieb nur übrig, diesen noch weiter oberhald, bei Dölit, eine halbe Stunde von Connewitz zu versuchen. Die ses Dorf liegt an beiden Usern der Pleife, das Rittergut auf dem linken. Letzteres war schon um 8 Uhr Mergens von den Desterreichern besetzt worden. Es entstand hier nun

zwar ein sehr hestiger Kamps, aber es gelang auch hier nicht hinüberzudringen, weil die Polen mit settener Tapserteit alle hieranf gerichteten Bersuche zurückwiesen.

Fürst Schwarzenberg war höchst verdrießlich, daß sein Plan so unübersteigliche Schwierigkeiten fand, dennech konnte er sich nicht entschließen, ihn aufzugeben und er wellte ihn wenigstens in vermindertem Maaßstade zur Aussührung bringen. Er befahl daher dem General Meerseldt bei Connewig Scheinangrisse sortzusetzen, dagegen den Uebergang bei Tölitzum seden Preis zu erzwingen.

Inzwischen war es 11 Uhr geworden. Furchtbar mit thete der Kampf auf dem rechten Ufer der Pleife unter dem Donner von fast 1000 Geschützen, und er fing an für die Berbündeten sehr mißlich zu werden. Es famen Meldungen an ben Fürsten Schwarzenberg, Die ihn mit Besorgniß erfüllten und dringende Mabnungen, dem Seer auf dem rechten Pleiße-Ufer zu Hülfe zu kommen. Raiser Alexander sandte feinen eignen Flügel-Abintanten Oberst von Wolzogen. Auch konnte man vom Thurm in Gantsch sehen, daß die Berhältniffe auf dem rechten Pleife-Ufer nachtheilig standen. Da endlich gab Fürst Schwarzenberg nach. Er befahl, daß das österreichische Reserve-Corps von Bessen-Homburg von Gantsch aufbrechen, bei Gaschwitz und Denben auf bas rechte Ufer ber Pleiße gehen und von ba, bei Cröbern über ten Gofel-Bach seigend, Bitigenftein zu Gulfe kommen follte. Das Corps mußte so einen weiten Umweg machen und fonnte nicht mehr rechtzeitig das Schlachtseld erreichen. Endlich fah Schwarzenberg ein, daß er sich, dem Oberfeldheren, nur eine Rebenrolle zugetheilt, daß die Schlacht am anderen Ufer der Pleifie und bei Wachan liege; er begab sich für seine Person zu Barclai und ben verbündeten Monarchen.

Wir haben Napoleon im Ansange ber Schlacht verlassen und kehren jetzt zu ihm zurück.

Wahrscheintich hatte er absichtlich die Terfer Mart-Aleeberg und Wachan zuerst nur verhältnißmäßig schwach besetzt;

es founte baber feine Berwunderung erregen, baß fie im erften beftigen Anlauf des Feindes verloren gingen. Es lag dabei in den Umftänden, daß die ganze erste Linie zurüchweichen mußte, baß die gabllosen Gisenballe ber Berbundeten vielfach blutige Furchen riffen und daß felbst in der nächsten Räbe bes Kaifers ber Tod seine Ernte hielt. Dennoch herrschte. fo weit fein Ginflug reichte, Die größte Faffung und Kalte. Mit kühler Berechnung und gewohnter Umsicht ordnete er ein allaemeines Borgeben mit fehr verftärften Schlachthaufen an. In der Ueberzengung, bag bei Wachan die Entscheidung liege, ließ er durch seinen berühmten Feuerwerksmeister Drouot aus ber Referve eine große Zahl Geschüt babin vorgeben, nach Plotho das gefammte Reserve=Geschütz der Garde von 150 Kanonen, jo daß bei Wachan allein woht 170 frangefifche Geschütze in Thatigfeit famen, welche die Angriffsfäule des Pringen von Bürtemberg allerdings germalmen mußten\*). Ms diefe nun gegen Güldengoffa zurückwich, etwa um 1 Ubr. fcbien Rapoleon der Angenblid gefommen, wo ein fraftiger Reiterangriff bas Centrum ber Berbündeten auseinanberfprengen mußte. Er befahl baber bem Könige von Reapel fo viel Reiterei als möglich zusammengnbringen, Die weichende Beer fänte des Pringen von Würtenberg zu vernichten und alles niederzurennen, was er auf dem weiteren Wege finden würde. Der König nahm bie Reiterei von Latour Maubourg, fo wie noch fo viel von dem Reitercorps von Milhand und von der

(Erlundigung bes Berfaffers an Drt und Stelle im Jahr 1835.)

<sup>\*)</sup> Bon bem wahrhaft entsetzlichen Artilleriesener von Freund und Feind wurden mehrere Bauerngehöste von Wachan geradezu sortgebigien und das Dorf überbaupt größtentheits zertrümmert und verbraumt. Dennech ist lein einziger Bewohner des Derss umgelommen oder beschädigt werden. Die Einwehner waren nicht gestoben, sendern besanden sich während der Schlacht in dem geränmigen Melter des herrschaftlichen maissven Wehnhauses, welches ohne wesentliche Beschädigung erbalten blieb. Die Angst und Anfregung, vielleicht auch anstesten Krantheit, machten aber, daß noch ver Schluß dieses Jahres mehr als 30 Menschen starben, welche bie Schrecken der Schlacht unverleit siberstanden batten.

Garde-Reiterei, daß an 8—10,000 Pferde zusammentamen und ordnete sie zwischen Wachan und Liebertwollwig. Es war (nach Uster) gegen 3 Uhr als die Zusammenziehung und Ordnung vollendet war und der König sich mit diesen zahlereichen Geschwadern in Bewegung setzte. Wie auf ein gegebenes Signal schwiegen plötzlich die französischen Geschütze im Centrum; dagegen erscholl das dumpse Getöse von vielen tausend Hufschlägen und rasselnden Säbelscheiden wie ein heranziehendes schweres Hagelwetter.

Der Stoß dieser Reitermasse hatte febr verhängnifvoll werden können; aber es kamen mehrere Umstände dazu die Kraft berfelben zu brechen\*). Die frangösische Reitermasse fturzte zuerst auf die gegen Guldengossa zurückweichende Unarifisfäule bes Prinzen von Würtemberg. Co furchtbar mitgenommen bieje auch war, jo rückten bie Truppen boch zu= sammen und wehrten dem Einbruch. Die preußische Brigade Mür wurde dabei im Rücken angegriffen, sie hatte alle mög= liche Geistesgegenwart nöthig, sich durch Bitoung von Massen gegen Ueberrennung zu wahren und noch größere Mühe sich nach Gufvengoffa zu retten. Gine ruffische schwere Batterie ber Garde von zwölf Geschützen, die bem Pringen aus ber Reserve zu Hülfe gesandt war, so wie noch mehrere Battericen wurden genommen. Der übrige Theil der feindlichen Reiterei stürmte weiter fort gegen Bulbengessa und Cröbern bin, ohne baß bie, freilich durch Entfendungen geschwächte,

<sup>\*)</sup> Die erste Ursache des Missingens sinden französische Schriftseller in der absichtlich schlechten Leitung des Königs von Neapel, der binter dem Rinden Napoleons bereits Berbindungen mit den Allierten zu schließen angesangen (schen bei seiner Wiederschr nach Dresden war er nicht mehr schuldtos, siehe After I, 498 und 499); die zweite in dem nachtheiligen Umstand, daß gleich im Ansange, als die Reitermasse vorrickte, der beste Reiteranssihrer nach Murat, Latour-Manbourg, durch eine Kannonensingel ein Bein vertor und gesechtsunsähig wurde. Endlich nuß die ausbauernde Lapserteit der verbindeten Truppen besonders hervorgehosben werden.

Reiterei von Pahlen versucht hätte die Kraft des seindlichen Angriffs zu theilen.

Mit Einwilligung ber Monarchen hatte General Barclah, als die Sachen anfingen schlecht zu gehen, die erste HeerReserve, das rusische Grenadiercorps unter Rajewsti vorrücken
lassen, sie war aber noch nicht ganz heran und nur die leichte Gardereiter-Division unter General Schäwitsch war auf dem
Schlachtselde angelangt. Als nun das seindliche Ungewitter der französischen Reiterwolke gegen Güldengossa heranbrausite, wurde diese entgegengesandt. Sie hatte nech nicht Zeit gehabt, sich zu entwickeln, wurde über den Hausen gewersen (wobei General-Lieutenant Schäwitsch das Leben verlor) und seitwärts, Güldengossa links lassend, zurückgerissen.

Zetzt war bas Centrum ber Truppen Wittgensteins in ber That burchbrochen und bie Mitte bes verbündeten Heeres in Wefahr gesprengt zu werben. Es ware dies vielleicht auch geschehen, wenn das Jufrolf des Teindes seiner Reiterei so schnell hätte folgen fönnen, daß es beren Erfolge unterstützte. Da es bieses nicht konnte, auch für bie Reiterei keine Reserve angeordnet war, so erlahmte nach und nach ber Stoß ber frangösischen Reiterei. Diese sprengte rechts und links auf Güldengoffa lod. Sie war nur noch ein Paar hundert Schritt von der Unbobe entfernt, wo beide Monarchen, General Barclay und der dort schon anwesende Oberseldherr Schwarzenberg hielten. Mur ein sumpsiger Teich trennte fie noch von Diefer Unbobe. Die Gefahr war bringend. Die Monarchen mußten fich eine Strede entfernen. Der General-Mojutant bes Raifers, Graf Orlof Denijof, fetzte fich an Die Spige bes bonifchen Leibgarde Rofaffen Regiments, welches gur perfönlichen Bedeckung der Monarchen gedient batte und warf fich ruckfichtslos bem Weinde entgegen. Er trieb ihn guruck und befreite viele schon genommene Weschütze. Der Obersett herr Schwarzenberg felbst zog ben Degen und eilte in Die Schlachtlinie. Die ruffische leichte Garbereiter Division, vor ber geworfen, hatte sich wieder geordnet und machte eine fraftige Attate. Der Reft der Reiterei von Graf Pahlen eitte herbei. Was von reitender und Ankartillerie zusammengebracht werden tennte, seuerte nach Krästen. Mehrere nambaste französische Ansührer sielen. Die französische Reiterei erlahmte, wantte und begab sieb dann auf den Rüchweg. Der Steß der greßen Reitermasse hatte sein Ende erreicht; die Gefahr war überstanden.

Es war 4 11hr Nachmittags.

Alls ber frangösische Raifer Wachan in Besits batte, bas Centrum ber Berbündeten gegen Güldengofia gurudwich und der Reiterangriff des Königs von Reapel noch größere Bortheile persprach; als er Viebertwolfwitz wieder evobert, das Corps Lauristons mit zwei Divisionen ber jungen Garbe verftärkt und ihr 50 Kanonen aus der Herreserve zugetheilt; als endlich Macdonald den Colmberg gewonnen und Klenan fich zurückzog, batte er Die Schlacht für gewonnen gehalten und befohlen, in der Stadt Veipzig so wie in der Umgegend zur Feier des Sieges alle Glocken zu läuten; D. b. Teutsch land follte seine eigene Riederlage als Trimmpf seiern. Es mußte auf bas Machtgebot bes Grankenkaisers gescheben, wenn auch der Klang vor dem Kanenengebrütt wenig oder gar nicht hörbar war. Wirklich franden seine Angelegenheiten günftig und fie wären zum Berderben ber Berbündeten ausgeschlagen, wenn es ihm möglich gewesen wäre, die Corps von Marmont und Souham noch beranzuziehen, wo es dann wohl hätte geschehen fonnen, daß mehr als die Sälfte des bobmischen Heeres an die Pleiße herangebrängt und in eine verzweiftungsvolle Lage gefommen ware. Da nun aber jene beiden Corps von Blücher festgehalten wurden und Rapoleon dem böhmischen Geere gegenüber nicht Bräfte genng übrig behielt, fo geschah es, tag ein Theil seiner Bortheile ibm vor Abend wieder entriffen murde.

Schon um 2 Uhr war die Spite bes öfterreichischen Reservecorps unter Hessen Homburg aus dem Winkel zwischen Elster und Pleife bei Eröbern angelangt, voran die Reiterei

unter dem Feldmarschall - Lientenant Grafen Rostit. Dieser hatte vorwärts Cröbern eine Masse polnischer Reiterei und frangösischer Garbe-Dragoner unter dem General Letort gefunden. Er hatte sich auf sie gestürzt und sie über ben Saufen geworfen. Hinter Diefer Reiterei fand er Tufvolf von der französischen Garde. Er hieb auf mehrere feindliche Bierede ein und nöthigte fie gum Rückzuge. Während Diefer Kämpfe war denn auch bas Tugvolf von der öfterreichischen Heerreserve bei Eröbern angelangt. Es war gegen Mark-Alceberg vorgedrungen und hatte die überaus mitgenommenen Truppen bes Generals Aleift abgelöft, mit frifchen Kräften ben Rampf ausnehmend. Es mochte dies etwa um 3 Uhr geschehen sein. Rapoleon hatte sich für seine Berson von Wachau auf die Bobe gegen Liebertwolfwitz begeben, um bier seine Anordnungen zu treffen. Alls er ben stürmischen Angriff ber Sefterreicher bei Mart Bleeberg vernahm, ritt er eiligit gegen Die alte Garte hinter Bachan gurud, ließ fie gegen Mart Aleeberg abschwenten und traf Magregeln, ben Angriff gegen biefes Dorf zu erneuern, welches aber mit gaber Geftigfeit, wie vorher von kleift, jest von den Sefterreichern behauptet wurde.

Als die österreichische Heerreserve, bei Mark-Kleeberg ansgesommen, dort den Kampf ausnahm, war das russische Grenadiercorps von Rajewski bei Güstengossa angelangt. Sine Division desselben marschirte links hinter der Schäserei Auen-hain auf, auf jedem Alügel eine Kürassierbrigade, die andere blieb bei Güstengossa. Es war auch die zweite Heerreserve, die preußisch-russische Garde unter Großsürst Constantin herangezogen worden und auf den Anhöhen hinter Güstengossa ausmarschirt. So meist schwere Geschütze der russischen Artisterie-Reserve wurden links des Torss ausgesahren. So war dem die ganze Krast des Heeres in der Rähe und verwend bar, was freilich viel früher und eigentlich von Ansang an hätte der Fall sein sollen.

Es war hohe Zeit, daß Die Rückhaltstruppen beran

waren, denn nun war das frangösische Tufwelt nachgerückt und begann ten letten Kampf. Es ging zuerft auf tie Echaferei Auenhain los und eroberte fie. Lange suchte es fich im Beilis berfelben zu erhalten, aber nach schwerem Ringen mußte es weichen und das in einen Trümmerhaufen verwandelte Ge böft der ruffischen Grenadier Division überlaffen. Gin stärterer Theil des frangösischen Jugvolks ging auf Güldengossa los. Nachdem es die ver diesem Terfe befindlichen Anhöhen in Besitz genommen und ein furchtbares Teuer unterhalten, ging es zum Sturm über. Wirtlich gelang es bem Teinte ins Dorf einzudringen. Wieder gurndgebrängt, versuchte er es mit größerem Rachbruck und vermehrten Kräften zum zweiten und dritten Male; aber alle seine Angriffe scheiterten an dem furchtbaren und überlegenen Weschützeuer der Berbundeten, an der Tapferfeit und der Zahl ihrer Truppen. Es dunkelte und ber Teind mußte fich mit dem errungenen Bortheil begnügen.

Der dürst Gortschates behauptete sich in und links neben dem Universitätswalde.

Gbenso gelang es Menan sich bei Greß Pösna und Indshain zu balten, so viet Mühe sich Marschall Mactonald und General Sebastiani auch gaben, ihn weiter zurückzudrücken. Seissartshain, ausangs verloren, wurde sogar nach hestigem Kampf zurückerobert. Es blieb zulett bei sarten Kanenaden, unter denen hier, so wie auf dem übrigen Schlachtselde, der Tag endete. Es leidet indeß feinen Zweisel, daß Klenan würde über den Hausen geworsen sein, wenn die zwei Divisienen der jungen Garde, die bei Liebertwolfwig standen, noch daran gesetzt worden wären. Napoleon war aber schon nicht mehr auf diesem Theile des Schlachtseldes anwesend, sondern hatte sich zum Marschall Marmont begeben, der durch Blüchers Seer in große Vedrängniß gebracht zu sein schien.

Zwischen Eister und Pleiße, wo bas Gesecht ununterbrochen, aber ohne Ersolg sortgebauert hatte, erhielt General Meerfetot von Schwarzenberg gegen Abend ben Besehl, ben Nebergang über die Pleiße um jeden Preis zu erzwingen. Mit unfäglicher Unstrengung watete er durch eine Fuhrt zwischen Dölitz und Mark-Aleeberg und drang durch ein Gehölz mit einem Bataillon auf das freie Feld. Hier wurde das Bataillon sogleich von Truppen der alten Garde umringt und das Bataillon, so wie der kommandirende General gefangen. Damit endete bei einbrechender Dunkelheit auch hier das Gesecht.

Von 9 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends hatte die grause Schlacht gedauert. Das Ergebniß war: daß Napoleon im Senstrum eine viertel, und auf seinem linken Flügel eine halbe Meile Boden gewonnen hatte, indem seine Fronte vorwärts von Markscheberg über die Schäserei Anenhain, nahe an Güldengossa vorüber bis vor Großspößna und Seissartshain reichte. Kein Corps der Verbündeten war abgeschnitten, seine nennenswerthe Zahl von Gesangenen gemacht und nur unbrauchbar gewordene (demontirte) Geschütze waren genommen. Es hatten sich die gegenseitigen Heere auf das Außerste gemessen und hierbei hatten die beiden ersten Angrisssäulen der Verbündeten, besonders die zweite so surcht austen, daß sie über die Hälfte an Mannschaft verleren hatten und fast alse ihre Geschütze unbrauchbar geschossen waren\*).

Wäre Napoleon reich geung an Mannschaft gewesen, so waren die errungenen Vortheile wichtig genug, um es am anderen Tage zu einer günstigen Entscheidung zu bringen. Glücklicherweise war er nicht so reich!

## 2. Die Schlacht bei Möckern.

Daß Napoleon nicht entscheirender gegen Das böhmische Heer verfahren fonnte, war das Berdienst Blüchers, ber burch

<sup>\*)</sup> Einzelne Truppentheite verloren 3, 3, und noch mehr Mann schaft. Das siebente ichtesische Landwehr-Regiment, vor ber Schlacht 1800 Mann start, wurde bis auf 160 Mann ausgerieben. So ähnlich bei ben Russen.

seine Antunst im Norden von Veipzig die Gorps von Marmont und Souham nicht allein seithielt, so daß sie nicht bei Wachan verwandt werden konnten, sondern auch dem ersteren eine völlige Niederlage beibrachte.

Wir baben am Schliß des verhergehenden Buches das schlesische Heer am 16ten im Bermarsch auf leipzig verlassen. Der Ober General war schen um 8 Uhr mit den drei Berträhen der Corps und mit der gesammten Reiterei ausgesbrochen. Er hatte dem linten klügel seiner Reiterei eingeschärft, die Gegend nach Delitsch, Düben und Eilenburg bin, weher der große Strom der französischen Heeresmassen nach leipzig flutete, genau aufzutlären und schnell zu rapportiren. Das kußvoll der Corps sollte um 10 Uhr, nachdem die Truppen abgetocht, aufbrechen und zwar das Corps von Porch auf der großen Straße von Schtendit nach leipzig, das Corps von laden hinter beiden solgend.

Als Blücker mit der Neiterei am Morgen sich in Bewegung setzte, batte er noch nicht die Hossmung aufgegeben, den Kronprinzen von Schweden, wenn auch nur in einiger Entsernung, links zur Seite zu haben, um wegen seines tinken Alügels nicht besorgt sein zu dürsen. Wir wissen aber seben, daß er nur auf sich selbst angewiesen blieb.

Richt lange nachdem der Ther General mit den Bortruppen und der Reiterei aufgebrochen war, hörte er den bes ginnenden Kanenendenner beim böhmischen Heer und von 9 Uhr an das Tröhnen einer Schlacht, nicht zwei Meisen vor ihm, welche bis zu ihm hin die Erde erbeben machte. Sein mächtiges Herz schwoll auf. Es konnte nicht mehr die Rede von stügelantehnender Besergniß, von seincermittelnder Aufsuchung sein. Thue zu wissen wo der Keind stand, wie start er war, wer ihn sührte, besahl er den Borträben und der Reiterei schnell auf der Straße nach Leipzig und sints auf Freirode, Breitenseld, Widderitsch vorzubrugen, den Keine

aufzusuchen und nachdrücklich anzugreisen, wo man ihn fände. Die Corps selbst wurden augewiesen, ihren Marsch zu besichleunigen.

Napoleon wußte, baß er von dem Nordheer noch nichts zu besorgen babe, er glaubte bas schlesische Beer auf bem linken Saal-Ufer und durch den garm, welchen bas Corps von St. Prieft auf feinem Marsch von Merseburg nach Veipzig gemacht, war er zu der Unsicht verleitet worden, bas ganze schlesische Beer sei auf dem linken Ufer ber Elster im Marsch zur Vereinigung mit dem böhmischen. Auf dem Wege von Halle nach Leipzig glaubte er nur geringe sträfte des schlesischen Heeres. Er urtheilte unn, bag bas Corps von Neb (Souham) fo wie die sebwache würtembergische Division Franquemont und die ebenfalls sehr schwache Division Combrowosi, welche fich nech nordwärts von Leipzig befanden, im Berein mit der Reiterei von Urrighi, vollkommen hinreichend feien, dem Teinde bort die Spike zu bieten und befahl dem Marschall Marmont (15,000 Mann Jugvolf, 1500 Reiter, 84 Geschütze), unter Mittheilung Des vermeintlichen Sachverbaltniffes, nach Wachan und Liebertwellwit ju marschiren, um die Arafte gegen bas böhmische Seer zu verftarten. Im Begriff Diesem Befeht nachzufommen, fab Marschalt Marmont sehr bedeutende Kräfte von Blücher gegen fich anmarschiren; er mußte baber Stand halten und das Gefecht annehmen. Biererum glaubte nun ber Marschall Nev, daß Marmont mehr als hinreichend sein werte, den ihm entgegenfommenden deine abzuhatten und da ber furchtbare Kanonendonner bei Wachan ihm immer mahnender ins Ohr drang, jo marschirte er mit ben zwei bei fich ba benden Divisionen und noch mit zwei Meiterdivisionen von Urrighi Dahin ab. Wir bemerten bier furz, Daß Marichall Rey nicht nach Wachan ober Viebertwoltwiß gelangte, fonbern unterweges entweder Gegenbefehl erhielt oder ans eigener Bewegung zur Unterstützung von Marmont umtebrte, wo er jedoch abermals zu fpat anlangte. Bei ben verhältnißmäßig

wenigen Streitfräften, die Napoleon besaß, war dieses nutlose Hin- und Herziehen Neh's ein unersetlicher Verluft\*).

Waren schon Diese Umstände für Blücher günftig, jo fam ibm noch ein anderer Vortheil zu Gute. General Rebnier hatte mit dem siebenten frangösischen Corps an der Strafe pon Düben nach Leipzig in ber Gegend von Hohen Priednit gelagert. General Borftell, welcher Bülow's Bortrab machte und von Landsberg bis Delitsch vergeschoben war, hatte zur Beobachtung bes Reynierschen Corps seine Streiswachen weit voransaesandt. In der Nacht vom 15. zum 16. Etteber ftießen sie im Walde bei Lindenhain auf Wachtfener und erkannten eine Anzahl Minnitionswagen. Rosaffen jagten burch ein Surrabgeschrei die geringe Bedeckung in die Flucht und sprenaten Die Munitionswagen in Die Luft. Die Explosion und die Berichte ber flüchtigen Bebechung bewogen Rennier am anderen Tage von der vermeintlich unsicheren geraden Straße abzugehen und ben beträchtlichen Umweg über Gilenburg und Taucha zu mählen \*\*). Gein Corps murte ohne Diese alüefliche Rosaffen : Unternehmung unsehlbar in der ent= icheidenden Stunde des 16. Ofteber zur Berftarfung Marmonts herangekommen fein.

Die Vortruppen von York bemerkten im Vorgehen ein kleines seindliches Corps bei Lindenthal, die Vortruppen von Langeron ein großes bei Radeselte. Blücher vernuthete dasher, daß die Hauptmacht des Teindes zwischen Radeseld und Breitenseld stehe. Er ließ Porck rechts auf Lindenthal vorgehen, mit der Beisung, die große Straße von Halle nach Leipzig, auf welcher er bisher marschirt war, sestzuhalten, wozu die acht Bataillone Fußvolk der Vorhut unter Major Hiller verwandt wurden; gegen die vermeintliche Hauptmacht des Keindes bei Radeseld und Breitenseld richtete er die Corps

<sup>\*)</sup> Seit ber Schlacht von Lügen, icheint es, follte ber berühmte Marichall fein Glud mehr haben.

<sup>\*\*)</sup> Friccins 1. S. 446.

von Langeron und Sacken, in der Art, daß das letztere als Unterstützung folgte.

Das Corps von Langeron vertrieb den Feind aus Freirobe und rückte auf Radefeld. Der Feind zeigte fich bier bei weitem nicht in ber Stärke, wie man anfangs vernmthet. Huch Radefeld wurde von ihm nicht gehalten und das Corps von Langeron tonnte ungehindert die Straße von Landsberg nach Leipzig gewinnen. Erst an dem Gehölz nördlich von L'indenthal machte der Nachtrab des Teindes Miene stehen zu bleiben, entfernte sich bann aber auch nach einigen Kanonenichüffen. Ungehindert rückte Langeron auf Breitenfeld und brang bann fogar auf Klein- und Groß-Widberitsch. 2018 man über Breitenfeld hinaus war, bemerkte man bedeutende feindliche Abtheilungen — die zwei Divisionen von Reh und die zwei Reiterdivisionen von Arrighi — im Rückmarsch ge= gen Leipzig. Die Dörfer Alein= und Groß=Widderitsch fand General Langeron von der polnischen Division Dombrowski besetzt. Er entwickelte seine Streitmacht und ließ beibe Derfer angreifen. Weiter unten wird näher von diesem blutigen Kampfe die Rede sein; jetzt nur so viel, daß die Dörfer mit großer Uebermacht genommen wurden. So war Langeron nur noch eine halbe Meile von Leipzig entfernt und bereits im Besitz ber Strafe von Düben nach Leipzig. Mit Diesem Bortheil glaubte sich Blücher bier vorerft begnügen zu muffen, da man ohnehin nicht wissen konnte, was für seindliche Streitfrafte von Düben noch heranziehen konnten. In Diefer Betrachtung ließ er auch bas Corps von Sacken, welches binter dem von langeron herzog, auf den die Gegend überragenden Söhen von Radefeld Halt machen.

Während General Langeron, wie eben angesührt, auf dem linken Flügel des schlesischen Heeres vordrang, bewegte sich General Porck auf der großen Straße von Halle nach Leipzig. Da er die Weisung hatte, sich auf Linkschend zu richten, so lenkte er bei dem Dorfe Lütschena links heraus, um auf dieses Dorf hin zu marschiren; dagegen blieb das

Außvolt der Borbut unter Major Siller geradeans, auf der Strafe fortrückent. Die Reiterei ter Borbut unter Kateler griff die feindlichen Reiterposten por Lindenthal an und warf sie zurück. Nach einigen gewechselten Kanonenschüffen verließ ber keind Dorf und Gegend und besetzte einige Berschangungen, die er auf den Höhen zwischen Lindenthal und Wabren (letzteres nah' an ber Pleife) errichtet. Nachdem Die Artillerie bes Bortrabes eine lebhafte Ranonade darauf eröffnet, verließ bann ber Weind auch biese Stellung und zeg fich weiter zuruck. Majer Hiller, ber auf ber großen Straße vorging, vertrieb nach furzem Gesecht ben in Wahren angetroffenen beine, ber fich nach bem Dorf Möckern gurudwandte. Unter bem Schutz Diefer Bordertruppen lieft General Jord fein Corps auf dem Telde von Lütschena in zwei Treffen aufmarschiren, Die Brigaden Sünerbein und Sorn im ersten, die vom Prinzen von Mecklenburg und Steinmet im zweiten Treffen. Das erste Treffen ließ er sich auschicken auf Lindenthat losznachen.

Zusotge der Mittheilungen des Kaifers erwartete Marschall Marmont von Salle ber nur febr mäßige Kräfte tes Weindes. Begen der beträchtlichen Entfernung und wegen ber trüben Witterung hatte er von dem Marich ber feindlichen Corps wenig bemerken können und jah nun zu seiner größten Berwunderung eine bedeutende Teindesmaffe mmittelbar gegen sich im Anguge, beren Stärke er wahrscheinlich noch überschätzte. In ber Nothwendigleit, Diesem Feinde ben Bugang auf Leipzig zu verwehren, hielt er es mit Recht für einen großen Vortheit seinen linten Stügel, um ihn vor Umgehung zu wahren, an die Etster anzutehnen. Mehrere Derfer, welche an der großen, hart an dem fluffe verbeigebenben, Strafe liegen, versprachen hier eine erwünschte Technig. llebrigens hatte er, ba ber Geind mit Ungeftim auf ibn losging, nicht Beit, alle Bortheile, welche Die Gegend zur Aufftellung barbietet, ju benuten. Er mahtte bas Dorf Diedern als Stütepunkt feines linten Stügels und vereinigte feine

Streitfrafte auf ben Soben zwischen Entritsch und Möckern. Bor, in und hinter Diesem Dorfe stellte er die Division Lagrange auf, rechts von ihr die Division Compans und noch weiter rechts bis Entritsch die Division Friedrichs. Die wür= tembergische Reiterbrigade Normann erhiett ihre Stellung binter Mödern, Die leichte Reiterdivision Lorge vom Corps von Urright noch weiter rückwärts. Die polnische Division Dombrowsti, welche ebenfalls unter ten Befehl von Marmont ge= ftellt war, und rechts Alein - und Groß Wirderitsch besetzt hatte, wurde durch bas Corps von Langeron festgehalten und konnte nicht mehr herangezogen werden. Marschall Marmont war einer der thatfräftigsten und umsichtigsten französischen Heerführer. Er hatte lange in der Artillerie gedient und mar im Gesechte verzugsweise geschicht, bem Geschütz die wirtsamste Stellung anzuweisen. General Pord, feinen Wegner, haben wir ebenfalls als einen zum Henkersten entschlossenen, gaben und einfichtigen Charafter fennen gefernt; ber Bufammenftog mußte baber ein überaus heftiger werben.

Ms der preußische Heersührer im Begriff war mit feinem gangen Corps gegen Lindenthal vorzudringen, und bemerkte, wie fein Wegner fich schnell nach ber Elster bingen. um bort einen Stütspunkt zu haben, erfannte er ben Bortbeil feinen rechten Flügel ebenfalls an Die Elster zu lehnen. Er gab baher feinem ganzen Corps Bejeht, Die Richtung auf Lindenthal aufzugeben und sich so weit rechts zu zieben, bis ber rechte Flügel Diese Unlehnung erreicht habe. Indem Dies geschah, entstand jedoch eine berentende gude zwischen den Corps von Dord und Yangeren, Die ber immer machjame Ther General Durch Die Meiterei Des Bortrabes von Gaden unter Baffiltschiles verläufig ansjüllen ließ. Co war auch bereits bas Corps von St. Prieft von jenfeits ber großen Cifter und Pleifie Riederung bei Vindenthal angelangt und der Ober Beneral befaht ibm, in ber Richtung von Gutritich auf den Feind loszugeben.

Go war 3 Uhr Nachmittags als General Percl mit

Marsch und Anordnungen so weit gekemmen war, daß, nach Zurücknahme der Neiterei, der ernstliche Angriss mit Geschüts und Tußvolk beginnen konnte. Es war dies also zu der Zeit, wo das böhmische Heer im Süden in bedeutendem Nachtheil war und wo die nun sich erhebenden surchtbaren Donner im Norden von Leipzig zur großen Ermuthigung dienen nunsten. Das Corps von Yorck zählte nach dem hentigen Tagesrappert 21,429 Mann und sast eben so stark war die Streikfrast von Marmont.

Den ersten Angriff unternahm Major Hiller mit ben acht Bataillonen bes Vertrabs von Kateler auf Möckern. während die Battericen ber Brigaden Sorn und Sünerbein, unterstützt von einer Batteric aus der Reserve, ihr Tener auf das Geschütz des seindlichen Centrums und rechten Flügels sprüben ließen. Major Hiller fand in und bei Medern ben furchtbar= fren Widerstand\*). Nach sehweren Unstrengungen und großen Verlusten glückte es zwar, in Möckern einzudringen, aber es wollte durchaus nicht gelingen, sich darin und daneben zu behaupten. Marschall Marmont hatte mit großer Umsicht eine Menge Geschütz auf den Höben binter Möckern aufgestellt, Die ein überaus verheerendes Feuer auf die Preußen richteten, fo daß ihre Bataillone in furzer Zeit zu Häuflein zusammenschmolzen. Dies und die untengbar große Tapferfeit und Gewandtheit der Frangosen, ließ die Kräfte von etwa 4000 Mann und wenigem Geschütz als durchaus ungureichend erscheinen und das Fugvolf der Vorhut wurde zuletzt gezwungen, den schon eroberten Theil des Dorfes wieder fahren zu laffen.

General Porck schloß aus tiesem Wirerstand, taß es be- sonders barauf ankommen würde, ten Stützpunkt Möckern,

<sup>\*)</sup> Seltjamerweise war eine Abtbeitung österreichijcher Säger von ber Division bed Fürsten Meritz Liechtenstein vom jenseitigen Elsternser nach mühewoller Durcharbeitung burch Sumps und Fuskarme herübergesommen und machte ben Angriss auf Mödern mit. Dr. Richter II, 242, 243.

gewissermaßen die Citabelle der Schlachterdnung, zu überwältigen und daß in der Ereberung dieses Punktes die Entscheisdung der Schlacht liegen würde. Er zog daher sein zweites Tressen noch mehr rechts und häuste hinter Möckern mehr als die Hälfte seines Fußvolks, indem er die Brigade des Prinzen von Mecklenburg nahe heranzog und die Brigade Steinmet dahinterstellte. Als nun das Fußvolk von Hiller beinahe aufgerieden und der Rest aus dem Torse heranzgetrieden war, fämmte er nicht, die ganze Brigade des Prinzen von Mecklenburg daran zu sehen. Möckern mußte erst überwältigt sein, eh' die anderen Brigaden — Horn und Hünersbein — im Centrum und gegen den rechten französischen Flüsgel vordringen konnten.

Die Brigate des Prinzen von Mecklenburg ging zum Dorfe und links neben demfelben\*) vor, während sich die Refte ber Bataillone von Hiller an sie auschlossen. Der Befehlshaber ber Referve-Artillerie, Oberft-Vieutenant Schmidt, unterstützte biesen Angriff burch 16 schwere Geschütze, welche er rückwärts auf einer vortheilhaft gelegenen Anhöhe aufstellte. Sie famen zu ben Beschützen von Siller und ber Brigate bingu, bie gufammen wenigstens aus eben fo viel Studen bestanden. Mit nicht zu übertreffendem Minthe surmten Die tapferen Oftpreußen in bas Dorf ein, in und neben welchem nun nicht weniger als zehn frische Bataillone verwandt wur ben. Der Beind war burch ben Rampf mit ben Truppen Hillers erschöpft, jest kamen unberührte Brafte an, benen er nicht gewachsen blieb. Mit unwiderstehlicher Gewalt von Gehöft zu Gehöft, von Sans zu Sans, wurde ber Geind bas Dorf hinaufgetrieben und hielt sich nur noch in den letzten Säufern gegen bie Sohe bin. Auch gegen tiefe, we bie ver berblichen Geschütze standen, wurde ber Eturm versucht. Alber auch der Marschall Marmont hatte schnell seine Unstal-

<sup>\*)</sup> Zwijchen Mödern und ber Pleise vorzubringen war nicht möglich, weil ber Fluß hier hart am Dorje vorüberstließt.

ten getressen. Er zog seine Unterstützungstruppen heran, ver mehrte sein Geschütz auf der Höhe hinter Möckern auf mehr als 50 Stück\*) und besahl seinen Sturmsäulen, wieder zum Torse hinabzusteigen. Ein sürchterliches Ringen solgte von beiden Seiten in der größten Nähe. In Kurzem litt die Brigade des Prinzen unbeschreiblich, er selbst so wie alle Stabsossiziere der Brigade bis auf einen, wurden verwundet\*\*). Nach und nach gewannen die Franzosen mehr Raum: doch gesang es ihnen nicht, die Preußen aus der andern Hälste des Torses zu entsernen. Beide Theile fämpsten mit uners müdeter Ausdauer, sich gegenseitig aneinander ausreibend, ohne zu einer Entscheidung zu kommen.

Während dieses Kampses in und bei Möckern waren die Brigaden Horn und Hünerbein auf dem sinken Flügel etwas vorgegangen; allein der Feind wehrte sich auch hier nachdrücklich, und ch' die Entscheidung bei Möckern ersolgt war, wollte man hier seinen recht ernsthaften Angriff unternehmen.

Mittlerweile verstärtte Marschall Marment nech seine Truppen in Möckern, welchen es gelang, den größeren Theil des Dorses in ihre Gewalt zu bekommen. Es zeigte sich dann nach und nach, daß selbst die Reste von 18 Bataillonen nicht im Stande waren, dem Keinde danernd die Spitze zu bieten, viel weniger eine Entscheidung herbeizussühren.

Der letzte Rückhalt an unberührten Truppen, welcher tem General York noch übrig blieb, war die Brigate Steinsnetz. Der entschlossene Heersührer sännte nicht, auch diese in den Kampf zu sühren, so wie den Rest seines Reserve Geschützes daran zu setzen, um eine Entscheidung zu erzwingen. Er meldete dies dem Ober-General und bat um Unterstützung. Dieser sandte auch an Sacken den Besehl, York zu Hülfe zu kommen; Sacken war aber, da er noch bei Radeseles stand, zu

<sup>\*)</sup> Rad After bestand viese große Batterie nur aus 40 Stille.

<sup>\*\*)</sup> After beidpreibt fehr befehrend bie gang eigenthümlichen örtlichen Schwierigfeiten von Möckern.

weit entsernt, so daß voranszusehen war, er werde nicht mehr rechtzeitig zur Entscheidung ankommen können.

Oberit Steinmets rückte vor. Mur zwei Bataillone verstärkten die ohnehin schon sehr beträchtliche Macht im Derse, die anderen Bataillone gingen links neben bem Dorfe gegen die Höhe vor. Es wurde mit der äußersten Unstrengung ver fucht, Diesen fenerspeienden Berg, Der jo lange Ted und Berberben geschlendert, im Sturm wegzunehmen. Im Dorfe selbst brangen die Preußen wieder vor, wobei sie mübevoll ein Gehöft nach dem andern erobern mußten, welche der umsichtige Feind schnell zu kleinen Festen umgewandelt hatte. Es gelang aber nicht, ihn aus ben letten Gehöften zu vertreiben und selbst noch in der Mitte des Dorses hielt er sich in einzelnen Häusern, hinter Mauern, Auswürsen und Gräben, von wo er ein mörderisches Tener unterhielt, wie denn überhaupt in dem gangen Kriege Die Frangosen sich in gewandter Benutzung von Deckungen ben Deutschen überlegen gezeigt haben.

Marschall Marmont erkannte, daß er das letzte daranssehen musse, um seine Geschütze zu wahren und in Thätigkeit zu erhalten. Sie sprüh'ten von kartätschen, während seine letzten, auch die von den Divisionen des Centrums und rechten Flügels nur irgend zu entbehrenden Batailtene zum kanups vorrückten. Noch einmal bewährten seine Geschütze ihre ver heerende Gewalt, noch einmal setzten seine Truppen sich zum entscheidenden Sturm in Bewegung. Sit gelang der Brigade Steinmetz nicht, die zu dem Geschütz heranzukommen, sie litt schwer, ihre bedeutendsten Stadsossiziere wurden entweder ge tödtet oder verwundet; auch sie mußte in und neben Möckern zurückweichen.

Beide Theile hatten ihre lette Kraft darangesett, sie fämpsten sortwährend, aber beide mit änßerster Erschöpfung. Es war der Augenblick gekommen, wo ein geringer Theil noch nicht berührter Truppen die Entscheidung geben konnte.

Dem General Yord blieb nur noch feine Reiterei. Er

gab auch diese hin und befahl, im Vertrauen, daß im schlimmssten Fall das herannahende Corps von Sacken ihn ausnehmen werde, seiner gesammten Neiterei vorzurücken und sich mit aller Krast auf den Feind zu stürzen. — Ch' dies aber geschah, hatte schon eine Attake von nur drei Schwadronen einen ganz außerordentlichen Ersolg herbeigeführt.

Major Friedrich von Sohr, mit der ersten, zweiten und ber Jägerschwadron tes brandenburgischen Sufaren-Regiments, batte, nachdem er mit der anderen Reiterei zuerst den Hufmarsch des Corps gedeckt, den Auftrag erhalten, dem nach Möckern vorgehenden Fugvolt die rechte Seite zu ichützen, weshalb er feit bem Unfange ber Schlacht, abgesondert von ber übrigen Reiterei, die beträchtlich weiter zurückgenommen worden, vorgeschoben zwischen Möckern und Wahren bielt. Gine gange Zeit barg er fich, in Colonne zusammengebrängt, in dem Theile des Weges von Wahren nach Möckern, wo diefer einen Hohlweg bildet, um einige Deckung vor den gabllosen feindlichen Geschossen zu haben. Alls seine Reiterei aber bennoch hier sehr zu leiden aufing, zog er es vor, sich links bes Weges in Linie zu formiren, wo er zur Unterstützung bes por ihm im heftigsten Rampf begriffenen Jugvolts halten blieb. Alls nun die Schlacht in der beschriebenen Art wantte, fam Jord in Person zu Sohr herangeritten und sagte: "wenn jett die Cavallerie nicht noch etwas thut, so ist alles verlo= ren — lassen Sie einhauen!" Der Major erlaubte sich zu bemerken, daß er allein zu schwach und die Reserve-Reiterei zu weit zurück fei, um wenn feine Attake miglinge, von ihr aufgenommen zu werben. Der General nahm biefe Ginwenbung für richtig an, entfandte sogleich einen Abjutanten an Die Referve-Reiterei, ihr Borruden zu beschlennigen und fagte zu Sohr im Abreiten: "Go halten Sie wenigstens fo lange die Infanterie auf." Hiemit beschäftigt und aufmertsam ben Gang des vor ihm geführten Kampfes beobachtend, erhielt er von Norch burch einen Abintanten aufs Neue ben Befehl ein= zuhauen. Gehr, eine achte Reiternatur und zum Heußersten

entschlossen, hielt ben nächsten Moment noch nicht für geeignet, weil bas eigene Jufvolf noch Stand hielt. Bald aber nabm er wahr, bak boch nicht lange zu fämmen sei. Diefer Pulverdampf ließ zwar nichts vor ihm recht erfennen, aber die Infanterie fing an zu weichen und die feindlichen Gewehrkugeln faus'ten in seine Reiter hinein. Zett, nachdem er bas gurückweichende Fugvolk durchgelaffen, ließ er zur Attake blafen und stürzte sich mit lautem Hurrah, ben rechten Flügel nah' ber linken Seite bes Dorfes, zweien im Sturm anrückenden feindlichen Bataillonsmaffen entgegen. Sie wurden umgeritten, niedergehauen, zersprengt. Darauf ging es in vollem Lauf auf die Söhe hinter Möckern los und es wurden hier gleich Unfangs fechs Ranonen genommen. Zetzt fam feindliche Reiterei, aber auch aus ber preußischen Reserve = Reiterei bas brandenburgische Illauen = und etwas später das erste westpreußische Dragoner-Regiment. Mit dem brandenburgischen Manen-Regiment vereint, machten die drei Schwadronen von Sohr eine zweite Attafe. Die feindliche Reiterlinie wurde über ben Saufen geworfen, brei feindliche Bierecke gesprengt und allein von den brandenburgischen Husaren neun Kanenen und fünf Pulverwagen erobert\*). Das Dragoner Regiment führte die Attate, wie schon mehrmals in Diesem Teleguge, schwach aus und blieb ohne Trophäen. Die Geschütze, welche man erobert hatte, gehörten zu ber großen Batterie auf ben Höhen jenseits Möckern, welche bisher eine so mörderische Wirkung gehabt. Der übrige Theil ber Referve Reiterei fturzte auf beiben Seiten ber Brigate Born auf ben Feint. Gleichzeitig gab nun General Porck Befehl zu allgemeinem

<sup>\*)</sup> Der im Lobe äußerst targe Yord jagte noch auf dem Schlacht seite zum Major Sohr: "Ihnen allein habe ich den Sieg des hentigen Tages zu danken, und ich werde es Ihnen und Ihrem braven Regiment nie vergessen." Und nach der Schlacht rübmte er: "Alle meine Offiziere haben sich tapser gehalten, wenn ich aber einen nennen soll, se ist es der Major v. Sohr!" (Ans dem Leben des K. Pr. General-Lientenants Friedrich v. Sohr vom Berf. S. 98 und 201.)

Verrücken. Die Sturmtrommeln aller Bataillone ertenten, in Begeisterung drang alles vorwärts. Die Reiterei aber stürmte voran, warf den in Unordnung slichenden Teind dis gegen Gohlis und verbreitete vor sich Turcht und Schrecken. Der Angriff wurde noch durch das Auffliegen mehrerer seindlicher Pulverwagen begünstigt, wodurch Marschall Marmont selbst verletzt und genöthigt wurde, das Schlachtseld zu verlassen. Seine beiden Divisions-Generale Compans und Friedrichs hatten dies wegen erhaltener Bunden schon srüher thun müssen. In großer Unerdunng sloh der Teind auf Gohlis und Entritsch. Der Sieg war entscheidend erfämpst, als die hereinbrechende Finsterniß und die Erschöpfung der Truppen dem weiteren Versolgen ein Ziel seite.

Der Teind verlor 1 Abler, 2 Fahnen, 53 Kanonen\*), eine große Menge Munitionswagen und über 2000 Gefangene.

Der eigene Verlust war sehr bedeutend. Er bestand an Toden und Verwundeten in 172 Dssizieren, 5508 Unteressizieren und Soldaten, die Leichtverwundeten nicht gerechnet. Sieben Bataillonskommandeure waren todt, zwei Brigades Chefs (Prinz Carl von Mecklenburg und Oberst Steinmes), vier Brigadekommandeurs und funszehn Stabsossiziere waren verwundet. Im ganzen Kriege hat es keinen blutigeren Kampf gegeben\*\*).

Che wir die Beschreibung der Kämpse an diesem Tage im Norden von Veipzig schließen, sehren wir noch einmal zum General Langeron zurück.

Alls dieser Alein- und Groß-Widderitsch vom Feinde besetzt fand, der nicht weichen, sondern es auf einen tüchtigen

<sup>\*)</sup> Rach bem Schlachtbericht Blichers nur 43 Ranonen.

<sup>\*\*)</sup> Französische Militairschriftseller baben spettend bemerkt, tak General Yord in tem Buntt Mödern "ben Stier bei ben Hernern gesaßt" und baß eigentlich nur ein Corps bas ganze ichtesische Heer aufgehalten habe; auch Oberst After wagt schücktern bie Ansicht, baß ber blutige Kampf hätte vermieben werben tönnen, wenn Yord ben rechten französischen Flügel angegriffen.

Kampf ankommen laffen wollte, stellte er sein Corps in Schlachtordnung: bas Infanterie-Corps von Kapzewitsch auf bem rechten, bas von Rudzewitsch auf bem linken Flügel; bas Reitercorps von Korff hinter bem linken, Die Division Olfuwief hinter dem rechten Flügel, bas Geschütz zweckmäßig vertheilt. Wiewohl die Division Dombrowski, etwa 4000 Mann stark, die sechssache Zahl gegen sich hatte, so hielt sie muthig Stand und vertheirigte bie Dörfer mit einem Befreumuth, ber aus bem Gefühl entsprang, bag mit bem Berluft ber Schlacht bei Leipzig auch bas Ente von Polen gefommen fei. Gine gange Zeit lang wiesen bie Polen alle Angriffe ber Ruffen zurück. Die große lleberzahl ber letzteren machte ihre Bedrängniß fo groß, baß fie einen Angenblick beite Dörfer fabren laffen mußten, aber fie fetten ihre letten Kräfte baran und mit unübertrefflicher Tapferkeit entriffen fie ben Ruffen beide Dörfer wieder. Aufs Rene hielten fie eine ganze Zeit lang Stand Es fonnte aber nicht fehlen, bag ihr Berluft ganz ungeheuer war und daß sie endlich doch darauf benten mußten, sich nach Entritsch bin zum Marschall Maxment zu retten. Diefe Bewegung im Angesicht eines übermächtigen Weintes auszuführen, war höchft gefahrvoll. Gie buften babei sieben Kanonen ein; auch stürzte die russische Reiterei auf Die wenige polnische und machte 500 Gefangene.

Untervessen hatte Marschall Ney auf seinem Marsche nach Wachau, wobei er schon über Leipzig hinaus war, entweder Gegenbeschl von dem um diese Zeit persönlich anwesenden Kaiser oder dringende Ausserderungen vom Marschall Marment erhalten, ihm zu Hüsse zu eilen. Er sehrte mit der Division Delmas und den beiden Reiterdivisionen um, marschirte in der Richtung auf Groß und Klein Widderlisch und sam in dem Augenblick au, als die Polen in der äußersten Bedrängniß waren. Sogleich nahm er diese auf, sie er holten sich und mit ihnen vereint eroberte er mit großem Nachdruck (Broß- und Alein Widderlisch zum zweiten Mal. Obgleich Marschall Ney mit zwei Divisionen noch immer viel

schwächer war als Langeren, so fand der russische General dech sür gut, in die Stellung zurückzusehren, die er vor Angriff der Törser inne gehabt. Allerdings war er zur Borsicht genöthigt, denn es wurde ihm gemeldet, daß von Tüben der eine sehr beträchtliche seindliche Truppenmasse im nahen Anmarsch sei. Es war die Tivisien Souham vom Corps von Neh, die hinter seinem sinken Flügel auch sogleich auf ihn eindrang. Langeren traf seine Gegenmaßregeln, es blieb aber nur dei einem Kanonengesecht, weil General Souham nur die Absicht hatte, zum Heere des Kaisers zu steßen und bemüht war, sein Fuhrwert ungefährdet durchzubringen. Er zog verüber; doch siet eine Menge Inhrwert den Kosatten in die Hände.

Nach dem Abzuge der Division Souham waren dem General Langeron die zwei schwachen Tivisionen von Neh nicht mehr gesährlich; es war aber als wenn er besorzte, es möckten von Nenem seindliche Streitfräste von Tüben her beranzücken, und er zögerte eine ernste Maßregel zu ergreisen. Erst als das Corps von St. Priest auf seinem rechten Klügel eintras und er von den siedern Erselgen Porcks bei Möckern vernahm, ging er entschieden auf die Törser los. Der Keindaber hielt sie nun nicht mehr, sondern zog sich eiligst über die Parthe zurück. Es wurden von den Russen noch vier Geschütze, im Gauzen also eils genommen und eine nicht undeträchtliche Zahl Gesangener gemacht. Das Corps von Vangeron selbst hatte im Vaus des Tages einen Verlust von 1500 Mann an Todten und Verwundeten gehabt.

Das Corps von Yorch blieb auf dem eroberten Schlachtfelde stehen, das von Langeron bei den eroberten Dörsern, das von Sacken als Unterstützung hinter Porck.

Die beiden französischen Marschälle Marmont und New nahmen ihr Hauptquartier zu Schönselt an der Parthe, ihre Truppen waren nahe an Leipzig herangedrückt, Gohlis und Entritsch waren von ihnen nur schwach besetzt.

## 3. Gefecht bei Lindenau.

Wir haben in dieser Darstellung mehrmals auf die große Wichtigkeit der Lage von Lindenan aufmerksam gemacht, wo ber beinah eine halbe Meile lange Damm von Leipzig burch die sumpfige und waldige, von mehreren Armen der Pleiße, Elster und Luppe burchfloffene Riederung aufhört und die troctene weite Chene von Markrannstädt und Lüten beginnt. Rounten sich die Verbündeten Dieses Bunkts bemächtigen, mehrere ber fünf vorliegenden Brücken über die Flugarme zerstören und am erhöhten Rande ber Chene eine verhältnißmäßige Macht und zahlreiches Geschütz aufstellen, so war ber große Meister ber Kriegskunst, bes einzigen Rückzugsweges beraubt, genöthigt sich unter ungeheuren Verlusten, etwa nach Magdeburg, burchzuschlagen. Es scheint, baß Teldzeugmeister Ghulai Lindenan recht wohl vor dem General Bertrand erreichen fonnte, benn er stand am 14. Oftober Abends bei Muschwitz, eine Meile von Lützen, von wo Lindenan nur brei Meilen entfernt liegt, und Bertrand, ber von ber entgegengesetzten Seite fam, erreichte Lindenan erft ben 15. Ofteber wahrscheinlich Rachmittags, vielleicht noch später\*). Bie bem and sei, so war der Gewinn von Lindenan, auch nachdem es vom Teinde besetzt war, von der böchsten Bichtigfeit, und der österreichische General, dem mit dem Streifcorps von Thielmann und Mensborf 22,000 Mann zu Gebote ftanden, batte aegen bie zwei Divisionen von Bertrant, Die schwerlich viel über 12,000 Mann betrugen, wohl mehr versuchen sollen, als er für gut fand.

General Bertrand stellte sich vor Lindenan so auf, daß beide Flügel an die ungangbare Niederung stießen. Der dichte Wald am User der Luppe (ein Arm der Eister) ge-

<sup>\*)</sup> Rach einigen Schriftstlern bezog Vertrand bie Stellung bei Lindennu sogar erft am 16. Oltober Mergens. Ransters Schlachtenatias Text S. 939, auch Banboncourt S. 204.

währte dem Fußvolf Schut, während die vorliegende Sbene dem Weschütz vollen Spielraum gestattete. Ber Lindenau ließ der General vier Schanzen auswersen, in deren jeder er zehn bis zwölf Geschütze ausstellte. Die vorliegenden Törser Plagwitz, Schönau und Lentsch wurden besetzt. Nachdem der Teind sich se eingerichtet, war es allerdings schwer, den Ort wegzunehmen, aber der Preis war auch groß und hätte bedeutende Opser ausgewogen. Mit dem, was Feldzengmeister Gynlai wirklich unternahm, hat sich auch die nachsichtigste Benrtheilung nicht zusrieden erklären können.

Gynlai rückte am 16. Oktober in drei Angriffsfäulen gegen Lindenan vor. Die linke, unter dem kürsten Merig Liechtenstein, hatte den unbestimmten Anstrag, die Verbindung mit dem schlesischen Heere zu suchen. Der Theil, dem dieser Anstrag insbesondere zusiel, mußte natürlich durch die Sumpfund Waldgegend der Elster und Pleiße, und es gelang hier nur einigen kleinen Jägerabtheilungen, sich bis zu Porck durchzuarbeiten. Der viel größere Theil schloß sich bald an die mittlere Angriffssäule an. Diese, unter dem Prinzen Philipp von Hessen Homburg, rückte auf der großen Straße von Markrannstädt heran, nahm Schönan weg und bemächtigte sich auch im Berein mit der ersten Säule des Dorfs Leutsch. Die dritte Angriffssäule unter dem Generalmajer Czellich war bestimmt, auf dem rechten Flügel von Klein Zschocher her zunächst Plagwiß anzugreisen.

Alls man näher herankam, fant sich, daß der Angriff auf Lindenan in der Front zu schwer sei. Ghulai versuchte ihn daher von der Nordseite, während er in der Front lebhast mit Geschütz senern ließ. Es kam auf der Nordseite allerdings von 11½ Uhr Vermittags an zu einer sehr hestigen Kanonade, auch dann zu mehreren Stürmen auf das Dorf, welche aber sämmtlich abgeschlagen wurden. Selbst ein augenblickliches Eindringen in einen Theil des Dorfs war von keinem Ersolge, weil man ihn sogleich wieder verlassen mußte, indem mehrere französische Batterieen hinter dem Anhburger Wasser

(nörblich ber Lindenan Leipziger Straße), welche die linke Seite der Desterreicher beim Sturm auf das Dorf fassen konnten, von verheerender Wirkung waren. Süblich griff General Czollich das Dorf Plagwitz an, aber auch hier fand er den nachdrücklichsten Widerstand, so daß es ihm nicht einmal gelang, an Lindenan selbst heranzusommen.

Nachdem der Kampf, während bessen Lindenan in Brand gerieth, längere Zeit gedauert hatte, und nachdem mehrere Stürme vergeblich versucht waren, beschränkte man sich nur noch auf Schützengesechte, besonders in der Niederung, wo man versuchen wollte, der Stellung der Franzosen in den Nücken zu kommen, was jedoch eben so wenig gelang.

Um Abend zog sich Feldzeugmeister Ghulai nach Mar-frannstädt zurück, hielt aber Klein-Zschocher, Schönan und Lentsch besetzt\*)

Wir haben den grausen Kampf im Süden, Norden und Westen von Leipzig im Wesentlichen darzustellen gesucht und sehren noch einige Angenblicke auf das Schlachtseld am rechten Pleiße-User zurück, um das Ergebniß zusammen-zusassen.

Napoleon hielt, wie wir geschen haben, um 2 Uhr die Schlacht bei Wachau für gewonnen und besahl den Sieg durch Glockengeläut zu seiern. Wenn im Norden von Leipzig sein Angriff von bedeutenden Krästen ersolgte — und bessen glaubte Napoleon gewiß zu sein — so konnte der Sieg

<sup>\*)</sup> Bernnthlich um ben matten und wenig umsichtigen Angriss Gwalai's zu entschuldigen, enthält der österreichtighe anntliche Schlachtbericht vieles Alnierische. Anch Plethe berichtet nach ihm irrig, se wie Mehrere nach ihm. Siehe Friecins I. S. 431-433 Anmertung: anch Sperschild's Chronif S. 802-810, die iedech, durchans irrig, den Franzosen eine Uebermacht zuschreibt. General Misstung in seiner Betrachtung ver großen Operationen und Schlachten ist. S. 33 ist sogar der irrigen Meinung: Gyulai bätte Lindenan erebert und die zum Abend beseisen, und tadelt ihn nur wegen Nichtzerstörung der Bristen.

noch sehr vervollständigt werden. Zwei Tivisionen der jungen Garde bei Liebertwolkwitz so wie die ganze alte Garde waren noch nicht verwandt und dazu sollte num noch das 16,000 Mann starte Corps von Marmont sommen, welche Streitfräste vor Cindruch des Abends noch bedeutende weitere Ersolge erkämpsen kommen.

Run erschien aber zuerst bas Corps von York Marmont acaenüber und der Marichall meldete an den Kaifer, baß er nicht abmarschiren fonne, sondern Stand balten mußte. Napoleon hielt auch jetzt noch ben angefommenen Weind für nicht zahlreich, so daß Marmont mit ihm fertig werden würde, er befahl baber, baß statt seiner ber Marschall Ren zu ihm bei Wachan ftogen follte. Gine Stunde fpater flarten fich bann bie Berhältniffe febr verhängnifvoll auf: von Möckern, Cutritich, Groß- und Klein-Widderitsch tonte ber bestigste Kanonendonner und eilige Melbungen von biesen Orten ließen nicht mehr zweifeln, daß das ganze ichlesische und vielleicht noch gar bas Rordbeer bort angetommen sei. Diese bedeutungsschwere Thatsache, welche alle Hoffmungen und Beraussetzungen Rapoleons zerftörte, brachte zunächst Unsicherheit in Die Fortsetzung Des Angriffs gegen Das böhmische Beer, bann aber veranlagte ber von Minute zu Minute heftiger werdende Kampf im Nerden, daß der Kaiser, nach llebergabe bes Befehls an ben König von Reapel, bas Echlachtfeld bei Bachan verließ, um sich persönlich vom Stande der Tinge im Norden zu überzengen. Er begab sich nach 3 Uhr zu= nächst nach Leipzig\*), wo er ben Marschall Rev antraf. Mit ihm wollte er sich zum Rosenthaler Thor hinausbegeben, da er dies aber verrammelt fand, so mußte er umtehren und ritt zum Gerberthore hinaus zum Corps Marmonts, mahrend er vermuthlich Ren gegen Groß- und Rlein-Bidderitsch gurudwies. Nach einer anderen Nachricht sell er sich auch noch zu

<sup>\*)</sup> Wiewohl Obeleben bies nicht anführt, so ist es nichtsbesteweniger gewiß. Siebe Friccius I. S. 440 Anmerkung; auch Hussell S. 30 n. 40.

Bertrands Corps bis zu dem sogenannten Kuhthurm begeben haben. Ziemlich gewiß ift, daß er erst gegen das Ende ber Schlacht nach Wachau gurudfehrte. Seine Abwesenheit bewahrte das böhmische Heer vor weiteren Berlusten und gab Gelegenheit, einen merklichen Theil berfelben wieder einzubrin-Neberhaupt wogen diese Berkuste nicht so schwer mehr. ba Blücher im Norden mit 60,000 Mann in ben Kampf ein= gegriffen hatte und schon für ben folgenden Tag zahlreiche weitere Berffärfungen zu erwarten waren. Da nun Ravoleons Voranssetzungen nicht eingetroffen waren, bas böhmische und das schlesische Heer sich bereits die Hand gereicht und für ben folgenden und wieder folgenden Tag bie Unkunft aller Streitfräfte ber Berbündeten zu erwarten war, fo fonnte Navoleon auf feinen weiteren Sieg mehr hoffen und es ware für ihn das Voriheilhafteste gewesen, nach so energisch geleistetem Widerstande, ben Rückzug anzutreten. Bu seinem Rachtheil that er dies nicht, er hielt die errungenen Vortheile für so beträchtlich, daß er mit Ehren Frieden anbieten fonne. Der sonst so scharffinnige Mann versiel in ben feltsamen Irrthum, in seiner jetigen Lage zu wähnen, baß er burch große Opfer seine Feinde werbe verföhnen können.

Die Thurmuhren von Leipzig schlugen die sechste Stunde. Es dunkelte und die eisernen Bälle konnten den Weg in die seindlichen Glieder nicht mehr sinden. Gleichsam als ob man auf allen Seiten übereingekommen wäre, diesen Augenblick als den Feierabend sin die entsetzliche Blutarbeit zu bestimmen, siel jetzt der letzte Kanonenschuß hinter Lindenau. Das kleine Gewehr blied allein noch wach, nach und nach hörte auch die ses auf. Nings um am Horizont sah man nichts mehr als einen weiten Kreis von vielen tausend Wachtsenen, in der holzarmen Gegend größtentheils von weggebrochenen Häusern und Zännen unterhalten, und eine beträchtliche Zahl brennender Dörfer.

Die Racht bedte bie Schreden ber ungeheuren Schlacht.

Diese waren aber in erhöh'tem Maaße sühlbar in Leipzig, wohin zu ben schon so zahlreich verhandenen Berwundsten und Kranken von allen Richtungen der drei großen Schlachtselber die Berwundsten gebracht wurden oder sich hinschleppten, die mit ihrem Nechzen und Stöhnen schauerlich die Straßen belebten. Man hatte sür sie das Korn-Magazin räumen müssen, welches etwa sechstausend zu sassen vermochte, aber es reichte nicht hin, auch konnte ein großer Theil dieser Unglücklichen es in der Dunkelheit nicht erreichen. Es war sür Freund und Teind eine schauerliche Nacht.

Napoleon fehrte nicht mehr nach Rendnitz zurück, sondern lien die fünf Zelte seines Hauptquartiers in einem ber aus getrochneten Teiche bei ber alten Ziegelschenne, an ber nach Rochlitz führenden Strafe aufschlagen, wobei ein großes Wachtfeuer nicht fehlen durfte. Die Garben lagerten um ibn her. Der Raiser war so erfüllt von der heldeumüthigen Tapferfeit ber Polen, bag er ihrem heroischen Führer, bem Fürsten Poniatowsti, ben Marschallstab fandte, welchen biefer nicht brei Tage führen sollte. Ch' er noch in sein Zelt einging, brachte man ben gefangenen öfterreichischen General Meerfeldt zu ihm an das Wachtsener, welchen er dazu auserfah ber Ueberbringer seiner Friedensanträge zu sein. Er unterhielt sich lange auf das gefälligste mit ihm. Meerfeldt war es gewesen, der, im Jahr 1797 vom Erzherzog Carl abgefandt, von dem Damaligen General Bonaparte ben Baffenstillstand von Leeben begehrt und beim Trieden von Campo Formio mitgewirft; er war also von so früher Zeit und auch später dem Kaiser persönlich sehr wohl befannt. Es war natürlich, daß Napoleon, dem es so sehr um Frieden zu thun war und ber zu seinem Berberben es an ber Zeit hielt, gerabe jett Unerbietungen zu machen, sich wieder eines alten Friedensboten bediente.

Nach Fains Manuscript von 1813 (II. S. 410) setzte Napoleon vorans, daß es vernehmlich die Furcht vor seiner Macht wäre, welche die Verbündeten antreibe, ihn möglichst

flein zu machen. Er fagte baber bem öfterreichischen General. baß man sich über seine Absichten völlig täusche; er verlange nichts weiter als unter bem Schatten bes Friedens zu ruben und dem Glück Frankreichs nachzuhängen, wie vorher jeder feiner Gedanken beffen Rubm gewesen ware. Biernächst fam es ihm barauf an, auf die wachsenden Gefahren hinzuweisen, die nach seiner Riederwerfung ober der Schwächung Frankreichs, Rugland für Europa und insbesondere für Defterreich hervorbringen würde. "Sie fürchten felbst ben Schlaf bes Löwen," fagte er; "fie glauben ihm die Krallen ausreifen und die Mähne abschneiden zu müssen. Ihm wohl, wenn sie ihn zu diesem traurigen Zustande herabgebracht haben, was werden die Folgen sein? haben sie die auch wohl recht bedacht? Gequält von bem begierigen Berlangen, burch einen einzigen Schlag wieder zu erhalten, was sie in zwanzig Jahren Ilnglücks verloren haben, haben sie nur diesen Gebanken und bemerken nicht, daß sich während zwanzig Sahren rund um sie her alles verändert hat, daß selbst ihre eigenen Intereffen sich verändert haben, daß in Zufunft für Defterreich auf Rosten Frankreichs gewinnen, verlieren heißt. Gie werben bies bedenken, General Meerfeldt. Es ift nicht zu viel für Defterreich, Franfreich und felbst für Preugen ein halb nomabisches und wesentlich friegerisches Bolt auf bas User Der Beichsel zu beschränken, bessen ungeheures Reich sich von uns bis China erstreckt. Hebrigens kann ich nur endigen, indem ich Opfer bringe, ich weiß es und bin bereit, sie zu bringen."

Napoleon hatte nur zu sehr Necht, auf die Gesahren für Europa durch den russischen Kolok hinzuweisen, aber er ver gaß, wie er den Kürsten und Böltern wehe gethan; er beach tete nicht genug seine augenblickliche nachtheilige Lage.

Später am Abend wurde General Meersetot nochmals zum Kaiser gerusen. Er empsing nun das Schreiben an den Kaiser Franz, worin Napoleon "die Rämmung aller Festungen bis zum Ahein andot, so gut als eine Berzichtleistung auf den

Mheinbund, Die Abtretung von Illwrien, von Spanien, Die Unabbängigteit Italiens von Franfreich, setbst bie Unabbängigleit von Solland. Bolle England ben Seefrieden nicht, jo tonne darüber unterhandelt werden und Desterreich selle Bermittler fein." Ein Beweis, wie der vom Bolf erwählte Gurft fich auch jett noch über das Berhältniß täuschte, in welchem er zu feinem böchftlegitimistischen Schwiegervater stant, ift, baß er zu Meerfetet fagte: "Unfer politisches Bündnig ift zerriffen, aber zwischen Ihrem Herrn und mir besteht eine andere Berbindung, welche unauflöstich ift. Diese ift es, welche ich anrufe, benn ich werte immer Bertrauen in Die Gefinnungen meines Schwiegervaters haben." Als ber Kaifer Meerfeldt entließ, dem er auf Chrenwort während des Feldzuges nicht gegen Frankreich zu bienen, Die Freiheit gewährte, fagte er, baran erinnernd, bag er ben Kaifern von Desterreich und Rußland in sehr schwierigen Lagen Wassenstillstand gewährt: "Veben Gie wohl, General, wenn Gie von meiner Seite ben beiben Raifern von Waffenstillstand sprechen werben, zweifele ich nicht, daß bie Stimme, welche an ihr Ohr schlägt, sehr beredsam in Erinnerungen fein wird."

Die Bedingungen, welche Napoleon gestellt, waren den Umständen nach so billig, daß sie später Metternich selbst in der Erstärung der Verdündeten von Franksurt wenig besser verlangte. Napoleon, der sich ohne Zweisel die größte Gewalt angethan, rechnete so sicher auf deren Annahme, daß er am 17ten die Schlacht nicht erneuerte und dadurch alse Hossimung des Sieges verlor. Er hatte sich bitter gestänscht; seine Anerbietungen wurden nicht einmal einer Antwort gewürdigt.

Bald nachdem er Meerfeldt abgefertigt, erhielt er die Berichte seiner Marschälle Marmont und Ren über ihren sehr nachtheiligen Kampf mit dem schlesischen Heere. Dies und die Anerbietungen, die er an Desterreich gemacht hatte, vers

setten ihn (nach Steleben's Zengniß) während ber gangen Nacht in große Unrube, die auch noch den folgenden Tag über anhielt. Die Frage war: follte er ben Rückzug hinter die Saale antreten, da er nur noch die 12,000 Mann von Revnier als Berstärfung erwarten fonnte und die Anfunst von St. Our zweiselhaft war; wohingegen seine Beinde ihm icon beut' überlegen, es morgen noch viel mehr sein würden? In seiner Lage wäre es militairisch allerdings bas Beste gewefen, aber bann räumte er vor ber Welt ein, bag er geschlagen worden, wogu feine ftolge Seele fich nicht entschließen founte. Wenn er nun aber am folgenden Tage das Telo nicht räumen wollte, so war ber nächstgünstigste Entschluß: die Verbündeten mit aller Macht anzugreisen. Durch die Unfunft des Corps von Rehnier hatte er seinen gehabten Verluft ersett. Durch einen schnellen Angriff fonnte er vielleicht noch die Bereinigung der verbündeten Heere hindern, ja sie vielleicht einzeln schlagen. Wartete er einen Tag länger, so founte freilich nach seinen, übrigens irrigen, Boraussetzungen Marschall St. Chr mit 30,000 Mann ihm zu Bulfe fommen; aber er mußte wiffen, bag bie Berbündeten sich noch viel mehr und gang unverhältnifmäßig verstärken würden.

Wir wissen nicht, was in der Seele dieses außererdent lichen Mannes vorging, wie er Günstiges und Ungünstiges sir den einen oder den andern Entschluß gegen einander ab wog; wir wissen nur, daß er den verderblichten Entschluß faßte, der in seiner Lage möglich war, nämlich: sich weder zu rückzuziehen noch auzugreisen, sondern still zu stehen und ab zuwarten, was Graf Meerseldt für eine Antwort zurückbringen werde, eine Antwort, die nie ersolgt ist.

Bon ben verbündeten Monarchen hat Die Geschichte teine personlichen Data ausbewahrt; sie gingen nach Beendigung der Schlacht nach Rötha zurück.

## Der 17. Oftober.

Der 17. Strober, ein Sonntag, brach an und es war zu erwarten, baß eine große Schlacht von Reuem beginnen werde, um die Entscheidung berbeizuführen. Ben Seiten ber Berbündeten batte das behmische Beer jedoch wirtliche Rachtheile erlitten. Man hatte hier geseben, bag man ber Macht Napoleons nicht gewachsen war. Bon bem, was beim Seere Blüchers vorgefallen, war man am Morgen noch nicht unterrichtet. Da noch bas Heer Bennigsens antommen mußte, bei welchem sich auch die öfterreichische Heerabtheilung von Colleredo befand, ba man wußte, daß nun auch der Rronpring von Schweben berannabe, und man sich um niehr als 100,000 Mann verstärfen konnte; jo hatte man im Sauptquartiere ber Verbündeten feine Reigung anzugreifen, wohl aber erwartete man mit ziemlicher Sicherheit, von Napoleon angegriffen zu werden. Um frühen Mergen waren baber bie beiden Monarchen, Schwarzenberg, Barclan ic. schon bei ben Truppen. Das Heer stand unter ben Waffen und in Schlacht ordnung, Die gegenseitigen Vorposten an vielen Orten nur einen Tlintenschuß von einander entfernt. Wirtlich beutete beim Teinte auch Vieles barauf bin, baß er zum Angriff übergeben werde. Mit Tagesanbruch börte man im frangösischen Yager Generalmarich schlagen und es geschahen Bewegungen und Aufstellungen, Die erwarten ließen, daß bas Brüllen ber Beschütze jeben Augenblick laut werden würde.

Witer Erwarten blieb alles ruhig und da man verbünsterseits bis zur Ankunft der Berstärtungen keine Ursache zum Angriss hatte, so ruh'te der Streit und die Donner schwiegen. Da man aber glaubte, das Nachmittag das Heer von Bennigsen angekommen sein würde, so war man entsschlossen, dann den Kampf zu eröffnen.

Um 3 Uhr versammelte Fürst Schwarzenberg bie vornehmsten Heersührer auf einer Sohe bei Gultengossa, wo er in Gegenwart ber Monarchen bie Anordnungen zu einer großen Schlacht am Nachmittage befannt machte. 2018 er hiemit beschäftigt war, langte ber Abjutant Blüchers, Oberft Graf v. d. Golt, an und meldete die glorreichen Ergebniffe bes vorigen Tages, webei er zugleich anzeigte, bag ber Kronpring von Schweben bereits beute bei Breitenfelt angefemmen sei. Diese wichtigen Nachrichten nunften bas Bertrauen sehr stärken, aber ba zugleich bie Melbung einging, baf erft 4000 Mann Bordertruppen von Bennigsen bei bem Corps von Klenan bei Juchshain angefommen wären, bas llebrige aber noch so weit zurück sei, baß es für heute nicht verwandt werden könnte\*), da auch die Truppen des Kronprinzen noch nicht so nabe berau waren, um beute in ben Rampf eingreis fen zu fönnen, so fam man bald überein, wenn ber Geind sich rubig verhielte, beute gar nicht anzugreifen, sondern den letten großen Rampf auf ben folgenden Tag zu verschieben. Die Säupter des Seeres blieben auf dem Rampfplat bis zum Albent, um für alle Fälle gefaßt zu fein. Allen am vorigen Tage im Kampfe gewesenen Truppen wurde Rube gegennt, um neue Kräfte zu fammeln. Die Munition wurde überall ergänzt und zur morgenden Entscheidung alles vorbereitet. Um Abend fehrten ber Raifer von Ruffland und ber Oberfeldberr Schwarzenberg nach Rötha zurück, wo nun auch, zunt erften Mal in ber Rabe eines Schlachtseles, ber Raifer Grang sein Hauptquartier nabm. Der Rönig von Breuken über nachtete 1 Meilen rudwärts in Borna, Der General Barclan unmittelbar im Rücken ber Truppen in Störmtbal.

Blücher, bem bie Erwägungen bes großen Hauptquar tiers unbefannt waren, glandte in seinem Siegsmutd nicht anders, als daß heute ber Ramps erst recht losgehen werde. Schon mit Andruch bes Tages begad er sich zu ben Berposten gegen Leipzig hin. Die vier Brigaden beim Corps von Nord waren so zusammengeschmolzen, daß sie als selbstständige Kör

<sup>\*)</sup> Nur die öfterreichische Heerabtbeitung von Colloredo beim Deere Bennigiens war bereits um 11 Ubr Bormittags bei Mart Alecberg eingetroffen.

per zu flein ersebienen, Blücher befahl Daber, baß fie jett nur zwei Divisionen bitten follten, unt zwar rie Brigaren Steinmets und Sünerbein unter Befehl Des General Sünerbein Die erste, und Die Brigaden Pring von Medlenburg und Sorn unter Bejehl tes Generals Sern tie zweite. Gben fo wurden ans zwei Batailtonen meistentbeits nur ein Batailton gebitdet. Da Yords Corps überhaupt sehr gelitten batte, so fiellte ietst der Ober General das Corps von Saden bei Mödern in die portere Linie. Er beschloß ten deind vom rechten Barthe-Ufer zu vertreiben und ließ zunächst bas Derf Gutritsch burch Truppen von langeren angreisen. Der Geind räumte ras Torf balt und zog sich zwischen Schönseld und Goblis zusammen, Die Reiterei von Arrighi auf bem rechten Tlügel. Auf Dieje stürzte sich Die ruffische Reiterei von Wassiltichifef und warf sie mit solchem Rachdruck, daß sie mit verhängtem Zuael bavonjagte. Zwei ruffische Reiterregimenter batten bie Rübnbeit, den Flüchtigen hinter ihrer Infanterielinie nachzufeken, fie bei ber Borftadt von Leipzig einzuholen, auf fie und auf das bort befindliche Tugwell einzuhauen, eine Menge Gefangene zu machen und fünf Rauonen zu nehmen. Trotsbem, daß die erste feindliche linie Sugvolt von rüchwärts auf fie feuerte, hatten fie die Zähigkeit, Gefangene und Geschütz als sichere Beute zurnichzubringen. Blücher selbst bezeichnet in seinem Bericht an ben König biesen Angriff als einen ber schönsten und fühnsten in Diesem Kriege.

Sacken ging auf dem rechten Stügel vor, we er auf die Division Dombrewsti stieß. Obgleich nur schwach und am vorigen Tage hart mitgenommen, leisteten die tapfern Polen den nachdrücklichsten Widerstand, so daß selbst Verstärfung vom Corps von Yorck herangezogen werden mußte. Endlich wichen sie der Uebermacht und zogen sich dis nach Rosenthal und Pfassenders, dicht an Leipzig, zurück. Vlücker machte nun Anstalten, über die Parthe zu seizen und Leipzig selbst anzugreisen, als aus dem großen Hauptquartier der Veschlanlangte, die allgemeine Schlacht sei auf den solgenden Tag

verschoben. Es endigte also hier das einzige Gesecht des Tages.

Was Napoleon betrifft, so schien er die Gefahr, Die fich gegen ihn zusammenzog, lebhaft zu empfinden. Schon früh fam von Bachan ber König von Neapel zu ibm. Beibe maren febr ernst und nachdentend und gingen in bumpfer Stimmung eine halbe Stunde auf den Dämmen der alten Teiche spazieren. Darauf ritt der König zu ben Truppen, Der Kaifer ging in sein Zelt. Es famen Rachmittags immer trübere Nachrichten. Bon St. Cur verlautete nicht bas geringfte, bagegen wurde es flar, daß die Berbundeten massenhafte Berftärfungen erhielten. Bon Meerfeldt fam feine Antwort zuruck. Um Abend war bann fein Zweifel, ban bas Nerbheer und das Heer von Bennigsen angefommen seien und morgen in ben Kampf eingreifen würden. Rapoleon mochte jest wohl einseben, baß er einen unbeilvollen Entschluß gefaßt babe, allein die Zeit war verloren und nichts mehr zu andern. Es war zu spät, seine weitläufigen Hecrestheile zurückzuziehen, er mußte nun unter febr nachtheitigen Berbälmiffen Stand balten. Seine Miene war forgenvoll. Am faiferlichen Bacht= fener berrichte bumpses Schweigen; ben nächften Umgebungen Napoleons fab man die Bestürzung an. In Gieg war nicht mehr zu tenten. Es galt nur, sich mit Ehren und mit möglichst wenig Rachtheil aus der schlimmen Lage zu ziehen. Aber den Entscheidungstampf vermeiden, lag nicht im Charatter Dieses Mannes. Irgendwo mußte doch die Sache entschieden werben, sein eigener und Frankreichs Rubm schienen zu verbieten. daß er bem ausweiche.

## Der 18. Oftober.

Wenn der Kaiser der Franzosen noch einmat gegen bie ungeheure Mehrzaht seiner Teinde Stand hatten wollte, so reichte seine Macht nicht aus, einen so großen Ramn zu vertheidigen, wie er am 16ten inne gehabt, er umste sich näher

an Veipzig aufstellen. Darum gab er seben am 17ten bie bagu nöthigen Beschle und bie Truppen mußten bie neue Stellung während ber Dunfelheit bes Frühmergens einnehmen. Er selbst verließ schon seine Zette früh nach 2 Uhr und fuhr nach seinem früheren Sauptquartier Rendnitz, welches jett ber Marschall New inne hatte. Die Straffe wimmelte sebon von zurückmarschirenden Truppen und Artislerie, so daß er faum durchfommen founte, wobei die Ginsterniß burch bas Verbrennen einer Linie von 200 ausgeleerten Bagen bei Prebstheita erhellt wurte. Marichall Neb lag nech in tiefem Schlafe, als ber Raifer bei ihm anfam. Napoleon blieb bis 5 Uhr\*) mit biesem muthigen Heerführer im (Befpräch und fuhr bann um Leipzig herum nach Lindenan zum General Bertrand. Er machte fich hier genan mit ter Dertlichfeit vertraut und befahl biefem General - beffen Stelle der Marschall Mortier mit zwei Divisionen der jungen Garte einnehmen follte - mit seinem Corps nach Weißenfels zu marschiren, um ben llebergang über bie Saale zu sichern, ein Beweis, baß er ben Rückzug für unvermeiblich hielt. Bald zu Tuß, balt zu Wagen, fehrte er burch tie Vorstädte von Leipzig nach Stötterit guruck, wo seine Garben eben angefommen waren. Es war noch vor 8 Uhr und er frühftückte eben, als von allen Seiten bie Schlacht begann.

Die nene Schlachterdnung Napoleons, die etwa eine halbe Meile zurückgezogen war, mag hier furz angedeutet werden. Der rechte Flügel lehnte sich, wie am ersten Schlachttage, bei Connewiß, Lößnig, Dölig an die Pleiße; von hier ging die Bertheidigungslinie über Probstheida, Holzbausen, Mölkan, Stünz nach Schönseld an der Parthe; von letzerem Orte ging sie mit der Parthe hart an Veipzig bis zu ihrer Ginmündung in die Pleiße. Die Ausstellung hatte eine Lünge von ungesähr zwei Meilen und bildete eine zusams

<sup>\*)</sup> Rach 2. Suffell, bem Wirth, vier Rapeteen nur eine Stunde beim Marichall Rev.

menhängende gefrümmte Linie um Leipzig. Die Stellung war taftisch mit gewohnter Umsicht gewählt und begünstigte besonders die Wirfung der Artillerie. Die verschiedenen Corps waren faft gang in bemfelben Berhältniß geblieben, als am erften Schlachttage. Go ftanten: Poniatowsfi an ber Pleife in seiner früheren Stellung, von ba Angereau und Victor bis Probstheida, Yauristen vor Stötteritz, Macdonald bei Holzhausen. Diese Corps machten den rechten flüget aus und standen unter dem besonderen Befehl tes Königs von Reapel. Ein Centrum gab es eigentlich nicht; Diefes bestand vorerst nur aus dem einzigen Corps von Rennier bei Paunsdorf :c., weil Rapoleon das Eintreffen des seindlichen Rordbeeres nicht so nabe halten mochte, weil er vielleicht immer noch auf die Aufunft von St. Chr hoffte und weil seine Referven so nahe standen, um dringendenfalls Unterstützung zu gewähren. Der linke Flügel, die Corps von Rev und Marmont, vertheidigten unter bem Dberbeschl von Nen, dem auch bas Corps von Rehnier untergeben war, Die Linie Der Parthe bis zur Münbung. Es versteht sich von selbst, daß noch Bortruppen vorliegende Dörfer und vorliegende Stellungen besetzt bielten. Da Napoleon bie größte Gefahr vom böhmischen Seere als dem bei weitem zahlreichsten besorgte, so verwandte er gegen daffelbe auch den größten Theil seiner Macht und es befand fich hier, mit Ausnahme des Corps von Arrighi, seine gefammte Reiterei. Rach Dieser Richtung und zwar beim Thonberge und bei Stötterig ftanden auch feine großen Geerrefer= ven, und auf Diefer Seite bei einer Windmuble, "ber fogenannten Tabacksmühle," auf einer Anböbe zwischen Connewis und Stötterit, nabm er felbst seinen Standpunft während ber Schlacht.

Bon Seiten der Berbündeten war jetzt ihre ganze Macht beisammen und der Obersetdherr Schwarzenberg durfte den verschiedenen Heeren unr ihre natürliche Richtung anweisen, um den Areis um Leipzig, den Napoleon inne hatte, mit

einem umfassenden gleichkausenden starten Ringe zu umgeben, der ihn erdrücken mußte.

Der Sberfeldberr hatte zu seinem Schaben erfahren, baß aus bem Wintel zwischen Elfter und Pleife gegen ten rechten frangösischen Flügel nichts auszurichten sei; er hatte baher alle Truppen von hier — bis auf eine Division, Die Division Leberer - fortgezogen und wollte es nun hart am rechten Ufer ber Pleife versuchen, biesen rechten feindlichen Flügel über ben Saufen zu wersen. Bum Angriff bilbete er brei maffenhafte Beerfäulen. Die erfte, ben linken Glügel bildent, unter bem Erbpringen von Beffen Somburg, 40,000 Mann Desterreicher, fellte von Mart Alceberg gegen Connewit vordringen, vom anteren Ufer ter Pleife burch tie Divifion Vederer unterftütt. 55,000 Mann, Die Corps von Wittgenftein Aleift und bie ruffifchepreußischen Garten und Grenabiere, unter Barclay wurden bestimmt, Probitheita angugreifen. Gin britter großer Heerhaufen, bestehent aus bem polnischen Corps, ber öfterreichischen Seerabtheilung von Alenau, ber öfterreichischen Division Bubna, ber preußischen Brigate Zieten und bem Rofattencorps von Platof, 50,000 Mann ftart, unter Bennigsen fellte über Selzbaufen und Stötterits vordringen.

Diese brei gewaltigen Heersäulen, 145,000 Mann stark, waren allein gegen ben rechten französischen Elügel gerichtet, ber freilich aus bem größten Theil bes Heeres bestand, aber selbst mit allen Reserven nicht höher als 85,000 Mann augenommen werben kann\*).

Der beträchtliche Raum zwischen Solzhausen und der Parthe, welchen nur das Corps von Revnier einnahm, sellte durch das Nordheer unter dem Kronprinzen von Schweden ausgesüllt werden, welches durch das Hinzufemmen des

<sup>\*)</sup> Rach bem Berinft am 16. Ottober und nach bem Abgang von zwei Divisionen ber jungen Garte, tie nach Lindenan marichirten.

Corps von Langeron\*) 100,000 Mann start wurde und gegen das seindliche Centrum gerichtet war. Der Kronprinz hatte sich jedoch selbst in die Lage versetzt, daß er erst spät am Nachmittag angreisen konnte.

Von Norden her sollte Blücher gegen den linken französischen Flügel vorgehen. Seine Macht bestand nach Abgabe des Corps von Langeron an das Nordheer und nach den großen Verlusten am ersten Schlachttage unr noch aus 25,000 Mann.

Endlich follte die sechste große Heerfäule von mehr als 20,000 Mann unter dem Feldzeugmeister Ghulai den Angriff auf Lindenau erneuern.

Die Streitfrafte ber Berbundeten rund um Leipzig am 18. Oftober, bem Entscheidungstage, bestanden baber, selbst nach Abrechnung tes Verluftes am 16ten, aus nicht weniger ale 290,000 Mann. Rimmt man an, bag bas frangofifche Heer am 16ten, niedrig geschätzt, einen Verluft von 10,000 Mann gehabt hat, fo fann es am 18ten nicht frarfer als 150,000 Mann gewesen sein. Die Berbündeten batten biernach fast die boppelte Zahl Streiter. Da überdies an biefem Tage Rapoleon bas Corps von Bertrant, welches nach den Verluften des 16ten eine 12,000 Mann betrug, nach Weißenfels marschiren und Vindenan mit zwei Divisionen der innaen Garde (etwa 10,000 Mann) besetzen ließ, so hatte er für ben großen Rampf am rechten Ufer ber Pleife unr 128,000 Mann übrig. Die Berbündeten Dagegen batten auf diesem User 270,000 Mann und waren hier also mehr als doppelt fo ftarf.

Da hiernach alle Wahrscheintichteit dasur sprach, daß Rapoteen, auch nach dem äußersten Widerstande, doch genöthigt sein würde, den Rückzug anzutreten, so ist es sehwer zu erklären, daß er es unterlassen sonnte über die sehmaten Auß arme der Sumpsniederung in seinem Rücken hintängliche

<sup>\*)</sup> Siehe oben S. 516.

Brücken zu schlagen, wozu er boch hinreichent Zeit, Kräfte und Material besaß. Selbst die Annahme, daß er gefürchtet habe, durch so eistige Sorge für den Nückzug in dem Heere die Meinung zu erwecken, daß der Niebessiegte sein Vertrauen zum Siege mehr habe, würde es nicht erklären, daß auch am 18ten Abends, wo der Rückzug schon entschieden war, jene so nöthigen Veranstaltungen — zu denen noch Zeit gewesen wäre — nicht getrossen wurden.

Nach jo vielen verhergegangenen trüben und regnerischen Tagen brach ber 18. Ottober hell und beiter an. Schon in ber Mergentämmerung verfügte sich ber Kaifer von Rukland und ter König von Preußen auf tas Schlachtfelt. Kaifer Franz, ber sein Hoflager gestern nach Rötha verlegt hatte, war nur Nachmittags auf furze Zeit anwesend\*). Fürst Schwarzenberg wußte noch nicht, bag ber Teind eine halbe Meile weit zurückgegangen und befahl den Angriff um 7 Uhr. es mußte nun erft eine Stunde marschirt werren, eh' man an ibn gelangte. Leiter brachen weter tie einzelnen großen Unariffsfäulen nech bie Beere fo auf, bag fie zu gleicher Zeit ben Angriff beginnen fonnten. Schon Barclan und Bennigfen machten ihren eigentlichen Angriff auf die Stellung bes Teintes erft Nachmittags 2 Uhr und tem Kronprinzen von Schweben war es gelungen, sich so lange zurückzuhalten, baß er erst Rachmittaas um 4 Uhr und auch dann nur mit einem Theile seiner Macht eingreifen tonnte. Daburch wurde es Rapoleon möglich, auch bei ber ungeheuren llebermacht seiner Keinte an Diesem Tage im Wesentlichen seine Stellung zu halten. Hätte es geschehen fonnen, bag bie gange Macht ber Berbündeten rund um Leipzig zugleich angriff, fo batte schon am 18ten eine Rataftrophe erfolgen muffen.

Wir geben einen Ueberblief der Erfolge der drei großen

<sup>\*)</sup> Rach Ufter ift Kaifer Frang ten ganzen Lag mit ben beiben ans bern Monarchen auf bem Schlachtselbe gewesen.

Angriffsfäulen, welche aus bem böhmischen und polnischen Heer gebildet worden waren.

Die erfte unter bem Erbpringen von Beffen-Bomburg traf auf Die Corps von Poniatowsti und Angereau, De= nen Napoleon fpäter zwei Divisionen ber jungen Garbe unter Ontinet zu Gulfe sandte. Die Defterreicher vertrieben bie Vortruppen des Teindes aus Mart-Aleeberg. Immer ben linten Flügel an die Pleise gelehnt und von der Division Veberer am anderen Ufer unterftützt, nahmen fie barauf nach heftigerem Kampf bie von stärferen Teindestheilen befetten Orte Dölitz und Döfen weg und fuchten nun, gegen bie Hauptstellung bes Teinbes losgehend, biefe gu überwältigen. Der Kampf wurde hier äußerst heftig. Der Erbpring von Heffen - Hemburg wurde fchwer verwundet und ber Feldzeugmeister Colloreto mußte ten Befehl übernehmen. Rachtem ber Kampf etwa zwei Stunden gewährt, wich ber Feind bem Undringen ter Defterreicher; biese gelangten bis nahe an Connewit und bis nahe an den Standpunkt des Raifers an ber Tabacksmühle; es schien, bag ber rechte frangefische Flügel überwältigt werden würde. Zwei Divisionen ber jungen Garbe unter Dubinet, Die Rapoleon zu Gulfe fandte, und benen er noch bie Division Curial von ber alten Garbe folgen ließ, brangten indeffen mit austauernder Kraft und Buth die Desterreicher zurück. Auch das einrückende zweite Treffen berfelben fonnte bies nicht abwenden. Die Desterreicher verloren immer mehr Boden und wurden bis Dölitz und bis binter Döfen zurückgetrieben. Alls Gürft Schwarzenberg fab, bag Diefe Angriffsfante in Nachtheil fam, ließ er die öfterreichische Brigade Czollich von den Truppen Gunlai's bis Gantsch zur Unterftützung herbeiholen. mußte auch von den Rückhaltstruppen die zweite ruffische Garte Division und Die dritte ruffische Küraffier Division ben Desterreichern zu Gulje marschiren und gegen Mittag begab fich ber König von Preußen in Perfon auf Diesen Stügel. Es gelang, bas Gefecht wieder gum Stehen gu bringen, es wurde auch bas Ders Tösen wieder erobert und eine furze Strecke weiter vergedrungen, aber ihren Vortheil weiter zu verselgen, war den Sesterreichern bei der ausbauerndsten Tapserseit der Poten und Kranzosen unter ihren Keersührern Poniatowsti, Augerean, Sudinot und unter dem nahen Einstuß des Kaisers nicht möglich. Da sie gegen den keind mit 10,000 Mann in der Aleberzahl waren, kann der Grund, daß dieser Augriffmißlang, mur in der umsichtigeren Veitung der kranzosen gesunden werden. So sam diesen auch zu Statten, daß die zweite große Angriffssäuse der Berbündeten unter Varesahl viel später ausgebrechen war, so daß sie Zeit behielten, ihre Kräste gegen die erste Angriffssäuse ungestört zu verwenden, da eine ganze Zeit lang die so nothwendige gegenseitige Unterstützung der beiden großen Schlachthausen der Berbündeten verloren ging.

General Baretan war von Gültengoffa in zwei Aletheilungen vorgegangen, links Aleift, rechts Wittgenftein, erfterer über und neben Wachan, letterer über Liebertweiswis. Die Garten und Grenadiere folgten als Referve. Die Me narchen und der Sbersetcherr befanden sich bei tiefer Säule zwischen dem Berdertreffen und der Reserve. Die Musik aller Regimenter spielte und die Trompeten ber Reiterei schmetterten in den hellen Morgen hinein. Man fant die Dörfer Wachau und Liebertwolfwig vom Geinde verlaffen und alles sonnte im Marich bleiben. Kleift fant zuerst die ienfeits Wachau liegende Schäferei Meustorf vom Geinde befest, Die er nach kurzem Gesecht verließ; Wittgenftein fließ links jenfeits liebertwollwit auf Vortruppen bes Geindes, Die burch eine heftige Kanenade vertrieben wurden, fie feuten fich nech einmal auf den Söhen zwischen Liebertwollwis und Probstbeita, allein tas tiesseitige Kanenenseuer zwang sie, auch tiefe zu verlaffen. Als man so weit gefommen war, bemerkte man rechts vor sich, wie ber Feind von Holzbausen in Unevenung fich nach Stötterit bin gurudzeg. Hier schien Reiterei gang besonders wirffam sein zu tonnen. General Pahlen III. mit der Reiterei von Aleist und Wittgenstein erhielt Besehl, zwissehen Zuckelhausen und Stätterit durchbrechent, sich auf ihn zu wersen. Graf Pahlen setzte sich in Bewegung, ein mörsterisches Feuer von Probsibeida und Stätterit her in seiner linken Seite schwächte aust die Arast seines Stoßes vergestalt, daß nur zwei rufsische Schwatrenen zum Einhauen kamen, die einige seineliebe Weschütze wegnahmen.

Aleist und Wittgenstein waren nun so weit vergerückt, daß ein Hamptangriff auf die Stellung des Teindes bei Probsteheida unternommen werden kennte, auch die Reserven hatten hinter ihnen auf dem Wege von Liebertwolswig nach Probsteheida bei der Ziegelscheume Stellung genommen. Allein eines Theils war jest die erste Angriffssäule unter Heisen Hondung in Nachtheil gesommen und sie ersorderte Wiederherstellung, anderen Theils war rechts die dritte Angriffssäule unter Bennigsen noch nicht heran. Mit Einwilligung der Monarchen beschloß man daher siehen zu bleiben und so lange zu warten, die Bennigsen in gleicher Höhe rechts angelangt sein würde. Man unste eine geranne Zeit warten, denn es wurde 2 Uhr eh Bennigsen in die Vinie rücken und der gemeinsame Angriff beginnen konnte.

Probitheida ist eins der größten Kirchdörser in der Nähe von Veipzig, 14 Stunde von der Stadt entsernt, mit mehreren massignen Hänsern und mit starken Vehmmanern umgebenen Gärten. Wir haben schon mehrmals der eigenthümlichen Geschicklichkeit und Schnelle erwähnt, mit welcher die Franzosen im Stande sind, sich in einem Dorse sestzusen. So batten sie sich denn auch hier schnell in allen wichtigen Gehösten, besonders in den massiven Käusern, eingerichtet, in den Manern der Hänser und Gärten Schießscharten gebrochen und den Ort mit aller Umsicht kriegerisch zur änsersten Vertheidigung sähig gemacht. Im Dorse und zu beiden Seiten desselben standen zahlreiche Batterieen und dahinter die Corps von Victor und Vanriston in Schlachtordnung, denen von Stötteris und vom Thonberge her von den Reserven Unterkützung gesandt wers

ven fonnte. Probstheida bildete daber ben Schlüssel zur feindlichen Stellung.

Der Angriff auf baffelbe wurde von ben preußischen Brigaden Pring August und Birch und von dem zweiten ruffischen Infanterie Corps Des Prinzen Engen von Würtemberg unternommen. In einem muthigen Sturm, von einem furchtbaren Urtilleriefener unterstützt, gelang es ben Brenken in den östlichen Theil des Dorfes einzudringen. Gie verfuchten unter großem Berluft und bei bem bestigften Wirerstande weitere Fortschritte zu machen, ber Feind setzte aber gleich so zahlreiche Kräfte baran, baß ihnen bieses nicht möglich war, sie verloren immer mehr Boten und wurden gezwungen, aus bem Dorfe zurückzuweichen. Pring August, ein Mann von heldenmüthiger Tapferkeit, fab nicht sobald bie Seinen in vollem Weichen und ben Teind im alleinigen Besitz bes Dorfes, als er alles anwandte, seine Truppen wieder zum Stehen zu bringen. Es gelang ibm, und mit ber größten Entschlossenheit führte er sie wieder auf bas Dorf. Die Lehmmanern wurden erstiegen und ein großer Theil bes Dorfes zurückerobert; auch die Brigade Pirch kehrte um und brang von Neuem in bas Dorf ein. Der Kampf hauerte auf bas Erbitteriste und Heißeste eine Zeit lang fort, aber ber Teint fette aufs Neue so viel Kräfte ein, daß es den Preußen nicht möglich war, das Dorf zu behaupten. Zetzt versuchte ber Pring von Würtemberg den Besits des Dorfes zu erzwingen. Es gelang ihm mit bem öftlichen Theil und er drang sogar neben bemselben eine Streete über basselbe vor. Napoleon aber erfannte bie gange Wichtigkeit biefes Stüppunfts, fäumte nicht die Reste seiner beiden Corps und selbst einen Theil feiner alten Garbe baran zu feten. Huch bie Ruffen wurden von den immer nen auftürmenden feindlichen Maffen überwältigt, bas Dorf ging verloren und man mußte über Berge von Todten ben Rückweg suchen.

Es war zu fürchten, daß der Teind nun vorfommen, vielleicht mit Reiterei vorbrechen würde, um seine Vortheile

zu verfolgen, um so mehr ba bie erste Angriffsfäule von Beffen-Bomburg, gurudgebrängt, für die Preugen und Ruffen feinen Stützpunkt mehr abgeben konnte; allein ber Weind war bereits zu fehr erschüttert, hatte fast schon bie letten Kräfte weggegeben und begnügte fich nur, seine wiedergewonnene Stellung zu behaupten. Es wäre jetzt der Moment gewesen, alle Reserven vorrücken zu lassen und durch die zahlreiche Reiterei ben Sieg zu erzwingen. Die Referve stand jedoch — ein Webler ichon bes erften Schlachttages - zu weit gurud! Huch glaubten die Monarchen, sie noch nicht verwenden zu bürfen, weil sie beforgten, es werde am folgenden Tage Die Schlacht fortgesetzt werben muffen. Da nun bie Corps von Aleift und Wittgenstein einen ungebeuren Verluft erlitten batten, jo wurden auf austrücklichen Befehl ber Monarchen bie Truppen 800 Schritte weit guruckgezogen und in einer Bertiefung aufgestellt, um fie einigermaßen vor den feindlichen Weschoffen zu beden. Das Weschütz arbeitete jedoch raftlos fort bis zum Abend. Alle Bersuche bes Teinbes aus bem Dorfe vorzudringen wurden jedesmal durch ein rasendes Kartätschsener zurückgewiesen.

Der Augriff ber beiden ersten großen Sturmsäulen ber Berbündeten hatte also auch an diesem Schlachttage tein günstiges Ergebniß. Der Teind hatte nicht allein seine Stellung behanptet, sondern die erste Säule ein Paar tausend, die zweite wenigstens achthundert Schritt zurückgetrieben. Bier Insanteriecorps (Poniatowsti, Augerean, Bieter, Laurückgetrieben, die drei nun schen schwache Reitercorps (Latour Manbourg, Kellermann und Milhand), zusammen fann 70,000 Mann, hatten den 95,000 Mann der Berbündeten einen ganzen Tag sang witerstanden und zuletzt sogar Vortheile über sie erstämpst! Es war dies freilich nur dadurch möglich gewesen, daß der Feind sast alte seine Kräste eingesetzt, wohingegen die Verbündeten ihre Respondeten in den Kamps geführt, sond dern sie noch aufgespart hatten.

Wiewohl die dritte große Angriffssäuse unter Bennigsen zum Theil um 6 und mit ren Massen um 7 Ubr ausbrach, so stand sie doch weiter zurück und datte einen län geren Marsch als die ersten beiden. General Bennigsen hatte um das Corps von Macconald so wie das Reitercorps von Sedastiani und weiter vor seinem rechten klügel das Corps von Rehnier vor sich, denen er um das Toppelte überlegen war. Dieser Bortheit hob sich jedoch wieder zum Theil dadurch auf, daß das Northeer, welches den Raum zwischen ihm und Blücher einnehmen sollte, noch weit entsernt war und ihm dis dahin eine Angriffsstront von einer ganzen Meile auszufüllen oder wenigstens zu überwachen blieb.

Von da, wo General Bennigsen mit seiner Heersäule ausbrach, ist wenig über eine Meite dis an den Keind, und da der Marsch schon um 7 Uhr angetreten wurde, so vermögen wir nicht anzugeben, warum es 2 Uhr Nachmittags wurde, ehe er zum wirklichen Angriss gelangte. Wahrscheinlich versanlaßte ihn das Ansbleiben des Kronprinzen von Schweden und die Besergniß, rechts überstügelt zu werden, zu dieser Bögerung.

Um 2 Uhr, als das Nordheer ertembar näher gefemmen, befahl dann General Bennigsen den Angriff. Die prenßische Brigade Zieten, welche den linken Flügel einnahm, rückte auf Incklhausen, das Corps von Klenan auf Holzhausen, russische Truppen unter den Generalen Kreuh und Strosgansf auf Baalsdorf, denen allen zahlreiche Regerven selgten. Die Brigade Zieten traf bei Zuckelhausen auf die Division Marchand, ganz aus Deutschen und zwar aus hessen darmstädtischen und badenschen Truppen bestehend, und es sand hier leider, wie vielleicht nirgends so grell auf dem Schlachtselde, ein reiner Kampf Deutscher gegen Deutsche statt. Es ging heiß her und zwei Stunden hindurch mordeten sich die eigenen Landsseute auf das surchtbarste. Endlich mußte die Division Marchand weichen. General Zieten nahm das Dorf, drang noch weiter vor und wollte sogar den

Standpunft ber feindlichen Referven Stötterit angreifen, es brüllte ihm aber verderbenbringend ein jo zahlreiches Geschütz entgegen, daß er ben Gedanken, faum gefaßt, wieder aufgeben mußte. Er beschränfte sich barauf, sein Geschütz vorzuziehen und nach Kräften zu fenern. Um Abend zog er sich bann wieder auf Zuckelhausen zurück. — Um bieselbe Zeit, als die Brigade Zieten Zuckelhausen eroberte, nahm bas österreichische Corps von Klenau nach zweistündigem heftigem Kampf bas Dorf Holzhausen gegen die französische Division Charpentier, fo wie die Ruffen nach weniger heftigem Widerstande sich bes Dorfs Baalsborf bemächtigten. Es rückten bann binlängliche Berftärkungen nach, um sich in und neben biefen Derfern festzuseten. Marschall Macdonald war indessen nicht gewillt, die Dörfer, besonders Holzhausen, fahren zu lassen. Er er= öffnete von Neuem ein furchtbares Artilleriefener, ließ burch bas Reitercorps von Sebastiani und burch eine ihm zu Sulfe gesandte Reiterdivision der Garde mehrere gewichtige Attaken ausführen und nahm darauf mit dem Fußvolf Holzhausen im Sturm weg, indem er die Defterreicher hinauswarf\*). Es kostete viel Anstrengung, bas Dorf wieder in Besitz zu befommen. Den Desterreichern wollte es nicht gelingen, und erft als die russischen Divisionen Chowansti und Pastiewicz herzukamen, mußte Macdonald ber entschiedensten llebermacht weichen und das Dorf räumen. Auch alle seine erneuerten Bersuche waren vergebens. Die Desterreicher und Ruffen brangen jenseit vor, und nur bas entsetliche feindliche Tener von Stötteritz und felbst von Probstheida ber, ließ fie ihre Bortheile nicht weiter verfolgen, sondern nur bas seindliche Tener mit einem noch größeren beautworten. — Die ruffi schen Generale Krenz und Stroganof, unterftützt von ber ruf fischen Reiterdivision Czaplit, Die im Anfange schon Baals-

<sup>\*)</sup> Plotho und ältere Berichte sagen nichts bavon, bag Marschall Macbonald bas Dorf Hotzhausen zuruckerobert habe; siehe jedoch Frieding I, S. 473.

borf erobert, aber bann, wie es scheint, eine Zeitlang wieder aufgegeben hatten\*), behaupteten bies Dorf fortwährend und fetten sich bann gegen Zweinaundorf in Bewegung. Gie hatten viele Reiterangriffe vom Corps von Sebastiani und von der Gardedivision Walthier zu bestehen, doch mar das Fußvolk von Macdonald nicht so zahlreich, daß auch hier eine binlängliche Menge besselben hätte verwendet werden fonnen. So war es den Ruffen gelungen, sich am Abend in Zweinanndorf festzuseigen und den Marschall Macdonald baburch in große Besorgniß für seinen linken Flügel und für bie Berbindung mit dem General Rehnier zu versetzen. — Auf dem rechten Flügel von Bennigsen rückte die öfterreichische leichte Division Bubna gegen die Dörfer Molfau und Baunsborf vor. Noch weiter rechts schwärmte ber Hetman Platof mit seinen Rosatten bis über das Vorwerk Beiterblick (an der Strafe von Taucha nach Leipzig) hinaus, um die Berbindung mit dem Nord= und schlesischen Seere aufzusuchen.

## Uebergang der Sachfen und Burtemberger.

General Bubna traf bei Mössau und Paunsberf auf das Corps von Rehnier, welches viel zu schwach war, den weiten Raum zwischen dem Marschall Macdonald und der Parthe auszusüllen, und welches heut ein denkwürdiges Mißzgeschick traf, indem eine ganze Division bis auf wenige Hundberte zu den Berbündeten überging.

Die Sachsen waren beim Ausbruch der Feindseligkeiten nach dem Wassenstillstande 18,300 Mann stark gewesen und machten zwei Divisionen des Corps von Rehnier unter den Generalen Le Cocq und Sahr aus. Sie waren im Lauf des Feldzuges so zusammengeschmolzen, daß aus den zwei Divisionen

<sup>\*)</sup> Die Berichte, nachbem sie vorher eine Wegnahme von Baalsborf angegeben, sprechen später von einer hestigen und schwierigen Eroberung, ohne vorher von einem Berlust bes Dorfes zu reben, ber bann boch ersolgt sein mußte. Es sind hier manche Dunkelheiten noch aufzuklären.

Dritter Tag. Hebergang ber Sachfen u. Würtemberger. 611

sionen nur eine unter dem General-Lieutenant v. Zeschwitgebildet wurde, der zugleich zum Oberhaupt aller sächsischen Truppen ernannt war. Der Oberst Brause besehligte die erste, der General Rhssel die zweite Brigade der sächsischen Division.

Die Sachsen hatten sich nicht über Rehnier, ihren fommandirenden General, zu beklagen, ber im Gegentheil bei ih= nen in hoher Achtung stand; aber sie waren es endlich müde, für fremde Zwecke ihr Blut zu vergießen und bereu'ten es vermuthlich bitter, nicht dem Willen Thielmanns in Torgan gefolgt zu fein, ber schon vor ber Lützener Schlacht bas gange fächfische Beer ben Berbundeten zuführen wollte. Gie faben in Folge bes unglücklichen Entschlusses ihres Königs jest ihr ganges Land burch ben Krieg verwüstet und trot ihrer Aufopferung für die frangofische Sache sich von Napoleon auf bas bitterfte gefrankt und Preis gegeben. Dazu kam, baß bie Frangosen, weit entfernt sie für gleichberechtigt zu halten, sie zurücksetten und in Rücksicht ber Lebensmittel, Quartiere, Lagerpläte 2c. vielfach beeinträchtigten. Die tieffte Mifftimmung hatte sich baber jedes Ginzelnen ohne Ausnahme bemächtigt, bie gange Macht bes beutschen Rationalgefühls, bamals von den Berbündeten reichlich genährt, ergriff fie, und fie waren schon seit einiger Zeit entschlossen, bei ber ersten Belegenheit in Maffe zu ben Berbündeten überzugeben, was bie Offiziere bisher nur faum hatten verhindern fonnen \*). Die Sachsen faben, bag es nun zu einem großen Entscheidungsfampfe kommen mußte, in welchem sie nutlos zermalmt werben würden. Der Raum, wo sie standen, war nur sehr loder ausgefüllt und fie konnten es mit ber mindeften Gefahr wa= gen, ihren Entschluß auszuführen. Ganz eigenmächtig handeln

<sup>\*)</sup> Schon in ber Nacht vom 22. zum 23. September war bas fachfische Bataillon "König" bei Dranienbaum von ben Vorposten zu ben Verbündeten übergegangen, und seit bieser Zeit kamen auf Besehl Newnier's feine Sachsen mehr auf Vorposten.

wollten sie bennoch nicht. Sie wandten sich an ihren fommandirenden General v. Zeschwit, mit ter Bitte, ihre Sache bem Rönige vorzustellen, indem sie stillschweigend voraussetzten, biefer verharre bei bem Bündniß mit Rapoleon nur gezwungen und werde in biefer großen Krifis ihren Entschluß billigen. General Zeschwitz befand sich nicht bei ber sächsischen Division, sondern bei dem Reitercorps von Vateur-Manbourg, zu welchem auch bie fächfische Reiter-Brigate aus ben Regimentern Garde du Corps und Zastrow-Kürassiere bestehent, gehörte. Wahrscheinlich von frangosischer Seite geschmeicheit und feine andere Rücksicht kennend, als die Waffenehre gleichviel in welcher Lage aufrecht zu erhalten, schanderte General Zeschwitz zurück vor dem Gedanken, in offener Geldschlacht überzugehen. Er wirfte in Leipzig von biefem Standpunft aus auf den König und dieser, der wie es scheint nie im Stande war, einen bestimmten Beschluß zu fassen, gab ben Bescheid: "daß gerade jett jeder brave Sachse mit erhöheter Unstrengung für bas Wohl bes Vaterlandes und bie Sache bes Königs fämpfen muffe"\*). Ohne Zweifel meinte ber König, bag bie Sachsen bas Lette baran setzen follten, bie Gewalt Napoleons aufrecht zu erhalten. Diese aber verstanben die Sache anders, sie meinten, daß ihr Baterland Deutschland, daß ihr König ein beutscher Fürst sei, ber als Wefan gener Napoleons zu betrachten und bag fie Baterland und König viel mehr nützen würden, wenn sie ihren Entschluß zur Ausführung brächten \*\*). Sie vollführten ihn nicht ohne Die

<sup>\*)</sup> Dr. Richter Befreiungsfrieg II. 291. Rach After murbe ber König von Sachsen von Napoleon absichtlich in bem Wahn erhalten, bag bie Franzosen gesiegt hatten.

<sup>\*\*)</sup> Der Uebertritt bes ganzen sächsichen Seeres vor bem Waffenstillstanbe, wenn er Thielmann gelungen wäre, hätte bem Könige ganz Sachsen erhalten; ber Uebergang ber sächsischen Division bei Leipzig rettete ihm wenigsens die Hälfte seines Landes, benn dies war das eindige Argument, welches die fremben Mächte zur Erhaltung von Sachsen
in Anwendung zu bringen vermochten.

schmerzliche Erwägung, was es beißt, in offener Schlacht bie Reihen Desjenigen zu verlassen, bem sie bisher gebient und zu denen überzugehen, welchen sie bisher als Teinde gegenüberstanden, ungewiß, was das Urtheil der Nachwelt darüber fein werbe.

Rapoleon fannte im Allgemeinen Die Stimmung ber Sachsen. 218 er in Düben ben Abfall Baierns erfahren. hatte er befohlen, daß die bairische Brigade Raglowich, früher beim Corps von Dudinot, später bei dem von Rebnier, nach Torgan gefandt werden follte, was and erfolgt war. Um Morgen bes 18. Oftober wollte er nun auch bie fachiiiche Division nach Torgan abgehen lassen. Es fand sich aber, daß sie nicht mehr durchanbringen war, eine Gelegenheit zu einer Porefichen Kapitulation wollte er nicht herbeiführen und fo ließ er sie benn beim Corps von Rennier, auf sein gutes Glück vertrauend.

Von ben fächsischen Truppen stand ein Bataillen in Taucha, welches, zu weit vorgeschoben, von selbst abgeschnitten war und bei der ersten Ankunft des Nordbecres übertrat. Das Schützenbataillon Sahr nebst ber leichten Reiter-Brigate unter v. d. Gablent, ein Sufaren- und ein Illanen-Regiment, zusammen über 1100 Pferde starf\*), standen bei bem Borwerk Heiterblick gegen Taucha bin. Auch sie waren ben Umftan ben gemäß zu weit vor und ihr beschloffener llebergang fonnte feine Schwierigfeiten haben. Als bas Corps von langeron zwischen Mockan und Abt-Raundorf über die Parthe gegangen war, wovon fpäter näher bie Rebe fein wirt, etwa um 2 11hr — trabte die fächfische Reiterbrigade, den Sabel in der Scheide auf den ruffischen Reitervortrab bes Generals Emanuel zu und erflärte burch ihre Offiziere, mit ben Berbündeten fogleich gegen die Frangosen fechten zu wol-

<sup>\*)</sup> Die Reiter Brigate batte am 22. September 1216 Pferte gegabit. Mach After Ib. II. G. 153 betrug bie Starte biefer beiben Re gimenter am 17. Ottober nur 32 Offiziere und 652 Pferde; wir wiffen nicht, wodurch biefer große Bertuft berbeigeführt mare.

len; das Schützenbataillon folgte. Dem Bunsche der Sachsen gemäß, stellte sie der herbeigekommene General Langeron in seine verdersten Reihen; als aber Blücher, der sich jenseits der Parthe besand, dies Ereigniß ersuhr, ließ er die Sachsen in die Reserve zum Corps von Yorck führen und empfing sie dort mit einem freudigen Willsommen.

In ber Nähe von Heiterblick stand auch eine würtemsbergische Reiterbrigade, zwei Regimenter reitender Jäger von ähnlicher Stärfe wie die sächsische Reiterei. Deutsches Nationalgesühl und das Beispiel der Sachsen bestimmten den würtembergischen General v. Normann ein Gleiches zu thun, wozu Offiziere und Mannschaft vollkommen bereit waren. Er war im Begriff zu dem Hetmann Platof überzugehen, als er von dessen Kosatken umringt wurde. Platof wellte sie als Gefangene ausehen, was Normann heftig bestritt und General Bennigsen dahin schlichtete, daß er sie zu seiner Reserve verwies\*).

Diese Uebergänge waren nur das Borspiel zu dem der ganzen sächsischen Division, welche eine halbe Stunde später, etwa gegen 3 Uhr ersolgte\*\*).

General Bubna war gegen Pannsdorf herangerückt und kanonirte den Ort und die dabei aufgestellten Truppen. Er bemächtigte sich nach öfterreichischen Berichten auch des Torfes. Bom Corps von Rehnier standen die Sachsen auf dem rechten Flügel bei Pannsdorf, die Brigade Rhissel links von dem Dorf, das Dorf selbst mit zwei Compagnieen besetzt, die Brigade Brause dahinter. Bei dem stärferen Bordringen der Desterreicher nahm General Rehnier die Brigade Rhissel nebst der Besatzung von Pannsdorf hinter die Brigade Brause

<sup>\*)</sup> Das würtembergische Fußvolf, fann noch 1000 Mann, ber leberrest ber Division Franquement, besand sich beim Corps von Berstrand und war nicht in der Lage, einen llebertritt versuchen zu können.

<sup>\*\*)</sup> Rach Anderen um 4 Uhr, welches zu spät sein dürfte, da um biese Zeit schon Bulow vor Paunsborf erschien.

zurück, welche letztere nun Truppen in das Dorf warf. Rechts von ben Sachsen befanden sich zur Zeit keine frangösischen Truppen. Es schien dies also ber gunftigste Moment zur Ausführung bes Beschlusses zu sein und jetzt um so mehr, da sich der sonst hochgeachtete General Rebnier augenblicklich zur Divifion Durutte begeben hatte. Zuerst fette fich bie gesammte sächsische Artillerie — 38 Geschütze\*) — welche vor ber Front ber Brigade Brause aufgefahren war, in Bewegung und fuhr in raschem Trabe zu ben Desterreichern hinüber. Die Brigade Ruffel rückte sogleich an die vorstebende Brigate Braufe beran und beide folgten dem Geschütz im Sturmidritt nach. Mur ein Bataillon murbe von einer in biefem Augenblick geworfenen frangösischen Brigade abgebrängt und mußte gurudbleiben. Die Division Durutte fandte ben Sachsen einige Kartätschlagen nach, die aber, in zu großer Entfernung abgefeuert, feinen Schaben thaten, auch alsbald von der fächsischen Artillerie erwidert wurden. Rhisel, ber älteste anwesende fächsische General ritt in Begleitung mehrerer Offiziere mit einem weißen Tuche an ber Degenspitze vor und gab ben Desterreichern friedliche Zeichen. Bon ben Truppen wurden bie Sachsen überall mit freudigem Zuruf begrüßt; nicht fo von dem gang zum Ruffen gewordenen Bennigsen, ber bie Begeifterung, mit welcher Ruffel von ber Pflicht sprach bie man bem Baterlande schuldig fei, seine lebhaften Hengerungen von ber Freiheit und der Chre Deutschlands falt aufnahm. Die Sachsen wurden von Bennigsen. gegen ihren glühenden Bunsch gleich auf die Frangosen los zuschlagen, wie die würtembergische Reiterei, zur Reserve verwiesen, nur bas Geschütz wurde sogleich gegen ben Geind verwandt.

<sup>\*)</sup> Plothe giebt nur 19 Geschütze, Friccius 22, die meisten übrigen 38 an. Letztere Zahl ist die wahrscheintichere, weil es die Artillerie von zwei frilheren Divisionen war. Dagegen giebt After II. S. 153 ber übergetretenen Artillerie wieder nur 19 attive Geschütze.

Was von ben Sachsen bei Paunsborf überging, muffen noch sieben Bataillone gewesen sein\*), ba bie am 21. Geptember aus zwei Divisionen gebildete eine Division aus eilf Bataillonen bestand. Davon ging ein Bataillon bei Dranienbaum, eins bei Taucha, eins bei Abt-Raundorf über und eine mußte guruckbleiben. Die noch übrigen fieben Bataillone follen nur 3284 Mann ober gar nur 2684 Mann ftart gewesen sein \*\*\*), welches auf bas Bataillon burchschnittlich nur 470 und 383 Mann, ober bei ben früheren zwei Divifienen auf bas Bataillen nur 235 und 191 Mann geben würde. Nun aber wurde bas Schützenbataillon Sahr am 21. September burch Zusammenwersen von zwei Bataillonen nach amtlichem Rapport 716 Mann ftark und bie anderen Ba= taillone werden dem ähnlich start geworden sein. Rechnet man nun auch seithem Berluste, Die jedoch nicht beträchtlich gemefen sein können, so werden die Bataillone auf dem Telde bei Paunsborf durchschnittlich noch 600 Mann gegählt haben, was für die sieben Bataillone ungefähr 4000 Mann giebt. Es waren also von ben Sachsen am 18. Ottober übergeganneun Bataillone \*\*\*) = 5400 Mann Fufrelt, 1100 fächsische und 1100 würtembergische Reiter, zusammen 7600 Mann und 38 Kanonen mit ihrer Bedienung, welches allerdings für Die Franzosen ein sehr berber Berlust war und eine beträchtliche Lücke riß, wiewohl es auf bas Ergebniß ber Schlacht von keinem Ginfluß war.

General Rehnier, ber bies ungeheure Ereigniß — welches auf die Franzosen ben tiefsten Eindruck machtet) — boch

<sup>\*)</sup> Nach Plotho waren es nur fünf Bataillone, was jedenfalls irrig ift.

<sup>\*\*)</sup> Sporschills Chronif S. 893. Anmerkung.

<sup>\*\*\*)</sup> Renn Bataillone, eine Jäger-Compagnie und eine Sappenr Compagnie giebt auch After in seinem großen Wert an, aber er berechnet biese nur am 17. Ottober auf 96 Offiziere, 3246 Mann, wobei Batailsone nur mit ber Stärfe von 149 und 170 Mann angegeben werben.

<sup>+)</sup> Begreifticherweise maren bie Frangosen über bie Cachsen auf tas

wohl nicht in seiner ganzen Ausbehnung vermuthet hatte, traf im Berein mit bem Marschall Ren schnell Anstalten, wenig= ftens bas Dorf Paunstorf zu erhalten und Melbungen über Melbungen ergingen an ben Raifer, ber bie Reiterei ber Garte unter Ranfouth mit Geschütz, so wie andere Berftarfungen aus ter Referve fantte, auch perfönlich fich an Ort und Stelle verfügte. Paunsderf wurde zurückerobert und blieb für jett ben Frangosen erhalten, benn bie Desterreicher unter Bubna saben bas Corps von Bülow bereits in nabem Unmarich und von Seiten bes Teindes Berftarfungen heranfommen. Es lag ihnen baran, bie llebergegangenen in Sicherheit zu bringen; barum ließen fie von Paunsborf ab und 30= gen fich auf ber Wurzener Strafe gegen Sommerfelb gurud. bem mit Macht anrückenden Nordheere ben weiteren Kampf überlaffend. - Die beiden Brigadiers Ruffel und Braufe wurden zum Kaiser Alexander und König von Preußen beichieden, welche fie auf dem fogenannten "Monarchenhügel" zwischen Liebertwolfwitz und Probstheida trafen. Die Menarchen sprachen nicht nur ihren Dant für biesen Beweis beutscher Gefinnung von Seiten ber Sachsen aus, fonbern gaben auch die Versicherung, baf bie Integrität bes Lanbes burch beren llebertritt gerettet worden fei. Mur bemerkte ber König von Preußen: baß fie lange auf fich batten warten laffen \*).

Wir wenden uns nun zum Northeere, als der vierten großen Angriffsfäule.

Das Rordheer hatte die Nacht bei Breitenfeld und Bobelwit hinter bem ichlesischen Seere gelagert, weil ber

Aenfterste erbittert. Sie nannten einen Berrath fortan "une Saxonade" und verrathen "saxoner," ohne auf die Nationalität, die sie bech bei sich als das Höchste schäugen, bei ben Dentschen die geringste Rücksicht zu nehmen.

<sup>\*)</sup> After II, S. 156.

Kronpring immer traditete, so lange als irgend möglich gebedt zu fein. Er hatte schlechthin feinen Grund mehr bei ber allgemeinen Schlacht nicht zu erscheinen, aber er erschwerte fein Kommen boch noch auf alle Beise. Obgleich er wußte, baß bie Hauptmacht bes Feindes gegen bas böhmische Heer stand, so erinnern wir uns, daß er behauptete, noch mit 70,000 Mann zu schwach zu sein. Er forderte noch 30,000 Mann vom schlesischen Heere zu Gulfe, was ihm Blücher, um nur jedes Hinderniß zu entfernen, auch badurch zugestand. baß er ihm bas Corps von Langeron überlich, selbst aber in ber Nähe blieb und die Verwendung beffelben übermachte. Es zeigte sich auch bald, daß diese lleberwachung sehr nöthig war. Der Pring nußte, um seinen Raum in ber allgemeinen Schlachtordnung zwischen Blücher und Bennigsen einzunehmen. hinter dem schlesischen Beere weg 13 Meilen weit östlich bis Taucha marschiren, hier die Barthe überschreiten, und in einem spigen Winkel auf Paunsborf abbiegen, welches Dorf von Tancha 3 Meilen entfernt liegt, so daß der ganze Marich 21 Meilen betrug. Wenn ber Pring mit Tagesanbruch marschirte, so konnte er mindestens um 2 11hr auf dem Schlachtfelbe anlangen, allein es beliebte ihm, erft nach 9 11hr aufzubrechen\*). Es war vorauszuschen, daß der liebergang über die Barthe mit 70,000 Mann sehr aufhalten würde. Dennoch wollte der Kronprinz das Corps von Langeron, das bei Eutritsch stand, auf dem rechten Ufer der Barthe bis Taucha marschiren lassen, wo es die Zahl der llebergehenden bis auf 100,000 Mann vermehrt und bann, in einem viel fpitzeren Winkel nach Paunsdorf abbiegend, gleichsam einen Contremarich zu machen gehabt hatte. Durch biefe Magregel wäre bas verhältnigmäßig starke Corps von Langeron nebft St. Prieft ben Marfchällen Marmont und Neh gegenüber weggenommen worden und, in Folge des langen Marfches und bes langen Aufenthalts beim Uebergang, zu fpat

<sup>\*)</sup> Billows Schlachtbericht.

auf dem Schlachtfelde angelangt. Hier war es nun, wo Blücher eingriff, Langeron befahl, zwischen Mockan und Abt-Naundorf Brücken zu schlagen, dort über die Parthe zu setzen und dem Prinzen sagen ließ: das Corps von Langeron werde seine Beschle nach geschehenem Uebergange in der Gegend von Abt-Naundorf erwarten. Der Prinz eilte übrigens seinem Heere vorauß zum General Bennigsen, um mit ihm Berabredung zu einem zweckmäßigen Angriffe zu treffen. Er war hier Zeuge des Uebergangs der Sachsen und suchte den General Rhssel, wiewohl vergeblich, zu bewegen, sich ihm zu übergeben.

General Bülow mit ven drei Brigaden Hessenburg, Borstell und Krafst\*) hatte den linken Flügel des Rordheeres und war bestimmt sich an Bennigsen anzuschließen, er überschritt daher die Parthe zuerst. So wie er nur erst eine Brigade, die von Hessenschmurg und die Reserve-Reiterei unter Oppen bei Grasdorf, Segeritz und Taucha über die Parthe gebracht, eilte er, voll Begier an den Feind zu kommen, vorans, den Uebrigen zum Nachkommen möglichste Schnelligkeit empsehlend. Als er zene vordersten Truppen geordnet auf Paunsdorf richtete, war es bereits 4 Uhr, es standen ihm also nur noch zwei Stunden bis Sindruch der Dunkelheit zur Berfügung und es war die größte Sile nöthig, wenn noch etwas geseistet werden sollte.

Die Referve-Reiterei vorauf, die Bülow aber bald links ziehen ließ, um sich Bennigsen anzuschließen, bildete die Brigade Hessen-Homburg im Marsch zwei Tressen, vor der Front des ersten Tressens 32 meist schwere Geschütze nehst der englischen congrevischen Rafeten-Batterie unter Bogue\*\*). Gleich

<sup>\*)</sup> Die Brigade Thilmen ftand vor Wittenberg.

<sup>\*\*)</sup> Die Truppen stimmten laut bas "Heil Dir im Siegertrang" au, in welches alle Musikhöre einfielen, und ber Gesang bauerte begeistert so lange, bis bas eigene Geschitz mit seinem Donner benselben überstimmte. Das Leben Billows von Barnhagen v. Ense S. 279.

nachdem die Brigade über bas brennende Borwert Seiterblick hinaus war, eröffnete bas Geschütz und bie Rateten = Batterie ihr verheerendes Tener auf Paunstorf, welches, vorher schon brennent, nun in Flammen aufging. Der Feint hatte noch nicht Zeit gehabt, nach bem Abgang ber Sachsen und Burtemberger die dadurch entstandene Yücke wieder auszufüllen, es schien baber bie geeignetste Zeit, fogleich gum Sturm überangeben. Neberall um Leipzig wüthete bie Schlacht, beren entsetzlicher Donner, die Erd' erschütternd und die Luft fieberifch bewegend, in unglaubliche Ferne hallte; jeder Arieger fehnte fich, an Diesem wichtigen und furchtbaren Kampfe Theil zu haben. Der Kronprinz, welcher perfönlich angelangt war, befahl zwei Bataillonen bes vierten Referve-Regiments Paunsborf wegzunehmen. Gin öfterreichisches Jäger Bataillen von Bubna's Division folgte links, ein oftpreußisches Bataillon rechts bes Dorfes. Boll Begier brangen bie beiben erftgenannten Bataillone unter einem Major Polizinsfi mit unübertrefflicher Tapferkeit in bas fast an allen Orten brennenbe Paunsborf ein und jagten die Truppen der Division Durutte binans. Diese zogen sich auf Sellershausen zurück, zwischen welchem Ort und Schönfeld Marschall Nen seine Corps aufgestellt hatte. Da ber Sturm auf Paunsberf fo gut gelnngen war, fo ließ sich Major Polezinsti im Siegesmuth verleiten mit seinen zwei Bataillonen ben fliebenden Feint nach Gellershaufen zu verfolgen\*). Er traf bald auf weit überlegene Kräfte und ba seine Bataillone burch ein gewaltiges Geschützener zusammengeschmettert wurden, vermochte er nicht sich zu halten. Laum aber hatte er ben Rückzug angetreten, so eilten eines Theils dichte Schwärme von feindlichen Schützen nach, anderen Theils ftürzten mehrere Küraffiergeschwader ber-

<sup>\*)</sup> Diese Unversichtigfeit bei eigener großer Uebermacht ben Angriff mit zu geringen Kräften zu unternehmen, ist von verbündeter Seite, seis ber, sehr häusig vergekommen und meist immer empfindlich bestraft werden.

vor, welche die beiden Bataillone aus einander trieben. In völliger Auflösung flohen sie Paunsdorf zu und dieser unvorssichtige Angriff hätte einen noch schlimmeren Ausgang genommen, wenn nicht Bülow das Geschütz schon über Paunsdorf hinans vorgezogen gehabt hätte, welches nun den Teind auf das heftigste mit Kartätschen begrüßte.

Während dieses Kampfes langten nun auch die Brigaden Borstell und Krafft, so wie die Referve-Artillerie auf dem Schlachtfelde an. General Bulow zog bie Brigade Beffen-Homburg etwas links, so daß sie mit dem rechten Flügel an Paunsborf stieß, und ließ bie Brigade Borftell in gleicher Sobe rechts von Paunsborf vorgehen, so daß sie mit ihrem linken Flügel Dieses Dorf berührte. Die Brigade Brafft formirte sich hinter beiden als Referve, noch weiter hinten nahm die Referve-Reiterei von Oppen Platz. Dicht hinter Bulow folgten die ruffischen Corps von Winzingerode und Worongof, die sich noch weiter rechts von Borstell setzten und an bas Corps von Langeron anfließen. Mit Ausnahme ber Schweben, die drei Biertelmeilen entfernt jenseits ber Parthe bei Plauffig blieben, waren jetzt alle Corps des Nordheeres auf bem Schlachtfelbe vereint und zum Kampf aufgerückt, eine Masse von 50,000 Mann (ohne die Schweden und Langeron). Napoleon hatte in ber Boranssetzung, bag bas Nordheer nicht ankommen und vielleicht noch St. Chr von Dresden erscheinen werde, sein Centrum nur schwach und beinah nur burch bas Corps von Rebnier gebildet. Bon biefem waren min noch 7000 Mann, mehr als bie Sälfte, zu ben Berbündeten übergegangen, es war hier also frangösischerseits die böchste Befahr eingetreten, welche fich nicht genngent burch Berbei ziehung des Corps von Souham beseitigen ließ, da bieses auch dem Corps von Langeron gegenüber febr nötbig war.

Es war 5 Uhr vorüber, als der Anfmarsch des Nordheeres im Wesentlichen vollbracht war. General Bülow hatte nicht weniger als 76 Geschütze vor seine Front gezogen. So wie seine Borbereitungen, mit niederschmetternder Gewalt vorwärts zu kommen, beendigt waren, setzte er sich in Bewegung. Die österreichische Division Bubna, die so mächtige Streitmittel auf ihrem rechten Flügel aufhäusen sah, schloß sich an.

Während man mit Eifer vorwärts ging, erblickte man ftarke Abtheilungen feindlicher Reiterei und Geschütz gegen Paunsborf heranrücken, es war die Garde-Reiterei unter Ranfouth, welcher eine Division ber alten Garde folgte 2118 diese die entgegenkommenden ungeheuren Massen sahen, wagten sie keinen Angriff, sondern blieben in ehrerbietiger Ent= fernung stehen. Rasch folgten nun die Eroberung von Mölfan durch Bubna, von Stünz durch einen Theil der Brigate Rrafft und ein öfterreichisches Jäger-Bataillon, und von Gellershausen burch die Brigade Bessen-Homburg, die des letsteren Dorfs erst nach breimaligem sehr heftigem Angriff. Der Feind zog fich bei einbrechender Dunkelheit bis zu ben sogenannten Kohlgärten von Leipzig, den Orten Rendnit, Volkmannsborf, Anger, Krottendorf zurück, wo das Gefecht endigte. Die Brigade Heffen=Homburg, vier Bataillone der Brigade Krafft, so wie der größte Theil der Artillerie waren hinreichend gewesen, dieses Ergebniß herbeizuführen. Der übrige Theil des Nordheeres war nicht zum Angriff gekom= men. Es wäre, selbst so spät, noch mehr geschehen, wenn ber Kronpring von Schweden es nicht verhindert hätte, ber, als Borftell Miene machte vorzugehen, ihm gemessen zurief: "Herr General, Sie werden punktlich meine Befehle befolgen! Ich weiß, daß Sie und die Herren Prengen es lieben, mir in einem Punkt ungehorsam zu sein, nämlich ftatt sich zu vertheidigen, vorwärts zu gehen."\*)

Da das Corps von Langeron nebst St. Priest an diesem Tage zum Rordheer gehörte, wiewohl Blücher oft in

<sup>\*)</sup> Friccins

bessen Nähe, jedoch am rechten Parthe-Ufer\*) verweilte, so mag beffen Antheil am Rampfe hier gleich mit aufgeführt werben. Wir haben daffelbe auf den Söhen bei Entritsch verlaffen. Bon hier rückte es schon um 9 Uhr früh in ber Richtung auf Mockan zur Parthe vor. Unter bem Schutz von 36 schweren Geschützen, die ben Feind am jenseitigen Ufer in Respekt hielten, eine ftarke feindliche Batterie auf bem Sügel ber St. Thecla-Kirche bei Neutzsch und Plösen zum Abzuge so wie alle französischen Posten an der Parthe zum eiligen Burudweichen nöthigten, wurde eine Brude zwischen Mockau und Abt=Naundorf über die Parthe geschlagen, um das Geschütz hinüber zu bringen. Die Reiterei und bas Fußvolf gingen burch ben Fluf, letteres bis an ben Gürtel im Waffer. Dieser Durchgang hielt natürlich eine geraume Zeit auf. 2018 die russische Reiterei über den Fluß gesetzt war, vertrieb sie bie frangösischen Bortruppen um so leichter, als die fachsische und würtembergische Reiterei überging und von ben Franzosen der Anmarsch des Nordheeres erkannt wurde. Rachdem die Parthe paffirt war, stellte sich das russische Corps unter dem Schutz seiner Reiterei in Schlachtordnung. Da sich aber fant, baß bas Nordheer von Taucha noch nicht angefemmen war, zanderte General Langeron mit bem Angriff auf Schönfeld und begnügte sich vorläufig den Feind durch Kanonen- und Scharfichützengefecht zu beschäftigen.

Marschall Neh mit der Division Dombrowski, ber Reiterei von Arrighi, fo wie den Corps von Marmont und Souham, hatte feit bem 16ten Abends bie Stellung von Gohlis längst der Parthe, mit den Massen südlich dieses Flüßdens, bis über Schönfeld hinaus eingenommen, Front nach Norden, mit den Hauptquartier in Schönfelt. Als nun bas ftarke Corps von Langeron um feinen rechten Flügel berum marschirte, sah sich ber Marschall genöthigt, schnell eine Front-

<sup>\*)</sup> Beneral Lientenant Rible von Lilienftern, ein biographisches Dentmal. Beilage VIII, S. XXIII, zweite Spalte.

veränderung nach Often vorzunehmen, und als der Uebergang der Sachsen geschah, seinen rechten klügel bis Paunsdorf auszudehnen, wo er die Division Durutte, den Nest des Corps von Reynier, unter seinen Besehl nahm. Unter diesen Umständen wurde es sehr wichtig für ihn das Dorf Schönseld seitzuhalten. Dieses nur eine Stunde von Leipzig am linken Parthenser gelegene sehöne große Dorf, mit einer Menge von Gärten, Landhäusern, Fabriken, eignet sich besonders zur Vertheidigung und wurde von Truppen des Corps von Marmont und Souham starf besetzt.

Sobald General Langeron das Corps von Bülew aus der Gegend von Taucha im Unmarsch wußte, sämmte er nicht seinen Angriff auf Schönfeld mit allem Nachbruck zu unternehmen. Bon 3 Uhr Nachmittags bis zu eintretender Dunfelheit erhob sich bier ein Rampf, der an Heftigkeit kannt jemals übertroffen worden ist. Langeron, seine versichtige Natur verlenguend, setzte nach und nach alle seine Truppen baran\*). Das Dorf wurde drei Mal blutig erobert, drei Mal nur mit äußerster Zähigfeit verlaffen und endlich mit unfäglicher Auftrengung behauptet. Die Ginzelnheiten biefes überans heißen Kampfes würden uns zu weit führen, boch fann man auf die Bedeutsamkeit deffelben schließen, wenn man erwägt, daß bei diesem einzigen Dorf und in bessen Rähe die Russen über 25,000 Mann, und die Franzosen nicht viel weniger stark waren \*\*). Eine Zeit lang schien es wegen der äußersten Seftigkeit, mit welcher die Frangosen angriffen und

<sup>\*)</sup> Bon seinem gangen Corps waren nur zwei Bataillone nicht ins Gesecht gekommen.

<sup>\*\*)</sup> Während bes Kampfes stilitzte ber brennende Kirchthurm frachend zusammen. Das Toben und Schreien ber Soldaten, ber Lärm bes Geschültz und Gewehrseners, das Einschlagen und Springen der Granaten und übrigen Geschosse, das Gewinsel und ber Hitzernf der Verwundeten und Verschülteten, so wie das Gehens der Fliehenden war grausig. Der Ranch, Stand und Dampf verdunkelte den Tag derzestalt, das Niemand mehr wußte, in welcher Tageszeit er lebte. Alter II, S. 184.

wegen der großen Zahl ihrer Truppen, als wenn Napoleon selbst mit bem größten Theil seines Heeres sich bier, etwa nach Magdeburg, durchzuschlagen versuche, was freilich nicht in seiner Absicht lag. Auch als die Frangosen Schönfeld verlaffen mußten, hielten fie fich noch eine Beile auf bem Windmühlenberge und es kostete die blutigste Mühe, sie auch von dort zu vertreiben. Es bunkelte schon; doch wollten sich bie Russen mit den errungenen Vortheilen noch nicht begnügen und stürmten unaufhaltsam auf Rendnits los, wohin sich ber Weind zurückzog. Schon hatten bie Ruffen auch biefes Dorf, welches nur einen Kanonenschuß von ber Vorstadt von Veipzig liegt, beinahe erreicht, als ber Teind sich wieder mit aller Kraft ermannte und die Ruffen zurücktrieb. Es fing an bei biefen an Munition zu fehlen, als fehr zur gelegenen Zeit ber schwedische Oberst Cardell mit zwanzig Geschützen erschien, ber ähnlich wie bei Groß-Beeren und Dennewitz sich von ben eine Meile vom Schlachtfelde entfernt gehaltenen Schweben fortgemacht hatte, voll Begier am Rampfe Theil zu nehmen. Er leiftete noch gute Dienste und unter seinem Schutz fonnten sich die Russen wieder sammeln. Es war bereits gangliche Dunkelheit eingetreten, Die Blutarbeit, welche bem Corps von Langeron nicht weniger als 4000 Mann gefostet hatte, mußte bier für heut ein Ende nehmen.

Zum ersten Mal in biesem Feldzuge war hente bei einem Kampf ber Kronprinz von Schweben selbstanordnend vor der Fronte ber Truppen erschienen. Er war am Nachmittage im hestigsten Kanonensener vor der Front des Corps von Langeren, um persönlich den Angriff desselben auf Schönseld zu leiten\*). Er war darauf, wie wir gesehen haben, auch bei dem Corps von Bülow und gab seine Besehle zum Angriff auf Paunsdorf. Kaiser Allegander sandte um biese Zeit den

<sup>\*)</sup> So fand ihn ber mit einer Sendung betraute Major Milbie. Siehe General Lieutenant Milbie v. Litienstern, ein biographisches Dentmal, Beilage VIII, S. XXIII.

Greßfürsten Constantin, um den Prinzen bei seiner Antunst auf dem Schlachtselde zu begrüßen und von ihm den Stand der Dinge zu ersahren. Der Prinz eilte sogleich mit dem Greßfürsten in die vorderste Linie des Gesechts, um ihm eine bessere liebersicht von der Lage der Sache geben zu tönnen und setzte sich der größten Gesahr auß\*). Es scheint, er wollte heut die allzulange Säumniß gut machen.

Wir gehen unn zur fünften großen Angriffsfäule unter Blücher über, welche, aus den Corps von York und Sacken bestebend, 25,000 Mann stark war.

Die sittliche Größe, die Blücher an diesem Tage bewährte, ist der höchsten Anerkennung würdig. Er tritt mehr als die Hälfte seiner Streitmacht ab, um dem Kronprinzen den letzten Borwand zu nehmen, verdammt sich dadurch selbst zu einer untergeordneten Rolle und verzichtet auf den Ruhm, den er bei der letzten großen Entscheidung erringen konnte; gewiß ein erhabenes und seltenes Beispiel der Uneigennützigkeit und des reinsten Patriotismus.

Sacken stand den ganzen Tag im Gesecht bei Gohlis, dem Rosenthal und bei den Vorstädten von Leipzig. Ihm gegenüber waren die polnische Tivision Dombrowsti, Theile des Corps von Marmont und der Reiterei von Arrighi. Auf dem rechten User der Parthe behauptete der Teind nichts mehr als die Verschanzugen vor dem Hallischen Thore. Die Reiterei von Arrighi, in diesem Ariege schon oft geworsen, erlitt auch hier wieder eine Niederlage. Es gelang durch das Rosenthaler Thor dis nahe an das Lazareth vorzudringen, welches in Brand gerieth und worin 2—300 Schwerverwundete rettungslos umkamen. Auf dieser Seite wurde das Gesecht im Allgemeinen bloß hingehalten, weil Blücher nur das Corps von Sacken verwenden wollte. Würde er das am 16ten schwer mitgenommene Corps von Joret auch nech daran gessetzt haben, so konnte er schon an diesem Tage in Leipzig eins

<sup>\*)</sup> Friccius I. S. 486.

tringen, was aber boch nicht rathsam gewesen wäre, da bie übrigen Herr noch nicht so weit heran, mithin nicht nur die Opfer zu groß gewesen sein würden, sondern es auch fraglich blieb, ob er mit seiner verhältnißmäßig schwachen Macht sich würde haben behanpten können.

Die sechste große Deerfante unter tem Telbzena= meister Gyulai bei Lindenau hatte an Diesem Tage ben Ungriff erneuern follen. Dazu fam es jedoch nicht, ba bie Nachtheile in welche bie erfte große Beerfaule von Seffen Somburg fam, ben Oberfeldherrn Schwarzenberg zu bem Befehl an Gyulai veranlagten, mit feinem gangen Corps über Gautich nach Cröbern zu marschiren, um zur Berftarfung von Seffen-Homburg zu bienen, wobei er auffallenter Weise ber Meinung war, bas ruffische Corps von St. Prieft (welches Blücher ichon am 16ten wieder zu sich herangeg) befände sich noch gegen Lindenan zu und würde im Verein mit Thielmann und Mensborf hinreichend fein, Gyulai's Stelle zu vertreten. Später ging er bavon wieder ab, gab aber Rapoleon ben Rückzug frei und befahl "ben Teind bloß zu beobachten" und wenn Ghulai gedrängt murbe, sich auf Began guruckguziehen. Bon ber Macht Gyulai's gingen wirklich feche Bataillone und zwölf Estadrons über bie Elfter zur Unterftützung von Seffen-Somburg, jo bağ bei Gulai nur fechzehn Bataillone und zweinnt zwanzig Estabrons, etwa 15,000 Mann, zurückblieben. Ungefähr eben fo ftark war Bertrand, nachdem er burch bie Divifien Guilleminot und ben Reft ber würtembergischen Division Granquemont verstärft worden war. Bis 10 Uhr machte Goulai gar feine Unftalt zu einem Angriff. Dann langte ber Marschall Mortier mit zwei Divisionen ber jungen Garbe bei Linbenau an, um Bertrant abzutojen, ber feinen Marich nach Beigenfels antreten follte. Statt bag Guulai angriff, wurde er nun felbst angegriffen. General Bertrant ließ eine stärtere Abtheilung unter General Beliard über Plagmit vorgeben, um fich nach Guten bin Luft zu verschaffen. Die Sefter reicher wichen jogleich gurud und vertießen auch Alein Bichocher. Zenseits der Elster hielten sie noch Schleußig besetzt. In der Besorgniß, daß die Franzosen auch über die bei diesem Ort besindliche Brücke dringen würden, hatten sie dieselbeschon im Boraus mit getheertem Stroh umwunden und steckten sie jetzt in Brand. Da ein Bataillon österreichische Jäger nun nicht mehr über die Elster kommen konnte, so ergab es sich, 696 Mann und 18 Offiziere stark, zu Gesangenen. Auch von Groß-Aschocher wurden die Desterreicher vertrieben.

Die Sübseite war hiernach völlig frei, auf ber Nordsseite stand nur etwas Reiterei und so wurde es dem General Bertrand bei so ohnmächtigen Anstalten Ghulai's, die ihm jedoch von seinem Oberseldheren größtentheils vorgeschrieben waren, leicht, ununterbrochen und ungestört den ganzen Tag seinen Marsch bis Weißensels auszusühren.

So endete die abermalige große Schlacht am 18. Oftober. Das Ergebniß war: auf dem rechten französischen Flügel bei Connewitz, Lößnig und Probstheida hatte Napoleon auch an diesem Tage alle Angriffe des böhmischen Heeres zurückgeschlagen, bei Stötteritz hatte er seine Stellung wenigstens behauptet; das gegen waren im Centrum durch die große lleberzahl der Berbündeten verschiedene Dörser verloren gegangen: Zuckelhausen, Holzhausen, Zweinaumdorf, Mölkau, Stünz, Pannsdorf, Selstershausen und Schönseld; die Neihen der Franzosen waren hier überhaupt eine Biertelmeile zurück und auf ebensoweit gegen Leipzig herangedrängt; der linke Flügel nördlich von Leipzig hatte seine Stellung mit Mühe behauptet. Im Kücken bei Lindenau waren die Desterreicher ganz abgezogen, zum Theil geschlagen, die Passage zur Saale frei und der Rückzug badurch gesichert.

Daß es dem französischen Heere auch an diesem Tage möglich geworden, gegen eine mehr als doppelte lleberzahl im Allgemeinen seine Stellung zu behaupten, nirgends ein Durch-bruch geschehen war, und kaum nennenswerthe Gefangene gemacht wurden, liegt, wie wir schon im Eingang bemerkten, vornehmlich in der mangelnden llebereinstimmung der verschiedenen Angriffs

fäulen, von benen immer eine auf die Ankunft der anderen wartete, so daß während die eine um 8 Uhr Morgens, die anderen immer später und das Nordheer sogar erst Nachmittags um 4 Uhr angriff; dennächst aber auch darin, daß man von Seite der Berbündeten die Referven nicht daransetzen wollte oder wie beim Nordheer wegen der zu späten Ankunft nicht daransetzen konnte.

Sätten die Verbündeten gleichzeitig mit allen Rräften angreifen können, fo wurde schon am 18ten eine Rataftrophe erfolgt fein. Berzweifelt aber mußte die Lage bes frangösischen Beeres werben, wenn es gelungen ware, im Rücken Lindenan wegzunehmen und die Brücken über die verschiedenen Flußarme zu zerftören. Es ift nicht anzunehmen, bag bas gange Beer Napoleons bann verloren war, ein Beer von noch etwa 120,000 Mann läßt sich nicht so einschließen, vielmehr würde ber verwundete und blutende Lowe sich irgendwohin, etwa nach Magdeburg, Bahn gebrochen haben, aber es wäre boch mit ungeheuren Verluften geschehen. Gine Thatfraft, wie sie hiezu erforderlich war, hatte jedoch am wenigsten ber Ober= felbherr Schwarzenberg, auch nicht Giner ber Roalitionsfürften, biefe hatte allein Blücher gehabt. Schwarzenberg war fehr froh, wenn ber immer noch furchtbare Teind nur abzog. Er nahm Ghulai noch 6000 Mann zur Verstärfung von Seffen-Homburg fort und wies ihn an, dem Abzuge ber Frangosen feine Schwierigkeiten entgegenzusetzen\*).

Als Schwarzenberg von Ghulai die Meldung von dem Marsch Bertrands auf Weißenfels erhielt und daß vom Mergen an viel seindliches Heergeräth und Gepäck denselben Weg einschlage, hielt er dies mit Recht für einen ersten Anfang des

<sup>\*)</sup> Fiirst Schwarzenberg sagte im Jahr 1820, als er sich in Leipzig zur Serstellung seiner Gesundheit aushielt, zum Professer Arng (meine Lebendweise von Urcens, Leipzig 1825, S. 346): "Wir hatten nicht so viel Truppen, um alle Ausgänge start genug zu besetzen, auch ist es nicht immer rathsam, einen Feind, welcher noch Aräste hat, zur Verzweislung zu bringen."

bevorstehenden Rückzuges Napoleons. Da nun die Schlacht auf allen Seiten, außer bei ihm selbst, vertheilhaft stand, so beschied er die Heersührer gegen 6 Uhr auf den Hügel südlich von der Schäserei Meusdorf, auf welchem die beiden Monarchen, der Kaiser von Rußland und der König von Preußen, verweilten, um mündlich zu eröffnen, was auf den folgenden Tag geschehen müsse. Wir wissen nicht, welche Unführer hier zugegen gewesen.

Die Sonne war nech nicht ganz untergegangen, als der Oberfeldherr die Berfammlung eröffnete. Nech wüthete der Kampf überall fort, es waren aber jetzt fämmtliche Streitsfräfte der Berbündeten auf dem Schlachtselde angesommen und der Sieg konnte nicht mehr zweiselhaft sein. Beinahe 100,000 Mann hatten am Kampfe noch nicht Theil genommen, wenn daher die Schlacht auch am folgenden Tage erneuert werden follte, so waren Streitmittel die Fülle vorhanden. Die eiligen Boten des Sieges und der errungenen Bortheile folgten schnell auseinander, bemerkt Plotho, und auf jedem Angesicht glänzte die Frende und Hoffnung des nahen entscheidenden Sieges.

Der Oberfeldherr und noch viele Heerführer waren der Meinung, Napoleon werde auch noch morgen die Schlacht ersneuern. Fürst Schwarzenberg ordnete daher an, daß am nächsten Tage die fünf großen Angriffsfäulen in eben der Art wie hente gegen Leipzig verdringen, die Kräfte des Feindes abstoßen, ihn immer näher gegen die Stadt pressen und diese endlich mit stürmender Hand erobern sollten, eine sehr hansbackene Anordnung, die, auf jede von der großen Heersstraße abweichende Maßregel verzichtend, auf die Lage des Feindes und auf die Vortheile, die man aus ihr ziehen tönnte, seine Rücksicht nahm. Viel besser beurtheilte der sonst auf dem Schlachtselde gerade nicht glückliche Kaiser Allexander die Lage der Dinge. Er hielt dasür, daß es gar nicht in der Albsicht Napoleons liegen könne, sich vor Leipzig abschlachten zu lassen und daß sein Albzug schon in der nächsten Racht so

gut wie gewiß sei. In bieser Boraussetzung schlug er vor. bas preukisch = ruffische Garbe= und Grenadier = Corps. welches in der Schlacht fast gang unberührt geblieben, fogleich aufbrechen, bei Began die Elster passiren und fo bem Feinde auf seinem Rückzuge in Die Seite fallen zu laffen. Blücher, von dem nothwendigen Rückzuge Rapoleons überzengt, liek bie Monarchen und Schwarzenberg ersuchen, ihm 20,000 Pferde anzuvertrauen, um dem Teinde überall zuvorzusommen und ihn auf feinem Rückzuge aufzureiben, was unfehlbar geschehen werde, da auch General Wrede am Main angesom= men sein würde, ihm ben Weg zu verlegen\*). Die zahlreiche mehr als doppelt so starke vortreffliche Reiterei der Berbunbeten mit einem Blücher an ber Spige hatte allerbings große Dinge ausrichten muffen. Allein Alexander sowohl wie Blüder vermochten nicht burchzudringen. Man fürchtete ben verwundeten Löwen noch zu sehr, schützte die Müdigkeit ber Truppen, Mangel an Lebensmitteln ze. por und es blieb bei ben Anordnungen Schwarzenbergs. Im Sauptquartier des Nordheeres schien man von Napoleon sogar noch bie außerordentlichsten Dinge zu erwarten \*\*).

Auf alleinige Anordnung Blüchers marschirte nur bas Corps von Norch um 7 Uhr Abends nach Halle, um über Merseburg ben Feind auf seinem Rückzuge zu bennruhigen. Der Hetmann Platof sollte über die Elster gehen, es kam aber nicht bazu. Ghulai wurde sogar nach Pegan zurückzenommen.

<sup>\*)</sup> Blider, überhaupt febr mittheilfant, terrespondirte regelmäßig aus bem Felde mit seinem vielfährigen, nun schon seit lange verstorbenen Freunde, dem Landschaftsdiretter v. Bonin in Stargard in Bommern, welcher eine beträchtliche Zahl Briefe von ihm als Heiligtbum bewahrte. Der Bersaffer bat mehrere bavon gelesen und unter anderen auch ben Brief, worin Blücher biesen Vorschlag den Monarchen gemacht hat.

<sup>\*\*)</sup> Siebe Friccius S. 501—502. Sehr mufteriös ericheint bier ber Marich ber bairischen Brigate Ragtowich von Torgan nach Sitenburg, wogegen ber schwebische General Stabs-Chef bes Kronprinzen von Billow eine ganze Division verlangt.

Dis 8 Uhr blieben die verbündeten Kriegshänpter auf dem Schlachtselbe, alsbann begaben sich Alexander und Schwarzenberg nach Rötha, der König von Preußen nach Gruna; Barclay blieb in Liebertwolfwig.

Rapoleon hatte fich im Yauf bes Tages fast immer bei ber genannten Windmühle, ber Tabacksmühle, aufgehalten und von hier bie Schlacht geleitet. Kaltblütig wie immer hatte er seine Beschle ertheilt. 2018 der Kampf um Probstbeida am beißesten entbrannte, begab er sich borthin und nach ben vorderen ginien. Er flog an ihnen vorüber Muth einflößent, füllte mit Berftarfungen bie Yucken und fehrte zu ber Windmühle guruck, dem Könige von Reapel die nabere Veitung überlaffend. Alls er bie Nachricht von bem naben Unmariche des Nordheeres erfuhr und nicht mehr zweiseln founte, baß bieses noch vor Abend in ben Kampf eingreifen werde, erkannte er die Nothwendigkeit des Rückzuges. Eine Regung bes Shelmuths für ben unglücklichen Rönig von Sachsen bestimmte ibn, ben Bergog von Baffano gu ibm gu fenden, um ihm zu melben, bag ber Raifer ben Rückzug beichloffen habe und bem Könige zu rathen, schnell mit ben verbündeten Fürften für sich und sein Land in Unterhandlung ju treten. Der Rath fam aber zu fpat, benn bie Sachsen waren schon zu ben Berbündeten übergegangen und ber unglückliche König hatte beinah nichts mehr zu bieten als feine einzige Person\*). Alls die Hiobspost vom llebertritt der Sachsen und Würtemberger bei Napoleon einging, ließ er biese möglichst geheim halten, sandte bie lette Referve borthin und sprengte persönlich an Ort und Stelle. Er sprach bier mit Neh und Repnier, machte furz seine Anordnungen und war bald wieder auf feinem alten Standpunkt, ba ihm bie Erhaltung seiner bortigen Stellung vor allem wichtig schien. Er ritt bann noch einmal zum Könige von Reapel bei Probit-

<sup>\*)</sup> Friccins I. S. 472-473. Nach Ufter hatte Napoleon ben uns glüdlichen König bis zum letzten Angenblich in Untenntniß erhalten.

heida, unterhielt sich furze Zeit abgesondert mit ihm und fehrte von Neuem zu seiner Windmühle zurück.

Es bunfelte schon, aber bas Teuer erstarb erft nach und nach als völlige Finsterniß eintrat. Aufs Neue hatte bas frangösische Beer einen gewaltigen Widerstand geleistet, aber es war auf bas äußerste geschwächt und hatte seine letzten Reserven barangesetzt. Mochte ber Berluft an Tobten und Berwundeten von beiben Seiten ungefähr gleich sein, so war ber ber Frangosen burch ben lleber= gang ber Sachsen zo. ohne Zweifel um ein Beträchtliches aröfer. Da bie Berbündeten ohnehin unverhältnigmäßig ftarfer waren, jo mußte ber frangösische Berluft um jo mehr ins Bewicht fallen. Auf St. Chr hatte man vergebens gehofft, er mußte bie Beschle bes Raisers nicht erhalten haben; bagegen war nun flar, bag mit ber Anfunft bes Northeeres bie gange Streitfraft ber Berbundeten beifammen war. Da überdies, bis auf 16,000 Kanonenschüffe, die ganze Munition verbraucht war, so wurde der Rückzug eine gebieterische Nothwendigfeit. Napoleon an seinem Wachtseuer unterrichtete ben Major-General Berthier munblich über bie Art und Tolge bes Rückzuges und biefer bittirte an einem Seitenwachtfeuer einigen Abjutanten ben Befehl. Rundum herrschte tiefes Schweigen. Man hatte bem Raifer einen hölzernen Schemmel gebracht, auf bem er, von ben großen Auftrengungen ber letten Tage erschöpft, alsbald in Schlummer fant. Seine Bante rub'ten, nachläßig gefaltet, im Schoof. Die Generale standen bufter und stumm um bas Tener und bie gurnickziehenden Truppen rauschten in einiger Entfernung vorüber, - ein tragischer Mement, würdig bes Griffels ober Pinfels. - Schon nach einer Biertelftunde erwachte er und warf einen großen verwunderungsvollen Blick im Greife umber, in bem bie Empfindung zu liegen schien, bag fein Glüd in Trümmer gebrochen, vielleicht feine Rrone gefährbet fei. Doch faßte er fich schnell und ertheilte mit gewohnter Kalte weitere Befehle. Er follte aber, gleichsam ein Fingerzeig bes Schickfale, feine Rube bei feinem Wachtfeuer haben. Gine feindliche Granate fchlug in baffelbe, wühlte fich gang in ber Nabe bes Raifers in die Erbe und warf bas Tener aus einanter. Die umbergeftreuten Fenerbrante wurden fogleich wieber zusammengeschürt; boch als man frisches Holz und Stroh zusammenbrachte und barauf legen wollte, um es von Reuem in Brand zu bringen, traf abermals eine Singel mitten binein und löschte das nur erst theilweise hellbrennende Feuer völlig aus. Der König von Reapel, ber furz vor bem Ginschlagen ber beiben Geschoffe zu Rapoleon gefommen war, frand gang in beffen Rabe. Der Raifer blieb ruhig babei fteben und betrachtete sinnend bie liegen gebliebene Augel, befahl aber fein Fener wieder anzugunden\*). Auf fo unfanfte Beife ge= ftort, verweilte er nur bis nach 8 Uhr an diesem Orte, sag bann auf und ritt nach Leipzig, wo er in ber Borstadt am Rohmarkt bas Hotel be Pruffe bezog. Wiewohl er auf bas Mengerste erschöpft sein mußte, arbeitete er boch mit bem Berjog von Baffano, mit Berthier und Caulincourt bis tief in Die Racht. Um auf alle Falle gefaßt zu fein, ftanden von früh 2 Uhr an die Pferde gesattelt bereit.

Seit Ersindung der Fenerwaffen hatte die Welt eine solche Riesenschlacht nicht gesehen. Iede Feder würde an dem Versuch die graffe Wirklichkeit zu schistern erlahmen. Sinen annähernden Begriff derselben wird man sich bilden können, wenn man erwägt, daß das französische Heer am 16. Oktober 84,000 und am 18ten 95,000, überhaupt in den letzten fünf Tagen 220,000 Kanonenschüsse abgesenert hat. Da die Verbündeten viel stärker an Geschütz waren, so ist anzunehmen, daß sie noch viel mehr Schüsse abgesenert und daß in den letzten sinf Tagen gewiß eine halbe Million und allein am 18. Oktober von beiden Seiten 250,000 Kanonenschüsse gefallen sind. Dazu kommen num noch die Millionen Schüsse von beiden Seiten 250,000 Kanonenschüsse gefallen sind. Dazu kommen num noch die Millionen

<sup>\*)</sup> After II. S. 173.

nonabe in unglaublicher Ferne jenseit ber Elbe und bis tief in die Thüringer und sächsischen Berge gehört. Das unzählbare Schießen hatte einen Pulverdampf verbreitet, welcher mit dem Qualm der brennenden Dörfer die Gegend bedeckte und der Nacht bedurfte, um vollends zu verziehen. Der brennenden Dörfer aber werden über zwanzig für beide große Schlachtstage angegeben\*). Ueber die Leichen von Menschen und Pferden, über die Trümmer, welche ein Schlachtslehen, über die Erimmer, welche ein Schlachtslehen, über die erschütternden Scenen von Jammer und Noth ziehen wir einen Schleier.

Bon Neuem hatten die Ginwohner von Leipzig eine ungeheure Schlacht und biesmal in ihrer größten Rähe erlebt. Roch war die Stadt, bis auf einige verlorne Angeln, unberührt geblieben; aber fie lag mitten in bem Krater eines ge= waltigen Bulfans und fonnte am folgenden Tage vielleicht vom Angesicht ber Erbe verschwinden. Heute war fie nur ein Bild ber größtmöglichsten Berwirrung. Bald Nachmittags hatte Napoleon fämmtliches Gepäck nach ber Stadt geben laffen. Dieses fam zu allen Thoren rechts von ber Pleife herein und mußte zu bem einzigen Ausgang nach Lindenau wieder hinaus: Urfache genng zu der wildesten Unordnung. Siezu fam bie Menge von Berwundeten, die zu ben Thoren hereinwankten, in der Meinung hier noch am ersten verbunben zu werben. Wiewohl nirgends im frangöfischen Beere eine Flucht stattfand, so waren boch ein Paar Taufende in Leipzig, Die einzeln unter irgend einem Borwande fich bem Rampf entzogen hatten und bie Berwirrung vermehrten. Bu Diesem Allem fam, sobald es buntel wurde, ber Durchmarsch bes frangösischen Heeres: zuerft bie Corps von Bictor und Augereau, dann die Meberreste ber fünf Reitercorps, bann bie Garben. Bei bem unermeflichen Durcheinander fonnten lets tere erft am Morgen Leipzig verlaffen. Alle übrigen Corps zogen fich in ber Racht in Die Borftabte von Leipzig hinein,

<sup>\*)</sup> Boffifche Zeitung vom 2. November 1813. Artitel Leipzig vom 28. Oftober.

schwache Posten vor sich und in den allernächsten Törfern. Um den Abmarsch zu verbergen, waren sorgfältig Wachtseuer erhalten.

## Der 19. Oftober.

Die Leipzig zunächststehenden Vorposten der Verbündeten hörten die ganze Nacht beim Teinde eine beständige Bewegung, ein Fahren von vielen Wagen und Geschütz, in der Vorstadt ein immerwährendes Hämmern. Jenes deutete auf den Abzug, dieses entstand dadurch, daß der Feind die Vorstädte zur Vertheidigung einrichtete, Schießscharten in den Gebänden brach, Verrammelungen u. das. m. vornahm.

Alls ber starke Nebel sich verzog und es völlig hell wurde — der 19. Oktober war ein sonnigschöner Herbsttag — waren die französischen Schlachtlinien verschwunden, ihre letzten Reste sah man der Stadt zueilen, nur aus der Richtung von Connewitz und Stötteritz waren die Corps von Po-niatowski, Lauriston und Macdonald noch im Marsch, aber zu weit aus dem Gesichtskreis, um sie noch ereilen zu können.

Die verschiedenen Kriegshäupter ber Verbündeten waren am porigen Abend mit bem Gedanken in ihre Hauptquartiere gurudgegangen, bag am Morgen noch eine Schlacht zu liefern fei. Napoleon übernachtete bei fo entscheidenden Alftionen im= mer bicht hinter seinen Linien, um schnell von allem unterrichtet zu fein und eben fo schnell angemeffene Befehle erthei= len zu können. Das große böhmische Hauptquartier Rötha lag aber zwei beutsche Meilen vom Schlachtfelbe entfernt. Wenn nun auch von ben Vorposten beim Feinde während ber Nacht Unftalten entbeckt wurden, Die auf ben Rückzug fchließen ließen, so war man bavon eines Theils nicht völlig überzeugt, anderen Theils war bas große Hauptquartier zu weit entfernt, um bei ber Dunfelheit schnell Meldungen bingujen= ben und Befehle zurückzuerhalten. Man fann baber mit Sicherheit annehmen, bag ber Oberfeldherr nicht cher eine fichere Vermuthung über ten Rückzug tes Feintes erhielt,

als bis er — etwa um 7 Uhr Morgens — selbst bei ben Truppen erschien. Auch dann noch bedeckte ein so dichter Nebel das Land, daß nichts Rechtes zu erkennen war. Erst als sich nach 8 Uhr der Nebel verzog und um  $8\frac{1}{2}$  Uhr die Sonne hervorkam, wurde der Rückzug des Feindes zur Gewißheit. Es stellten sich num auch die beiden Monarchen ein\*) und es komte ein endgültiger Entschluß gesaßt werden.

Da es fich nur noch um bie Eroberung ber Statt Leipzig handelte, welche der Feind voraussichtlich nur fo lange hielt, als erforderlich war, um seinen Rückzug auszuführen. fo bedurfte man dazu feine so große Truppenmacht mehr, viel wichtiger war es, schon jest die Berfolgung einzuleiten. Es wurde nun jett bas preußisch-russische Garde- und Grenadier-Corps nach Begau gerichtet, um, bort über die Elfter fetend. fich gegen Weißenfels zu bewegen. Die öfterreichische leichte Division Bubna, auf bem rechten Flügel von Benniasen, erhielt Befehl diefer Richtung zu folgen. Der hetmann Platof hatte wahrscheinlich am vorigen Abend ben Befehl zum Aufbruch nicht erhalten, benn er setzte fich erst jetzt zur Berfolgung bes Feindes nach Pegan in Bewegung. Das Corps von Nord, die österreichische Seerabtheilung von Ghulai, Die Division Bubna und 2000 Rosaffen waren bann bie wingige Streitmacht, welche zur Berfolgung wirklich in Bewegung gesett wurde, benn bas Garde = und Grenadiercorps erhielt Gegenbefehl, um ben feierlichen Ginzug in Leipzig zu zieren. Nirgends wurden Maffen ber fo fehr zahlreichen Reiterei verwandt, wiewohl fie von entscheibenber Wirfung sein nußten. Es ging bann noch einige Zeit verloren mit Bieberherftellung bes ursprünglichen Heerverbandes, benn bas Corps von Alenau, bieber bei Bennigfen, marfcbirte gum linten Flügel gu ben übrigen Desterreichern, Die Brigade Bieten, gestern ebenfalls zu Bennigfen gehörent, ftieß zum Corps von Aleift zurück.

<sup>\*)</sup> Raifer Frang war in Rotha gurndigeblieben.

Nachdem diese Vorbereitungen getroffen, gaben die Monarchen Beschl zur Erstürmung von Leipzig. In drei Sänslen, die Truppen der drei Roalitionsssürsten jett "in sich" gesammelt, links die Desterreicher unter Colleredo, in der Mitte die Preußen unter Aleist, rechts die Russen unter Wittgenstein, letztere beide Säulen voran und gesolgt von den Garden ging es über das Schlachtseld des vorigen Tages gegen die Stadt vor. Die unermeßlichen Heerstrümmer — viele Tausende von todten Menschen und Pferden, in die Lust gessprengte und verlassene Pulvers und andere Wagen, unbranchbar gemachte Geschütze, der von den Kanonentugeln zerrissene Boden — behinderten den Marsch. Connewitz, Thomberg, Stötteritz waren noch leicht besetzt, wurden aber sogleich verlassen und noch eine Anzahl Erschöpfter zu Gesangenen gesmacht.

Als die beiden Menarchen und der Oberfeldherr in der Nähe des Thonberges — in der Höhe von Stötteritz — angesommen waren, langten Abgeordnete des Königs von Sachsen, des Magistrats von Leipzig und des Marschalls Macdonald bei ihnen an, um Unterhandlungen wegen Uebergabe der Stadt auzuknüpsen, die gegen freien Abzug angeboten wurde. Die Menarchen verlangten dagegen Uebergabe mit Gesangensgebung aller Truppen, die nech nicht abgezogen wären, widrigenfalls sie zum Sturm schreiten würden. Wiewehl ihnen, sügenfalls sie zum Sturm schreifal der Stadt sehr weh thue, so könne es doch nicht von ihr abgewendet werden. Die Truppen blieben daher im Marsch und es wurde der gewaltssame Angriss vordereitet. Die Monarchen ermahnten ihre Truppen gegen die unglücklichen Einwehner mit Menschlichskeit zu versahren.

Die Sonne schien hell. Ringsum in der weiten Gbene waren sast unzählige Streiter im Begriff auf die Stadt los zugehen, deren Thürme in geringer Entsernung am Horizont ausstiegen. Die viertägigen ungeheuren Lämpse hatten mit dem Abzuge des bisher Unbezwinglichen geendet, diesseits des

Rheines war für ihn fein Salt mehr, ungeheure Ergebniffe mußten noch folgen. Die Truppen marschirten mit klingen= bem Spiel. Gine große Zahl Generale aus allen Heeren fa= men herzu, ben Monarchen Glück zu wünschen\*). Den Mo= narden schwoll bas Herz auf, baß so Schweres gelungen. In ihrer gerechten Freude war ihr nächster Gedante: Belohnung ber Feldherren, Offiziere und Streiter, die burch ihre Tapferfeit und Hingebung ein fo großes Ergebniß berbeige= führt. Der Oberfeldberr Schwarzenberg besaß schon alle Ehren und Würden, die von einem Richt-Souverain erlangt werden fönnen. Die Monarchen reichten ihm ihre höchsten Orden und wünschten ihm Glück: "einen Sieg erfochten zu haben, über ben fo viele Bölfer jauchsten und ber feinen Ra= men in späten Sahrhunderten verherrliche." Wir unsererseits wiffen, daß der Oberfeldherr hauptfächlich nur feiner hohen Geburt und der lebereinkunft der Diplomatie diese hohe Stellung verbantte, bag er mit großen Mitteln nirgends einen Sieg erfochten, bag er an ber Stelle, wo er bei Leipzig insbesondere besehligte, zwei Mal geschlagen worden war und in anderen Berhältniffen längst ben Oberbefehl verloren hatte. Fürst Schwarzenberg fühlte bies auch vollständig und antwortete bemgemäß: "er habe nur Geringes beigetragen; ben Befehlen ber Monarchen, die er tren erfüllt, den Teldherren und ben Kriegsbeeren sei ber Sieg zu banten" \*\*), eine Antwort, Die ihm Chre macht. Der Raifer von Desterreich suchte ihn baburch auszuzeichnen, daß er ihm erlaubte, bas Wappen Sabsburgs in bas seine aufzunehmen. Auch verlieh er ihm schon am 19ten Bormittags eigenhändig bas Großfren; bes Theresienordens. Einen Tag fpater, zufolge eines Rabinetofchreibens von Rötha ben 20. Df=

<sup>\*)</sup> Der Tradition zusolge sollen alle brei Monarchen zum Dantgebet niedergeknie't sein und es gab zu seiner Zeit barüber ein Bilt. Man findet aber nirgends eine sichere Angabe biefer Thatsache, auch befand sich Kaifer Franz gar nicht bei ben Truppen, sondern war in Rötha geblieben.

<sup>\*\*)</sup> Plotho H. S. 117-418.

tober, erhob Kaiser Franz den Grasen Clemens Metternich "wegen seiner flugen Leitung des auswärtigen Tepartements" in den erblichen Fürstenstand. An eben dem Tage aus Leipzig ernannte der König von Preußen Blücher zum General-Feldmarschall, was einige Zeit vorher durch sein Here in dem ehrenvollen Beinamen "Marschall Vorwärts" bereits schmeichelhaster geschehen war\*). Beschnungen, Besörderunsgen\*\*) und besonders Orden ersolgten in großer Zahl. Die Krieger und Diplomaten wurden reich besohnt; die Besohnunsgen der Bölfer aber blieben aus.

Während das böhmische Heer — voran die Corps von Aleist und Wittgenstein — auf Leipzig ziehen wollte, um einen Sturm auf die Stadt zu unternehmen, waren ihm das Corps von Bülow und das Heer von Bennigsen schon zuvorgesommen und es bedurste seinerseits keines Kampses mehr. Un der Erstürmung von Leipzig am 19ten Ottober haben übershaupt nur die Corps von Sacken, Langeron, Bülow, ein kleimer Theil Schweden und das durch den Albzug der Destreicher und Prenßen nicht mehr sehr beträchtliche Heer Bennigsen's, also drei russische und ein prenßisches Corps Theil genommen.

Die besondere Oertlichkeit der Stadt war in jener Zeit etwas verschieden von der jezigen. Damals war die Altstadt mit starken Manern umgeben, durch welche vier Thore sühreten, die noch mit Thürmen versehen waren. Außer diesen

<sup>\*) &</sup>quot;Durch wiederholte Siege," sagt ber König in bem betreffenben Schreiben, "mehren Sie Ihre Berbienste schneller, als Ich mit ben Beweisen Meiner Dantbarkeit zu folgen vermag."

Der Rang "Generalfeldmarschall" bei ben Berbiindeten ift höher und viel seltener, als der eines Marechal de l'Empire bei den Franzosen. In dem doppelt so gahlreichen Heer ber Berbiindeten gab es nur einen Feldmarschall, bagegen besanden sich französischerseits allein in der Schlacht bei Leivzig acht Marschälle.

<sup>\*\*)</sup> Alexander erhob die Generale Barclay und Bennigsen in ben Grafenstand.

Thoren fonnten nur noch Gugganger burch vier fogenannte Pförtchen in die Stadt gelangen. Rund um die Mauer lief ein tiefer, an ben meiften Stellen trockener Graben. über welchen breite gemanerte und gewölbte Brücken zu ben Thoren führten. Jenseit bes Grabens folgte ein Wall und ein breites Glacis, welches mit schönen Lindengängen besetzt mar, ohne baß diese den freien Raum füllten. Mauer, Wall und Graben find jett verschwunden, so bak ber Raum beträchtlich größer geworden ift, ber bie Altstadt von den weitläuftigen Borftädten trennt. Diese geben zusammenhängend von ber Pleife bis wieder zur Pleife und find nur einmal im Nordoit durch feuchte Wiesen in der Rähe der Bleifie unterbrochen. Sie beifen: gegen Guten Die Beterovorstadt, gegen Often Die Grimmaer, gegen Norben die Hallische und gegen Westen. nach ber Pleifie bin, die Ranftabter Borftabt. Gie find von leichten bunnen Mauern aus Ziegel und Lebm, zum Theil and nur von Bretterwänden umgeben und baben ebenfalls ibre besonderen Thore und Eingänge, welche, nach den inneren Thoren, das Betere, Grimmaer, Sallische und Ranftadter Thor genannt werben. Außer Diesen haben die Borftabte noch einige andere Deffnungen. Die Thore und Deffnungen ber Borftatte waren von ten Franzosen burch Barrifaten. franische Reiter, Baume, Wagen zc. versperrt, in Die Mauern und Wände waren Schieficharten gebrochen und ber gange Rand ber Berftäbte ftart besett, mit Unterftützungstruppe und Reserven rudwärts. Der Raiser hatte bem Marschall Macbonald, in welchen er überhaupt ein großes Bertrauen gesetzt ju haben scheint, die Bertheidigung ber Stadt und ber Borftabte übertragen und ihm bagu sein eigenes Corps, bas von Lauriston, so wie bie geringen leberrefte ber von Boniatowsti und Rebnier untergeben. Ratürlich follte Leipzig nur fo lange gehalten werben bis bie Corps von Marmont und Soubam (Neh) abgezogen wären und der sichere Abzug der Nachbut selbst bewirtt sei. Wenn alles binüber, sollte bie Pleifie-Brücke in die Luft gesprengt werden.

Es konnte hiernach nicht ausbleiben, baß die Eroberung von Leipzig noch sehr viel Blut kostete.

Von ben die Stadt umlagernden Heerschaaren ber Berbünbeten brach das Corps von Bülow am srühesten, nämlich
um 7 Uhr, aus seinem Lager bei Paunsdorf auf und rückte
gegen die sogenannten Kohlgärten, die zusammenhängenden Dörfer Volkmannsdorf, Rendnitz, Anger und Grottendorf vor,
welche, vom Feinde leicht besetzt, bald verlassen wurden. Rechts
von Bülow war Langeron die Nacht, der Sicherheit wegen, wieder über die Parthe zurückgegangen; er sellte sich mit
Sacken vereinigen, um das Hallische Thor auzugreisen, setzte
sich jedoch erst später in Bewegung. Bennigsen war weiter zurück als Bülow, gönnte seinen Truppen bis 8 Uhr
Nast und kam darum später in der Rähe der Stadt an.

General Büsow setzte sich, nach Wegnahme der genannten Kohlgärten, gegen das änßere Grimmaer Thor in Bewegung, voran die Brigade Hessen-Homburg, rechts rückwärts von ihr die von Borstell und die von Krasst als Rückhalt solgend. Bei diesem Borrücken traf die erstere auf das änßere Grimmaer Thor und auf den Boseschen Garten, die Brigade Borstell, welche etwas später ankam, rechts auf die sogenannte Mischinsel und den dortigen Eingang. Dichte Schwärmerlinien mit einer ausehnlichen Jahl Batterieen zogen den Truppen voran. Die Geschütze suhren auf und schlenderten ihre Bälle in die Borstädte hinein, das Fener wurde von dort erwidert, aber nur schwach. Die Schwärmer gingen immer näher heran und schossen sich mit dem Feinde herum, der aber zu seher gedeckt war, als daß er ersheblichen Berlust erleiden konnte.

Es war so 9 Uhr geworden, als das Heer von Bennigsen auf dem linken Flügel von Bülow anlangte und in Schlachterdnung aufmarschirte. Um diese Zeit sandte der Feind hier ebenfalls wie zum böhmischen Heer, Parlamentaire, um wegen Uebergabe der Stadt zu unterhandeln. Der Kronprinz von Schweden war auch nur zu geneigt, darauf einzugehen, ließ das Gefecht einstellen und die Truppen sich vorbereiten, in Parade in Leipzig einzurücken. Er forderte auch Bennigsen auf, ein Gleiches zu thun. Da es aber handgreifslich war, daß der Feind nur Zeit gewinnen wollte, so ließ ihm Bennigsen sagen: "er wolle mit dem Feinde parlamentiren, aber nur mit seinen sechszig schweren Zwölspfündern, und sie würden gleich zu sprechen ansangen." Ueberzeugt, daß er nun nicht zurückstehen dürse, gab der Prinz Besehl an Hessenschung und Borstell, den Angriff sogleich wieder zu beginnen.

Im Norden von Leipzig eröffnete das Corps von Sacken etwa um 8 Uhr Morgens den Kampf; das Corps von Langeron, welches am vorigen Tage so überaus hart im Gesecht gewesen war, langte erst gegen 11 Uhr neben dem von Sacken an, um vereint mit diesem die Hallische Vorstadt zu überwältigen\*).

Es war französischerseits nicht auf eine nachdrückliche Bertheidigung abgesehen, die freilich den Untergang eines Theils der Stadt herbeigeführt hätte. "Der Kaiser," heißt es in dem französischen Schlachtbericht, "konnte sich nicht entschließen, eine von Deutschlands schönsten Städten zu zerstören und sie alle dem Ungemach auszusetzen, welches von einer starken Bertheidigung unzertrenntich ist, und zwar alles dieses unter den Augen des Königs (von Sachsen), welcher dem Kaiser von Dresden aus eigenem Antriebe gesolgt war. Der Kaiser zog den Berlust von ein Paar hundert Wagen (?) der Ausschrung eines so darbarischen Entschlusses vor." Als um 9 Uhr der Angriss im Osten und Norden eine ganze Zeit gedauert hatte, konnte in der Stadt seines Bleidend nicht mehr sein. Er begab sich vom Hötel de Prusse, begleitet vom Könige von Neapel, in die Allstadt zum Marste, wo er

<sup>\*)</sup> Siehe Friecius &. 568, Ar. 24 ben Nachtrag zum Berwerte und Berichtigung mehrerer Irrthumer in ben Darftellungen nach offiziellen Berichten.

ten Ronig von Sachsen besuchte, eine Etunde bei ihm blieb und versucht haben wird, ihn einigermaßen zu tröften. Er ritt bann, gefolgt von Berthier, Caulincourt, einigen Mar ichällen und Generalen, so wie von einer Reiter Storte, Die Hainstraße himmter, um burch bas Ranstädter Thor nach ber Pleigebrücke zu gelangen; bas Gebrange von Kanonen, Wagen, Menschen und Pferben war aber fo groß, bag er wieber umtebren mußte. Er ritt nun langfam burch bie Gleischer, Mofter und Burgftrage jum innern Petersthore binaus. In jeinem Gesicht, fagt ein Augenzeuge\*), war durchaus nichts zu lesen, was Furcht oder Unrube verrathen batte. Ber tem Betersthore auf bem Glacis wandte er fich links und fenerte feine Truppen, die vom Ropplate herkamen und fliehen zu wollen febienen, an, tapfer Stant gu halten; webei aber feben Rugeln ber Berbundeten in feiner Rabe einschlugen. Auf bem Glacis zum Ranftabter Steinweg gelangt, um von Diefer Seite über die Pleigebrücke zu fommen, fant er bie Ilnordnung auf ben böchsten Grad gestiegen; Beschütze, Minitionsmagen, Gugganger, Reiter, Weiber, Bermundete, Sterbente, Rübe, Schafe und Schweine bilveten eine fo undurchbringliche Berftepfung, bag ber Raifer und fein Befolge nur einzeln, langfam und auf Umgegen burchkommen konnte, wobei ibm fogar bin und wieder seine Bedeckungsmannschaft burch Ginhauen Luft schaffen mußte. Bom Petersthore bis jum äußeren Rauftädter Thore hatte der Raifer einer gangen Stunde bedurft, che er ben Stadtausgang bei ber greffen Funtenburg erreichte.

Während bessen hatte sich der Angriff der Verbündeten mehr und mehr entwickelt. Zwischen 9 und 10 Uhr eröffsnete General Bennigsen seine Kanonade, in welche die von Bülow einstimmte. Um 10 Uhr setzte sich die Brigade Heffen-Homburg gegen das äußere Grimmaer Thor in Bewesgung; es wurde aber 11 Uhr, ehe der Sturm auf das Thor

<sup>\*)</sup> Leipzig mabrent ber Schreckenstage von L. Guffell. E. 68.

selbst begann. Die Frangosen wehrten sich nach Kräften und die Erstürmung war blutig. Das Königsberger Landwebr-Bataillon unter tem Major Friccius\*) war bas erfte bes ganzen Heeres, welches burch die Berbarrifadirung bes Thors unter großem Berluft in die Borftadt eindrang. Wiewohl es Zeit und Mühe fostete, durch die Engen mehr Truppen nachrucken zu laffen, so biett sich bas Batailton mit belbenmuthiger Ausbauer in blutigen Straffengesechten fo lange, bis bie erfebnte Sulfe tam. Go gab nun aufo Rene wuthente Kampfe mit Schuß, Bajonet und Molbe in größter Rabe, ba ber Teind bie Unftürmenden mit aller Eraft verhindern wollte, auf bas freie Glacis vorzubringen, wo er feine Massen aufgestellt hatte. Die Barrifaden bes Thors waren indeg völlig weggeräumt und es erschien der schwedische Chef des Generalstabes General Abterfreng felbit, ber zwei Geschütze in ber Strafe aufpflanzte, Die augenblicklich ihre Rartätschen entfandten. Nach bem schwedischen Bericht jind seche schwedische Bataillone zur Unterftützung der Preußen angelangt. Es waren aber\*\*) nur zwei Batailloue außerhalb in ber Rähe Des Thors, und von biefen tamen nur höchstens zwei Compagnieen in die Borftadt hinein; Die übrigen blieben vor tem Thor und nahmen feinen Theil am Wefecht. Die in Die Borftabt vorgefandten Schweben wichen, als einige Angeln bei ihnen porbeiflogen, jogleich gurnd. General Melerfreng trieb fie unter entruftetem Schelten wieder vormarte, aber fobald er fein Besicht von ihnen wandte, suchten sie auch wieder gurud nach dem Thore zu kommen \*\*\*). Dies also war — mit Ausnahme ber Mitwirtung eines Theils ber Artitlerie bei Groß Beeren, Dennewit und am gestrigen Tage - Die Bulfe, Die Edweben mabrent bes gangen Krieges ben Ber-

<sup>\*)</sup> Der Berjaffer bes oft angeführten Werts, ipater General-Anditeur bes preufifchen Gecres.

<sup>\*\*)</sup> Friccius G. 532.

<sup>\*\*\*)</sup> Friccius S. 532.

bündeten geleistet und für welche man ihm erlaubte, ein ganzes Königreich (Norwegen) in Besitz zu nehmen!

Rechts von der Brigade Heffen Hemburg trang etwas später die Brigade Berstell auf die Borstadt bis zur Milcheinsel vor. Sie fand den hestigsten Widerstand und man schlug sich in den Gärten mit höchster Erbitterung und mit beiderseitigem großem Berluste. Auf manchen Puntten mußten die Prenßen mehrere Male wieder zurückweichen. Erst nach großer Anstrengung gelang es ihnen, sich in einer langen Duergasse zu behanpten, ohne jedoch auf das Glacis vordringen zu fönnen.

Der Widerstand bes keindes gewann baburch an Kraft, weil sich General Bennigsen vom linken Flügel Bülows weg gang an die Gubseite ber Stadt gezogen batte und an ber Oftseite nur zwei prengische Brigaten (Divisionen) ten Kampf nährten. Auf ben Untrag bes Generals Borftell ließ ber Kronpring baber mehrere ruffische Bataillone vom Corps von Wordnigf links ber Brigate Homburg gegen ben Boseschen Garten vorrücken und, ba bie Mauer burch Bennigsens (Beschütz zum Theil zertrümmert war, baselbst einbrechen. General Borftell fette fich felbst an die Spite des noch im Rückhalt gebliebenen pommerschen Grenadier-Bataillons seiner Brigate, folgte ten Ruffen von Worongofs Corps auf bem Juge und drang bis zum Rogplat, welcher ein erweiterter Theil bes Glacis ift. Der Geind fah bie Gefahr und leiftete mit Jugrolf, Geschütz und selbst mit Reiterei entschlossenen Widerstand. Die Ruffen wichen, doch das preußische Grenadier-Bataillon blieb bei Borftell's Zuruf unerschütterlich und brang auf ben Roffplatz felbst vor. Dies entschied. Beibe prengische Brigaden stürmten vor, auch bie ruffischen Bataillone trangen wieder porwärts und gegen 1 Uhr war die Grimmaer Borftadt bis jum Glacis erobert.

Dieser Kampf hatte viele Opfer gekostet, aber noch grössere tostete die Wegnahme ber Hallischen Vorstadt, welche von der polnischen Division Dombrowski und ber französischen

Division Durutte unter Anführung des Generals Rennier vertheidigt wurde. Es war dies ein für die Frangosen sehr wichtiger Bunkt, weil, wenn die Vorstadt genommen war, ber nahe Uebergang über die Pleiße am Ranstädter Thor in die aröfite Gefahr fam. Die Dertlichfeit begünftigte bie Bertheidigung außerordentlich, indem mehrere hintereinander liegende Linien einer hartnäckigen Behanptung fähig waren und die Festigkeit derselben noch durch Verschanzungen erhöht war. Bis 11 Uhr founte das jest noch etwa 10,000 Mann starte Corps von Saden nicht bie geringsten Fortschritte machen. Bu biefer Zeit fam endlich bas Corps von Langeron an und so war eine weit überlegene Truppenmacht hier versammelt. Dennoch wollte es auch jetzt lange nicht gelingen, ben tapfern Feind zu überwältigen. Die Truppen bes ruffischen Infanteriecorps Rayczewitich wurden unter großem Verlust zurückgetrieben, nicht beffer erging es ben Bataillonen von St. Brieft. Mit Geschicklichkeit, Wuth und Erbitterung wehrte sich ber Weind aus ben Sanfern, hinter Manern, Aufwürfen, Brücken, Gräben auf bas Berzweifeltste. Go bauerte ber Rampf noch fast zwei Stunden mit größter Bestigfeit fort. Der unverhältnigmäßigen lebermacht mußte bann allerdings ber Feind erliegen. Berftärfte Sturmfolonnen ber Ruffen von Sacken und Langeron brangen zuletzt in bas äußere Hallische Thor ein. Massen berselben brängten nach. Es fam noch zu einem hitigen Straffenfampf, aber ber Teint vermochte sich nicht mehr zu halten und zog sich, nicht nach ber Altstadt, sondern auf dem Glacis nach dem Ranftädter Thore bin, um dem Uebergange über die Pleiße näher zu sein. Es war 1 Uhr, ehe die Ruffen Herren der Hallischen Borftadt wurden und von hier nun ebenfalls auf bas Glacis gelangten, wo bie Truppen Borftell's ihnen jett die Hand boten.

So blutig die Eroberung der öftlichen und nördlichen Borftadt war, so wenig kostete die der südlichen, der Peters-vorstadt. Die Vertheidigung derselben siel dem Corps von Poniatowosi zu. Dieses war durch die heldenmüthigste Hin-

gebung an ben beiben Schlachttagen von 7000 Mann auf etwa 2000 Streiter zusammengeschmotzen\*). Bis zum Tere erschöpft, war Diese geringe Babl nicht im Stante, einen fo großen Raum auszufüllen. Das Corps von Yaurifton, anfangs auch zur Vertheirigung von Leipzig bestimmt, scheint fpater Befehl jum Abmarich nach Vintenau erhalten zu baben. Es fonnte biefen Abmarich aber mir theilweise ausführen und ein guter Theil besselben scheint in Leipzig gurückgeblieben ju sein und wurde bort, nebst bem tommandirenten General, gefangen. Wo bas Corps von Yauriston in Leipzig feine Berwendung gefinnden, vermögen wir nicht anzugeben; in ben Berichten wird unr bas Corps von Poniatowsti genannt, welches die Betersverstadt zu vertheidigen gehabt. lleberhaupt fehlt es an Berichten über bie Bertheidigung Leipzigs und es scheint, daß bier in der erflärlichen Verwirrung manche Gebfer begangen worden find. Fürst Poniatowell, auf jo geringe Mittel beschränft, erbat sich Sulse beim Marschalt Macconald, erhielt aber nur, weil die heftigen Angriffe Bulows und Blüchers Borsicht geboten, eine Brigate, Die badensche Brigate Stockborn, welche nicht ausreichte und wovon noch ein Theil nach ber Grimmaer Berstadt hinbeordert wurde.

Wir haben Bennigsen auf dem tinten Flügel Bülows verlassen, wie er seine schweren Geschütze ausstellte und gegen den Boseschen Garten und dessen Nachbarschaft ein sürchterliches Fener erhob. Er versuchte rann einen Sturm auf den Garten, der aber abgeschlagen wurde. Run marschirte er ptösstich links ab und zog um die weitere Verstadt herum, um nach dem änseren Petersthore zu gelangen. Wir wissen nicht, ob dies auf Besehl der Monarchen oder aus eigenem Untriebe geschehen ist. Es war 12 Ubr Mittags, als die

<sup>\*)</sup> Deleben giebt an, baß allein von tem Gefolge bes Maridalls an ten beiben Schlachttagen sunizehn Diffiziere getöbtet und verwundet worten sind, b. b. beinah so viel als alle, — ein sprechenter Beweis, baß ber Maridall immer ba gewesen, wo bie Gefahr am größten.

Division Bastiewicz vor bem äußeren Betersthore anlangte, nachdem wahrscheinlich andere Truppentheile von Bennigfen zu anderen Eingängen ber Vorstadt eingebrungen sein werden. Alls Fürst Poniatowsti eine so vielfach überlegene Macht auf fich andringen fab, bielt er die Bertheidigung der Borftadt für unausführbar und zog fich auf bas Glacis nach ber Seite des Ranflädter Thors gurud, nahm aber hier gleich eine Aufstellung und pflanzte in ter Gile fein Gefchütz auf. Die Ruffen rudten ohne Kampf in Die Borftabt ein und gelangten chenfalls auf tas Glacis. Da fie nun die Polen fo fampf= fertig fanden, so rasselte ihr Geschütz vor und es sam auf bem Glacio zu einem merverischen gegenseitigen Rartätschsener. welches beiden Theilen große Opfer toftete. Die polnischen Geschütze mußten von ben Ruffen erst mit stürmenter Sand genommen werden und es vauerte bis 1 Uhr, che bieje den völligen Sieg errangen, wobei ihnen ein bem Teinde verberbticher allgemeine Bestürzung erregender Umftand zu Statten fam\*).

Napoleon hatte unter ver steinernen Brücke, welche über den größeren rechten Arm der Pleiße sührt, jenseit welcher erst die Ranstädter Borstadt beginnt, Fladderminen legen lassen, um die Brücke nach dem Nebergang seines Heeres in die Lust zu sprengen. Der Chef des Ingenieurwesens General Dulauloh hatte damit den Ingenieur Sbersten Montsort beauftragt, der einen Corporal und vier Sappenre dabei angestellt hatte. Oberst Montsort, der genauere Unterweisungen haben weltte, bei welchen Zuständen die Sprengung geschehen sollte, hatte sich von der Brücke entsernt, um diese einzuholen. Er hatte sich aber nicht, wie es doch natürlich war, zum Marschall Macconald Sberbeschtshaber in Leipzig, sondern nach Lindenau zum Major General Berthier begeben, der die Lage der Dinge von dort nicht benrtheilen tonnte. Der Corporal und die vier Sappenre blieben bei der Arücke mit der allges

<sup>\*)</sup> Plotho verbunben mit Friccins.

meinen Beifung: bie Miene anzugunten, "jobalt fich ter Weind zeigen würde." Nun waren gegen 1 Uhr ruffische Schwärmer von Sackens Corps, Die ins Rosenthal eingebrungen waren, über bie Yazarethbrücke, welche bei bem Sakobs-Svital über einen Urm ber Elster führt und tie man in Tolge eines Migrerständniffes nicht abgebrochen batte, bis zum Mühlgraben vorgefommen, von wo ihre gingeln die Pleißebrücke erreichten. Indem bies bier große Beffürzung bervorbrachte, machte es ben Gindruck, als wenn ber Beint unmittelbar auf bie Brude eindringen würde. Der Sappenr Corporal, wie ce im frangösischen Bericht beifit, "ein Mensch obne Ginsicht, ber ben Sinn seiner Aufgabe gar nicht verftant," glaubte nun, er bürse nicht länger gaubern, seinen Auftrag auszuführen. Er gundete die Mine an und die steinerne Brücke fleg in die Luft. Der einzige Weg zum Entfommen war verloren. Dieses ben Teind tief erschütternde Ereigniß, bas schnell überall befannt wurde, ließ jeden Widerstand aufhören\*1. Man brängte sich massenweise nach tem Flusse bin, um sich wo möglich noch zu retten. Der Flug, welcher nach einem trockenen Sommer fo feicht wird, bag er fast zu fließen aufhört

<sup>\*)</sup> Man hatte im Richterschen Garten allerdings noch eine Brücke schnell erbant, sie war zu schwach geratben und stürzte bald unter ber Last ber Hiniberbrängenden zusammen.

Die Zeit, wann die steinerne Brüde in die Luft gestogen, wird sehr verschieben angegeben. Plotho läßt vermuchen, daß es bald nach 10 Uhr geweien. Oberst Obeleben sagt "ungefähr nach 11 Uhr." Frieding giebt sehr bestimmt die Zeit gegen 1 Uhr an. Der französsische nuch alle Schlachtberichte der Verbündeten erwähnen der Stunde nicht. Ans verschiebenen Gründen ist nicht anzunehmen, daß Napoleon die Brüde vor 1212 Uhr passirt hat. Gben so ist anzunehmen und ans den Umständen erbellend, daß die russischen Schwärmer von Saden nicht gut vor 121 Uhr zu dem Mühlgraben vorgelangt sind, von we sie ihre Schüsse auf die steinerne Brüde entsanden. Die Sprengung der Brücke tann hiernach nicht früher als um 121 Uhr ersotzt sein, wahrlcheinlich aber nech etwas später, was ungefähr mit der Angabe von Friedins übereinstimmt.

und kann ein Paar Boll Waffer hat, war jetzt burch bie bäufigen Gerbstregen tief und voll und ohne Schwimmen nicht zu paffiren. Dem Marschall Mactenalt gelang es. fid hindurchzuretten, nicht so glücklich war ber Chef seines Generalstabes, ber Divisions-General Dumonstier, welcher er= trank. Der Marschall Fürst Joseph Poniatowsti stürzte sich, bereits totlich verwundet, auf einem schenen Pferde bei Richters Garten in ben Flug und fam nicht wieder gum Borschein. Allgemein geehrt wegen seines Helbenmuths und eblen Charafters, feiner boben Schönheit wegen bewundert von beiben Geschlechtern - eine Blüthe bes Polenvolles - unter günftigeren Umftanden König von Polen, wie fein Cheim es bereits gewesen, fant sein Ted bie aufrichtigste Theilnahme bei Freund und Teind, und erregte bei feinem Bolfe ben bitterften Schmerz und die tieffte Traner. - Alle Garten und Räume längst bes Flusses waren von Flüchtigen erfüllt, benen brängend und fenernd die im Siegemuth nachrückenben Berbündeten folgten. Taufende, welche fich burch Edwimmen retten wollten, ober fich auf gut Glück bem Gluffe anvertrauten, ertraufen; andere Tausende wurden erschossen oder von Rolben erschlagen; der Rest gesangen. Auch nach 1 11hr banerte bas Gefecht und bie Gefangennehmung bei bem Ranftädter Thore noch fort. In ben Berftädten und auf bem Glacis hatten alle Teindseligteiten schon aufgehört, weil Diemand mehr Widerstand leistete und Jedermann bas unabwendbare Schickfal stoisch entgegennahm. Der leberrest ganzer Brigaden und Divijionen ftand ruhig mit Gewehr beim Tuß, um gleich barauf entwaffnet zu werden. Auch bie Altftadt leistete feinen Widerstand mehr und Die Truppen von Bülow zogen unaufhaltsam binein.

Es war furz nach 1 Uhr\*) als ter Raiser von Ruß-

<sup>\*)</sup> Blotho giebt, zu friib, 12 Uhr Mittags au, Friecins bestimmt bie Beit um 1 Uhr. L Guffell fagt S. 73: "Es war 1/21 Uhr, ba bie Combinirten in bie Stabt einbrangen" und S. 79: "Ibre Monarchen

land und der König von Preußen, empjangen von dem Zujanchzen des Bolts, dem Wehen der Tücker, unter triegerischer Musit und den letzten Tonnern der Schlacht, durch das äußere und innere Grimmaer Thor ihren jestlichen Einzug hielten, begleitet von den höchsten Ansührern ihrer Geere und gesolgt von den langen Zügen ihrer Garden. Fast gleichzei tig erschienen hier der Aronprinz von Schweden, Bennigsen und Blücher. Veipzig alhmete auf: es war mitten in dem entsetlichen Kampf erhalten worden und die Freude darüber, so wie über den Triumpf der dentschen Sache machte sieh, trotz der blutigen Gegenwart, in ungemessenem Indel Lust, der sich mit dem der Sieger mischte. Größere Kontraste von Indel und Trauer, Freude und Jammer, bemerkt Friccins, hat es nie gegeben.

Alexander und Friedrich Wilhelm hielten am Martte vor dem Hanse des Königs von Sachsen au, ohne von ihm Renntniß zu nehmen und ersterer ließ ihm turze Zeit darauf eröffnen, daß er "Gesangener" sei. Man ließ ihm sein Bataillen Garte, stellte aber genug andere Truppen auf um ihn völlig willenlos zu machen. Der unglückliche Monarch mußte tragen, was unter solchen Umständen dem nicht erspart bleibt, der sein eigenes Baterland zu Gunsten eines Fremdlings verleugnet.

Nachdem ber letzte Kannpf aufgehört und die änßerste Berwirrung sich gelegt, aber doch erst gegen Abend\*) kam auch der Kaiser Franz von Testerreich in Leipzig an. Da kein Theil seiner Truppen beim Sturme zugegen gewesen und er doch auch mit seinen Testerreichern erscheinen wollte, so nahm er ein Bataillon von Connewis und zog an dessen

hielten bald nach ber Cinnahme ihren Einzug," was mit Friecins ungefähr übereinstimmen wirre. Nichts ift schwieriger, als aus Schlachtberichten bie richtige Zeit festzustellen.

<sup>\*)</sup> Friccins I. S. 542 unt S. 574. — Nach Sporicill's Chronit fam er etwa um 3 Uhr nach Leipzig und verließ es schon nach einer Stunde.

Spite in die Stadt ein, die er jedoch bei aufangender Duns kelheit wieder verließ, um nach Rötha zurückzutehren.

Der Schlag, welchen die französische Macht bei Leipzig erlitten, war eine Wiederholung der Niederlage in Rußland. Doch darf nicht vergessen werden, was dazu gehört hatte, die ses große Ergebniß herbeizusühren, und daß Napoleon dessenungeachtet noch start genug blieb in dem Feldzuge des solgenden Zahres den weit überlegenen Kräften der Verbündeten drei Monate lang und zuweilen siegreich die Spitze zu bieten.

Der Verlust, welchen das französische Heer erlitten, war ganz ungehener. 15,000 Mann waren todt; 15,000 verwundet, 15,000 wehrhafte Mann sielen in die Gewalt der Siesger. In den Lazarethen zu Leipzig sieß der Teind 23,000 Mann, worunter 3000 Offiziere und 27 Generale. Un Trophäen sielen den Verbündeten 300 Geschütze, 900 Musnitionss und andere Wagen in die Hände.

Bon feindlichen Heerführern waren todt: der Marschall Türst Joseph Poniatowsti, die Divisions-Generale Dumonstier, Bial, Rochambean, Frederic und Delmas; verschiedene Brigade-Generale.

Berwundet waren: die Marschälle Ren, Mackonald und Marmont, die Corps Generale Rehnier, Lauriston, Sonsham, die Reitercorps Besehlshaber Latour-Manbourg (schwer), Pajol und Sebastiani; viele Divisions: und Brigade: Generale.

In Gefangenschaft geriethen: die sommandirenden Generale Reynier und Lauristen, die Divisions Generale Charpentier, Pino, Auberg, Krasinsth, Malachowsti und Rosniczti; die badenschen General-Lieutenants Graf Hochberg, Prinz Emil von Hessenich den General-Lieutenants Zeschwitz (Oberbesehlschaber der sächsischen Truppen), Baron Gersdorf (Kriegsminister) und Bose; der würtembergische General-Lieutenant Benrnonville; viele Brigade-Generale und General-Majors.

Der Berluft an Heerführern bei ben Berbünbeten war verhältnismäßig geringer.

Es waren geblieben: Die ruffischen General-Lieutenants Schäwitsch und Newerowsti, sechs ruffische und zwei öfterreichische General-Majors.

Berwundet waren: der österreichische General der Cavallerie Erbprinz von Hessen-Homburg, drei österreichische und zwei russische General-Lieutenants, ein österreichischer, vier russische und zwei preußische General-Majors, letztere vom Range von Divisions-Generalen.

Gefangen waren: der öfterreichische General der Cavallerie Graf Meerseldt, 39 Offiziere und etwa 1000 Mann Desterreicher.

Der Verlust an Streitkräften bei ben Berbünbeten betrug nach Plotho (nicht genau ermittelt) an Todten und Verwundeten:

I. bei ben Preußen:

495 Offiz.\*) u. 15,935 Unteroffiz. u. Golb.\*\*)

II. bei ben Ruffen:

864 = = 21,740 = = =

III. bei ben Desterreichern:

399 = = 8,000 = = = = \*\*\*)

IV. bei ben Schweben:

etiva 3 = = 100 = = = †)

Summa 1761 Offiz. und 45,775 Unteroffiz. u. Goldat.

<sup>\*)</sup> Rad Friccius 620 Offiziere.

<sup>\*\*)</sup> Der Unterschied mit Plotho entsteht burch bie genauere Angabe bes Berlustes bes Billowschen Corps in Friccius Werk.

<sup>\*\*\*)</sup> Rach Friceins haben bie Desterreicher um 7000 Mann verloren. Dagegen giebt After II. S. 221 und 222, gestützt auf Nachrichten bes österreichischen Kriegsarchivs, ben Gesammtverlust ber Desterreicher auf 420 Offiziere und 14,541 Mann au; was nach ben Gesechtsverhältnissen berselben nicht vernuthet werben sonnte und jedenfalls zu hoch ist.

<sup>†)</sup> Die Angabe in Plotho hatt Friccius viet zu hoch, ta nur überhaupt 300 Schweben ins Gesecht gekommen sind.

Sieht man von den Gefangenen ab und vergleicht man in vorstehenden Angaben nur die beiderseitigen Verluste an Todten und Bermundeten, fo stellt fich bas eigen= thümliche Refultat heraus: daß die Franzosen fast 8000 Mann weniger verloren haben. Denn von ben 23,000 Berwundeten, die man in den Lazarethen von Leipzig fand, waren schon 15,000 vor ber Schlacht in benjelben und bie Schlacht hatte benfelben noch 8000 bingugefügt, was bann einen Gefammtverluft in der Schlacht an Todten und Verwundeten von 38,000 Mann giebt. Wenn die obigen Angaben nach Plotho nun auch ungenau und schwankend sein megen, so scheint bech so viel daraus hervorzugehen, daß die Franzosen an ben verschiedenen Schlachttagen mehrere taufend Mann weniger verloren haben, als die Berbündeten, was Berminberung erregen muß; ba lettere fo fehr überlegen und na= mentlich doppelt so start an Artillerie waren. Es bleibt bier nur übrig anzuerkennen, daß die Frangofen in Dorfgefechten sebr geschickt, sich mehr zu beden verstanden als die verbünbeten Truppen und daß ihre größere Kriegsgewandtheit und ibre umfichtigen Anordnungen ties Ergebniß berbeigeführt baben.

Wie dem aber auch sein möge, so verlor das französische Heer bei Leipzig, einschließlich des Ueberganges der Sachsen und Würtemberger, und einschließlich der schon vor der Schlacht in den Lazarethen befindlichen 15,000 Verwundeten und Kranken 75—80,000 Mann und erreichte nur mit nicht mehr ganz der Stärke von 100,000 Mann das linke User der Elster. Auf dem Rückzuge zum Rheine sielen noch alle Truppen der diesseits des Rheines gelegenen deutschen Läusder ab, die Schlacht bei Hanan kosten viele Tausende und Napoleon erreichte nur mit 70,000 Mann Heerestrümmer bei Mainz das sür jest noch schützende linke Rheinuser.

Der Stoß war entscheidend und tödtlich. Schmerzlich fühlt ber beutsche Patriot, bag ber Urm ber Muffen gur

Hätste die große Arbeit erringen hats. Bitter sühlt er es, baß Dentschland so herabgetommen war, baß es seine Frei heit einem noch in halber Barbarei besindlichen Bolle verdanten mußte. Und dieses Boll und sein autotratischer Herrscher haben nachdem, um sich bezahlt zu machen, länger als ein Menschenalter ihren schweren Arm über Deutschland gehalten, so daß es die vollen Krüchte so vielen Blutes teider nicht hat ernten können. Gegen dieses Boll und diesen Herrscher wird sich Deutschland noch messen müssen, wenn es seine Einheit und bürgerliche Freiheit erringen wiss.

Wie das deutsche gand so est den Schauplat hat hergeben müssen, wo die großen europäischen Kämpse ausgefämpst werden, so war ausse Neue eine blühende Gegend zerstört, ausgezehrt und geplündert. Die Chronit von Sporschilt zählt nicht weniger als 29 Törser aus, die durch Brand mehr oder weniger gelitten hatten, theils ganz in Asche verwandelt waren. Bierzehn Tage gehörten dazu, um die Leichname von Menschen und Pserden auf dem Schlachtselde zu begraben und all die zahltesen Secrestrümmer sortzuschaffen. Viele verwundete Feinde, auch wohl eine große Zahl der Unsrigen, die nech zu retten gewesen wären, sind aus Hunger und Mangel an Berband und Pstege umgefommen.

Die Stadt Leipzig hatte durch eine besondere Gunst der Umstände noch am wenigsten gelitten. Es war zwar durch Granaten und in Folge des Sturmes an mehreren Orten in den Borstädten Fener ausgebrochen, aber gleich wieder geslöscht worden. Deste granenhaster war die große Zahl der Berwundeten, die sich hier anhäuste — nicht weniger als 30,000 — sast lauter Franzosen, da die Berbündeten ihre Berwundeten mehr rückwärts geschaft hatten. Das schon längere Zeit in Leipzig herrschende bösartige Rervensieber brach setzt mit zehnsach rermehrter Wath nicht allein in der Stadt, sondern auch in der Umgegend aus und raffte zahlreiche Opfer hin. Das Ferannahen der katten Jahreszeit, die der Krankheit bald Gränzen setzte, war unter viesen Ums

ständen ein großes Glück. — Neben dieser schweren Nachlese, die der Tod hielt, war die Vermögenszerrüttung der Einwohsner dieser Gegenden eine harte Prüfung, denn die Heere Europa's hatten auf ihre Kosten gelebt.

Die großen Aussichten, welche sich durch die Leipziger Schlacht für die Verbündeten eröffneten, erfüllten die Monarschen mit Frende; wer wollte sie ihnen verdenken, wenn nur nicht über dem großen Erfolg allzubald vergessen worden wäre, was sie selbst als den letzten großen Zweck des Kriesges für Dentschland verfündet hatten! Es läßt sich nicht verkennen, nach der Leipziger Schlacht hat der Charakter des Kampses sich wesentlich geändert. Der Volkskrieg verwandelte sich je länger je mehr in einen diplomatischen Krieg, bei welchem man freilich den Rest des Volks-Enthusiasmus und seine gute Wirkung sich gern gefallen ließ.

Dies aber follte erst in der Folge erkannt werden, damals gab bie Nation über ben großen Sieg bei Leipzig fich der reinsten Freude bin. Deutschland war ja nun bis zum Meine frei; Alles fühlte sich glücklich durch die Riederwerfung des Jahre lang getragenen fremden Joches; man ge= bachte ber Verheißung, baß ein neues mächtiges Reich beutfcber Ration aufgerichtet werden folle, man hoffte in feiner Macht, in seinem Glanze Bergeltung zu erhalten für bie erduldete ungeheure Drangfal und Troft für die bisherige politische Ohnmacht. Die Feier Des Sieges erfolgte öffentlich und in den Familien mit einer Begeisterung, Die bem Deutschen zu fühlen bisher noch nie vergönnt gewesen war. Gie follte jedes Bahr bis in ferne ferne Zeiten wiederholt werden mit Geften, mit Frendenfenern auf den Bergen und mit Dant gegen Gott, bag er "burch bie Araft seiner beitigen Schaaren" Deutschland frei und bas glorreiche Belt ber Deutschen zu einer einigen Nation gemacht!

2. Hudzug Uapoleons und Verfolgung der Verbundeten. Marsch des öfterreichisch-bairischen Geeres vom Inn nach dem Main. Schlacht bei Janan am 30. und 31. Oktober. Uebergang Uapoleons über den Uhein. Uachrüchen der Verbundeten.

Wenn die Verbündeten eine fräftige nachhaltige Verselgung eingeleitet, wenn sie die zahlreichen Geschwader ihrer Reiterei, in Massen vereinigt, dem stücktigen Teinde nachgesandt und das österreichisch bairische Heer unter Wrede sich früh genug mit ihnen in Verbindung gesetzt hätte, würden nur winzige Trümmer des Feindes über den sunszig Meilen entsernten Rheinstrom entsemmen sein. Sin eigentlicher Teldzug von 1814 wäre nicht mehr nöthig gewesen, dem man konnte dann ohne Ausenthalt etappenmäßig nach Paris marschiren. Aber die große Frende der Verbündeten über den Sieg, die anseinandergehenden Entwürse sin die Zusunst, so wie das mangelnde Talent des Oberselbherren ließen sie eine frästige Versolgung so gut wie gänzlich verzessen, wiewehl 100,000 Mann gar nicht zum Gesecht gesommen und die Reiterei sehr wenig gebraucht worden war.

Diese Unterlassung kam Napoteon und seinem Heere we sentlich zu Gute.

Der Raiser war gelassen seinen stiehenden Truppen auf dem Damme die über Lindenan hinaus geselgt. Hier machte er Halt und stellte zu beiden Seiten der Straße nach Weißenssels Offiziere an, welche den in Unerdnung anlangenden Flüchtlingen die Bunkte angeben mußten, wo sich ihre Corps sammeln sollten. Nachdem er so sür die Herstellung einiger Ordnung gesorgt, begab er sich zur Mühle nach Lindenau zurück, wo er im oberen Stockwerke ein Zimmer bezog und trot des Tranges des Augenblickes von Müdigkeit überwältigt einschließ. Der Strom ver Flüchtigen strömte sort, aber auch das Geschützener der Berbündeten erscholl näher und stärker. Man mochte französischerseits hossen, den geößten Theil der Nachhut zu retten, als ein hestiger dumpser Knall

das Anssteigen der Pleißebrücke verkindigte, worüber bald durch Klüchtlinge der nähere schmerzliche Ansichluß ersolgte. Er brachte allgemeine Bestinzung hervor, denn die zahlreichen Truppen, die als Nachhut unter dem Marschall Macdonald zurückgeblieben, waren nun rettungslos verloren. Bald nach diesem niederschlagenden Ereigniß brach Napoleon von Lindenau auf und begab sich nach Markraunstädt, wo er übernachtete. Ein größer Theil der Truppen hatte diesen Ort bereits erreicht und stürmte weiter, ein anderer war im Anmarsch, aber in buntester Berwirrung. Aleußerste Noth und Erschöpfung trieb zu Ausschweifungen; die Ortschaften an der Straße wurden hart mitgenommen und was das Schlimmste war: die Gegend wurde überall, wo das französische Heer zurückeilte, mit dem Stoss Rervensiebers angesteckt.

Eine böchst gefahrvolle Aufgabe war es, die vier beutsche Meilen weite Chene bis Weißenfels zurückzulegen, wo 10,000 Pferbe ter Berbundeten im Stande gewesen waren, fast bas gange frangösische Seer auseinander zu sprengen und einen großen Theil gefangen zu nehmen. Auch fonnte bas böhmiiche Heer, wenn es zu rechter Zeit bei Zwenkau und Pegan über die Elster ging, leicht verderbenbringend auf dem rechten Stügel erscheinen. In Dieser großen Besorgniß wurde am 20. Ofteber schon um 3 Uhr aufgebrechen und in völliger Finfterniß weiter marschirt. Alls man im größten Gebränge noch in der Dunkelheit bei Lützen angefommen war, wurde im bertigen Lager unaufhörtich Marsch geschlagen und gebla fen, und Wachtsener unterhalten. Es ertonten bald auf Die: fem, bald auf jenem öffigel Trompeten und Trommeln, um alauben zu maden, daß man sich aufgestellt habe und bereit fei, bem Beinde jeden Angenblick bie Spite gu bieten. Gebr früh nach lurzer Raft brachen alle Truppen wieder auf, um möglichst batt die Saale hinter sich zu haben.

Als der Tag andrach, war das französische Seer ichen über Lützen hinaus in vollem Marich auf Weißensels, wo das Corps von Bertrand schon zwei Tage verher augetemmen

war und einigen Unhalt bot. Der Raiser, welcher ebenfalls icon um 3 Uhr im Wagen, begleitet von der alten Garde, abgefahren war, stieg aus sobale man sehen tonnte und ging gu Jug an ber Spige seines Gefolges, bas ebenfalls zu fing bie Pferbe am Zügel führte, ftumm und nachbentend auf ber Strafe fort. Er schien jett febr niedergeschlagen. Gein Unblick, der eilige Rückzug, die Unerdnung allenthalben, erinnerten so lebhaft an den Rückzug aus Rußland, daß selbst feine wärmsten Anhänger in Die Worte ausbrachen: "Mun febe man biefen Mann, - auf Diefelbe Art ift er aus ningland gegangen .... Beim Hohlwege von Rippach machte er Salt und nahm in einiger Entfernung von ber Strage, mit Berthier, Reb, Angerean und einigen anderen Seerführern ein Frühftnich ein. Sier im Areise seiner Getrenen machte sich seine gepreßte Seele Luft, indem er über bie Schlacht und bie allgemeinen Berhältniffe fprach. Er war erbittert über bie Sachsen und nannte ihren lebergang "Berrath," am meisten aber war er aufgebracht über Baiern, welches, von ihm groß gemacht und zum Königreich erhoben, jest ihm fo tückisch lohne, indem General Brede ohne Kriege erklärung im Marsch sei, um ihm ben Rückzug zu verlegen.

Das nächste Ziel Napoleons mußte die destung Ersurt sein, unter deren Schutz er sich sammeln, einigermaßen ordnen und wo er sich mit Munition versehen kounte. Bei dem damaligen großen Mangel an Chanssen in Deutschland gab es nur in dieser Nichtung sahrbare Straßen. — Die große Straße nach Ersurt sührt von Beißensels über Nammburg, bei Kösen über die Saale, sodann über Ecartsberga und Weimar.

General Bertrand, der wohl erst den 20sten den ganzen Umsang der Berkuste bei Leipzig ersahren hatte, marschirte an diesem Tage von Weißensels nach Naumburg, um sich des wichtigen Passes über die Saale bei Kösen zu bemächtigen. Er sand zu seiner großen Bennruhigung bei Naumburg die österreichische Heerabtheilung von Gyulai, welche, an diesem

Tage Morgens von Pegan bort eingetroffen, die Stadt Nannburg mit Fußvolf und die Brücke bei Kösen mit fünf Compagnieen besetzt hatte. Feldzengmeister Ghulai hätte Zeit gehabt, mit seiner ganzen Macht bei Kösen über die Saale zu gehen, hier dem französischen Heere einen surchtbaren Riegel vorzuschieben, Eckartsberga zu besetzen und Napoleon zu nöthigen, noch weiter auf unwegsamen Gebirgsstraßen umherzuirren; allein er mochte wohl sürchten, daß das ganze Heer Napoleons auf dem Rückzuge über ihn herstürzen würde und wellte sich nicht in so große Gesahr bringen. Wie man auch über diese große Versicht des österreichischen Generals deusen mag, keinenfalls wird man es biltigen können, daß er nur fünf Compagnieen zur Vesetung des so wichtigen Saal-Ueberganges bei Kösen verwandte.

General Bertrant, bei tem deinte mehr Ginficht vor= aussetzent, als er wirtlich bewies, vermuthete nicht anders, als daß der Beind, da er Raumburg inne hatte, den wichtigen Saal-lebergang viel frarter befett haben würde. Die Dert= lichkeit: eine fauft anlaufente Strafe zwischen boben Telfenufern war wohl geeignet mit wenig Mitteln ein ganges Seer aufzuhalten. Bertrand leitete beshalb bas Gefecht mit großer Borficht ein. Die Besatzung unter einem öfterreichischen Major Grafen Gattersberg hielt fich eine ganze Zeit lang, als man aber frangösischerseits inne wurde, ban nur so wenig Kräfte gegenüberftanten, murren bie Angriffe heftiger und bie Saal-Brude fiel in frangofische Gewalt. Ware jest binlänglich nachgebrängt worden, jo würde sich wahrscheinlich wenigstens Bertrand Babn gemacht haben. Aber tiefer fab Geinte in beträchtlicher Bahl auf fich eindringen, hielt Diese für fehr ftarf und magte nicht, energisch vorzugeben. Feldzeugmeister Gyulai verstärtte bie ersten fünf Compagnicen noch um eine gange Brigate und riefer gelang es, Die Brude wieder gu nehmen und sich bis zum Abend zu behaupten.

Den Irrthum Bertrands theilte and Napoleon, als er in Weißensels angefommen war. Er fannte die große ört-

tiche Schwierigteit bei Kösen und jenseits bei Hassenhausen aus dem Ketzuge von 1806 aus eigener Anschaumy vellständig, glandte diese von den Testerreichern umsichtig benutt, und war daher um so mehr der Ansicht, daß der Bersuch hier durchzudringen zu große Tyser sorden würde, da er die Bersolgung der großen verbündeten Keere von Leipzig aus in seinem Ricken zu besorgen hatte. Er entschlöß sich daher mit schwerem Herzen, die große Straße aufzugeben, bei Weißensels die Saale zu passiren und über Freydung an der Unstrut und auf Rebenwegen Ersurt zu erreichen. Er unternahm dies, obgseich er sehr viel besser als der Tbersetzherr der Berbündeten von Werth einer Chaussee im Spätherbst sür Ebersetzherr der Verbündeten von Lerth einer Chaussee im Spätherbst sürseiten einsah, die seiner auf Rebenwegen in so später nasser Instellen einsah, die seiner auf Rebenwegen in so später nasser Instellen einsah, die seiner auf Rebenwegen in so später nasser

Rapoleon überschätzte bier weit die Kraft und Ginsicht Gbulai's und fetzte zugleich bei ben Berbündeten eine nachdrückliche Verfolgung vorang, welche sie nicht eintreten ließen. Rückte er auf Nanmburg und Rösen, so würde er Goulai ohne große Schwierigkeit überwältigt und sich ben Durchpaß erkämpft haben. Statt beffen verlor er feine Zeit auf fdwierigen Gebirgswegen, fiel ber Verfolgung Pords in Die Sande, vor der er sich nur durch seltenes Glück und mit beträchtlichem Verluft bei seinem Rachtrab rettete. Go burfte sich Gunlai - indem Napoleon auch Bertrand nöthigte, Den gleichen Weg einzuschlagen - trotz seiner mangethaften Unftalten boch eines Erfolges rühmen. Erft fpater fab Mapoleon seinen Irrthum ein, und es gelang ihm dann schon bei Ecfartoberga, Die große Straße wieder zu gewinnen. Es waren erst sieben Sahre her, baß er in eben biefer Gegend (bei Zena und Anerstädt) die preußische Monarchie zertrümmert; jest - so wechseln die Geschicke! - wandte er sich schen von biesem Siegesselbe ab, ein klüchtling, eifrigft bemüht, aus bem früher zertretenen, ihm jett fo gefährlichen Deutschland hinaus und über ben Abein zu entfemmen.

In Weißensels hatte Bertrand unterhalb der schen rorhandenen hölzernen Brücke über die Saale noch eine Floßbrücke schlagen lassen. Napoleon entschloß sich bald nach seiner Ansumft hier überzugehen. Der Entschluß war beschämend sür den Sieger von Europa und er wurde davon auf das tiesste ergrissen. Man sah ihn in den Weinbergen am nördlichen User Nachmittags beim Wachtsener in sehr niedergeschlagener Stimmung, während seine ermatteten Soldaten in größter Schnelligkeit regellos vorüberzogen und von Kösen her der Geschützdonner hallte. Er war ungewohnt sanstmüthig, sast weich, und hatte es gern, wenn einer der höheren Personen seines Hanptquartiers über die unglücklichen Begebenheiten und deren Ursachen sprach. Der früher so Gewaltige bedurste wie seber andere Sterbliche des Trostes!

## Gefecht bei Freiburg den 21. Oftober.

Den 21. Oktober ging es wieder schon um 3 Uhr noch bei finsterer Nacht vorwärts. Der große Unterschied zwischen einer Chanffee und einem gewöhnlichen Wege im Gebirge fiel fogleich sehr ins Gewicht, auch hat der schwere lehmige Boben Thuringens bas Eigenthümliche, baß ihn schon ein Regentag zum Moraft macht. Größere Schwierigfeiten warteten bei Freiburg. Dieses Städtchen liegt tief im Unftrutgrunde, von hoben, steilen Bergen eingeschlossen, und bie Wege, die da hinabführen zwischen hohen Beinbergen, Garten und Häufern, find fo eng, daß eine Truppe nicht in ber Breite von Settionen marschiren fann und für bas Gubrwerf an fein Ausweichen zu benfen ift. Sat man ben Grund erreicht, so ist bas Emportlimmen nach Edartoberga bin noch beschwerlicher. Zudem war die Unstrut boch angeschwellen und die Brücke war zwei Tage vorher von den Desterreichern abgebraunt worden. Es wurde bate eine neue Brude bergestellt, aber sie war nur leicht und die fluth des Stromes erreichte fie fast. Gine zweite Brücke mar eine Biertelftunde oberhalb bei einer Mühle erhalten und eine britte wurde noch weiter oberhalb bei Yancha ermittelt. Der Nanonentonner bei Naumburg erhob sich wieder mit Macht vom früben Morgen an, in ben Bergen eine schauerliche Wirfung berporbringend, und im Rücken glaubte man jeden Angenblick Massen bes Teinbes ankommen zu sehen. Alles brängte baber ben steilen Abhang hinab und nach ber Brücke bei ber Stadt zu. Als ber Raifer anfam, war bas Gebrange fo groß, baß er schen eine febr beträchtliche Etrece vor bem Nebergang ben Wagen verlassen mußte und große Mühe hatte, zur Brücke zu gelangen, wo sich ihm ein verjüngtes Bilo bes Nebergangs über bie Berezina barbot. Seine Gegenwart stellte in einiger Zeit die Ordnung wieder her. Mit Ernst und Strenge wurde der Knänel entwirrt und jeder Truppengattung eine Brücke angewiesen. Der Kaifer begab fich abwechselnd von einer Brücke zur andern und, um dem wilden Andrange zu ftenern, wurde felbst zum Hengersten, gu Gabelund Kantschubbieben geschritten.

So war es Nachmittags zwischen 2 und 3 Uhr geworben, und es wimmelten noch alle Hohlwege und bas Thal vom Fuhrwesen, als ber Raiser mit feinem Gefolge es für nöthig hielt, auf bas andere Ufer überzugehen. Kaum hatte er die Brücke — es war die mittlere bei der Müble paffirt, als der Feind erschien und sich sogleich verderbenbrin= gend bemerklich machte. Es waren zwar Truppen aufgestellt, ihn abzuwehren, man hatte ihn aber nicht von da her ver= muthet, wo er kam, nämlich nerdwärts, von Mincheln ber, und es war das Bersehen begangen worden, eine wichtige Sobe nach biefer Richtung unbesetzt zu laffen. Gin bebeutenber Trupp feindlicher Schützen nahm fie in Besitz, breitete fich fogleich auf dem Abhange aus und war dadurch jo nahe, baß er bie Denide Paffirenten beschießen tonnte. Wenige Minuten nach biefer erften Begrüßung flogen ichon Die Sta= nonenfugeln um Rapoleon herum, ein Baar Granaten ichlu= gen nabe bei ihm zur Erbe und bas bunte Gefolge bes Raifers so wie der auffallende Augug des Königs von Neapel nebst seinem Gefolge gaben so lange eine Zielscheibe ab, bis man sich zerstreute. Glücklicherweise für die Franzosen waren cs nur einige Bataillone und eine Batterie vom Corps von Nord, welche ben Angriff eröffneten. Mit gewohntem Scharfblick hatte Napoleon hart an der Mühle am linken Ufer eine fleine Bergfuppe bemerft, wo bie Preugen noch nicht hinge= brungen und welche bas Thal beherrschte. Sogleich ließ er Dieje mit Geschütz besetzen. Gin Paar Bataillone, Die schon binüber waren, mußten aufe linfe Ufer zurücksehren und bie Preußen gurudbrängen, währent ein Theil ber Garben am rechten Ufer aufmarschirte und sein Geschüts aufftellte. Co umfichtige Aufstellungen am linken und felbst am rechten Unstrutuser mußten ben Breugen bald Respett einflößen. poleon founte nicht allein das Thal halten, bis alles hinüber war, fendern and ned fo lange, daß and die Nachhut un= ter bem Marschall Dubinet, welche auf ber Strage von Beigenfels noch zurück war, ihren Uebergang am Abend bewerkstelligen konnte.

Es waren vom Corps von Yord ber Bortrab 7 ! Ba= taillone 16 Schwadronen, jetzt unter Führung des Obersten Grafen Sendel, da Cherft Rateler bei Mödern verwundet worden, die zusammengesetten Brigaden Horn-Hünerbein und bie Referve = Reiterei von Jürgaß, welche von 3 Uhr Rach= mittags an das Gefecht führten. Es blieb im Wefentlichen ohne Ergebniß, weil die Preußen erft anfamen, als ber lebergang größtentheils beendigt war. Das Corps von Porck verlor felbst 1000 Mann an Torten und Berwundeten. Rur achtzehn aus Mangel an Bespannung stehengebliebene Geichütze, eine Anzahl Minnitionswagen (Die Frangofen hatten felbst einen großen Theil, ben sie nicht fortbringen tonnten, in die Luft gesprengt) und etwa 1000 Gefangene, meist Verwundete und Erschöpfte, fielen in die Gewalt der Preußen und außerdem gingen etwa 1000 Tentsche über. Es zeigt bies nur, welche ungeheuren Vortheile hatten errungen werten können, wenn die Verselgung im Großen und Ganzen schnell und zwecknäßig wäre geleitet worden, wobei auch Pord im Einzelnen wegen langsamen Nachrückens nicht ganz tabelstei erscheint. Wichtiger als dies Gesecht selbst, war Tags vorher die Vesteinung von 4000 Gesangenen auf dem Wege von Bannroda nach Lancha durch den Vortrab von Hendel gewesen.

Der Rückzug des Hamptheeres Rapoleons über Freiburg war hiernach trotz ber größten örtlichen Schwierigfeiten mit verhältnißmäßig geringen Opfern gelungen. Gben so glücklich entging General Bertrand allen brobenden Gefahren. Rachrem er, wie wir geschen, ben 20sten bei Rosen über bie Saale burchzubrechen versucht hatte und bies miglungen war, hatte er am 21sten burch neue Angriffe versucht, die Saal-Brücke bei Rösen zu zerstören, um Ghulai abzuhalten, ben Marsch des Raisers nach Freiburg zu bennruhigen. Indessen war bie Zerstörung ber Brücke ebenfalls nicht gelungen und Bertrand beforat, baß er burch die Unfunft ber Verbündeten bald im Rücken angegriffen werden würde, bemühte sich min, bei Raumburg über die Saale zu gehen und vor tem Raiser nach Freiburg zu kommen, was er dann auch glücklich ausführte. Das Benehmen bes Teldzengmeisters Ghulai erscheint hier abermals nicht in glänzendem Licht. Er hält zwar ben Bag von Kösen, verstattet aber bann bem beträcht= lich ichwächeren Corps von Bertrand den Uebergang bei Naumburg und verfolgt ihn bann auch weiter nicht. Er benkt auch nicht baran, sich um seinen Rücken zu befümmern und Edartsberga zu befeten. Go gelingt es bann Bertrand bei biefer Stadt in feinem Rücken ungehindert bie große Straße wiederzugewinnen und bem Beer bes Raifers ein Inhalt zu sein, als Diefer von Freiburg über Alofter Bester heranriicft; ja wir lefen\*), bag bie Nachhut von Bertrand

<sup>\*)</sup> Plotho II. S. 432.

gar nicht die große Straße verließ, sondern über Kösen nach Eckartsberga ging, was beinahe unerklärlich erscheint.

So wie Napoleon nach Zurücklegung ber Saale und Unftrut bie große Straße bei Ecfartsberga wiedergewonnen hatte und die Hauptstärfe der Berbündeten noch nicht heran war, war sein weiterer Marsch auf Ersurt nicht mehr zu verhindern. Er vermied zwar von hier abermals die große Strafe über Beimar, wo bas Kofalfencorps von Platof, Die Freischaaren von Mennsborf, Thielmann 2c. angekommen waren und ging geradeaus über Buttelstädt; allein biefe Strake führt nicht durch bergiges Land, ift wenig schlechter als die Chanffee, und es trat auch nun wieder fo trockenes Wetter ein, daß der Marsch sehr begünstigt wurde. Es gelang über= bies ber frangösischen Garbe-Reiterei unter Vefebrre-Desnouet= tes am 22. Oftober fogar Die Rosaffen in Weimar zu überfallen und in die Stadt einzudringen. Wiewohl bann bie frangösische Reiterei wieder geworfen wurde, so zeigt doch die= fer Heberfall bei einem Rückzuge, baß noch nicht alle Haltung verloren war. Napoleons Seer litt natürlich fortwährend durch massenhaftes Davongehen ber Deutschen, durch Erschöpfung, Hunger, burch Entledigung von schwer fortzuschaffendem Geschütz und Fuhrwerf; aber was noch fampffähig war, sammelte sich doch wieder zu geschlossenen Abtheilungen und die Führer waren rastlos bemüht, wieder Erdnung hineinzubringen, welche die Garden und einige andere Truppentheile überhaupt noch nicht verloren batten.

Wir sehen also den französischen Kaiser trot der verternen Schlacht und trot so vielen Ungliicks in seinen Reihen, den Rest seines Heeres ziemlich ungefährdet nach Ersurt bringen, obgleich er durch eine frästige Versetzung ganz aufgerieden werden konnte. Die durch den Erselg bei Leipzig weit über ihre Erwartung bestiedigten Verbündeten ermangelten der Energie, an die Vernichtung ihres Feindes zu gehen, auch waren sie bereits zu uneinig. Selbst das, was unternommen wurde, hätte trästiger ausgesührt werden können; altein Porck,

ber ichen am 18. Ottober Abende auf Blüchers Befehl vom Schlachtselbe von Goblis abmarschirte, verlor seine Zeit mit lanter Schimpfen und ber außersten Erbitterung über Bucijenan\*), bem er ben Chrgeiz zuschrieb, sich auf eigene Sand Lorbeeren erwerben zu wollen, die vermeintlich nun Yeref entaingen, indem er ben Sturm auf Leipzig nicht mitmachen fönne. Peret fam am 19. Ettober 13,400 Mann frart bei Salle und Merfeburg an. Bon Salle bis dreiburg find vier Meilen und lettere Etatt ware baber allenfalls am 20ften zu erreichen gewesen, wenn auch vom 18ten zum 19ten ein ermidenter Nachtmarich fiattgefunden batte. Allein Berd fam erft ben 21sten spät Rachmittage bei Freiburg an, ale ber feindliche Uebergang über Die Unftrut im Befentlichen schon vollendet war. Roch weniger schnell und umsichtig verfubr Gbulai, ber ben 19ten von Began abgefandt, ben 20sten Morgens in Naumburg einrückte.

Die Massen bes verbündeten Beeres brachen jo ipat vom Schlachtfelde auf, baß fie bem Teinde nicht mehr ichablich werben fennten. Um 20. Ofteber, ten Tag nach ber Ginnahme von Leipzig, befanden fich noch bas böhmische, bas pelnische und bas Rordbeer völlig auf dem rechten Ufer ber Elfter und Pleife, nur die ruffischen Garten und Grenadiere hatten die Flugniederung paffirt. Der raftlose Blücher war allein noch am 19ten vom Schlachtfelte nach Schfentig marschirt, ging am 20sten bier über bie Elster und gelangte ben 21ften nach Weißenfels, war also wenigstens wieder ber nächste an Napoleon, wenngleich auch er zu spät fam, um ibm noch schaten zu fönnen. Das böhmische Seer erreichte bie Saale erft am 22ften, wo bann auch bie Sauptquartiere bes Raifers Mexander, Schwarzenbergs, Barclays ic. an bie Saale verlegt wurden. Der König von Preufen reisete an Diesem Tage von Leipzig nach Berlin ab, um nach ben errungenen Erfolgen fich feinem jubelnten Bolte gu zeigen und

<sup>\*)</sup> Lebensbilder aus bem Befreiungsfriege.

traf erst später in Frankfurt am Main mit den übrigen Me= narchen wieder zusammen. Sinter dem böhmischen und schle= fischen Seere folgte gunächst Bennigsen, gelangte aber nur bis zur Saale und Unftrut und war den 25. Oftober über Freiburg und Bibra hinaus bei Rastenberg, als er vom Kaiser Merander die Bestimmung erhielt, nach Abtretung von andert= balb Divisionen drei Batterieen und zwei Baschfiren=Regi= mentern unter bem General-Vientenant Stroganof an ben Kronpringen von Schweden, zuvörderft nach der Elbe gurudgumarschiren, gwischen Magdeburg und Dresten eine Aufstellung zu nehmen, damit beide ftarte feindliche Garnisonen im Berein mit benen von Wittenberg und Torgan nicht etwa in Berbindung treten möchten, und zugleich Magdeburg enger einzuschließen. Ben ber Caale and wurde am 22ften vont böhmischen Heere das Corps von Alenan gleichermaßen 311= rückgefandt, um Dresten zu belagern. Der Kronpring von Schweden brach fogar erft ben 22. und 23. Oftober von Leipzig auf, wo bann freilich von irgend einer Art von Berfolgung nicht mehr die Rede fein fonnte. Er folgte nur überans langfam bem allgemeinen Rückzuge ber Franzosen und wandte fich dann allmälig nach Hannover. Auf Befehl bes Raisers Mexander gab er das Corps von Weronzef ab, welches mit dazu bestimmt wurde, ben König Hierenbung von Westphalen aus Cassel zu vertreiben und bas nach vollbrach ter Unternehmung in Hannover wieder zu ihm stiek.

Wir sehen hier also ein weit überlegenes Heer nach einem großen siegreichen Entscheidungstampse so gut wie gar feine Versolgung einleiten, um dem flüchtigen Gegner das Garans zu machen, von einer erderschütternden Reiterei von 50,000 Pferden seinen Gebranch machen. Als das große Hanptquartier am 22sten an der Saale antam, saben die Kriegshäupter selbst ein, daß es zu spät sei, Napoteon noch irgendwie in ernstliche Verlegenheit zu bringen. Ueber die geringen Ergebnisse mit Recht unzusrieden, sam nun der Raiser Alexander aus eine Maßregel, die Blücher schen am

18ten vergeschlagen, die aber nicht angenommen war, nämlich eine Masse Reiterei zu vereinigen und dem Geinde nachzusenben. Es fam aber biefe Magregel jest zu fpat und fonnte anch nur mit viel geringeren Kräften unternommen werden. Merander befahl dem unternehmendsten seiner Seerführer, Wittgenstein, mit der ruffischen leichten Reiterei von Graf Pahlen III, einer ruffischen kuraffiertivifion und ber prenfischen Referve - Reiterei von Röber vom Corps von Aleift, zufammen etwa 7000 Pferde mit 28 Geschützen reitender Artillerie, an dem öfterreichischen Corps von Gullai vorbei, auf ber Strafe über Buttelftadt vorzudringen, um bem Geinte auf seinem Zuge nach Ersurt noch möglichsten Schaben zuzufügen. Diese Reiterei hatte bis Erfurt noch einige tleine Erfolge, jedoch hatte ber Teind die Flüffe und schwierigen Engwege hinter sich und es war nicht mehr so leicht, ihm etwas anzuhaben.

An der Saale trennten sich die beiden voran besindlichen Heere der Berbündeten das böhmische und das schlesische, instem so große Massen siglich nicht auf einer Straße vorrücken konnten. Das böhmische Heer blieb vornehmtich auf der großen Straße über Naumburg, Eckartsberga, Weimar, indem es auch linte Seitenstraßen einschlug. Das schlesische Heer ging bei Weißensels über die Saale\*), dei Freiburg über die Unstrut und in der Nichtung auf Langensalza nach Sisenach vor. Der Uebergang über die Ilustre verzögerte sich sehr, indem der Feind bei seinem Abzuge alse Brücken zersstört hatte. So mußte bei Weißensels eine nene Brücke ges

<sup>\*)</sup> Auf bem Marich nach Weißensets am 21. Ofteber brachte ber Bring Withelm, Bruber bes Königs, Blücher bie Ernennung zum Feldmarschall, was in seinem Herr allgemeinen Jubel berverbrachte. Wir bemerkten schon, baß sein Herr ihn bereits zum Marschall ernannt hatte. Die Ernennung "Marschall Berwärts" war von den Ausschalle auszegangen, bie ihn auch wohl "den kleinen Sonwares" nannten. Bei den Kosakten hatte sich bas böchst schneichelhaste Gerücht verbreitet: er sei am Den geboren und eigentlich ein Kosak.

bant werden, auf welcher gleichwohl noch an demielben Tage die beiden Corps Blüchers übergingen. Am 22. Oftober kam er bei Freiburg an und vereinigte sich hier wieder mit Porck, so daß er nun wieder alle seine Corps beisammen hatte, aber da der Feind alle Brücken über die Unstrut sorgsältig ver seinem Abzug vernichtet hatte, so gelang es ihm erst am 23. Oftober über diesen Fluß zu kommen, zu einer Zeit als der Kaiser Napoleon schon in Ersurt anlangte.

Das frangösische Heer bedurfte bei Erfurt bringent ber vorläufigen Erholung, Sammlung, Ordnung und besonders ber Ergänzung von Munition. Rapoleon nahm baber bei Erfurt die Miene an, als wolle er hier vorläufig wieder Stand halten. Dies versetzte ben Oberfeldheren Schwarzenberg gleich wieder in Besorgniß, daß Rapoleon bei Ersurt nech eine Schlacht wagen würde und er hemmte nun bie Berfolgung fogar absichtlich. Da aber Napoleon nicht entfernt baran bachte, schon weil er wußte, baß General Wrede ibm ben Rückzug verlegte, und von Erfurt aus, sobald bie Ordnung seines Heeres fann nothvürstig bergestellt war, nur davon eilte, um den sicheren Ribein zu gewinnen; so geschah es, daß das frangöfische Geer ben Berbundeten einen gangen Marich abgewann und ihnen gänzlich aus dem Gefichtstreise verschwand. Fürst Schwarzenberg verler taburch völlig wie die Selvaten sich anstrücken - die Küblung an der Alinae feines Gegners. Geft überzengt, daß es Diefer noch zu einer Schlacht kommen laffen werte, wollte er ibn fegar aus feiner vermeintlich festen Stellung bei Ersurt wegmanevriren und befahl Blücher auf tem rechten flüget Rapoleon über Langensalza linto zu umgeben. Dieses verwundersame Berfahren ift nur aus bem Mangel an Kräftigleit in seinem Charafter und and bem tiefen Gindruck, ben feine Niederlage bei Dresten und felbst bie beiden Schlachttage bei Leipzig auf ibn gemacht, einigermaßen zu erklären.

So blieb tenn bas große Pauptquartier mehrere Tage in Weimar. Erst als am Abent tes 25. Ottober bestimmte

Meldungen eingingen, daß die Franzosen von Ersurt abzögen, befahl der Oberseldherr ein weiteres Bordringen in drei großen Heerfäulen: Bittgenstein und Aleist auf Ersurt, Schwarzenberg (Centrum) auf Arnstadt, Barclay (linker Flügel) auf Aranichseld.

Am 26. Ottober erreichte Wittgenstein Ersurt und sieß vor dieser nur sehr schwach besetzten Festung eine unverhältnißmäßige Truppenmasse: die beiden preußischen Brigaden Klür und Prinz August, zwei Regimenter preußischer Reiterei, die preußische Artislerie-Reserve des Kleistschen Corps und die russische Division Hetsrich, alles unter dem Besehl des russischen General-Vientenants Fürsten Gortschafof II.; die übrigen Truppen setzten ihren Marsch sort.

Blücher war am 26. Oftober, über Bittgenftein und Rleift hinaus, bereits bei Gisenach angesommen. Da er einen folden Vorsprung gewonnen, so übertrug ihm Schwarzenberg Die Berfolgung Napoleons, hemmte ben Marsch von Wittgenftein und Aleist und bestimmte beide die Belagerung von Erfurt zu unternehmen, wozu der vierte Theil dieser Truppen= menae hinreichend gewesen ware, da die Befestigung damals nur in einer Citabelle bestand. Blücher, ber auf seinem bis= herigen Marsche etwa 2000 Mann französische Hecrestrümmer aufgelesen, stieß vor Gifenach am Borfelberge bei bem Dorfe Gichroth auf bem binansteigenden Engwege ber Chaussee auf Die frangösische Rachhut unter Bertrand. Das Corps von Nord, welches Die Spite hatte, griff Die Frangosen fogleich an. Diefe erlitten großen Berluft, wehrten fich jedoch tapfer, jo daß auch bas Corps von Nord einen Verluft von 10 Offizieren und 335 Mann hatte. Rach Diefem Gefecht, welches ber Beind nur angenemmen, um Freiheit zum Abjuge zu erhalten, entrann er se schnett, daß er nicht mehr einzuholen war. Da es nun zu erheblichen Aftionen nicht mehr tommen zu wollen schien, so vererdnete auch Blücher, baß bas lagern unter freiem Himmel bei Racht aufheren und die Truppen am Abend Quartiere erhalten follten. Da-

bei wurde ber Marsch fortgesett. Das Heer überschritt am 28. und 29. Oftober die Werra und bas Hauptquartier war am 30sten in Fulva. Es ware möglich gewesen, bag ein Theil bes schlesischen Heeres am 31sten als am zweiten Schlachttage von Sanau im Rücken Rapoleons noch batte thätig sein können; allein es war im großen Hauptquartier, welches fich am 30. Oftober zu Schmalfalben am Weftabhange bes Thuringerwaldes, funfzehn beutsche Meilen vom frangofifchen Heere, befand, anders beschloffen. Das böhmifche Beer follte aus jo erstaunlicher Ferne die unmittelbare Ber= folgung Napoleons übernehmen!! Man nahm nämlich an, Napoleon werde nicht wagen, ben General Wrebe, ber am untern Main Stellung genommen hatte, um bem frangöfischen Heere ben Weg nach Mainz zu versperren, anzugreisen, fonbern werbe ihm über Gießen und Wetzlar ausweichen und auf diefe bloge Boraussetzung bin erhielt Blücher Befehl nach Gießen und Wetslar zu marschiren, um ihm auch bier ben Beg zu verlegen! Das schlesische Seer mußte bemgufolge gunt Theil Rückmärsche machen und erreichte auf sehr schwierigen Wegen erst ben 2. November Gießen. Da Rapoleon inmittelft über Sanan burchgebrochen war, jo gab es für Blücher zunächst nichts Wichtiges zu ihnn und er blieb an ber Labn steben, seinen erschöpften Truppen einige Erholung gönnend.

Was das böhmische Heer betrifft, so haben wir gesehen, daß der Obersetoherr in Erwartung einer Schlacht bei Ersurt selbst die Versolgung hemmte, um seine Truppen sampsbereit zu stellen. Es mußte ihm, scheint es doch, daran liegen das flüchtige französische Heer Verde zuzutreiben und ihm dicht auf den Fersen zu bleiben, um noch diesseits des Rheines eine letzte Natastrophe herbeizusühren. Aber als Fürst Schwarzenberg auch das Abziehen der Franzosen von Ersurt ersahren hatte, und sich wieder in Bewegung setzte, ließ er sich immer noch sehr viele Zeit. Er bedurfte vier Tage (vom 26. bis einschtießlich den 29. Ottober) um den Thüringerwald zurückzulegen und als dies vollbracht, verordswissteigen.

nete er am 30. Oftober einen Ruhetag. Zo überließ er es Wrete mit dem, nech immer 80,000 Mann starien, Imperator sers serie zu werden so gut oder so übel er es vermeckte. Um Tage der Schlacht von Hanan war er in Schnalialden, nicht weniger als achtzehn deutsche Meilen von Wrede entsernt. Um den Streisschaaren von Platos, Thielmann, Mennsters, Orlos Tenisof, Uowaissi XII. und Tschernitsches wurde es überlassen am Feinde zu bleiben und die Trümmer in Empfang zu nehmen, die das sranzösische Heer allerdings zahlreich hinter sich ließ.

Es bleibt noch zu erwähnen, daß im Bermarsch ber Berbündeten vom schlesischen Feere das Cerps von St. Priest und vom Nordheere das Cerps von Werenzes, also nur Russen, abgesandt wurden, um dem Königreich Westphalen nun desinitiv ein Ende zu machen. König Hierendung, der nach der früheren Bertreibung durch Tschernitsches nach Cassel zurückgetehrt war, wartete die Antunst beider russischer Cerps nicht ab, sondern verließ seine bisherize Kauptstadt am 26. Oktober, um nie dahin zurückzutehren. Er trößtete sich damit, daß er "immer noch faiserlich sranzösischer Prinz bleibe, was nicht sei als König von Westphalen", ohne zu ahnen, daß er auch dieses in weniger als sechs Monaten nicht mehr sein werde. Die russischen Generale besetzen am 28. Itsteber Cassel und erklärten das Königreich Westphalen sür aufgelös't.

Muß tas Ziel jeder energischen Keiegiührung nach einem großen Siege die möglichst vollständige Vernichtung des Gegners sein und war dieses Ziel nach der Leipziger Schlacht auf einer sunfzig Meilen langen Nückzugslinie des französischen Heeres, wenn man in gehöriger Uebereinstimmung mit dem im Nücken Naposeons aurückenden starken bairisch-österreichischen Heere unter Wrede handelte, sehr wohl zu erreichen, so muß es der obersten Veschlsührung der Verbündeten zum großen Verwurfgereichen, die geeigneten Mittel zur Erreichung desselben nicht

angewendet zu haben. Es waren überhaupt nur das böh= mische und bas schlesische Heer ben Franzosen nachgerückt. Mochte auch bas polnische Heer unter Bennigsen erforderlich fein, eine Bereinigung ber großen frangösischen Garnisonen von Dresten, Magbeburg und Hamburg zu verhindern obwohl zur Einschließung von Dresten schon bas Corps von Alenan umgekehrt war und vor jeder Elbsestung bereits ein ftarkes Ginschließungs - ober Belagerungs - Corps ftand -- fo bätte boch füglich bas Nordheer noch an der Berfolgung Theil nehmen fonnen. Der Kronpring von Schweden zog aber langfam nach Hannover, um Davoust abzuhalten, sich nach Frankreich durchzuschlagen, und marschirte dann nach Solftein und Schleswig, um feinen Plan gegen Danemark zur Gewinnung von Norwegen zu verfolgen. Aber auch nur bas böhmische und schlesische Seer, mit Ginschluß ber Partheiganger noch immer 150,000 Mann ftart, würden im Berein mit Wrede Napoleon in Deutschland bas Schickfal bes Barus haben bereiten können, wenn ihre Unternehmungen anders geleitet worden waren, als es, wie wir gesehen haben, ge= Schah. Trägt die Unfähigteit des Dberfeldheren die Schule, ober war die Politif Defterreichs barauf gerichtet, Rapoleon nicht gänglich zu verderben? Wir wiffen es nicht. Bielleicht wirkte beides zusammen.

Napoteon hatte sich burch eitige Märsche — freitich mit Preisgebung vieles Geschüges, Heergeräths und Auhrwerts, und mit Auspeserung vieler Ermatteten — ber frastlosen Verschung der Berbündeten entzogen; allein er mußte noch bevor er den Rhein erreichte ein bairisch österreichisches Heer unter Wrede überwältigen, wetwes ihm am Main den Weg vortegte. Waren schon zwei seiner Rheinbund Königreiche Sachsen und Wesphalen zertrümmert, so war hier der erste offene Absall des mächtigsten der Rheinbundstaaten, dem die anderen batd solgen mußten. Dieser Absall ist wichtig genng, um ihn näher ins Ange zu sassen.

Das Sans Wittelsbach, eines ber alteften Dynaftenbanfer Europa's, hatte sich burch seine historischen Erinnerungen und das Beispiel des aufstrebenden Preußen schon seit längerer Zeit angetrieben gefühlt, seinen Länderbesitz zu vermehren und sich wo möglich eine unabhängige Stellung zu verschaffen. Es hatte bas Mittel für bie Erfolge biefes Strebens vorzugsweise in einem engen Anschluß an Frankreich gefunden, wobei es eine Zeitlang einige Entschuldigung barin finden mochte, baß es ber Sulfe gegen ben offenen Andrang Defterreichs bedurfte, bas sich in Deutschland gar zu gern burch Baiern arrondirt hätte. Aber auch von dieser Entschuldigung fonnte nicht mehr die Rede sein, als Rapoleon, zum Kaiser erhoben, offen barauf ausging bas beutsche Reich zu gertrüm= mern. Durch rücksichtslose Verbindung mit ihm war es bem Bergog von Baiern gelungen, als Lohn für seine Untrene am Baterlande, seinen Yanderbesitz um mehr als bas Doppelte zu vergrößern, und als Geschent vom Teinte, von bem nach ben Lehren bes gettlichen Rechts gang unberechtigten Bonaparte, ben Königstitel und bie absolute Souve= rainetät zu erlangen. Ja ber neue König, ber sich boch "von Gottes Gnaben" nannte, ftellte fich unter ben Schutz Diefes illegitimen Herrschers und erkannte ihn für seinen Ober= herrn und Protefter. Durch die Bergrößerung auf Koften Defterreichs, Preugens und verschiedener weltlicher und geiftlicher reichsummittelbarer Gebiete war Baiern zu einer Mittel= macht von 1800 Quadratmeilen und mehr als viertehalb Millionen Ginwohnern angewachsen.

Baiern blieb Napoleon tren so lange das Glück der Wassen auf seiner Seite war, wiewohl es in diesem Feldsuge von Ansang an eine zuwartende Stellung einnahm und für den Protektor nicht eben thätig eingriff. So wie die Möglichseit sich zeigte, daß die französischen Wassen unterliegen könnten, unterhandelte es mit Desterreich. Unterlag Naspoleon, so konnte es ja geschehen, daß die Verbündeten die Erwerbungen wieder sordern würden und vielleicht noch mehr

Baiern. 677

dazu; um so mehr als ein Jahrhundert langes Halten zum Feinde wohl Strafe verdiente. Wenn es nun durch Unterhandlungen gelang, von den Berbündeten die Bürgschaft für den bleibenden Besitz alles durch Untreue an Deutschland Erworbenen zu erhalten, dazu die Konigewürde und die Souverainetät, fo war Baiern geneigt, zur Koalition gegen feinen Proteftor überzugehen. Gleichwohl zögerte es noch und wartete ab. Indeffen bestimmten schon die glänzenden Tage von Groß-Beeren, an ber Kathach und bei Culm ben König Max Joseph unterm 3. September an Napoleon zu schreiben: er fonne nur bis November in feinem jetigen Berhaltniffe beharren, wenn er nicht von seinen Unterthanen verlassen sein wolle, eine Behauptung, die offenbar zu weit ging. Rachdem nun noch der große Schlag bei Dennewitz geschehen, der Uebergang Blüchers bei Wartenburg erfolgt; nachbem es schien, als wenn der Imperator ganz umzingelt werden sollte indem Schwarzenberg über bas Erzgebirge nach Sachsen und Blücher und ber Kronpring von Schweben über die Elbe brangen; nachdem auch endlich Napoleon das so lange am Main gestandene Beobachtungscorps von Angereau von Ende September ab nach Sachsen gezogen — hielt es Baiern an ber Zeit. Defterreich verbürgte Baiern einen Befitz, wie es ihn jetzt inne habe, indem es für Abtretungen gleiche Werthe wieber erhalten follte (was damals zu versprechen noch nicht einmal in ber Gewalt Defterreichs lag), verbürgte bie Königswürde, die absolute Converginetät, und machte baburch von vorn herein die Wiederaufrichtung eines beutschen Reiches unmöglich. Es wurde badurch bem Aufruf von Kalisch, worin bem bentschen Bolte eine folche Biederaufrich tung feierlich zugefagt worben, offen Sohn gesprochen. Baiern glaubte, wenn Defterreich zugefagt, würden bie übrigen gurften ber Roalition schon nachfolgen und ber Erfolg hat bewiesen, daß es sich hierin nicht getäuscht. Am 8. Oftober wurde ber Bertrag zu Ried geschloffen, am 12. Oftober ratificirt und am 14ten erfolgte bie Rriegserflärung Baierns gegen Granfreich.

Es war für Vaiern schwer, haltbare Gründe für einen Krieg gegen den Therherren und Protetter des Rheinbundes beizubringen, in dessen Gewalt es sich freiwillig begeben und von dem es so reich besohnt worden war — wenn es nicht als alleinigen Grund die deutsche Nationalsache ansühren wollte. Davor hütete sich der König jedoch sorgkältig. Darum war denn auch nicht einer seiner Gründe haltbar und wie aus Schen, wurde das Manisest in französischer wie Frache besamt gemacht. Später am 28. Ottober erließ der König, darin den Verdündeten nachahmend, auch einen Inspus an sein Volk\*), der änßerst gezwungen aussiel und besser unterblieben wäre.

Erwägt man diese Zustände, so wird man die Entrüsung Napoleons gegen Baiern nur gerecht sinden; er mußte Bisderwillen und Ekel empfinden, mit einem so kleinen Monarschen Krieg führen zu müssen, den er allein erhoben und vershältnißmäßig groß gemacht! Wo möglich noch demäthigender mußte es sür ihn sein, daß es sein ehemaliger Divisions-General war, der jetzt herbeieilte, ihm in die Fersen zu stechen, General Werde, der zunächst unter seinen Marschällen und mittelbar unter ihm selber den Krieg gelernt und durch seine Empfehlung erhoben worden war!

Der Koalition wurde für die ungeheuren, für Deutschland tödtlichen Opfer, die dem Beitritt Baierns gebracht waren, fein nur einigermaßen gewichtiges Aequivalent geleistet, denn Baiern hätte doch zuletzt gezwungen der deutschen Sache beitreten müssen und Wrede, bei Hanan aufs Haupt geschlagen, brachte, bei großem eigenen Verluste, dem französischen Heer einen solchen von höchstens 10,000 Mann bei.

Da von "bem General ber Cavallerie Grafen Wrede"

<sup>\*)</sup> Allgemeine Zeitung vom 19. Ottober 1813. Deutsch in Sporsschill's großer Chronif. Th. 1. S. 986—989. Anmerkung.

<sup>\*\*)</sup> Er steht Bossische Zeitung vom 16. November: Artifet Milnehen vom 31. Oftober.

österreichischerseits vorausgesetzt wurde, daß er, nach so lausgem Verweilen in französischen Reihen, mit der Ariegsührung Napoleons vertrant sei, so wurde ihm wiltig der Oberbeschl über das unn vereinigte bairisch österreichische Heer zuerkannt. Tas österreichische Corps unter dem Feldmarschal-Vientenant Varen Fresuel bestand aus 24,750 Mann, das bairische aus 31,600 Mann, beide zusammen daher aus 56,350 Mann, werunter 67 Schwadronen oder eine 10,000 Mann Reiterei und 116 Geschüße. Tieses Heer war eine um 25,000 Mann schwächer als das in größter Gile dem Rhein zustiehende französische, allein es hatte sich das ganze dahr hindurch ausgernh't\*), war gesand und unerschützert und uniste, zweckmäßig gesührt, dem auszehungerten und erschöpften französischen Heere höchst verderblich werden.

General Wrete jantie mit bem Tage bes Abichtuffes bes Bertrages zu Mier (8. Ottober) eine Dentschrift an ben Fürsten Schwarzenberg, worin er zur Zeit als Rapoleon noch im Bergen von Dentschland fiant und die Entscheitung noch immer fraglich war, fich erbet, fein Deer bei Mannheim über ben Rhein zu führen, in Granfreich einzufallen, auf Straß. burg, Yandan over Mainz einen Bersuch ver Ueberrumpelung ju machen, wenigstens tie bei Mainz über ten Ribein fübrende Schiffbrude zu zersteren; jedenfalls im Inneren von Franfreich Schreden zu verbreiten und baburch — ben Raifer zur Rückfehr zu nöthigen. Diefes Projett war — abgesehen baven, bag bei bemfelben vielleicht bie verläufige Befitmabme ber bairischen Pfatz einen großen Untbeit batte - ohne Zweifet ziemlich abentenerlich. . Wenn dies nicht genebnigt würde, erbot fich General Wrede nach Erfurt zu maricbiren und im Rücken Rapoteons eine Stellung zu nehmen; endlich erbot er sich auch, über Würzburg nach Jutea zu ziehen, um hier Napoleon entgegenzutreten, wenn er eine Echlacht verlo-

<sup>\*)</sup> Beite Theile batten fich bas gange Jabr am Inn untoätig gegenilbergestanben.

ren hätte und von den Verbündeten verselgt würde\*). Fürst Schwarzenberg, in der richtigen Erwägung, daß der Feind vor allen Dingen in Tentschland betämpst werden müsse, genehmigte im Allgemeinen den zweiten Verschlag und empfahl dem General Wrede, über Regensburg nach Vamberg zu ziehen, die Main-linie als Lasis zu nehmen und nach Umständen auf Franksurt am Main oder Fulda zu wirken.

Ter Bertrag zu Nied war zwar am 12. Otteber ratificirt werden, allein es sehlte nech die Genehmigung des Kaisers Franz zum Oberbesehl sür Wrede; diese tras erst am
15ten in Brauman im Hauptquartier Wrede's zugleich mit
der Beisung Schwarzenbergs, auf Bamberg zu marschiren,
ein. General Brede erließ nun seinen Ausruf an das Heer,
tras seine Vorbereitungen zum Marsch und setzte sich am zweiten Leipziger Schlachttage, den 17. Ostober, in Bewegung.

Inzwischen hielt er nicht bie Richtung auf Bamberg ein, sondern ging bei Donauwerth über die Donau und wandte fich barauf über Aufpach auf Würzburg. Er beeilte fich fo fehr, daß er in der schon ranhen Jahreszeit und bei schlech= ten Wegen in acht Tagen mehr als vierzig beutsche Meilen gurücklegte. Um 22ften in Anspach erhielt er bie Rachricht von bem großen Siege bei Leipzig. Daburch noch mehr auf gefordert, irgend etwas Bedeutendes zu thun, wollte er fich wohl Napoleon auf seinem zu erwartenden Rückzuge ent= gegenstellen, doch mochte er diesen noch nicht so sehr nahe halten und er wollte sich zunächst bei den Verbündeten burch irgend eine That einen befonderen Aredit verschaffen. Die Stadt Bürzburg war damals die Hauptstadt eines von Napoleon geschaffenen Großherzogthums. Gie war leicht befestigt, hatte aber eine ftarte Citabelle, ben Marienberg, und war von dem frangösischen Divisions General Tharreau mit wenig mehr als 2000 Mann vertheidigt. General Wrede

<sup>\*)</sup> Bolderndorf IV. 7. S. 256.

wollte durch die Wegnahme von Würzburg sich eines Theils in den Ruhm der Verbündeten einfausen, anderen Theils einen sesten Anlehnungspunft am Main gewinnen. So rückte er denn am 24. Oktober an beiden Usern des Mains auf Würzburg, indem er die Oesterreicher auf dem rechten und die Baiern auf dem linken User marschiren ließ.

General Wrede ersuhr jetzt noch vollständiger den großen Umsang der Niederlage, welche Rapoleon bei Leipzig erlitten, und wußte nun, daß dieser in vollem Rückzuge sei. Es war jetzt einleuchtend, daß, während ihn die Verbündeten versolgten, es von unberechenbarem Vortheil war, wenn General Wrede ihm mit seiner ganzen noch unberührten Macht entgegenmarschirt wäre, oder wenn er ihn auch nur bei einem vortheilhaften Punst empfangen hätte. Statt dessen aber versor General Wrede drei tostbare Tage, den 24sten, 25sten und 26sten, vor Würzburg, wo der ganze Gewinn darin bestand, daß der Teind, zu sehwach, die Stadt zu vertheidigen, ihm diese überließ und sich in die seste Citadelse zurückzog.

Während General Brede die Bereinung und Beschießung von Bürzburg unternahm, sandte er zahlreiche Streiscorps und Streiswachen nach allen Richtungen aus, theils um den Rückzug des Feindes zu erkunden, theils um die Berbindung mit dem böhmischen Heere zu eröffnen. Die Annäherung des Feindes wurde ihm batd befannt, auch traf am 26sten bei Bürzburg eine Abtheilung Rosaften bei ihm ein, welche ihm wichtige Nachrichten über die Berbündeten und über den Feind brachte. Da nun am 26sten Nachmittags 4 Uhr die Uebergabe der Stadt erselgt war, so ließ er nech an diesem Tage zwei Divisionen und zwei Reiterbrigaden nach Aschaffenburg ausbrechen, mit der Weisung, sich nach Hanan zu wenden und solgte am 27sten, nach Zurücklassung einer Besatung in Würzburg, dahin nach.

Obgleich alles barauf antam, wenn General Wrede überhaupt etwas ausrichten wollte, so viel Streitmacht als möglich zusammenzuhalten, so schwächte er sich von Aschaffenburg

ans auf merswürdige Art burch Entsendungen. Rach Geln bansen sandte er die österreichische Brigate Bollmann, ein Bäger Bataillon und zwei Reiter Regimenter. Diese Entsenbung mochte gerechtsertigt sein, ba ber keind von kulba ber erwartet wurde; aber er entfantte von Afchaffenburg aus auch Die bairische Division Rechberg, 10 Bataillone, 14 Geschütze und etwas Reiterei, etwa 10,000 Mann's), über Schigenstadt und Offenbach nach Grantfurt. Ben Hanan fantte er fpater ftarfe Reiter Abtheilungen auf dem rechten Main Ufer gegen Franffurt. Da er um von Bürzburg aus schon beträchtliche Entfendungen gemacht batte, jo schwächte er sich jo sehr, daß schen baburch ber eigentliche Zweit seines Unternehmens verle: ren ging. Um meisten ist General Brede von Briegsfundigen actabelt worden über Die Entjendung der Divisien Rechberg nach Frantinrt und es möchte auch wohl niemals gelingen, Diese zu rechtsertigen. Rapoleon fonnte von zwei Richtungen berfommen: ven Lacha an ter Werra entweter tie greße Straffe und Chauffee gwifcben Rhon und Bogetogebirge binburch über Jutea, Geluhausen auf Hanan, welche tie nächste und beste Verbindung zum Main ift, oder: von Bacha westlich um bas Bogelsgebirge herum über Herefelt, Altsfelt Grünberg burch bie Wetterau nach Franfurt, bamals noch feine Chanisee und wegen Querpassage mehrerer duise nicht obne Beschwerde. Ram Rapeleon die erfiere Etrafie, wie es benn wirklich geschah, so war die Entsendung von 10,000 Mann nach Franksurt, wo sie nichts zu thun hatten, eine verderbliche Schwächung ber eigenen Kraft. Ram er Die letztere Strafe, fo war es jedenfalls beffer bie gange Macht bei Frantfurt zu vereinigen, weit beite Strafen barauf guführen. Belche Strafe Napoleon einschlagen werte, Durfte Dem General Wrede bei feiner gablreichen Reiterei und durch die schon bis zu ihm streifenden Resatten nicht unbefannt bleiben. Fürchtete er von der Kestung Mainz her oder durch von da her sommenden

<sup>\*)</sup> Die bairifden Bataillone waren nach Plotho 900 Mann ftart.

feinblichen Zuzug, ber feinesweges irgend beträchtlich sein fennte, angegriffen zu werden und hatte darum die bedeutende Entsendung nach Franksurt gemacht, so muß bemerkt werden, daß Mainz über sechs deutsche Meilen von Hanan liegt und man sich immer am besten schützen wird, wenn man seine Kraft beisammen behält.

Die nun folgenden Kämpfe bei Hanau bauerten nicht weniger als vier Tage: ben 28. und 29. Oftober bestanden sie in Borgesechten, ben 30sten und 31sten in eigentlichen Schlachten.

Bon Brede's Vortruppen erreichte ein bairisches Reiter-Regiment die Stadt Hanan am 28. Oftober Morgens 8 Uhr und bob bort einen General, mehrere Oberften und eine geringe Mannschaft auf, Die sich feines Angriffs versaben. Raum war bies gescheben, fo langte eine frangofische Abtheilung von Gelnbausen ber bei ber Stadt an. Diese wurde fogleich angegriffen, aber es zeigte fich feben, baß fie zu ftart war; nach mehreren versuchten Attalen auf Diesetbe sab sich bas Reiter Regiment genöthigt, Die Stadt zu runmen. 2018 Die Räumung ersotgt war, tangte eine bairische Reiterbrigate nebst einer reitenden Batterie bei ber Stadt an. Diese rückte fogleich in und neben ber Stadt vor, ber Weind wurde wieder angegriffen, geworsen und in der Richtung auf Getnbaufen zurückgetrieben. Es erfolgte eine Baufe von mehreren Stunden, mabrent welcher ber Geind fich auf 4-5000 Mann Fußvoll, 1000 Reiter und 8 Kanenen verstärfte. Er rückte mm feinerseits wieder vor, trich die bairische Reiterei mit Hebermacht gurud, Die in der wattigen und durchichnittenen Gegend nicht günftig agiren tennte, und bemächtigte fich ter Stadt Sanan von Renem. Während Dies geschab, gogen vom deinde dichte Truppenzüge in der Richtung auf draut furt vorüber, ohne die Stadt zu berühren. Hiermit waren Die vielfachen wechselvollen Rämpfe Diejes Tages noch nicht geendet. Als Abends 8 Uhr ein Bataillen äußvoll einge troffen war, wurde Dieses besehligt in ber Dunkelheit in Die

Stadt einzurücken. Diese war nur leicht besetzt und wurde bald in Besitz genommen. Als dann um 10 Uhr die bairische Division Lamotte angesommen war, wurde noch über die Kinzig vorgedrungen und der Feind in der dort gelegenen Borstadt übersallen, wobei nicht weniger als 20 Offiziere und 500 Mann zu Gesangenen gemacht wurden.

Am 29. Tsteber sanden wieder verschiedene hitzige Gesechte statt. Mit Tagesanbruch zeigte sich, von Gelnhausen sommend, eine seindliche Abtheisung von 4000 Mann. Sie ging durch den Hanau in einiger Entsernung umgebenden Lamben-Bald und marschirte am Rande desselben auf, bereit auf die Stadt loszugehen. Es wurde eine bairische Brigade verwandt die Franzosen anzugreisen. Die Baiern drangen auch mit aller Entschlessenheit auf die Franzosen ein und warsen sie mit Berlust von Gesangenen und zwei Kanonen in den Bald zurück. Sine Abtheilung Franzosen von 500 Mann, die längst der Kinzig durch den Bald begünstigt, zur Stadt dringen wollte, wurde mit Gewehrsalven empfangen und sehrte eiligst um.

Während dieses Gesecht in der Nähe von Hanan vorssiel, hatte die österreichische Brigade Bolsmann nehst der mitsgegebenen Reiterei, welche schon von Aschaffenburg aus auf Gelnhausen gesandt war, hier sehr hitzige Kämpse zu bestehen. Sie war von Gelnhausen sast eine Stunde weiter im Kinzigsthal auswärts bis zum Dorse Höchst vorgedrungen. Betzt aber erschienen so bedeutende französische Massen, daß sie nach kurzem hestigem Kamps nach Gelnhausen zurückweichen mußte. Sie sucht sich hier so lange als möglich zu halten, allein der starke Anlauf eines überlegenen Veindes zwang sie, auch die Engen von Gelnhausen auszugeben und sich, auf das hestigste versolgt, ungestüm rückwärts nach Hanan zurückzuziehen.

Um Mittag war der Oberbeschlöhaber General Wrede selbst in Hanan eingetroffen, der größte Theit seines Heeres war gleichfalls angelangt oder in ganz nahem Anmarsch. Es waren auch die Streif-Corps von Tschernitschef, Orlof-Deni-

fof und Mennsborf bei ihm angekommen, die fein Beer ver= ftärften. Rach ben oben erwähnten Entsendungen war bas Beer Brede's bei Hanan mit Ginschluß ber genannten Streifschaaren faum 40,000 Mann ftark, welche verhältnißmäßig geringe, wiewohl unberührte Macht nicht im Stande war, dem noch immer fräftigen Imperator den Zugang nach Mainz zu versperren. Gleich nach seiner Unfunft ließ General Wrede die bairische Division Lamotte auf der Straffe von Gelubausen vorgeben, um den naben keind zu vertreiben und die Brigade Bolfmann aufzunehmen, die aufs heftigfte vom Feinde gedrängt wurde. Die Division Lamotte brang über eine Meile von der Stadt vor und besetzte bier ben Fleden Langenfelbold, wo fich bie Brigate Boltmann glücklich noch ohne wesentlichen Berluft auschließen kounte. Der Feind ließ nicht lange auf sich warten. Raum hatte sich bie Division Lamotte und die Brigade Bolfmann nothhirftig in Schlachtordnung entwickelt, als er mit verstärfter Rraft erfchien. Er drang auf seinem linken Flügel durch bas Wehöl; an der Kinzig und es gelang ihm hier die Baiern auf ihrem rechten Flügel gang zu umfaffen. Zugleich richtete er bie beftigften Angriffe auf ben Fleden Langenfelbold. Nachbem er biefen Ort und die bairische Schlachtordnung eine Zeit lang fräftig beschoffen, bildete er Angriffesäulen und nahm ben Fleden im Sturm. Die Division Lamotte und Die Brigabe Bolfmann faben sich genöthigt, nach Rückingen bis an ben Rand bes Lambon Baldes eine Stunde von Sanan gurudguweichen. Um Abend flanden die Divifion Lamette und die Brigade Bollmann bei Rückingen. Die bairische Division Beders und die öfterreichische Divifion Bach lagerten vor ber Stadt an beiden Seiten ber großen Strafe. Die öfterreichische Division Trantenberg besetzte mit einer Brigade Die Stadt Sanan, Die andere Brigade mit ber öfterreichischen Reiterei (Graf Spleny) lagerte auf ber Gubseite berfelben auf ber Strafe nach Afchaffenburg. Das Samptquartier Wrede's war in Sanan.

Napoleon, den wir den 23. Ottober in Ersurt verlassen haben, war hier auch den 24sten geblieben und hatte die Stadt erst den 25sten früh um 3 Uhr, als auch sein Nachtrab heran war, verlassen. Er hatte diese Zeit benutzt, sich daheim neue Hülfsquellen zu erössnen, sein Heur so viel es geschehen konnte zu ordnen und mit Munition zu versehen, so wie sich alles Ueberstüssigen zu entledigen. Um den Muth der Seinigen einigers maßen anzusirischen, versügte er viele Beförderungen und beswilligte eine beträchtliche Zahl Orden der Chrenlegion. Bei seinem großen Unglück konnte man doch keine eigentliche Niesdergeschlagenheit an ihm bemerken; er war nur ungemein sanst, beinahe geduldig, was freilich sonst nicht in seiner Art war.

Sein Heer war über ben Thüringerwate durch Eisenach gezogen und hatte bei Bacha die Berra passirt. Hier hatte er sich zwischen den vorhin bezeichneten Straßen zu entscheiden geshabt und ohne Bedenken die über Intea nach Hanan gewählt.

Die Bordertruppen des französischen Heeres waren am 27. Oftober, 12—15,000 Mann stark, in Schlüchtern angestangt, und den 28sten mit Tagesandruch nach Gelnhausen marschirt; sie waren es, welche an diesem Tage vor Hanan vorüberzogen. Aus diese waren settsamerweise die Streissichaaren von Tschernitschef, Ortos Tenisos und Mennsdorf gesolgt, dann zwischen 3 und 4 Uhr Nachmittags die französsische Hanptmacht, noch über 60,000 Mann stark. Sie war um Schlüchtern gesagert, woselbst der Kaiser für diese Nacht in dem Klostergebände seine Wohnung genommen hatte. Um 29sten war es weiter vorgegangen und es hatten die erzählten kriegerischen Ereignisse statt gesunden. Um Abend dieses Tasges war das französische Heer dis über Langenselbst vorgezückt, wo der Kaiser in dem sürstlich Isendurgschen Schlösischen Sauptquartier nahm.

## Schlacht bei Hanau den 30. und 31. Oftober.

General Brede wußte, daß Napoleon mit seiner Haupt= macht über Fulda durch das Kinzigthal gegen ihn anrücke, feine Streifparthieen hatten ihm die bestimmte, mehrmals bestätigte Nachricht gebracht. Um ihn zu entschuldigen, hat Bölderndorf\*) angegeben, er habe ben Führern der ruffischen Streiffchaaren mehr Glauben geschentt, welche behaupteten, cs zögen nur 20,000 Mann über Fulva; auch habe ihn ein Schreiben Schwarzenbergs irre geführt, worin bie Vermuthung ausgesprochen war, Rapoleon werde über Wetslar und Coblenz ziehen, worüber ber Oberfetoberr bei feiner großen Entfernung nicht die mindeste Kenntniß haben fonnte. Bedenfalls tounte General Wrede am 29sten Mittags, als er in Hanan anfam, über Die Wirklichkeit nicht mehr im Zweisel sein. Er hatte bei Würzburg viel Zeit verloren, sich burch Entfendungen unnütz geschwächt; aber er hatte noch Zeit, ben Mangel an Zahl burch eine vortheilhafte Stellung wieder gut zu machen. Die Kinzig läuft nämlich von Schlüchtern an bis Geluhausen in einem sehr engen, von selsigen und waldigen hoben Bergen eingeschlossenen Thale, wo gar feine Wege feitwarts abgehen, und erft unterhalb Geluhaufen öffnet fich das That der Kinzig fo, daß auch Seitemwege in der Richtung nach Frankfurt eingeschlagen werden können. Wenn General Brede früher schon alle seine Macht bei Geluhausen vereinigt, ober wenn er auch nur vom 29sten Mittags an mit diefer die dritthalb Meilen bis Geluhaufen zurücklegte, wo er jett freilich schon auf flarte französische Abtheilungen stieß, fo fonnte er dem Beinde einen ehernen Wall verschieben und ihn in eine verzweiselte Lage bringen.

General Werede unternahm dies nur mit einer Division, wurde zurückzeschlagen und beschloß nun in der ausgedehnten Gbene von Hanan eine Schlacht zu liesern, wo er gegen die

<sup>\*)</sup> IV. 7. G. 270.

bedeutende Ueberzahl der Franzosen in großem Rachtheil sein mußte.

Die Stadt hanan liegt am linken Ufer ber von Mordoft berfließenden Kinzig, welche Die Stadt gegen Norden in einem Halbfreife umgiebt und bann gleich in ben Main fällt. Auf bem rechten Ufer ber Ringig befindet sich noch eine Borftabt, welche mit dem churhessischen Part des Bades Withelmsbad zusammenbängt. Die Mindungsgegend ber Kingig bildet flußaufwärts und längst bes Mains eine mehr als meilenbreite Ebene, welche größtentheils mit Wald ausgefüllt ift: nach Geluhausen zu der Lamboy-Wald, gegen Rorden der Bruchtöbler Forst und nordwestlich der Wald von Wilhelmsbad; auch am fühlichen Ufer ber Kinzig nimmt ber Bulan= Wald einen bedeutenden Raum ein. Der freie Raum, ber fich um die Stadt befindet, ift nirgends beträchtlich, am wenigsten nach bem Lambon-Balbe bin, und nur gegen ben Main hin etwas ausgedehnt. Die Gegend von Sanan eig= nete sich hiernach wenig zu einem Schlachtselbe, ba ber vor= liegende Wald dem Teinde alle Vortheile und dem General Brede alle Nachtheile bot; am wenigsten entsprach sie bem Zweck, welchen ber General erreichen wollte.

Am 30. Ottober vom frühen Morgen an stellte General Wrede sein Heer in Schlachtordnung. Es geschah auf dem wenig ansgedehnten freien Ramme im Nordost von Hanan, nur einen kleinen Kanonenschuß vom Lamboh-Walde, der sich vor der Front besand und der in der Gegend der Kinzig sogar bis auf ein Paar hundert Schritt an die Stadt heranveicht. Bei der Schlacht verbarg dieser Wald daher alle Anordnungen und Vewegungen des Feindes, und gewährte ihm so lange Schut, die er auf das Freie hervortam. Da General Wrede besorgte, möglicherweise auf seinem rechten Flügel mit Uebermacht augegriffen und von Aschzigsklinie ging, so stellte er seinen ganzen rechten Flügel aufs östliche (linke) User der Künzig, auf dem äußersten rechten Flügel an den

Bülau-Bald gelehnt. Das Centrum und ber linke Flügel nahmen ben freien Raum bes Hanauer Telbes ein, bis ber äußerste linte Flügel wieder an Walt, nämlich an ben Bruchfobler Forst stieß. Die Kinzig durchschnitt hiernach ziemlich rechtwinklig Wrede's Schlachtordnung und es war hier zur Berbindung nur eine Brude über Diefelbe, Die fogenannte Lambon = Brucke, was ber Aufstellung keinesweges jum Bor= theil gereichte. Den rechten Glügel machte bie bairifche Divifion Beders. Sie ftand vom Bulau-Balde bis zur Kingig bei ter Lambon Brücke und über tiefe hinaus bis an ein Vorwerk Neuhof. Die Division war also in sich durch die Kinzig getrennt. Bur Unterstützung bei bem wichtigen Punft ber Lambon-Brücke war bie öfterreichische Brigate Alenan aufgestellt. Das Centrum bildete Die öfterreichische Division Bach, vom Borwert Neuhof bis zur Geluhauser Strage. Auf bem linken Flügel stand in mehreren Treffen bie bairifch-österreichische Reiterei, und noch weiter rückwärts befanben fich die Streifschaaren von Tschernitschef, Orlof-Denisof und Mennsborf. Borwarts, jenfeits bes Lambon Balves bei Rückingen, befanden sich noch bie bairische Division Lamotte und die öfterreichtiche Brigade Bollmann, wohin fie fich am vorigen Abend guruckgezogen hatten. Unter beren Schuts geschah ber Aufmarsch bes Heeres und sie wurden angewiesen, wein fie gezwungen würden zurückzuweichen, bas Centrum gu verftärken. Immer beforgt, von der Strafe von Afchaffenburg abgebrängt werden zu tonnen, stellte General Wrede seine Referven hinter ben rechten Flügel am fühlichen Ufer ber Ringia. Sanan felbst wurde von einer öfterreichischen Brigabe besetzt. Die Front Wrede's war hiernach, die Ringig aufwärts, gegen Nordoft gerichtet; fein Ruden bem Main gugefehrt, über welchen in ber gangen bortigen Gegent feine Brücke führt.

Wir bemerkten schon, daß bas frangösische Seer, sobald ce Gelubaufen erreicht oder überschritten, auf Rebemvegen nach Frankfurt gelangen konnte, wenn es die Roth erfordert hätte. Das war aber jetzt durchaus nicht mehr ber Fall, und Napoleon bachte nicht daran, seinem Feinde aus dem Wege zu gehen. Er war der Stärfere, sein Vortheil, wie seine Chre trieben ihn an, dem früheren Untergebenen eine derbe Lestion zu geben. Von dieser Gestinnung waren auch alle Franzosen des Heers erfüllt, welche die Vaiern, die acht Jahre ununterbrechen in ihren Reihen gefämpst und sich nun anmaßten ihre Feinde zu sein, für ihren Absall züchtigen und ihnen beweisen wollten, daß sie noch lange nicht ihre Meister erreicht hätten.

Der Kaiser Napoleon ließ schon früh um 8 Uhr tie Borpoften von Lamotte und Bolfmann bei Rückingen angreifen. Er mußte aber gleich aufangs erfahren, bag er es mit einem überaus gaben und tapferen Teinde zu thun hatte, benn er leistete zwei Stunden lang ben erbittertsten Widerstand. Bor und hinter sich den Teind, durften die Frangosen nicht lange fäumen. Zwei Divisionen: Die Division Charpentier und eine Division ber jungen Garbe unter bem belbenmuthigen Friant\*), fo wie bas Reitercorps von Sebastiani - 3u= fammen unter dem Befehl des Marschalls Machonald ariffen bie Baiern und Desterreicher mit bem größten Rach= bruck an und warfen fie in den Yambon-Wald zurück, worauf General Brete ihnen befahl, auch tiefen zu räumen und ihren Platz im Centrum ber Schlachterbung einzunehmen. Der bairifche General hatte aus Erfahrung die großen Ergebniffe fennen gelernt, die Napoleon durch Häufung und zweckmäßige Aufstellung bes Geschützes in Schlachten herbeigeführt; beshalb hatte er im Centrum bereits eine beträchtliche Zahl placirt, welche burch die Aufunft von Lamotte und Volfmann zu einer großen Batterie von 60 Geschützen vermehrt wurde, mit beren Fener er bie Franzosen bei ihrem Borbrechen ans bem Lambon = Walte gegen bie freie Chene empfangen

<sup>\*) &</sup>quot;So tapfer wie Friant" war im frangöstichen Heer sprichwörtlich geworben.

wollte. Während des Zurückziehens der bairischen Vordertruppen und des Durchzugs der Franzosen durch den Lamboh-Wald und ihrer nothwendigen Anordnungen zur Schlacht entstand dann eine Pause im Gesecht.

Es war Mittag geworden, als das französische Heer dicht gedrängt am Ausgange des Waldes, kanm einen Kanonenschuß von Wrede's Centrum erschien. Dhne Verzug ging es zum Augriff über, aber durch das verheerende Fener der großen Vatterie erlitt es so ungeheure Verluste, daß es nicht durchdringen konnte. Mehrere verstärfte Versuche hatten keisnen besseren Erfolg, namentlich wurde der Versuch einer dichten Schwärmerlinie von 2000 Mann, unterstützt von geschlossenen Abtheilungen vom Corps von Victor, unter Vezignstigung des tieser hinabreichenden Valdes, nach der Kinzig hin vorzudringen, mit großem Verlust zurückzewiesen. Vis 3 11hr Nachmittags wüthete der heftigste Kamps, der auf vershältnißmäßig geringem Namm nicht blutiger sein konnte.

Napoleon, entschlossen den Durchbruch zu erzwingen, ließ sein Jugvolf, an ber Spige Die Division Curial von ber alten Garde, geschlossene Massen formiren und ohne Aufenthalt auf bas bairisch softerreichische Centrum lodrücken, unterftützt von jo viel Geschütz als ber Raum gestattete. Rechts von bem Tugvolt mußte feine gefammte noch irgend brauchbare Reiterei, auch die der Garde, zusammen nah' an 12,000 Pferde, aus bem Watte vorbrechen, um die bairisch-öfterreichische Reiterei über ben Saufen zu werfen. Die gablreichen frangösis schen Geschwader bitreten unter einem entsetzlichen Rartätschfence ber seindlichen reitenden Artillerie drei Linien, und Die vordere stürzte sich mit Entschlossenheit auf die bairisch öfterreichische Reiterei. Es gelang ihr auch eine Auzahl Esladrons zu werfen. Darauf schwentten Die frangösischen Geschwader, welche Diese Bortheile erfämpft hatten, linte und machten eine Attate auf bas duftvoll bes feindlichen Centrums, um ben Durchbruch beffelben erleichtern zu belfen. Allein auch die

gesammte bairisch-österreichische Reiterei sammelte sich schnell, machte nun ihrerseits eine Attake, die General Tschernitschef durch einen Seitenangriff unterstützte und es gesang die fransösische eine Strecke zurückzudrücken.

Schon als die französische Reiterei vorging, hatte Napoleon durch seinen Fenerwerksmeister Dronot zu ihrer Unterstützung am Baldrande eine Batterie von 15 schweren Geschützen ausstellen lassen, welche, so wie die seindliche Reiterei
wieder näher kam, auf diese eine mörderische Birkung äußerte.
Diese Batterie ließ er dis auf 50 Stück verstärken. Als
nun die bairisch-österreichische Reiterei\*) die französische versolgte, wurde sie mit einem so vernichtenden Kartätschseuer
empfangen, daß sie nicht vordringen, auch nicht Stand halten
konnte. Da ihr eigenes Geschütz nicht ausreichend war, es
diesem sogar an Munition mangelte, so wich sie, sürchterlich
von den französischen Geschossen zerrissen, zurück und die französischen Geschwader stürzten sogleich wieder zum Angriss vor-

Während so der linke Klügel Wrede's gezwungen war zu weichen, kam auch das Centrum dadurch in die größte Gesahr, daß der großen Batterie die Munition ausging und ein Geschütz nach dem anderen verstummte und abzog. Da num das französische Geschütz gerade jetzt mit aller Gewalt wüthete und die alte Garde zum Sturm anrückte, also ein Durchbruch nahe war, so besahl General Wrede den Rückzug, der unter solchen Umständen nicht anders als mit großem Berlust verknüpst sein konnte\*\*). Wrede besahl denselben auf das linke User der Kinzig zu nehmen und zwar so, daß sein linker Flügel, die Reiterei, zuerst abzog, dann das Centrum und zuletzt der Theil des rechten Flügels, der sich auf dem

<sup>\*)</sup> Un bieser Attake nahmen bie russischen Streifschaaren nicht mehr Theil.

<sup>\*\*)</sup> Prahlerisch verfündete ber frangösische Bericht: schon bas bloge Ersischeinen ber Bärenmülgen ber aften Garbe habe bie Baiern mit Schreden erfüllt und sie zum Rudzuge gebracht.

linken Ufer ber Kinzig befand. 11m ben Abzug zu becken, mußte sein rechter Flügel sogar wieder zum Angriff übersgehen.

Die Frangofen brängten auf bas heftigste nach; befonbers suchte die Reiterei Bortheile zu erringen. Bei ber ent= schlossenen Saltung ber Baiern und Defterreicher war es jeboch nicht möglich irgendwo einzudringen. Der linfe Flügel paffirte die Kingig bei ber Brücke in ber Stadt. Das Cen= trum wurde gegen ben rechten Flügel gedrängt und mußte feinen Uebergang bei ber Lamboh-Brücke fuchen, wo natürlich das Gedränge fehr groß war. Bon biefer Brücke brach bas Geländer und ce fanden viele Baiern und Defterreicher ihren Tod in der Kinzig. Nur mit genauer Noth war biese Brücke vor bem mächtig aufturmenden Feinde zu retten. Gingelne 216= theilungen famen gar nicht hinüber, sondern wurden näher zur Stadt nach ber Herrenmühle gedrängt, wo ein Theil über bas Wehr entrann, aber auch ein beträchtlicher Theil im Fluffe ertrant. Der linte Flügel hatte fich indeg, unter beständigen Reiter-Attaken bes Feindes und nicht ohne erheblichen Berluft. burch Sanan zurückgezogen.

Um Abend nahm General Wrede eine Stellung hinter Hanan quer über die Aschaffenburger Straße. Die Stadt und die dortige Kinzigbrücke wurde durch die österreichische Grenadierbrigade Diemar gehalten; ebenso die Lambon-Brücke, wiewohl die Franzosen auf beide Brücken noch spät am Abend wüthende Angriffe unternahmen.

Der Tag endete für den General Wrede sehr ungünstig und sein erstes Debüt als Oberseldherr war entschieden unglücklich. Napoleon war an diesem Tage nicht einmal stärker als er, mit den russischen Streisschaaren hatte vielleicht Wrede sogar eine geringe Ueberzahl. Napoleon hatte nur bei sich: die Division alter Garde, zwei Divisionen junger Garde, das Corps von Victor, einige Truppenkonglomerate und den Rest der gesammten Reiterei, welches zusammen schwerlich mehr als 36,000 Mann betragen hat. Die Corps von Souham (Ney), Marmont und Bertrand famen erft in ter Nacht an. Die letten zwei Divisionen ber jungen Garre, ben Rachtrab biftent, marschirten erft ben 31sten vor Hanan vorüber. Das Corps von Angereau scheint schon am 29sten auf Frantfurt marschirt zu sein. Die Corps von Poniatowski und Repnier waren in Leipzig gang, Die von Lauristen und Macbonald zum größeren Theil verloren gegangen. — Wie bie gegenseitigen Berhältniffe waren, tonnte bie Schlacht faum anders ausfallen. Wrede ftand auf dem freien Raum und fonnte von ben Unftalten bes Gegners fo gut als gar nichts wahrnehmen, weil ber Bald biefe verhüllte. Turch ben Wald gebeckt, fonnte Napoleon feine Sturmfäulen und fein Geschütz ohne Berlust in große Nähe von Wrede's Seer bringen. Auch war Wrede auf dem entscheidenden Bunfte erheblich schwächer, benn bie bairische Dinision Beders auf bem rechten Flügel wurde jenseit ber Kinzig nicht angegriffen und feine Referven, ba fie jenfeit ber Stadt und bin= ter bem rechten Flügel ftanden, sonnten nicht zur rechten Zeit eingreifen. Das llebelste war, was schwer zu entschuldigen fein wird, baß feiner Artillerie, einer überlegenen feindlichen gegenüber, im entscheidenden Augenblick die Munition ausging. Der sehr herabgekommenen frangösischen Reiterei gereicht es immerhin zur Chre, baß fie mit Anwendung ber letten Graft noch fähig war, solche Erfolge zu erfämpfen.

Hätte Napoleon nicht so große Eile gehabt, seinen Nückzug fortzuseten, so würde er Brede's Heer noch größere Berkuste haben zusügen tönnen. So aber ließ er schon während der Nacht einen großen Theil seines Heeres nach Franksurt abrücken. Um indessen im Nückzuge nicht gestört zu sein und dem Feinde seine noch immer schwere Hand sühlen zu lassen, hielt Napoleon es für nöthig, sich in den Besitz von Hanan zu setzen. Es waren während der Nacht die Corps von Sonham, Bertrand und Marment bei Hanan angesommen. Er stellte diese unter den Therbeschl von Marmont und besahl sowohl die Stadt als die Lambon-Brücke anzugreisen.

Den 31sten schon um 2 11hr Morgens ließ Marmont eine Anzahl Burfgeschütz vor Hanan auffahren und bie Stadt mit Granaten bewerfen, wodurch in furzer Zeit der Theil, welcher zunächst ber Linzigbrücke liegt, in Flammen aufging. Alls dies bis zum Anbruch des Tages fortgedauert hatte und die Verwirrung in der damals noch mit Mauern und Wällen umgebenen Start groß war, stürmten die Frangosen über die Kingiabrücke vor. General Brede wollte, wie es in den amtlichen Berichten beißt, die Stadt nicht gänglicher Berwüftung Preis geben und befahl ber österreichischen Brigate Diemar fie zu räumen, worauf sie Morgens 8 Uhr von den Franzo= fen besetzt wurde. Ging so für das bairisch-öfterreichische Heer die Stadt verleren, so gelang es bem Corps von Bertrand etwas fpäter sich, wiewohl nach schweren Rämpfen, der Lambon Brücke zu bemächtigen und auf bas andere Ufer der Kinzia verzubringen.

Als Napoleon sich in solchem Bortheit sah, begnügte er sich noch nicht damit, sondern besahl dem Marschall Marmont, den rechten Flügel Brede's anzugreisen und dessen, wersen, nach dem linken Flügel ansrollend, in den Main zu wersen, und Marschall Marmont entsprach diesem Beschl großentheits. Mit Kraft und Entschlossenheit ging General Bertrand auf den rechten seindlichen Flügel los, drängte ihn auf das Centrum und drückte auch dieses nach dem Main: User hin, so daß das Heer Brede's, dem es sür die Artisserie noch immer an Munition mangelte, da der Reserve: Munitionspark auch jetzt noch nicht angekommen war\*), in die größte Gesahr gerieth, mit einem beträchtlichen Theil in den Main gewersen zu werden. General Wrede sühlte, daß er alles daran setzen müsse, seine Truppen wenigstens nicht abschneiden zu lassen. Er verstärtte überall die bedrohten Huntte, senerte rastlos zum

<sup>\*)</sup> Volbernborf IV. 7. S. 281.

Kampf an und stürmte vor, um den verlernen Boben wieder zu gewinnen. Aber es wäre ihm dies kamm gelungen, wenn nicht um 1 Uhr Marment, entweder auf einen neuen Besehl des Kaisers, oder weil er selber glaubte, sich nicht aushalten zu dürsen, sein eigenes und das Corps von Souham zurückgenommen, sich nach draussurt in Marsch gesett und die Vertheidigung von Hanan und der Kinzig allein noch dem Corps von Vertrand überlassen hätte.

Der bairische Feldherr, der bech im Sinn gehabt, Napoleon auf seinem Rückzuge wo möglich bas Garaus zu machen und der sich nun diesem Feinde gegenüber zwei Tage hindurch im entschiedensten Nachtheil besunden hatte, vermochte dies nicht länger zu ertrageu. Er besahl Hanau, welches er am Morgen selbst aufgegeben hatte, zu stürmen. Persönlich nur zu tapfer (er hatte schon am vorigen Tage sich mehrmals unmittelbar an dem Kannpse betheiligt), setzte er sich an die Spitze von sechs öfterreichischen Bataillonen, achtete nicht der höchsten Gesahr und erstürmte das Nürnberger Thor. Sin Sczeller-Husteren-Regiment sprengte durch die Stadt und reinigte sie vom Feinde. In dichten Sänlen solgte dann das Kußvolf und drängte nach der Kinzigdrücke hin, wo der heftigste Kannps entbrannte, während die Flammen in diesem Stadttheil hoch emporschlugen.

Noch war die Brücke in Feindes Gewalt und jenseits der Kinzig standen noch starke Kräfte, auch wurde noch immer das Granatenseuer sortgesetzt, um den Brand der Stadt noch mehr auszubreiten. Der Ober-General wollte die Brücke in seiner Gewalt haben, um sich dann auch der Kinzig-Vorstadt zu bemächtigen. Er setzte sich persönlich noch einmal an die Spitze der Stürmenden und drang gegen die Brücke vor. Der Feind, der noch zum Theil diesseits war, eilte hinüberzustommen und steckte den hölzernen Theil der Brücke in Brand. Der Ober-General war bis an diesetze herangesommen, als er, da er sich so großer Gesahr aussetze, schwer in den Un-

terleib verwundet wurde \*). Der Oberbefehl ging an den österreichischen Feldmarschall-Lieutenant Baron Fresnel über, einige Stockung in ben Bewegungen war bavon bie unvermeibliche Folge. Das Fugvolt fonnte nicht über bie Brücke, weil der hölzerne Theil abgebrannt war. Die Sczefler-Hufaren fetten entschlossen burch bie Kinzig und suchten brüben einzuhauen, sie trafen jedoch noch auf zu ftarte Kräfte, befonbers war das feindliche Geschütz noch sehr überlegen. Ueber= dies war es bunkel geworden und man war auf bas äußerste ermattet. Bor bem rechten Flügel Brede's war bie Division Builleminet von Bertrands Corps wieder über die Lambon= Brücke zurückgegangen; Diese bewahrte sie jedoch mit größter Hartnäcfigkeit und gundete fie an, als ber lette Mann binüber war. Als nun Sanan erstürmt worden, wollte man auch bei ber Lambon Brücke ben Uebergang versuchen. wurden hinlängliche Truppen bazu verwandt und verfucht. mittelft zu legender Balten ben llebergang zu bewerfftelligen. Aber biese Bersuche wurden blutig gurückgewiesen und bie Division Builleminot behauptete sich hier bis zur völligen Dunkelheit, wo bann ber General Bertrand alle feine Trup= pen zurücknahm und nach Frankfurt abmarschirte. Napoleon felbst hatte nur bis 11 Uhr Vormittags bei hanan und zwar am Rante bes Lambon-Baldes verweilt, von wo aus er im Großen ben Rampf leitete\*\*). Dann brach er mit ber alten Garbe nach Frankfurt auf, wohin ihm nach und nach bie übrigen Truppen und zuletzt am Abend Bertrand folgten.

So entete die zweitägige blutige Schlacht bei Hanau. Wenn auch burch die Tapferteit von Brede's Heer die faum

<sup>\*)</sup> Rach bairischen Berichten ist Wrede auf ber Briide verwundet worden, es ist jedoch nicht wahrscheinlich, baß er sich geradezu zur Zielsschebe gemacht; auch ift die Behanptung nicht ohne Widerspruch.

<sup>\*\*)</sup> Napoleon befahl bier ben Präfetten von Hanan ver ihn zu bringen, ließ ihn hart an und erflärte "Hanan für bie ichtechteste Stadt Deutschlands," weit die Einwohner die Desterreicher und Baiern mit Hurrahruf empfangen; zur Strafe basilir werde sie bombarbirt.

wieder nothdürstig geordnete französische Streitmacht vermindert und erschüttert wurde, so war nach der Riederlage bei Veipzig der moralische Eindruck dieses Sieges doch wieder zum großen Bortheile Napoleons. Der verwundete und blutende "Vöwe hatte seine Tate" noch einmal surchtbar vorgestreckt und den Gegner zu Boden geschlagen.

General Werer hatte sich brav, aber nur wie ein Unfänger geschlagen. Es ist das erste und einzige Mal, daß er selbstständig in einer Schlacht besehligt hat. Er hatte sie total verloren, und doch wurde er dasur schon damals und später besehnt, wie kaum iemals ein glücklicher Feldherr zuver: mit Orden, Trösungen, persönlichem Besuch der Menarchen, in kurzer Zeit mit der Feldmarschalls und Kürstenwürde und mit Totationen, wogegen die, die Blücher erhielt, nur ärmlich zu nennen war.

Die Angaben über ben gegenseitigen Berluft sind absichtlich falsch. Rach ber Rieberlage von Leipzig lag es in Rapoleone Intereffe, febr zu prablen, und die Baiern und Desterreicher hatten viel zu entschuldigen"). Rach ben Umständen ist ziemlich gewiß anzunehmen, daß an Todten und Bermundeten bas Deer Brede's boppelt jo viel verlor, als Die Frangosen, weil lettere am ersten Tage burch ben Wald zu viel Deckung hatten und ber öfterreichisch bairischen Urtillerie schon an tiefem Tage bie Munitien ausging; bagegen auf frangofischer Seite ein Uebermaß von Geschütz und durch= ans fein Mangel an Munitien war. Ferner ift anzunehmen, baß von ben 4364 Bermiften, welche fpater bairifch öfterreichischerseits eingestanden wurden, gewiß 4000 Gefangene waren, welche hauptfächlich am erfien Schlachttage gemacht wurden, als bas Centrum und ein Theil bes rechten Flügels über bie Lambon Brücke gurückzuweichen genöthigt war. Wenn

mm auch die Franzosen weniger im Kampf verloren, so ist bech

<sup>#)</sup> Die amtlichen Berichte (jelbst Botbernborf) verbunteln absichtlich und bie Schlacht bietet baber in ber Darstellung viele Schwierigkeiten.

anzunehmen, daß das französische Heer diesseit des Rheins an Toden, Berwundeten, Gefangenen und den zahlreichen Nachzügslern überhaupt noch 10,000 Mann eingebüßt hat. Gefangene hat das Heer Brede's aber offenbar am wenigsten gemacht, dies war vorzugsweise das Berdienst der russischen Bartheigänger Platof und Trios-Denisof am 31. Ottober und 1. Rovember. Seen so groß als der Berlust der Tranzosen, wird der Brede's gewesen sein, wie denn anch einschließlich der Tssiziere 9237 Mann eingestanden werden. Rum ist zu glauben, daß sich von den 4000 gefangenen Baiern und Desterreichern bis zum Ichein noch ein Theil besreit hat oder besreit worden ist, so daß also, trots der schweren Niederlage, der Gefammtwerlust Wrede's geringer gewesen sein sann, als der der Franzosen.

Es ist noch über die Entsendung der Division Rechberg nach Franksurt Einiges anzusühren.

General Rechberg rudte am 30. Ottober Morgens in Franffurt ein, nachdem bie schwache Besatzung von 2000 Mann in der Richtung auf Homburg abgezogen war. Er fandte bann Reiter-Abtheilungen in ber Richtung auf Mainz, Sanan und gegen die Nicka vor. Den 31sten um 11 Uhr Bormittage langte bie Spike ber feindlichen Truppen bei Grantfurt an. General Rechberg fürchtete, bag er es bald mit überlegenen Kräften zu thun befommen würde, zog fich über ben Main nach Sachsenhausen und nahm ben schmalen bet zernen Theil ber Main Brude ab. Es lag ben Grangofen nicht daran, ernstliche Unternehmungen gegen die bairische Di vijion zu machen, fondern fie bloß zu beschäftigen, um fie ab guhalten, ben weiteren Rückzug zu fieren. Gie beseboffen baber die Main Brücke und Sachsenhausen mit Ranonen und Heinem Gewehr, machten auch Miene über Die Brucke gu fturmen, was von ben Baiern abgewiesen und ber Kampf bis zum Abend hingehalten wurde.

Im Lauf tes 31sten famen noch immer mehr französische Truppen an: tas Corps von Bictor, zwei Divisionen ter

jungen Garbe, ber lleberrest bes Corps von Macconald, tie gesammte Reiterei, die alte Garbe und fpat noch bie Corps von Marmont und Souham, wahrscheinlich erft am Morgen bes 1. November bas Corps von Bertrand. Der Kaifer langte um 3 11hr Nachmittags in Franksurt an. Er zeigte viel Schonnug für bie Stadt, sein ganges Beer mußte braugen bleiben, er nahm nur die Bedeckung des faijerlichen Saupt= quartiers binein und erlaubte nur ben Marschällen und Generalen hier Quartier zu nehmen und Kranfe und Bermunbete unterzubringen. Im 1. November früh verließ bas gange frangösische Beer die Gegend von Frankfurt und marschirte nach Mainz. Um Abend langte auch die französische Nachhut unter Mortier, Die zwei letten Divisionen ber jungen Garbe, bei Frankfurt an und gog um die Stadt in ber Richtung nach Mainz ab. Der Kaifer verließ Frankfurt an biesem Tage Nachmittags gegen 2 Uhr und verlegte sein Sauptquartier junachst nach Sochst, und am folgenden Tage (2. November) nach Mainz.

Das bairisch öfterreichische Heer, nach der Verwundung von Wrede, unter dem Oberbesehl des österreichischen Feldsmarschall Lieutenants Fresnel setzte sich den Tag nach der Schlacht erst Nachmittags aus der Gegend von Hanan in Marsch gegen Franksurt\*), legte die zwei Meilen dis dahin an diesem Tage nicht zurück, sondern traf erst den 2. Novemsber daselbst ein, nachdem die Kosaksen von Platof vorher ihren seierlichen Einzug gehalten hatten.

Während tiefer Vorgänge war tas große böhmische Heer verhältnißmäßig weit entsernt. Erst am zweiten Schlachttage von Hanan, den 31. Oktober, brach der Oberfeldherr Schwarzenberg vom Thüringer Walde wieder auf. Um 1. Novemsber kam sein Hauptquartier nach Fulda, wo er dann zu seiner höchsten Verwunderung vernahm, wie es Wrede ergangen. Da doch nun nicht mehr zu helsen war, so beeilte er sich

<sup>\*)</sup> Bielleicht war nun ber Munitionspart ber Artillerie angefommen.

auch nicht und erst den 5. November kam das große Hauptsquartier nach Franksurt, wo an diesem Tage der Kaiser von Rußland seinen seierlichen Einzug hielt. Kaiser Franz, gewöhnlich einen Marsch zurück, langte erst am solgenden Tage in Franksurt an. Der König von Prenßen war noch nicht wieder vom Besuch seiner Staaten zurück. Das böhmische Heer wurde längst des Mains von Uschassenburg nach Franksurt untergebracht; das Heer Wrede's kan nach Darmstadt; das Corps von Wittgenstein, von Ersurt als überslüssig weggenommen, erhielt die Wetteran dei Friedberg angewiesen.

Noch immer hielt der Teind, dessen Hauptmassen auf das linke Rheinuser übergegangen waren, vor Mainz das rechte Rheinuser besetzt, und es standen 2000 Mann und (nach Plotho) 20 Geschütze vom Corps von Bertrand, zum Theil in leicht ausgeworsenen Schanzen, eine Stunde vom Fort Cassel, in und bei dem, durch seinen edlen Wein berühmten, Flecken Hochheim.

Den Feind von hier zu vertreiben und ihn auf Fort Cassel zu beschränken, wurden am 9. November von den Desterreichern große Anstalten gemacht. Es wurden dazu die ganze Heerablheilung von Ghulai, die Division Moritz Liechtenstein und die Division Bubna, also mehr als das Zehnfache der seindlichen Stärke verwandt und der Oberseldherr Schwarzenberg hielt es nicht für zu gering, dabei in Person gegenwärtig zu sein. Auch wurde am linken User des Mains noch zahlreiches Geschütz ausgesahren, um den Teind auch in der rechten Seite fürchterlich zu beschießen. Das Ergebniß konnte hiernach nicht zweiselhaft sein: der Feind versor die Hälfte seiner Mannschaft, jedoch nur vier Kanonen und mußte athemlos suchen, Fort Cassel zu erreichen.

Von ben Hunderttausenden, mit welchen der Imperator in Deutschland gefämpft, rettete er etwa noch 70,000 Mann über den Rhein, aus äußerste erschöpft, zum großen Theil am Nervensieber frank oder den Stoff zu dieser Krantheit in sich tragend, jedenfalls zunächst nicht widerstandsfähig; von

3. Unternehmungen der Verbundeten gegen die Cheile des französischen Geeres, welche im Innern in den festen Plätzen zurüchgeblieben waren. Jug des Kronprinzen von Schweden gegen Panemark.

Alls ber Kaiser ber Frangosen mit wenigen Heerestrümmern binter bem ficheren Rheine Schutz fuchen mußte, ließ er im Innern von Dentschland bis jenfeits ber Weichsel funf= zehn ihm noch angehörige größere und fleinere feste Plätze zurück, beren Besatzungen, jetzt abgeschnitten, ein ganzes Seer ausmachten: in Bolen die Festungen Moblin und Zamost, an ber Beichsel bas wichtige Dangig, an ber Ober Stettin, Cuftrin und Glogan, an ber Elbe Samburg, Magbeburg, Wittenberg, Torgan und Tresden, in Thuringen Erfurt, am Main bie Citabelle von Burgburg, am Rhein Befel und Maing. Es betrugen Die frangösischen Garnifonen in biefen Plagen, mit Ausnahme ber Abeinfestungen Wesel und Mainz, mit welchen Rapoleon vorerst noch in Berbindung blieb, noch im Moment ihrer Hebergabe, ohne die Aranken zu rechnen, zusammen 115-120,000 Mann, mit febr gablreichem Gefchütz und einem mermeglichen Kriegsmaterial\*).

<sup>\*)</sup> Rach ber febr genauen Bearbeitung bes Teftungefrieges in Spor-foill's Chronif.

Der Gefangene von St. Helena hat sich über seine Generale in den Festungen beklagt, daß sie, besonders die Festungsfommandanten in den Elbplätzen, keine gemeinsame Magregel unternommen, um sich nach Frankreich durchzuschlagen, daß aller fühne Unternehmungsgeist der früheren Zeit in ihnen wie erloschen gewesen. Dieser Borwurf mag nicht gang ohne Grund sein, aber er sett bas unbedingte Vertrauen auf den glänzenden "Stern des Kaifers" vorans, welches tief er= schüttert war. Ferner bient zur Entschuldigung ber frangosi= schen Kommandanten die sehr strenge Berordnung, welche Ra= poleon vor dem ruffischen Kriege über das Berhalten der Befehlshaber fester Plage hatte ergeben laffen, in Rückficht deren sie Bedenken trugen, durch Berlassen ihres Postens sich Tadel ober Migdentungen zuzuziehen. Die bedeutenben Streitfräfte, welche bie Berbündeten nach ber Leipziger Schlacht in der Nähe der Elbe, außer ben schon thätigen Belagerungscorps gurudließen, machte ein folches Durchschlagen und ben Bersuch jeder gemeinsamen Unternehmung sehr gefährlich. Und wäre der rechte Zeitpunkt zur Ergreifung einer folden Magregel sehr schwer zu bestimmen gewesen, ba man in ben Festungen von der Lage der Dinge außerhalb nur äußerst unvollkommen unterrichtet fein Tonnte.

In der That besorgten die Verbündeten eine Vereinigung der französischen Elbgarnisonen und ihren möglichen Durchbruch, und sandten deshalb von der Saale die österreichische Heerabtheilung von Alenau zur völligen Sinschließung von Dresden ab. Das Heer von Bennigsen, sehon in der Gegend von Freiburg an der Unstrut und Vibra angelangt, mußte, nach Abtretung von anderthalb Divisionen, drei Batterieen und zwei Baschstiren Regimentern unter dem General Stroganof an das Nordheer\*), zuvörderst nach der Elbe zu-

<sup>\*)</sup> Später wurde auch noch bas Infanteriecorps bes Türsien Liderbatof von Bennigsen getrennt und nach bem Rhein gezogen, wo es unter ben Besehl Blüchers trat.

rückmarschiren, zwischen Magdeburg und Tresten Stellung nehmen und Magdeburg enger einschließen. Bennigsen wurde etwas später abgesandt, als Klenau; beeilte sich auch nicht sehr und rückte erst am 6. November von Halle ab, um sich vor Magdeburg zu begeben.

In Folge biefer Magregeln, und ba auch bas gange Corps von Tauentien zur Belagerung von Magteburg, Tor= gan und Wittenberg verfügbar geworden war, stieß bie bisher zur Einschließung Torgans verwendete Brigade Thumen wieber zum Corps bes Generals Bülow. Dieser fühlte sich in der unthätigen Rolle unter dem Kronprinzen in Sannover fehr unbehaglich. Er wußte, welche Absichten ber Kronpring auf Dänemark hatte und war besergt, vielleicht eine unfreiwillige Rolle babei übernehmen zu müffen. Deshalb erfah er sich die Gelegenheit, sich dem Oberbefehl des Kronpringen zu entziehen, um eine Unternehmung auf Holland zu wagen. Er erbat und erhielt aus bem großen Sauptquartier ber Berbündeten die Genehmigung bazu, und es wurde ihm fogar bas ruffische Corps von Winzingerode beigegeben. General Bulow machte in ber Stellung bes Pringen ben linten Flugel und ftand an ber Wefer bei Hameln. Er rudte von hier auf Minden, wo er als in einem früheren preußischen Lande mit Begeisterung aufgenommen wurde und marschirte von dort nach Holland ab, nachdem er den Major Friccins mit dem Königsberger Landwehrbataillon, hundert Kommandirten und funfzig Pferben nach Oftfriesland abgefandt, um im Namen bes Königs von Preußen von diesem alten Erblande wieder Besitz zu nehmen.

Der Kronprinz von Schweben blieb bis zum 16. November in Hannover, ohne irgend eine besondere Thätigkeit zu entwickeln. Nachdem von der Unternehmung auf Cassel das Corps von Woronzes wieder zu ihm gestessen war, rückte er gegen die Elbe. Mit seinen Schweben ging er den 24. November bei Boitzenburg über den Strom auf das rechte User. Die Corps von Woronzes und Stroganof blieben am linfen User, schlessen Harburg ein und eroberten Stade. Später nahm der Prinz auch noch das Corps von Woronzos auf das rechte User, und nur das von Stroganos blieb auf dem linfen. Da er jeht gegen Hamburg, allein auf dem rechten Elbuser, einschließlich Wallmoden 60,000 Mann beisammen hatte, so hätte nun etwas Ernstes gegen den Marsschall Davoust unternommen werden können; allein er rückte am 4. Dezember nach Holstein ab, um seine Pläne gegen Dänemark auszusühren. An seiner Statt erhielt General Bennigsen den Auftrag, Hamburg zur Uebergabe zu nöthigen, welcher jedoch erst den 23. Dezember in Boihenburg anlangte.

Inzwischen war von den befestigten, noch in französischer Gewalt verbliebenen Plätzen Dresden bereits gefallen und Danzig seinem Falle nahe.

Als Napoleon beabsichtigte, die fühne Unternehmung auf bie Marf und Berlin auszuführen, hatte er bem Marichall St. Chr in Dresden befohlen: unter allen Umftanden feinen Boften zu halten. Die spätere Gegenordre: mit allen irgend seblagfähigen Streitern von Dresten aufzubrechen und nach Leipzig zu marschiren, hatte, wie wir bereits wiffen, ben Marschall nicht erreicht. Diefer hielt fich somit zur Behauptung Dresbens verpflichtet. Un fich hatte biefe anfangs feine Schwierigfeiten. Denn als General Bennigfen nach Leipzig gog, ließ er zur Ginschließung von Dresden von seinem Beer an Ruffen und Cesterreichern nur etwa 20,000 Mann unter bem ruffiichen General Lieutenant Grafen Tolfton guruck, Die ber um mehr als ein Drittheil stärteren Befatzung nicht gewachsen waren. Aber gang Sachsen war aufgezehrt, die Borrathe in Dresten waren färglich und es war nicht möglich, aus ber Umgegend durch Genragirungen irgend Beträchtliches zu erlangen.

Marschall St. Chr machte glückliche Anssätte (besonders am 17. Oftober nach dem linten Ufer hin), um sich einige wenige Verräthe zu verschaffen. Aber schon am 20sten erhielt das Einschließungscorps eine bedeutende Verstärfung von Böh-

men her durch den öfterreichischen Teldzeugmeister Marquis von Chasteler, und am 28sten nach dem Eintressen der von der Saale zurückschrenden österreichischen Heerabtheilung von Alenau wuchs es auf 45,000 Mann.

Marschall St. Chr hatte nun den Ausgang des großen Kampses bei Leipzig ersahren, der Hunger stellte sich mit alsten seinen Schrecken ein und er beschloß — jetzt zu spät — sich auf dem rechten User der Elbe nach Torgan durchzuschlagen. Die Unternehmung, am 6. November versucht, misslang jedoch vollständig.

Bon nun an tachte ber Marschall burch eine möglichst vortheilhafte Kapitulation bie Besatzung für Frankreich zu retten. Dabei war es für ihn sehr günstig, baß sich in Dresben bie Gemablin bes fächfischen Prinzen Unten aufhielt, eine Schwester bes Raisers Franz, Die, besorgt vor ben Schrecken ber Belagerung, ein eigenhändiges Schreiben an ten General Alenan richtete. Dieses Schreiben bat mabricbeinlich ben öfterreichischen Ober Beschlshaber mitte gestimmt. 2m 11. Nevember wurde folgende Kapitulation in Herzegowalte abgeschlossen. Rach bem Beispiele ber von dem Ober=General Bonaparte bem Feldmarschall Wurmser in Mantua 1797 bewilligten Kapitulation erhält ein Bataillon von sechsbundert Mann mit Webr und Waffen und zwei bespannte Geschütze mit Munition freien Abzug; Die Garnison von Dresten ift friegsgefangen (jedoch behalten bie Offiziere ihre Degen) und wird nach Granfreich in sechs Santen vom 12. bis 17. November geführt. Die Garnison, in ihrer Heimath friegsgefangen, ift verpflichtet, sechs Monate von Abschluß ber Rapitulation an nicht gegen Die verbündeten Mächte zu Dienen. Rach Ablanf der fechs Monate foll gegen sie eine gleiche Ungahl von den Frangosen gemachter Gefangenen ausgewechselt werden, und Marschall St. Chr geht die Verpflichtung ein, daß weber die Offiziere noch die Soldaten bis zu ihrer ganglichen Auswechselung im Kriege verwendet werden.

In Folge riefer Uebereintunft fette fich bie frangösische

Besatzung am 12. November "unbewaffnet" in Marsch, um burch Sachjen, Baiern, Bürtemberg und Baben nach Straßburg geleitet zu werden. Die Divisions - Generale Durosnel und Dumas, für ihre Personen voraus, waren bereits am Ribein, die erste Beerfäule in Coburg, Marschall St. Cur in Alltenburg angekommen, auch die letzten Truppen auf dem Marich, als die Nichtgenehmigung der Kapitulation durch den Dberfeldheren Schwarzenberg (Ramens ber Monarchen) einging. Die llebereinkunft war allerdings für die Franzosen vertheithaft (Dresten wäre boch in furzer Zeit aus gänzlichem Mangel an Lebensmitteln gefallen), verworren abgefaßt und bot von Seiten ber Frangosen feine Bürgschaft ber Erfüllung. Waren bie 35,000 Mann erft auf frangöfischem Boben, jo glaubte man vorauszuschen, daß bie Nothwehr Napoleon bewegen würde, ihnen unter irgent einem Vorwande wieder Waffen in die Sande zu geben. In diese Lage wollte man sich von verbündeter Seite nicht bringen, aber - nun bob man einen feierlich geschloffenen und bereits in Bollzug gesetzen Bertrag auf! Man that es und hielt sich vielleicht wegen des auch von Napoleon bei ähnlichen Gelegenheiten öfter beobachteten Berfahrens bagu berechtigt. Unerhört in ber Rriegsgeschichte, stellte man bem Marschall frei, in bas ausgehungerte Tresben zurückzukehren, wo ihm Wehr und Waffen wieder übergeben werden follten\*). Begreiflicherweise konnte Dieser bas nicht annehmen. Er zog es vor, lieber sich und bie Seinigen gleich in Gefangenschaft führen zu laffen. Go wurden gefangen zwei kommandirente Generale, ber Reichomarschall Graf

<sup>\*)</sup> Selbst ter ehrwitrige Ptotho bemertt hieritber Eh. II, S. 533: "Der Fall, baß eine Garnisen kapitulirt und bie Festung bereits verlaffen hat, aufs Nene bahin gurudkehren sell, mag nen und ohne Beispiel in ber Kriegsgeichichte sein, und, obwohl ich zugebe, baß iene 30,000 Mann jetzt nicht ben Abein passiren tounten (?), so sollten jedoch Verträge ber meralischen Grundsäge wegen jederzeit gehalten werden, und beshalb wünschte ich ben bunkeln Schatten aus bem lichten Gemälte eines gerechten Krieges entsernt."

Genvien St. Chr und Graf von der Loban, 11 Tivisions, 20 Brigade Generale, 1759 Offiziere und 33,744 Unter Offiziere und Soldaten, — ein reicher Gewinn!

Gin ähnliches Schickfal traf die Besatung von Danzig. Danzig war auf dem unheilvollen Rückzuge aus Rußland der erste sichere Zusluchtsort gewesen, wo die zum Tode erschöpften französischen Streiter Erholung sinden konnten. Außer der früber hier gebliebenen Besatung und den hineingeworsenen Truppen vom Corps von Macdonald sammelten sich hier nach und nach eine Menge Truppentonglomerate von allen Rationen: Franzosen, Deutsche, Polen, Italiener, Spanier 20., zusammen über 40,000 Mann.

Die Austösung bes französischen Heeres war so vollständig, daß der zum Gonverneur von Danzig ernannte Divisions General und Nomberneur von Danzig ernannte Divisions General und Nomberneur von Danzig ernannte Divisions General und Nomberneur des Kaisers Graf Napp, ein Elsasser von Geburt, mit den Generalen überlegte, ob es nicht besser für das französische Anteresse sein. Danzig zu schleisen und sich über die Oder zurückzuziehen, eine Maßregel, die indessen, als des französischen Namens unwürdig, hauptsächlich von Napp selbst verworsen und in einem scharsen Tagsbesehl resavenirt wurde\*). Napp blieb daher in Danzig und die Besagung bildete nach der Neubildung des Heeres das zehnte sranzösische Corps.

Die in Danzig übermäßig angehäusten Heerestrümmer veranlaßten den Gonverneur, einen Theil sortzuschicken, dech blieben noch immer etwa 35,000 Mann, wovon im ersten Angenblick nur 8—10,000 Mann kampssähig waren. Alle übrigen waren erfroren, Irant, mit Nervensieber und Thyphus behaftet, welche ansteckende Krantheiten sich auch bald in der Stadt verbreiteten und eine greße Zahl Soldaten und Sinwohner hinwegrafsten. Es gereicht dem unerschreckenen Rapp als Soldat zur größten Ehre, daß er unter solchen Verhältnissen Danzig, eine deutsche Stadt, weit vom Kriegsschauplat, mit einer Besatung, die ans allen Völkern Mitteleuropa's bestand, ein Jahr sang halten konnte.

<sup>\*)</sup> Der Tagsbesehl fiebt wörtlich in ber Boffischen Zeitung.

Die Einschließung war bis Ende April aus Mangel an Streitsräften nur sehr unvollkommen; dann aber verstärsten sich die Russen beträchtlich, indem die oftpreußische Landwehr, deren Vildung unter dem zum Obersten ernannten Major außer Dienst Grafen Ludwig Dohna vollendet war, zu ihnen stoßen konnte. So kamen 35 — 40,000 Mann zusammen, über welche der rufsische General Herzog Alexander von Würtemberg den Oberbeschl erhielt.

Der französische Genverneur hatte wenig Aussicht, von seinem Kaiser entsetzt zu werden, allein dies hinderte ihn nicht an der rastlosesten Thätigteit, zu welcher er ohnedies durch die nachdrückliche Kührung der Belagerung ausgesordert wurde. Auch mechte er sich dennoch mit der Hossimung schmeicheln, sein Herr und Meister, der schon so viel Unmöglichscheinendes möglich gemacht, könne, wie bedrängt er auch sei, am Ende doch noch alles glücklich hinaussinhen.

Seine Hoffnung schien anch zur Wahrheit werben zu sollen. Er erhielt die Nachricht von des Kaisers Wiedererscheinen in Sachsen, von dem Siege bei Lüten, der Besitznahme von Oresden, der Schlacht bei Bangen und der Unnäherung Napoleons gegen den Oderstrom. Sein Muth und der der Seinigen hob sich und er beschloß, wie glandhafte Schriftsteller und aufgefangene Briefe der Besagung bezeugen, sir seinen Kaiser eine gewaltige Diversion unternehmend, sich nach Polen durchzuschlagen und im Rücken der Berbündeten dieses Land in Ausstandung der Belagerungstruppen am 9. Inni einen großen Ausfall unternommen und sich nach sehr blutigen Kämpsen am Abend zurückgezogen, als die antliche Nachricht vom Bassenstillstande allen nächsten Entwürsen ein Ziel setze.

Nach dem fünften Artifel des Waffenstillstandsvertrags nunfte Danzig (so wie alle von den Franzosen behauptete und von den Verbündeten belagerte Festungen) alle fünf Tage, der Stärfe der Besatzung gemäß, verproviantirt werden. Auf

höhere Anterisation wurde dies vom Herzeg von Würtemberg verweigert. Die Verbündeten wollten Repressalien nehmen sür die Aushebung der Reiterei der Lütsower Freischaar, obgleich wir gezeigt haben, daß der Untergang dieser Reiterei die alleinige Schuld ihres Führes, des Majers Lütsow gewesen war\*). In Folge dieser Maßregel blieb dem Genverneur Rapp, um nicht vor der Zeit dem Mangel Preis gegeben zu sein, nichts übrig, als mehrere tausend alte und arme Lente, so wie vierhundert verwaiste Linder aus der Stadt zu vertreiben.

Sehr viel Kranke hatten sich wieder erholt und die Gar nison zählte über 20,000 Mann unter den Baffen. Der Genvernenr wußte den Enthusiasnus anzuregen. Sine große Zahl Offiziere, deren Manuschaft geblieben oder gesterben, und überzählige Beamte bildeten eine eigene, 1600 Mann starke, Legion, die sehr gute Dienste that. Es hatte sich auch eine Freischaar, hundert Mann stark, zusammengesunden, "die Schrecklichen" oder "die Brüder des Tensels" genannt, die ihrem Namen Ehre machte.

Der Testungsfrieg wurde mit Erbitterung und großer Kunst von beiden Seiten gesührt und zog sieh bis zum Ende des Jahres hin. So danerte lange, bis die umgebenden Werke genemmen waren und der regelmäßige Angriss auf die Testung selbst beginnen konnte, durch den die Stadt, abgesehen von dem immer steigenden Mangel, den größten Schaden litt. Nach Plotho wurden in der Stadt 112 Hänser und 197 Speicher, vor derselben 1423 Hänser in Asche verwandelt und in der Stadt 1115 Hänser mehr eder minder beschädigt, und die Einwohnerzahl auf 13,000 Seeken herabgebracht. Die Noth überstieg endlich alle Gränzen und überdies suche der Kerzog Alexander von Würtemberg die deutschen und besenders die bairischen Truppen von den Franzosen abwendig zu machen, da Vaiern längst zu den Verdün-

<sup>\*)</sup> Siehe Bb. I. S. 550-556.

beten übergetreten war. General Rapp fah fich baher genöthiat. Kapitulationsvorschläge zu machen. Um 27. Dezember Abends 8 Uhr wurden die Feindseligkeiten eingestellt und drei Tage später die Rapitulation unterzeichnet, in Folge welcher bie Festung am 1. Januar 1814 übergeben werben, bie Befatung aber mit sechshundert Bewaffneten und einigen bespannten Kanonen, bie anderen unbewaffnet freien Abzug erhalten follte, Die wirklichen Frangosen mit dem Bersprechen, binnen Sabresfrift nicht gegen bie Berbündeten zu bienen. Die Nebereinfunft ging an den Kaifer Alexander nach Frantfurt am Main; aber biefer - wie es scheint ohne bie Genehmigung bes Königs von Preußen einzuholen — faffirte sie unter bem Vorgeben: Die frangösische Besatung von Thorn fei unter ähnlichen Bedingungen vor der abgelaufenen Grift wieder in Ariegsbienst getreten, was Napoleon freilich in St. Helena entschieden in Abrede gestellt hat. Der Raiser bestimmte: Die Frangosen und Italiener müßten sich zu Kriegsgefangenen ergeben; würde General Rapp fich weigern, unter biefer Bedingung bie Geftung zu übergeben, fo mußte bie Belagerung fortgesetst werden. Sierauf fonnte Rapp nicht eingeben, er unterwarf sich baber seinem Schickfal und ging in Gefangenschaft nach Rugland. Die Befatung bestand noch aus bem Gouverneur, fieben Divifions, feche Brigade Generalen, 15,107 Mann und gegen 10,000 granfen. In Geschützen erbeutete man nicht weniger als 1300 Stück.

Tiese Vorsälle, besonders aber die Behandlung des Marschalls St. Cyr und seiner Truppen, machte die übrigen stanzösischen Kommandanten vorsichtig und die Kestungen Glogan, Magdeburg, Hamburg, Ersurt, Würzburg, Westell und Mainz hielten sich dis zum Krieden und die zur Viedereinsesung der Bourbons in Frankreich, wo dann die nunmehrigen Truppen Ludwigs XVIII, als den Verbündeten besteundet, bewassnet und mit allen Ehren, nur mit veränderter Refarde, nach Frankreich abzogen.

Moblin und Zamest in Polen, Stettin und Torgan erlagen um bas Ende bes Jahres ber änstersten Bedrängniß, Cüftrin fiel erst Anfangs März 1814 und Wittenberg wurde erstürmt 12. Januar 1814. Durch die Ginnahme eines Platzes wurden die Belagerungstruppen dann weiter verfügbar; sie konnten gegen Westen marschiren und andere Belagerungstruppen ablösen, welche dann wieder das Heer im freien Felde verstärften.

Wir schließen hier, um nicht später wieder darauf zurückfommen zu muffen, die Erzählung ber letten Schickfale
von Hamburg und bes Zuges bes Aronprinzen von
Schweben nach Holstein an.

Marschall Davoust hatte rastlos baran arbeiten lassen, bas heitere glänzende Hamburg, wie auch bas gegenüberliegende Harburg, einer Jeftung möglichst ähnlich zu machen und die Arbeiten waren Anfangs Dezember beinahe beendigt. Es fehlte aber viel, baf beibe Statte Geftungen gleich waren, ja bie Befestigung fonnte sich im Gangen fann mit ber nenerrichteten von Dresten messen. Wenn ber Eronpring von Schweben, als er Ende Rovember bei Hamburg aufam, baber ben Willen gehabt hatte, im Berein mit bem Seere von Wallmoben einen ernsten Angriff auf bie Stadt zu machen, jo hatte er fie erobern fonnen. Allein er war nicht gesonnen, vor Hamburg irgend eine Zeit zu verlieren, welche er zur Durchführung seines Zwecks, "Norwegen nicht allein von Schweben aus, sondern auch in Holstein und Schleswig von Dänemart zu erobern" bedurfte. Darum unterhandelte er blos mit dem Marschall Davoust und bot ihm "freie Rückfehr nach Frankreich zum Niederrhein, mit Wehr und Baffen, allem Kriegsmaterial, allem Gigenthum bes Beeres, mit der Berechtigung, gleich wieder am Kampfe Theil gu nehmen," an, wobei er bemertlich machte, wie nützlich Rape= leon 20,000 ftreitbare Frangosen (Die übrigen waren Dentsche, Sollander, Belgier) im gegenwärtigen Angenblick fein mußten und hinzufügte, daß die Beweggründe, nach welchen die Berbündeten dem Marschall St. Chr die Rückschr nach Frankreich verweigert hätten, bei ihm (Davoust) nicht statt fänden.
Dhne Zweisel hätte der Marschall das Anerbieten gern angenommen, wenn er sichere Bürgschaft gehabt, daß es auch gehalten werden würde, aber er traute dem Kronprinzen nicht
so viel Antorität bei den Fürsten der Koalition zu, um einen
solchen Bergleich zur Anssichrung zu bringen. Er wollte sich
nicht in die Lage bringen, daß die Berbündeten mit ihm, wie
mit St. Chr, versahren könnten und erklärte: "er wolle sich
bis auf Hamburgs letzte Trümmer vertheidigen und sich unter dessen rauchenden Ruinen begraben, damit noch nach
Jahrhunderten von ihm und dem unglücklichen Schicksale der
Stadt die Rede sein sollte."

Der Kronprinz wußte, daß dies bei dem eisernen Marsschall feine Phrase war, und er beschloß, die Eroberung von Hamburg dem nachrückenden General Bennigsen zu überlassen und seine Plane gegen Dänemark auszusühren.

Den 4. Dezember rückte er in drei Heerfäulen über die Steefenitz in Solftein binein. Die Danen batten es nicht für möglich gehalten, bag man Samburg und ben furchtbaren Marschall liegen laffen fonnte, um fie anzugreifen, und maren auf feinen Angriff vorbereitet. Um so leichter wurde Diefer. Den 5. Dezember befette ber Aronpring Lubed, ben Gten wurde ber Marich in ber Richtung auf Riel fortgesett, auch ber General Wallmoten fchloß fich auf bem tinten Tligel biefer Bewegung an, und ber Rofatten : General Tetten: born so wie der Partheigänger Dörnberg leisteten die nütslichsten Dienste. Ueberall zogen sich bie Dänen unter greßen Berluften überrascht gurud. Das schwedische Corps rudte auf Riel, General Wallmoden auf Rendsburg, Tettenborn war vorans auf Schleswig. Um 10. Dezember hatte bereits vie Sauptmacht Die Giber erreicht. In Diefem Tage fant bei bem Dorf Seeftabt in Schleswig ein bigiges Gefecht zwischen Wallmoben und ben Danen ftatt, worin die letteren Gieger blieben; boch war bie llebermacht gegen bie Danen im Gan

zen zu groß. Der Kronpring, jest viel rühriger als früher, konzentrirte seine Macht, gewann an antern Orten Vertheile und verlegte am 16. Dezember sein Hauptgnartier nach Riel. Bett in Norwegen und in Schleswig Solftein auf bas len Berfte bedrängt, forderten Die Danen einen Waffenstillfiant, ber ihnen gewährt wurde, nachdem Friedricksort erebert, Glückstadt, Rendsburg zo. umstellt und gang Belstein einge nommen war. Bon allen Mächten Europas verlaffen, unterhantelten bie Tänen um einen Frieden, ben fie jedoch noch immer verzögerten, bis bas Heer bes Arenprinzen auch noch Schleswig eroberte. Endlich ben 15. Januar 1814 wurde ber Friede zu Liel geschlossen, welcher ihnen die Abtretung bes Königreichs Norwegen gegen Empfang von Schwerisch-Benimern und Rügen fostete, welches letztere fie von Preußen gegen das Herzogthum Lauenburg eintauschten. Erst nachdem biefer Friede zu Stande gefommen, brach ber Kronpring nach bem Rhein auf, wo er anlangte, als ber Telbzug in Frankreich beinahe beendet war.

Während der Operationen in Schleswig Helftein war nur ein mäßiges Einschließungscorps vor Hamburg zurückgesblieben. Wenn sich Marschall Davonst jetzt nach Frankreich durchschlagen wollte, so scheint es, daß er dies recht wohl aussühren konnte; er machte aber nicht die geringste Miene dazu. Gegen Ende Dezember war dies dann nicht mehr möglich, denn nun traf das Heer von Bennigsen vor Hamburg ein und die Einschließungstruppen stiegen auf mehr als 50,000 Mann. Sie wurden noch vermehrt durch die Rückschr des Corps von Wallmoden aus dem nördlichen Holstein am 23. und 24. Januar 1814, nach dessen Eintressen jedech das russische Corps von Stroganof nach dem Idhein absberusen wurde.

Wir übergehen ben mühevollen destungstrieg ben selweren Winter hindurch und eilen zum Schluß. Der Krieg in Frankreich war beendigt, Ludwig XVIII. als Souverain von Frankreich anerkannt. General Bennigsen zeigte dies dem

Marschall Davoust an und forderte ihn auf, sich seinem recht= mäßigen Souverain zu unterwerfen. Der Marschall, äußerst migtranisch wegen ber Behandlung von St. Eur und Rapp und wegen ber steten Aufferderung an seine beutschen Rrieger die frangösischen Reihen zu verlassen, hielt auch dies für eine lift und erwiederte mit bem gangen Stolze eines Maréchal de l'Empîre, der die Ramen von Edmühl und Auerftädt trug, "ein Mann von Chre betrachtet fich nicht ale feines Cides ber Treue entbunden, weil sein Souverain Unfälle erlitten haben fann." Als ihm gemelbet wurde, bag General Bennigsen zwei ruffische Offiziere gefandt habe, welche Depeschen ber frangösischen Regierung überbrächten, sandte er tiefe Offiziere mit ter Antwort zurück: "Der Kaifer und König (Rapoleon) würde fich nicht ruffischer Offiziere bedienen, wenn er ihm (bem Marschall) Beschle zutommen laffen wolle." Weiterhin wurde ihm von Bennigsen ein Schreiben bes Fürsten Woltonsti, Abjutanten bes Kaifers Allerander, mit ber Nadricht ber Abbanfung Napoleons, Ginfetung einer previferischen Regierung, Ginzug bes Grafen von Arteis in Paris, nebst verschiedenen Blättern bes Moniteur ze. mitgetbeilt: aber Marschall Davoust war nicht zu erschüttern; jene propiforische Regierung, in einer vom Teinte eingenommenen Statt eingesett, fonnte weit bavon entfernt sein, von ber aanzen Nation anerkannt zu werden, Rapoleon fonnte fich mit einem treuen Seere noch halten und ber größte Theil von Grantreich founte für ihn fein. General Benniafen ließ weiße Kabnen mit den Vilien der Bourbonen auf seiner Borpostentinie aufpflanzen; Marschall Davoust erlannte sie nicht an, betrach tete fie wie Zeichen des Aufrubre und ließ seine Generschlunde baranf richten, was ibm die Bourbons nie vergaben.

Der französische Seersührer konnte am Ente nicht zweiseln, daß der große Umschwung der Dinge in Frantreich er solgt sei, aber seine Ehre ersorderte, daß er Commissarien nach Frantreich sandte, um sich amtliche Ueberzengung davon zu verschässen. Um 26. April 1814 forderte er vom General

Bennigsen Päffe für ben General Decambre, ber zu ber Sendung nach Paris ausersehen war. Bennigsen ertheilte bieselben, es wurde bis zur Rücktehr des Commissars Wassenruhe verabredet und eine Auswechselung ber gegenseitigen Gestangenen Mann gegen Mann angeordnet.

Nachdem ber Marschall burch persönliches Eintreffen eines feiner Verwandten und burch eine leberfülle von Nachrichten, Zeitungen 20. aus Paris von Allem gründlich unterrichtet war, machte er diese Ereignisse seinen Truppen burch Tagesbesehl befannt, ließ Ludwig XVIII. huldigen und pflanzte die weiße Fahne ber Bourbons auf. 11m alle Unterhandlungen wegen einer Uebergabe abzuschneiden, zeigte er dies flugerweise bem General Bennigfen an und fragte: ob biefer gesonnen fei, bie Keindseligfeiten gegen die Truppen S. Maj. Ludwig XVIII. fortzuseten, wie gegen die des Kaisers Rapoleon? Er seinerseits tonne dies nicht glauben, da König Ludwig XVIII. sich ja in Frieden und Freundschaft mit den Verbündeten befände. Wirklich konnte Bennigsen hiergegen nichts einwenden, ba bie Berbündeten biefe perfönliche Bolitif angenommen batten, fo manaenehm ihm auch das ruhige und begueme Abziehen des frangifichen Beeres mit Wehr und Waffen, mit Kanonen und mit allen Ehren fein mußte.

Am 31. Mai 1814 hielt General Bennigsen seinen seierlichen Einzug in Hamburg, wo dann mit mehr Sicherheit als unter Tettenbern die alte Versassung wieder hergestellt wurde.

4. Innere politische Verhältniffe. Die Centralverwaltung der Verbundeten unter Stein. Die Central-Hospital-Verwaltung fur Peutschland.

Gleich nach ber Leipziger Schlacht streckte rings bie Bietherrschaft ihre gierigen Arme über Deutschland aus. Nirgends zeigte sich eine ordnende Macht, um die Wiederaufrichtung eines mächtigen beutschen Reiches zu ermöglichen, und bie in bem Manifest von Kalisch gegebenen Berbeifungen zu erfüllen. Der Feind war geschlagen, man bedurfte bes Bolfes nicht mehr; was noch übrig war, fonnten bie Solbaten vollenden. - Jede vertriebene ober an Land beeinträchtigte Dynastie eilte, sich in ben Besitz bes Berlornen gu feten. Der Bergog von Brannschweig ließ fich als fouverainer Gurft huldigen. Der Churfurft von Beffen tounte bie Zeit nicht erwarten, wo er wieder in Caffel einzog. Der Churpring hatte gleich ben ruffifchen General St. Prieft begleitet und war biefer mit seinem Corps am 29. Oftober in Caffel eingezogen, fo folgte ber Churpring schon ben folgenden Taa. Die freien Statte Bremen und Frantfurt ftellten fich in ihrer alten Verfassung wieder ber. Das enalische Königshans erflärte Sannover wieder für fein Cigenthum und ber Bergog von Cumberland, nachherige König Ernft Muauft, eilte auf ben Kontinent, um bie alte Berrichaft wieder bergustellen.

Die vertrieben gewesenen Fürsten wurden von ihren früscheren Unterthanen mit Freuden wieder aufgenommen. Wenn man von dem Empfang des Churprinzen in Cassel auf den der übrigen Fürsten schließen darf, muß dieser überall im Wonnetaumel ersolgt sein\*). Die Ginwohner waren es von früher her nicht anders gewohnt, als von ihren Fürsten beherrscht zu werden, und wenn sie größtentheils anch nicht gerade Ursache hatten, sich an jene Zeit mit Sehnsucht zu erinnern, so hossten sie voch jetzt, gehoben von der gerechten Freude über die Abwersung des fremden Joches, daß auch in dem Verhältniß zu den angestammten Herrschern eine neue, schönere Zeit anbrechen werde.

Mit den alten Herrschern zogen aber leider! auch größtentheils bie alten Migbräuche wieder ein: Gendalbrud, Patrimonialge-

<sup>\*)</sup> Man sehe ben Bericht barüber in ber Boffischen Zeitung vom 9. November, Artifel Caffel vom 31. Ottober.

richte, beimliches Juftizverfahren, ungleiche Besteuerung gum Bortheil des Abels und der Beamten 20. Um sebreiendsten war das Verfahren des Churfürsten von Heffen-Cassel. Er taffirte alle seit seiner Vertreibung getroffenen Ginrichtungen, erflärte namentlich auch alle Käufe churfürstlicher Güter für maültig und that überhaupt, als wenn er nicht sieben Sabre verbannt, sondern nur etwa einen Tag abwesent gewesen mare. Auch Zöpfe und Manschetten, weil Militair und Civil por 1806 folde getragen, führte er wieder ein. Nebulich versuhr der entschiedenste Hoch-Tory Herzog von Cumberland in Sannover. In dem vorgeblichen Gifer, alles Fremde zu verbannen, konnte Fendalmesen, Lehnrecht, Patrimenialgerichts barkeit, ja selbst bie Tortur nicht schnell genug wieder eingeführt werden. Die ganze jammervolle Misere, wie sie ver 1806 bestanden und das Ungliick bes Baterlandes berbeigeführt batte, erstand wenig verändert von Reuem. Der Egoismus und die Absonderungsluft der vertriebenen und wieder zu ihrem Besitthum gelangten Fürften und Regierungen zeigte sich schon mährend des Krieges nur schwach verhüllt, und follte bald nach bem Frieden in vollem Mage hervortreten.

Noch viel stärfer traten dieser Egoismus und diese Absonderungslust sogleich bei den süddentschen Staaten Baiern, Würtemberg, Baden, Hessen Darmstadt hervor. Napoleon hatte sie meist um das Toppelte vergrößert, sie erhoben, ihnen die Sonverainetät verliehen und ihnen erlandt, ihre alten Stände, die noch sehr wichtige Rechte, vernehmlich das Steuersbewilligungsrecht, besaßen, zu vernichten. Diese Geschente in ihrem ganzen Umsange würdigend, traten sie zu den Verbündeten über, nicht etwa ans patriotisch deutschem Gesühl, sondern weil sie sür jest die Sache Napoleons sür verloren hielten und bei dem Umschwung der Dinge alle ihre Erwerbungen in Sicherheit bringen wollten.

Den gimstigsten Moment zum Uebertritt hatte Baiern gewählt. Es fam ihm zu Statten, baß Graf Metternich alle bie Länder wieder zu erhalten wünschte, bie von Napoleon an Baiern vergeben worten: Throl, Salzburg, bas Innviertel; baß ihm nichts an ber Wiederaufrichtung von Deutschland lag und daß er Napoleon noch für fo fark hielt, daß er nicht genug ber Streitfräfte gegen ihn gufammenbringen gu fonnen meinte. Bom bynaftischen Standpunkt fonnte Baiern biebei nur außerordentlich gewinnen. Es war unter Navoleon in Abhängigkeit gewesen; jest unterhandelte Desterreich und auch Rufland mit ihm als mit einer felbstständigen Macht. Es follte die früher öfterreichischen Besitzungen abtreten, aber bafür versprach man ihm die Großherzogthümer Würzburg und Frankfurt, Hanau, fogar einen Theil ber Besitzungen bes Großberzogs von Baben, 3. B. Mannheim und Beidelberg, Die Pfalz jenseit des Rheins 20. \*) Baiern follte jo viel erhalten, als es jett besaß, unabhängig und fonverain sein, woburch es eine europäische Mittelmacht wurde, bas ewige Ziel aller beutschen fleinen Gürsten. Go fostbar hielt man ben Uebertritt Baierns und so viel versprach man für seine er faufte Deutschheit einem beutschen Fürsten, ber ein Sahrhunbert lang zu Frankreich gehalten und ber gesonnen war. nach geschloffenem Frieden bas Bündniß mit Franfreich zu ernenern\*\*).

Dieser Kauf war allzuthener — benn er testete die Einheit des Vaterlandes. Baiern, in dem Gefühl einer eure päischen Mittelmacht, widersetzte sich nun auch später auf das hartnäckigste allen gemeinsamen deutschen Einrichtungen, ja, als es Friede werden sollte, rüstete es sich eisrig, um seine vermeintliche Unabhängigkeit zu vertheidigen.

Noch schrosser zeigte sich das Isolieungsspielem in Würtemberg. Wönig Friedrich, wie Hormader bemerkt, "ein Bitestins an Gestalt, ein Ludwig XI. an Gemüth und Gesin umg" verdaufte Napoleon das Höchste, was es sür ihn gab, Machtvolltommenheit und Willsühr in seinem Lande, und er

<sup>\*)</sup> Schloffer Geschichte bes 18ten Sabrhunderts und bes 19ten.

<sup>\*\*)</sup> Bairifches Manifest vom 14. Ottober 1813.

war im mindesten nicht gesonnen, zu Gunften Deutschlands bavon bas geringste abzutreten. Die entschiedene Hinneigung feines Landes zur beutschen Sache war ihm bochft widerwartig\*). Er faffirte bie Offiziere ohne Weiteres, Die zu ben Verbündeten übergingen, welches Schicffal ben General Normann und alle Offiziere von beffen Reiterbrigade traf, Die in ber Leipziger Schlacht bie frangösischen Reiben verlassen batten. Seine bespotische Urt tann nicht schärfer ausgebrückt werben, als er es selber in der Untwort gethan hat, die er bem Ilnterhändler zukommen ließ, welchen er nach dem llebertritt Baierns in das Hamptquartier ber Berbündeten abzusenden sich genöthigt gesehen batte. Dieser - Herr v. Jasmund hatte, von deutschem Batriotismus erglübend, bem Könige ein Dankschreiben zugefandt, bag er ihn auserseben, für bie Befreiung Deutschlands von fremdem Joch zu wirken. Darauf läkt ibm ber König antworten: "S. R. Maj. hätten bas Schreiben erhalten, müßten aber barüber ein gerechtes Migfallen äußern, indem es einen Geist verriethe, welcher zwar entfernte und benachbarte Reiche ergriffen habe, welchen aber S. R. M. in bem Ihrigen zu unterbrücken wiffen würden. S. R. Mt. fordern von Ihren Dienern nur Intereffe für Ihren König und sein Reich, und jedes allgemeine Interesse enthalte eine strafbare Einmischung in die Absichten des Gouvernements. Endlich sei es die Pflicht eines jeden getreuen Dieners, nur die Sache, für welche 3br Souverain fich erflart, als die mahre, gute Sache anzuseben und S. R. M.

<sup>\*)</sup> Wie viel mehr bieser König sich nach Charafter und Tentart, so wie nach den Forderungen seiner Interessen zu Napoleon als zu den Verbündeten hingezogen sichtte, erhellte recht deutlich noch nach seinem Uedertritt. Nach den großen Ersolgen, die Napoleon im Februar 1814 gegen Blücher errang, singen die Kosatten Winzingerode's ein Glückwünschungsschreiben des Königs von Wirtemberg an Napoleon auf, das — zum größten Erstannen der verbündeten Monarchen — unter sebhasten Vezengungen der Rene über den nothgedrungenen Absall von "der nahen Wiedersche unter Napoleons glückliche Fahnen" sprach.

ertheilten baher nicht nur bem 2c. v. Jasmund einen ernstlichen Verweis, sondern würden auch, da Sie jetzt von seinen Gesinnungen unterrichtet wären, ihn für die Zufunst dahin stellen müssen, wo dergleichen überspannte Ideen unschädlich würden"\*).

König Friedrich von Würtemberg beeilte sich auch eben nicht, der Roalition beizutreten. Erst nach der Schlacht bei Hanau, als er gar nicht anders mehr konnte, am 2. November zu Fulda, wurde der Vertrag mit Desterreich geschlossen, durch welchen auch ihm, trotz seines Widerstrebens, sich zur beutschen Sache zu bekennen, die von Napoleon verliehene Königswürde, die Sonverainetät und der sreie Besitz seines Landes verdürzt wurde. Die Großherzoge von Würzburg und von Hessen schlossen ihre Verträge um dieselbe Zeit. Viel später noch, erst den 20. November, entschloß sich Vaden, welches erst sowohl mit Napoleon als mit den Verbünden um Neutralität unterhandelte, zum Beitritt. Es erhielt dieselben Bedingungen wie Baiern und Würtemberg.

Die süddentschen Staaten traten, wie man sieht, erst über, als ihre Bölfer von ihnen abzusallen drohten und ihnen gar nichts anderes übrig blieb. Napoleon hatte sich nicht über sie zu beflagen. Desterreich aber und sein Metternich hatten ihnen diese zuvorkommende große Gunst erwiesen aus Furcht vor dem Manisest von Kalisch und der Wiederausrichtung eines deutschen Neichs, in welchem Preußen zu neuer Größe gelangen sonnte, was am sichersten durch die Gewährung der Souverainetät an die einzelnen kürsten und die Berbürgung ihres erlangten Besithumes verhindert wurde.

In den Wirren der Gegenwart übersah die Masse bes Bolls die große Wichtigkeit dieser Thatsachen, jedem Tieser blickenden aber mußte schon am Schlusse des Jahres 1813 flar werden, daß die Hossimungen auf eine nationale Kräfti-

<sup>\*)</sup> Lebensbilder II. Aufl. II. Th. S. 170 und 171. Greiheitsfriege II.

gung Deutschlands und auf eine Begründung freierer Institutionen nicht erfüllt werben würden.

Die Geschichte ber Central-Berwaltung, welche wir hier in kurzem Abrif anschließen, ift leider nur zu geeignet, biese dunkelen Schatten unseres Gemäldes zu verstärken.

Der Raifer Alexander und der König Friedrich Wilhelm III. fetten im Frühling 1813 eine gemeinfame Berwaltungebehörde für Deutschland, genannt "bie Central=Berwaltung für Deutschland," unter bem Borsit bes früheren Ministers Freiheren vom Stein, ein. Gemäß bem Manifest von Kalisch, bessen vorzüglichster Urheber Stein war, bachte man eine Zeit lang wirklich Deutschland zu einer Art politischem Körper wieder zu erheben. Man wollte ja den Rheinbund sprengen, sich ber fremden Fürsten entledigen, widerstrebende absetzen oder bedeutend verkleinern, Deutschland über= haupt zum Aufstand bringen, um bas frangösische Joch abzuschütteln. Wenn bies geschehen follte und wirklich großen Fortgang hatte, so mußten viele deutsche Känder herrenlos werden, und es war im Ramen von gang Deutschland eine Antorität und eine oberfte Berwaltungsbehörde nothwendig. Sie wurde also verordnet und führte, als erstes Zeichen eines wiedererftehenden Deutschland, im Dienstsfiegel ben alten beutschen Reichsabler. Stein war weber in Ruflands noch in Preugens Dienft, es war bie llebertragung biefes bochft wichtigen Amts nicht eine Bestallung an einen Beamten, sondern mir die an einen harafterreinen, berühmten, vertrauenerweckenben, burch Geburt und Verhältnisse hochgestellten Mann.

Dis zur Leipziger Schlacht kennte der Wirkungskreis dieser Behörde nur äußerst gering sein, da die französischen Heere saste alle Rheinbundstaaten besetzt hatten und es so gut wie gar nichts zu verwalten gab. Von da an hätte nun der Wirkungskreis sehr groß werden müssen, wenn noch irgend welche Rücksicht auf das ursprüngliche Ziel genommen worden wäre. Uber die vertriebenen Fürsten hatten kann ihre srühe-

ren Herrschaften wieder in Besitz genommen, so dusveten sie, wie die im Besitz gebliebenen, keine Eingrisse in ihre innere Berwaltung. Es blieben daher zur unmittelbaren Verwaltung nur die Landestheile, welche augenblicklich keinen Herrn hatten: das Königreich Sachsen, welches man als ein erobertes Land betrachtete, der Distrikt von Ersurt, die Größherzogsthümer Berg und Frankfurt nebst Tulda, und, jenachdem man im Ansange des Jahres 1814 weiterkam, die überrheisnisch-beutschen Lande.

In Diesen sehr zerstreut liegenden gandertheilen wurden besondere Berwaltungs = Commissionen eingesett. Un ber Spite ber Verwaltung für bas Königreich Sachsen fant ber ruffifche General-Lientenant Fürst Repnin, an ber für bas Großherzogthum Berg ber ruffische Staaterath Jufine Gruner, später ber Fürst von Solms Lind, an ber für bas Großberzogthum Franffurt ber Fürst Philipp von Seffen-Homburg, fpater ber Fürst von Reuß-Greiz. Ginige fleinere Lande in Bestphalen wurden tem preußischen Civil Gouver neur von Bincke mit übertragen. Als man im Unfange bes Jahres 1814 Fortschritte auf bem linken Rheinufer machte, wurde ber prenfische geheime Staatsrath Sack General Gouverneur bes Niederrheins, ber Greiherr von Otterftat Commissair des chemaligen frangösischen Departements vom Don nersberg (Rheinpfalz) :c. — Der Etfaß bagegen blieb ber Centralbehörde gänglich entzogen, indem General Brede, von seiner Wunde in nicht langer Zeit geheilt, gleich bei seinem ersten Einrücken eigenmächtig und mit seltener Amnagung bafelbst eine bairische Verwaltung einseste, Die von ben Machten leiber gedultet und bis jum Grieden burchgeführt murbe.

Die Central Commission wirste auf die herrenlosen Landestheile unmittelbar, auf die Länder der alten Fürsten jedoch nur mittelbar, indem sie sich mit deren Regierungen in Sindernehmen setzen mußte. Nach oben sollte die Centralverwaltung mit einem im großen Hauptquartier versammelten Ministerialrathe, an dessen Spipe der prensische Staatsfanzler

Harbenberg ftand, in Berbindung fein. Aus biefen zwiefvaltigen, weitschichtigen Verhältnissen mußten ber Natur ber Sache nach unendliche Schwierigkeiten entsteben. Navoleon hatte feinen Mheinbundfürften die Souverainetät verlieben, an ber sie auf bas gaheste festhielten und bie früher vertriebenen, jett wiedergekehrten Fürsten nahmen sie nicht weniger in Unfpruch. Mit allen biefen mußte febr glimpflich umgegangen werden und es bing fast nur von ihrem auten Willen ab. was sie leiften wollten. Die süddentschen Staaten aber bebetrachteten sich gar als europäische Mtächte, wollten von Deutschland nichts wissen und erkannten die Central-Berwaltung überhaupt nicht an. Ein Heer von Intriguen, Eiferfüchteleien, Widersetlichkeiten, Ausprüchen, Reklamationen zc. wurde wach\*) und es famen all' die zahllosen Schäden zum Borichein, an welchen bas arme zerriffene Deutschland feit Jahrhunderten leidet, und die fpater auf dem Wiener Congreß bie Begründung einer einheitlichen, fraftigen Gestaltung des Vaterlandes unmöglich machten.

Das Wichtigste und Unerläßlichste war die Entwickelung ver Streitkraft in allen Staaten des Rheinbundes, die jest alle zu der Sache der Verbündeten übergetreten waren. Um diese tief in alle Lebenskreise eingreisende Maßregel zu besichtießen, reichte die alleinige Antorität der Centralverwaltung nicht aus. Es wurde daher Ende November von Desterreich, Rußland und Preußen zu Franksurt eine hohe Commission niedergesetzt, bei der auch der Chef der Centralverwaltung zugezogen wurde, um Zahl, Sintheilung und Contingent der Truppen auf jeden Staat zu bestimmen und zu ordnen. Um jegliche Einrede verstummen zu machen, wurde der Oberseldsherr aller verbündeten Herre Felvmarschall Fürst Schwarzensberg zum Vorsiehenden ernannt und zu Mitgliedern der Freis

<sup>\*)</sup> Die unter ben Bundesgenoffen tief zu Grunde liegende Uneinigsteit ber Regierungen hat in den allgemeinen Magregeln eine größere Rolle gespielt, als noch jeht zu übersehen möglich ift.

berr vom Stein, Die ruffifchen General-Abjutanten bes Raifers Fürst Woldonstn und General von Wollzogen, ber öfterreichi= sche allgemeine Chef des Generalstabes Feldmarschall-Lieute= nant Graf Radeufi und der preußische Chef des Generalstabes (icht General Lieutenant) von Gneisenau. Bon Diefer Commission wurde verordnet, daß acht Urmeecorps vom bisherigen Rheinbunde aufgestellt werden follten und zwar 145,000 Mann Linientruppen und ebensoviel Landwehr, was also 290,000 ausmachte. Es wurde festgesett, wieviel Truppen jeder Staat zu stellen habe, welche Truppen ein Urmeccorps ausmachen follten, wer die Armeccorps kommandiren follte. Ueber die Ernennung der höheren und niederen Offiziere, über ben Goth, die Verpflegung 2c. wurde das Erforderliche bestimmt und noch mehrere allgemeine Anordnungen getroffen. Das wichtigste war die Wehrbarmachung des ganzen Rheinbundes nach preußischem Muster in Errichtung von Linie, Landwehr und Landsturm. Nachdem Dies alles burch höhere Autori= tät feststand\*), wurde bie Husführung ber Centralvermaltung übertragen und biefer ein sehr ausgezeichnetes Militair-Mitglied in bem zum Oberft Lieutenant beförderten Major Rühle von Lilienstern zugetheilt, ben wir als vorzuglich befähigt bereits mehrmals kennen gelernt haben.

Die Errichtung von Landwehr und besonders von Landsturm, welche die hohe Commission angeordnet, war eine völlige Bolksbewassunge, Sine solche setzte indeß eine innige Liebe der Staatsangehörigen zu der Regierung, für welche zunächst die Anstrengungen gesordert wurden und ein Berstranen der Regierung, daß die jenen in die Hände gegebenen Wassen im Sinn dieser Liebe gebraucht werden würden, vorans. Aber in den aus so vielen Gebieten bunt zusammengewürselzten Staaten des Rheinbundes hatten die Unterthanen eben so wenig jene Liebe, als die meisten Regierungen dieses Ber-

<sup>\*)</sup> Geschichte bes Feldzuges von 1814, von v. Damit, Berlin 1842. 1. Th. 1. Beilage.

trauen. Die Rheinbundfürsten, in Jurcht über Die Absichten ber Berbundeten und in lebhafter Besorgniß vor ihren eigenen Bölfern, glaubten bie gebotenen Auftrengungen eber binbern als Die freiwilligen Regungen ber Böller zur allgemeinen Bewaffnung nähren zu müffen. Mit Behagen hatten Diefe Fürsten, als fie von Rapoleon bie Souverainetät erhielten, bie überkommenen ständischen Verfassungen niedergeschlagen, jede Henkerung des Velkswillens und der öffentlichen Meinung rücksichtslos unterbrückt, jedes beutsche Rationalgefühl ausgelöscht; wenn sie nun eine Volksbewaffnung einführen und die böchste Volkstraft aufpannen wollten, so mußten sie dem tentschen Patriotismus und rem Volkswillen Bahn machen und davor bebten sie zurück. Zu der Furcht nach Innen aefellte sich auch die wo möglich noch größere: Napoleon möchte wiederkehren und jede Untreue, felbst die gezwungene, auf bas fürchterlichste rächen\*).

Trot dieser zahllosen Hindernisse gelang es den rastlosen Anstrengungen der Central Commission nach und nach die gestorderte Zahl von 290,000 Bewassneten zu stellen, für den Unterhalt der Truppen zu sorgen, Beihülse zu den Kriegssossen zu schafsen, Lazarethe einzurichten ze., wenn auch eine allgesmeine Bolssbewassnung nicht erlangt werden konnte.

Die Central-Commission behieft auch noch eine Wirfsamfeit in den von den Berbündeten besetzten Theisen von Frankreich, nur in sehr veränderter Art als in Deutschland. Nach dem Pariser Frieden zog sie sich in immer engere Kreise zurück, indem die einzelnen Mächte nun selbst provisorische Berswaltungen einselten\*).

<sup>\*)</sup> Diele Zustände sind ziemlich ichonungslos niedergelegt in einer Schrift: "Die Central-Verwaltung der Verbindeten unter dem Minister v. Stein," welche, unter beisen Auspizien vom Oberstitentenant Rühle bearbeitet, gleich nach bem Frieden erschien und nicht geringes Aussichen machte.

<sup>\*\*)</sup> Leben bes Freiherrn vom und zum Stein. Ein Denkmal. 2te Anslage. 1. Th. v. S. 302 n, fg.

Wir fnüpfen hier einen Gegenstand an, der ebenfalls unter die Centralverwaltung von Deutschland gestellt wurde, einen Gegenstand, der in der Regel weniger berührt wird und doch von so überwiegender Wichtigseit ist: wir wersen nämlich einen Blick auf die Sorge für die vielen Tausende von Berwundeten und Kranken, die es im Yause dieses Feldzuges gegeben hat.

Die Zahl berjenigen, welche unmittelbar auf dem Schlachtfelbe getöbtet werden, ist gewöhnlich nicht so sehr groß. Die Tobten werden eingescharrt und bald säuselt der Wind in dem Grase, das aus ihrer Grabesstätte aufsprießt. Eine viel größere Zahl — die doppelte, dreisache, viersache der Tobten — wird in den Gesechten verwundet und muß in Lazarethen zur Heilung untergebracht werden. Wenn hiemit der Abgang, den ein Heer erleidet, beschlossen wäre, so möchte es noch angehen, aber die großen Anstrung, mangelhaste Betleidung, die wechselnde und schwierige Witterung, das beständige Lagern unter freiem Himmel 2c. erzeugen noch eine weitere große Zahl von Kransen.

Besitzt ein Herr eine hinreichende Zahl unterrichteter und ausopsernder Verzte und ist für gute Lazareth-Anstalten geserzt, so wird ein großer Theil der Berwundeten und Kranken in nicht langer Zeit gesund und kann noch sehr nützliche und wichtige Dienste leisten; entgegengesetzten Falles giedt es der Genesenden wenig und Berwundung, ja meistens auch Krank-heit ist sast gleichbedeutend mit Tod. Gute Verzte und zweckmäßige Lazareth-Anstalten sind daher sür eine Armee von der allergrößten Bichtigkeit.

Ob bei der großen Vermehrung der Heere von Seiten ber Verbündeten — das prenßische wurde auf das siebensache der früheren Stärte gebracht — eine hintängliche Zahl geschiefter Aerzte überall vorhanden gewesen, wissen wir nicht. In Rücksicht der Lazarethe und der Pflege für Verwundete und Arante ist prenßischerseits dis zur Leipziger Schlacht ohne

Zweisel alles geschehen, was im Reich ber Möglichkeit sag, weil das weibliche Geschlicht mit einer unübertrossenen Aufopferung sich der Pflege derselben hingab. Aber als der Krieg sich weiter hinzog und als die Verwundeten und Kranken ein zahlreiches Heer ausmachten, war so große Sorgsalt nicht mehr möglich, auch theilte das weibliche Geschlecht in den Rheinbundstaaten bei weitem nicht die patriotische Glut, welche die Francen und Jungfrauen in Prengen bewährt hatten.

Nach ber Leipziger Schlacht war es unumgänglich nöthig, über bie Lagarethe eine mit größeren Bollmachten ausgerüftete allgemeine Behörde zu feten. Es waren nicht allein die vielen taufend verwundeten und franken Preußen, Ruffen und Desterreicher, sondern auch viele taufend Frangosen und Deutsche bes Rheinbundes unterzubringen. In Die Spige Diefer Angelegenheit wurde - wahrscheinlich von ber Central-Berwaltung - ber prenfische General-Direfter Ludwig von Bog berufen, ber sich auch mit großer Thätigkeit und Umsicht ber menschenfreundlichen und patrietischen Sache widmete. Obgleich viele preußische Verwundete und Kranke über Die Elbe und nach Berlin und öfterreichische nach Böhmen geschafft wurden, so blieb die große Mehrzahl derselben doch in Cachfen, wo in mehr als 150 Städten und Ortschaften Hofpitäler angelegt wurden. In ber Stadt Leipzig waren allein beren 54. Es geschah, was nach ben Umftanben acschehen konnte, boch war freilich die Zahl der Leidenden von Freund und Beind zu groß, als bag überall ausreichende Sulfe gewährt werden fonnte. Um die Gegent des Kriegsschanplages nicht allzusehr in Unspruch zu nehmen, wurden Die irgend nur transportablen Bermundeten und Kranfen, Die dem Rheinbunde angehörten, in weitere Gegenden verlegt, und wo es anging, bem betreffenden Staate gur Beilung überwiesen.

Als die verbündeten Heere am Rhein den Feldzug bes folgenden Jahres begannen, und nun alle Staaten Deutschslands daran Theil nahmen, errichtete die Centralverwaltung

unter Stein in Franksurt am Main eine Central-Hofpistal-Berwaltung für Deutschland unter dem Borsitz des Grasen Friedrich zu Solms-Landach, nachmaligen Ober-Prässidenten in Cöln, dem der in dieser Angelegenheit schon so sehr erfahrene und verdiente General-Direktor Ludwig von Boß beigegeben wurde. Die Berwaltung bestand noch aus verschiedenen Direktoren und Unterbeamten und aus einem ärztlichen Personal. Aufgabe war: in das Lazarethwesen der verschiedenen deutschen Staaten Einheit, Ordnung und Zusammenhang zu bringen und davon, daß dies geschehen, sich durch Absendung von Commissionen zu überzeugen.

Wir greifen hier allerdings unserer Darstellung vor, inbem streng genommen die Berührung dieses Gegenstandes erst in die Geschichte des solgenden Jahres gehört, doch hängt jene eng mit der Sache zusammen und wirft zugleich ein helles Schlaglicht auf die tiese Klust, die unter den Regierungen Deutschlands damals und immer bestanden hat, wobei der Egoismus der süddeutschen in seiner Starrheit besonders hervortritt.

Dei bem Kriege in Frankreich, wo ber Schauplatz oft wechselte, ging es nicht an, auf französischem Boben außer ben sogenannten sliegenden Veldlazarethen stehende große Lazarethe anzulegen. Die Verwundeten und Kranken mußten daher über den Ithein in die nächsten Staaten und noch weiter geschafft werden und es nußten einem jeden derselben Leidende aus allen Heeren zugetheilt werden, wobei Offiziere und Kommandirte von den verschiedenen Nationen und Staaten zur Aussicht mitgingen. Hiede war Aussicht und Regelung durchaus nothwendig und die Central-Hospital Verwaltung konnte sich außererdentlich nütlich erweisen. Vorläufig sandte sie an sämmtliche Hospital-Direttionen ein Regulativ über das unerläßlich Ersorderliche, so wie Listen und Formulare zu Tabellen, um durch Aussfüllung und Küchsendung derselben einen Ueberblick vom Ganzen zu gewinnen.

Run haßten bie einzelnen bentschen Regierungen bes

Rheinbundes, befonders die süddentschen, nichts so sehr, als was an die Einheit Teutschlands erinnerte\*). Sie waren auss äußerste erschreckt werden durch das Manisest von Lalisch, sie hatten den König von Sachsen vor ihren Augen untergehen sehen; nun sam die Centralverwaltung durch Stein und endlich noch die Central Hospital Berwaltung! Wenn denn einmal sein Abeinbund mehr sein sollte, so wollten die napoleonischen Könige, Großherzoge ze. trotz ihrer Kleinheit als unabhängige europäische Mächte gelten und sich seinen Eingriff irgend einer Art gesallen lassen. Mit diesem widersstrebenden Sinn hatte denn auch die Central Hospital Berwaltung sir Dentschland in reichem Mäcke zu kämpfen.

Die Reaftien nach ben großen Kämpfen hat Schriften nicht auffemmen lassen, welche diese Zustände vor dem Volk aufteckten und die erschienenen in Vergessenheit zu bringen gesucht. Es liegt uns indessen hier der Bericht des Lieutenants Dr. Wilhelm Dorow\*\*) vor, welcher selbst Mitglied der Central-Hospital-Verwaltung zu Franksurt am Main war und der im April 1814 in Begleitung des Dr. med. Merrem antorisitet wurde, die Hospitäler in Baden, Würtemberg und Baiern zu besichtigen und darüber zu berichten. Ihre Reise gab Zeugniß, mit welchem Sinn insbesondere die Staaten Würtemberg und Baiern der großen deutschen Sache beigetreten waren.

Die Commission begab sich zuerst nach Baben. Hier in ter Nähe tes Kriegsschauplaßes war die Renitenz ber Regierung weniger aussührbar. Die Commission fand daher die zahlreichen Lazarethe im Allgemeinen in lobenswerthem Zustande und bei den habischen Behörden Bereit

<sup>\*)</sup> Auch bie Central Soipital Berwaltung für Deutschland führte im Dienfiffiegel ben beutschen Reichsabler.

<sup>\*\*)</sup> Erlebtes aus ben Jahren 1813—1820. Leipzig, 1843, 1. Th. S. 51 n fg.

willigseit sich in die Vorschriften der Central=Verwaltung zu fügen\*).

Biel anders in Würtemberg und Baiern.

Auf Befehl des Königs verweigerten die würtembergischen Behörden anderen Soldaten als ben würtembergischen felbst jede Aufnahme. Alls sich bie Berwundeten und Kranfen in bem öfterreichischen Yazareth zu Villingen in Baben zu fehr bäuften, wollte man in ber würtemberaischen Stadt Rottweil am Recfar ein Lazareth aulegen, wozu man bort vortrefflich geeignete Volale ermittelt hatte. Man fcbrieb beshalb an bie würtembergische Regierung, erhielt aber ben Bescheid, "daß fremte Rrante in ten würtembergischen Staaten burchaus nicht aufgenommen würden." Da indeß bie Berlegenheit in Billingen auf bas höchste stieg, jo wurde ein Transport von ungefähr 300 Leibenden ohne Weiteres nach Rettweil gefandt. Die würtembergischen Beborben aber verweigerten ihnen bie Aufnahme und ließen Krante, Berwundete und Sterbente auf offener Straffe. Der öfterreichische Offizier, ber ben Transport führte, ließ Gewalt anwenden und einige lotale öffnen. Hierburch wurden die Unglücklichen gwar unter Dach gebracht, mußten aber mehrere Tage auf bem nachten Boben liegen bleiben, bis von Villingen noch einige Geräthschaften :c. berbeigeschafft waren. Es emport das menschliche Gefühl, wenn man bert, bag es ben Civilarzten zu Rottweil bei fchwerer Strafe unterfagt war, bulfreiche Sant zu leiften, bag es unter Androhung sofortiger Gefangensetzung auf ben Sobenasberg ben Ortsgeiftlichen verboten wurde, in bas Yazareth zu fommen, um ben Sterbenten ben letten geiftlichen Troft gut fvenden!! -

Rach vielen Unterhandlungen und nachdem Taufende elend umgefommen waren, schienen die würtembergischen Be-

<sup>\*)</sup> Es waren in Baben Spitater: in Mannheim, Cartsrube, Durlach, Kiftlan, Ettlingen, Gurtweil, Benggen, Heitersbeim, St. Peter, Mößfirch, Billingen und Freiburg im Breisgau.

hörden auf Herbeischaffung einiger Lazarethbedürsnisse denken zu wollen; doch bis dies in Erfüllung gegangen, hätten nech viele Tapfere sterben können, wenn der Zusall nicht geholsen hätte. In der Nähe des Lazareths entstand Feuer und bei dieser Gelegenheit entdeckte man eine große Menge Kasernen-Utensilien, welche, um allen Blicken entzogen zu sein, eingemauert waren!! Ein Bürger zu Kottweil wurde zum barmherzigen Verräther und entdeckte dem Hospitalkommandanten einen großen Vorrath von wollenen Decken, Kopssissen waren. Veider unter dem Dache eines Klosters verborgen waren. Veider Gegenstände bemächtigte sich ohne Umstände der glückliche Kommandant. So wurde endlich das Lazareth zu Rottweil eingerichtet!

Diese Zustände hatten sich ereignet, als die Commission den würtenbergischen Boden betrat. Sie sandte das von dem Minister v. Stein genehmigte Regusativ über die Errichtung und Unterhaltung der Lazarethe für die verbündeten Heere in den verschiedenen deutschen Staaten dem würtembergischen Ministerium zu und erbat sich eine offene Ordre, durch welche ihr nicht nur der Eintritt in alle würtembergische Lazarethe geöffnet, sondern auch die Unterbehörden angewiesen würden, ihren Anordnungen Genüge zu seisten.

Diese und andere Noten und Borstellungen blieben anfangs unbeantwortet. Endlich ersolgte die Erklärung: Seine Maj. wollten durchans keine fremde Sinnischung in ihre Unstalten dulden und die Berpflegung der Kranken durch ihre eigenen Behörden besorgen lassen. Es erhob sich ein Notenwechsel zwischen dem Grasen Solms und dem würtembergischen Ministerium, welcher ohne Ergebniß blieb. Das letztere suchte sogar zu beweisen, das Bürtemberg alles und mehr gethan, als von ihm erwartet oder verlangt werden könne. S. Maj. hielten dafür, daß eine Central-Udministration dem Zweck nicht entspreche, und würden einer solchen in ihren Staaten keine Wirksamkeit gestatten. S. Maj. wollten sonst nach den Krästen ihres "Reichs" und nach den Grundsätzen

des Nechts und der Villigkeit eine Anzahl Kranker von den Heren der Verbündeten, aber ohne fremde Einmischung, versforgen lassen. Weitere umständliche Noten des Grasen Solms hatten ebenfalls keinen Erfolg, und endlich wurden den Commissarien ihre Pässe zugestellt mit der Andentung — auf geradem Wege abzureisen.

So schnell ließen sich biefe indessen nicht abweisen. Durch Lift und lleberraschung war es bem Dr. Merrem aclungen, die würtembergischen Lazarethe von Rettweil, Baibingen, Solitube, Söflingen, Hammerschwang zu besichtigen und er hatte die Ueberzengung erlangt, daß das Hospitalwesen in Würtemberg auf das äußerste vernachläffigt sei. Da nun überdies Würtemberg sich hartnäckig weigerte, auch nur bas Geringste in die Central - Hospitalkasse zu gablen, so glaubten die Commissarien, daß es ihre Pflicht sei, das Benehmen Würtembergs höheren Orts und baburch allgemein befannt zu machen; sie berichteten baber an die Minister der verbünbeten Mächte. Bur Antwort erhielt Dorow vom Staatsfangler Sarbenberg einen Berweis, bag er feine Bollmacht überschritten habe!\*) Es wurde ben Commissarien gulett bie Beifung gegeben, daß fie bloß als Beobachter reifen möchten.

Nicht besser erging es ben Commissarien in Baiern, wohin sie sich jetzt begaben. Nach bem Beispiel Würtembergs nichts Gutes ahnend, bedienten sie sich gleich Anfangs einer List. Sie sandten, auf ber Gränze angesommen, ihre Boll-

<sup>\*)</sup> Rur mit Mibe tonnte ber wilrtembergische Ariegominifter General-Lientenant v. Pfull ben erbitterten König abhalten, Derem auf die Festung Hohenasberg zu schicken. — Im Theater in Stuttgart, wo Dorow in prensischer Uniform in der ersten Nangloge sas, sollte er auf Besehl des anwesenden Königs durchans in der zweiten Rangloge Plat nehmen, weil er als Bürgerlicher nicht courfähig sei. Um der überaus sesten Hattung Dorows, der nach mehreren wiederholten Besehlen und Aufforderungen nicht wich und es auf physische Gewalt autommen zu lassen entschlossen war, gesang es, das Unwürdige abzuwenden.

machten, Formulare, Tabellen 2c. mit Beobachtung aller Fermlichkeiten an ben damals allmächtigen Minister Grafen Montgelas auf ber ordinairen Post, vie damals bei bem Mangel an Chanffeen außerordentlich langfam fuhr, während fie felbft mit schnellfter Extrapost reiften. Gie suchten bann mit ihren Bollmachten ben Yazareth-Direttionen zu imponiren und ce gelang ihnen fo, che ein Befehl des Ministers eintreffen fonnte, Die Hospitäler zu Angsburg, Dillingen, Raifersheim, Nürnberg, Bamberg, Culmbach, Plaffenburg, Bahrenth, Umberg und Regensburg genau zu besichtigen. Gie überzeugten sich, daß die bairische Regierung ihre eigenen Kranten und Berwundeten vortrefflich behandele, dagegen die Krieger der anderen verbündeten Seere auf alle mögliche Beise vernachläffige. Die Commissarien erlaubten sich von Bamberg und Bahrenth aus in höflichen Ausbrücken an ben Grafen von Montgelas Bericht einzusenden. Aber nun erfolgte bie Erklärung und der Beschl des Ministers vom 9. Mai 1814: baß Baiern bie angeblichen Commissarien ber fogenannten Central Derwaltung nicht anerkenne, bag fie von ben föniglich bairischen Bebörden nur als Privatreisende angesehen, ihre Anfragen unbeantwortet, ihre Gesuche und Vorstellungen unberücksichtigt bleiben follten, ihnen auch weder Quartier noch Borfpann zu verabfolgen sei; welches Gebot bie Reisenden auch fogleich in seiner gangen Strenge erfahren mußten.

Der Grund zu biesem schneidend undeutschen Besehl war eines Theils sich möglichst unabhängig zu stellen, dann aber auch (wenn keinem fremden Auge gestattet war, einen Blick in die bairischen Lazarethe zu thun) bei der künstigen Abrechnung sür die mit Schmutz und Ungezieser bedeckten, auf moderndem Stroh liegenden Krieger der Berbündeten eben so viel anrechnen zu können, als für die sorgfältig gepflegten Baiern (Dorow).

Die Commissarien wollten und konnten sich jest nicht ber etwanigen Barmherzigkeit ber bairischen Behörden Preis

geben, sondern begaben sich sofort nach München, um von bem Minister Montgelas Genngthung zu verlangen. Dorow ließ sich als "Commissarius ber Central Berwaltung" melden und wurde abgewiesen. Er wiederholte die Unmeldung als "töniglich preußischer Offizier" und wurde fogleich angenom= men. Der Minifier ließ nun seinen ganzen Ummuth aus. "In einem Augenblicke, wo jo viel Eingriffe in die Rechte ber Staaten geschähen, sagte er, musse man sich wahren. Der König von Baiern, sein Berr, habe zwar die trank gewordenen Soldaten ber burch Baiern ziehenden verbündeten Truppen in seine Lazarethe aufzunehmen besohlen, bies gebe aber Niemand etwas an, und es brauche Reiner zu fommen, um die Lazarethe zu besehen. Es würden von Baiern zu seiner Zeit schon die gehörigen Rechnungen gemacht werden, leider sei er jett schon überzeugt, daß von den "großmüthigen" Berbündeten nie an Bezahlung geracht werden würde. Nie werte Baiern tie Central=Berwaltung für Dentschland, noch Die unfinnige Central Sospital Verwaltung, noch fonft bergleichen auerkennen. Er habe einen Courier ins Sauptquar= tier von Wrede gefandt, um zu boren, wie ein fo verlaufener Minifter (Stein) ober fein Anecht, ein Graf Solme-Lanbach (beffen Ramen er stets verbrebte) bazu komme, folche Magregeln zu nehmen und folche Bollmachten auszustellen. Diefer Berr v. Stein, rief Graf Montgelas aufgebracht, biefer eingesteischte Mostowite, soll Berr über Deutschlands Türsten sein? Dieser Mensch, ber sich mit fortgelaufenen Bagabunden und Spigbuben umgiebt, ichandliche, beutiche Würsten und Regierungen herabwürdigende Bücher schreiben läßt, ben follen biefe beleidigten Staaten als Chef einer wahrhaft unfinnig fonstituirten oberften Berwaltungsbebörde anerkennen? Rein, biefes Maag von Schmach und Sohn wird zu voll!"

Mehrere Bersuche Dorow's, auf ben Hauptgegenstand zurückzusommen, unterbrach ber Minister stets mit scharfen rücksichtslosen Ausfällen auf die Minister Rustands und Preußens. So sehr hatten das Manisest von Kalisch und die wenigen allgemeinen Maßregeln sür Deutschland die südsteutschen Regierungen erbittert! Das Seltsamste war, daß der Minister sogar vermuthete, Dorow möge wohl andere Austräge als die Lazarethbesichtigungen haben und diese nur ein Vorwand sein. Er entließ Dorow, ihm andeutend, München und das Königreich Baiern bald zu verlassen, wobei er schließlich noch so großmüthig war, ihm Quartier und Vorspann zu bewissigen.

"Baiern und Bürtemberg waren es," bemerkt Dorow, "bie das Isolirungssystem für das beste und einträglichste ersachteten, den alten treuen Freund Napoleon noch im Herzen hatten und gewiß noch auf einen Umschwung der politischen Berhältnisse hofften."

Dorow besuchte später noch die Lazarethe am Niederrhein und in Westphalen, so wie in Braunschweig, Hannover und in den Hansestädten. Er sand sie überall in gutem Zustande, aber auch hier trat überall der Partifularismus hervor und eine große Lengstlichkeit wegen der fünstigen gegenseitigen Abrechnung.

Man fann benken, welche große Zahl tapferer verwundeter Krieger durch die große Hänfung in Folge der Leipziger Schlacht, aber auch in Folge des bösen Willens der Regiesrungen verloren ging. Im Herbst 1813 starb\*) in einigen Hospitälern der zweite, in den meisten aber der dritte und vierte Berwundete und Kranke. Bon 100 leidenden Kriesgern gingen also nur 50 — 66 — 75 wieder zum Heere und 25 — 34 — 50 ins Grab. Da nun in einer Schlacht von 100 Mann nur 5, höchstens 8 Mann getödtet werden, so ging im Hospital eine viers bis fünsmal größere Zahl zu Grunde.

<sup>\*)</sup> Nady Dorow I. S. 147.

Wir find am Ende des inhaltreichen, gewaltigen Jahres 1813, am Ende des größten Feldzuges der Weltgeschichte ans gefommen. — Blicken wir an diesem entscheidenden Wendespunkt einen Angenblick rückwärts.

In der Mitte des Welttheils gelegen, dem Andrange aller Bölfer Europas ausgesetzt, vereint groß und stark genug, sich aller zu erwehren, aber seit dem Mittelalter schon in viele Stücke zerrissen und daher ohnmächtig, hat Deutschland eine lange, sehr lange Leidensschule durchmachen müssen, die weit noch nicht geendet zu sein scheint.

Bu fcweigen von bem breißigjährigen Kriege, von bem spanischen und österreichischen Erbsolgestreit, von dem nordischen und siebenjährigen Kriege, was hatte Deutschland nicht erbuldet in den Weldzügen seit der französischen Revolution! In der "Rheinfampagne," in den Feldzügen von 1796, 1799 und 1800, in dem Kriege mit Desterreich 1805 und 1809 waren der Reihe nach die blühenden Fluren in dem überrheinischen Lande, in Franken, Schwaben, Baiern, ben öfterreichischen Erbstaaten der Berwüstung überantwortet worden: mehr als zwanzig Schlachtselver zeigten bie blutigen Spuren bes Zuges ber frangöfischen Beere von Deutschlands Grengen bis in ben Mittelpuntt ber öfterreichischen Monarchie; ber Ruin bes Handels, die Berarmung ber Privaten, Die Berrüttung ber öffentlichen Finangen, Die Berwitderung ber Sitte und des Lebens waren in seinem Gefolge. — Bie seit 1806 die Drangfale des Arieges auch über Nordbeutschland gefommen, wie insbesondere Prenfen durch den Geldzug von 1806, burch die ungeheure Yast der Ariegosteuern und in Rotae des Durchmarsches ber Rapoleonischen Seere nach Rußtand gelitten hatte; haben wir im ersten Buche unserer Darstellung gefeben.

Es fam der Rückschlag und der Riesenkampf von 1813. Norddentschland sach zehn blutige Felder großer Schlachten, breiheiteitege II. bie Wahlstätten von Lüten, Bangen, Groß Beeren, an ber Rathady, Dresten, Culm, Dennewitz, Wartenburg, Leipzig, Sanan; Die Kampfplate ungabliger Gefechte, Die vielmonat= liche Belagerung feiner eigenen Testungen. Die Yanter Schle: fien, Cachfen, Brandenburg, Nordalbingien, Sannever, Thus ringen und ein weiter Kreis um bie belagerten Festungen maren gänzlich ausgezehrt und zum großen Theil verwüstet. Wo möglich noch trauriger war bas Leos ber vielen belagerten Westen und ber großen glanzvollen Statte. Wie traurig war bas Geschief von Danzig, welches in sechs Jahren zwei langwierige Belagerungen erlebte, bas von Samburg, beffen ftelze Handelsblüthe bis auf den Grund zerftort wurde, bas von Leipzig, wo die gransige Ricsenschlacht gefämpft wurde, das bes alänzenden Dresten! Ueberall im Baterlande Roth, Trümmer, Krantheit, Urmuth und nur die Hoffung auf eine beffere Zeit!

Wenn jett als Preis bes Sieges und für so viel jahrhundertelanges Leid Land und Boll die Wiederaufrichtung eines mächtigen beutschen Reichs bavongetragen, so wären alle ungäbligen Opfer nicht zu theuer gewesen für so hohen Preis. Aber leider hatte Deutschland sich nicht aus eigener Kraft erheben fonnen, zur Salfte hatte es fogar auf Seiten bes Teinbes gestanden; nur mit Gulfe ber Ruffen, ber Schweben, ber Ungarn, Wallachen, Kreaten und bes Englischen Goldes war ber schwere Sieg errungen worden. Kein beutscher Fürst war jo mächtig, baß er Wort und Schwert für fein Belf hatte ergreisen lönnen, selbst wenn er es wohl gemocht hätte; bas Volt aber war zu tief herabgekommen, als baß es jett schon einen gemeinsamen Willen gehabt und biefen batte außern können. Sein Loos entschieden die Fürsten allein. Es war zwar das französische Joch abgeschüttelt, das Besiehen des bentschen Bolles und seiner Bilbung gerettet, aber bie halb= tausendjährige Zersplitterung war nicht so leicht zu überwinben. Der Bersuch ber politischen Biebergeburt bes beutschen Volkes blieb neuen großen Erschütterungen aufbehalten,

bie seit dem Jahre 1848 eingetreten sind und die nur mit der Größe oder mit dem Untergange des Bolses enden können.

In militairischer Beziehung liefert ber Telbzug von 1813 ben sprechendsten Beweis, was ein friegerisches Genie, ein ge= waltiger Ruhm und die Einheit des Befehls werth find gegenüber einer Roalition von Fürsten selbst mit überlegenen Massen, wenn jene Ginheit mangelt, die Interessen ber Fürsten auseinandergeben, und die Institutionen bas Emportommen von friegerischen Genie's nur in fehr beschränktem Mage ge= Trottem daß bei ben Ruffen noch ber Nachklang eines vorhergegangenen nationalen Feldzuges wirkte, trots bem daß in Preußen eine hohe Blüthe nationaler Begeifterung und Kraft sich entfaltete, war die Heerführung nicht einsichtig, schnell und frästig genng, als bag bie Bereinigung beider Böller ben Sieg hatte herbeiführen lönnen; es mußte noch eine britte Macht, Desterreich, hinzufommen. Daburch wurden zwar die Massen ber Streiter vermehrt, aber bie Führung wurde noch mangelhafter und ohne bas Talent, bie Tapferfeit und ben Enthusiasmus ber preußischen Seerführer und Streiter ware bie Realition gegen bie Ginheit bes französischen Befehls erlegen.

Napoleon bagegen verliert sein ganzes Heer in Rußland. Bei ber Langsamkeit ber Roalition behält er Zeit, sich ein neues Heer nothbürftig zu schaffen. Noch ist er mit ber Hälfte seiner Rüstung nicht vollständig zu Stande, und schon steht er mitten in Deutschland, schreckt die Rheinbundsürsten zum Gehorfam, schreckt Desterreich, welches schon gemeine Sache mit Rußland und Prensen machen will, in seine ab wartende lauernde Rolle zurück, schlägt mit einem Beere von Refruten, aber vortressstichen Feersührern und Dissieren, mit wenigem Geschütz und gar keiner Reiterei auf weiten Genen die Preußen und Russen, schlägt die Preußen und Russen, zum zweiten Mal, drängt sie bis an

tie Oftgränze von Dentschland, gelangt an bie Ober und entsfest Glogan.

Er glandt die Koalition genugsam eingeschüchtert, um Bassenstillstand eingehen und Frieden erlangen zu können, warum es ihm in seiner Lage dringend zu thun ist, aber er hat sich schwer getäuscht und den größten Fehler seines Lesdens begangen. Die Wassenwhe ist nur seinen Feinden nützlich, die ihre ungeheuren Rüssungen vollenden, Desterreich wirst die Masse ab; er hat es mit Massen zu thun, die den seinigen um das Doppelte überlegen sind, die Aussicht zum Frieden schwindet, da ihn die Verbündeten nicht wollen und der Kamps beginnt auss Neue.

Aber noch immer war auf Seiten ber Berbündeten ber Respett vor bem Imperator, Die Schüchternheit und Unflarheit des Oberfeldheren Schwarzenberg jo groß, daß es wohl bätte geschehen fennen, bag Rapolcon - unterstützt burch die indirette Bulfe, die ihm die absichtliche Unthätigfeit bes Aronprinzen gewährte — selbst nach ben großen Nie: berlagen seiner Marschälle und trot ber Jehler, die er selbst mehrere Male begangen, fich bis zum Winter in Deutsch= land hielt, was gleichbedeutend war mit dem Gewinn des Feldzuges; wenn ber Ober-General des schlesischen Deeres von gewöhnlichen Talenten gewesen ware. Aber bie Rühnheit und bas Genie bes Zwillingsgestirns Blücher-Gneisenan rettete ben Feldzug, indem es bie anderen Fuhrer mit Gewalt vorwärtszog und so bie Katastrophe herbeiführte, in ter — obwohl Fehler genng begangen wurden — auch bas Genie Rapeleons ber weit überlegenen Zahl unterliegen mußte.

Dabei hatte es wesentlich zum Vortheil der Verbündeten gereicht, daß man sich der eigenthümlichen Fechtweise und der Sintheilung des Heeres der Franzesen, wie sie die Revolution hervergebracht und wie sie Napoleon zur Meisterschaft erhoben hatte, nach und nach genähert und den greßen Ginfluß der Vodenbeschaffenheit bei Schlachten und Gesechten erfannt

hatte, so daß Napoleon hierin-nicht mehr so viel vorans hatte als früher und man ihn gewissermaßen mit seinen eige= nen Waffen schlug. Co lange man bei ber schwerfälligen Linearfechtart, wie sie Friedrich ber Große angewandt, blieb, hatte die neue geniale der Republit und des Raiferreichs über= legene Vorzüge. Als man aber die zerstreute Fechtart mit der Vinien- und Säulenstellung bes Tufvolts zu verbinden gelernt, als man bie Gintheilung in Divisionen und Corps zu selbst= ftändigen Körpern und bie Mischung ber verschiedenen Waffen dem Teinde abgesehen, als man die Reiterei etwas mehr in Maffen, bas Geschütz in gewiffe Battericen zu ftellen anfing, und bie Fähigkeit gewonnen hatte, die Theile nach Belieben zu verschieben und unendlich mehr Beweglichkeit in bas Gange zu bringen, waren bie Berhältniffe nicht mehr fo ungleich. Freilich war noch bas schwerste übrig: die strategische Unordnung bes Telezuges und die Führung in ber Schlacht, was sich nicht erlernen läßt, weil es angebornes Genie voraussett; aber auch bier studirte man seine Telbzüge und Schlachten und lernte es ihm einigermagen ab. Auch fehlte noch viel, daß man überall die Truppen dem Boden und den Berhältniffen gemäß fo zu stellen verstanden batte, bag eine Waffe die andere, eine größere Abtheilung die andere zu rechter Zeit richtig unterstütte, bag bie Reserven am rechten Ort und in ber richtigen Entfernung standen, und bag überbaupt mit angemeffenen Kräften gefämpft wurde, indem häufig aus Beforgniß, ju viel Streitfraft hinzugeben, bas Gefecht im Aufange mit zu wenig Mitteln genährt wurde. In jeder biefer Beziehungen und in ber Schnellfraft ber Bewegungen blieb Rapoleon immer der große Meister.

Es barf baher nicht Wunder nehmen, daß tret der großen lleberzahl der Berbündeten und der unlängbar besseren Beschaffenheit der Truppen derselben nicht militairisch Größeres in diesem Feldzuge geleistet worden ist. Die Erstärung liegt in den verstehenden Andentungen, die ihre Besträftigung in unserer ganzen bisherigen Darstellung sinden;

vor allen Dingen darin, daß der Oberseldherr Fürst Schwarzenberg nicht einmal Anspruch auf den Rang eines mittelmäßigen Feldherrn hatte und daß die Kriegskunst die schwerste aller Künste ist und selbst von einem Genie nur in langer Uebung erlernt wird.

## Drudfehler.

Seite 15 Zeile 4 von oben ftatt "ber" Reiter-Corps lies "bem" Reiter-Corps.

```
"binläng-" lies "binlängliche."
 15
                             "Abend" lies "Abends."
 39
          11
                             Graf "Durosnet" lies Graf "Durosnel."
 39
                   "
                         ,,
                             "angegriffen" lies "ergriffen."
 40
         11
                             "Bajot" lies "Bajol."
 51
          7
                             "fchleu=" lies "fchleuniaft."
 53
         14
                             unternahmen "fie" lies unternahmen
 57
                 unten
                             "bie Breuffen."
                             "eroberte" lies "eroberten."
 57
          4
                             "fleine" Flucht lies "feine" Flucht.
         20
 72
                  oben
                             "ber" General lies "ben" General.
105
          5
                         ,,
                             "Auf" lies "Auch."
          1
512
                 unten
                         ,,
                             "Stolzenhaufen" lies "Solzenhaufen."
558
          5
```

## Berichtigung.

Die auf S. 542, 641, 649, 650, 659 erwähnte fteinerne, bei bem Sturm auf Leipzig von ben Franzosen gesprengte, Brifde sührte nicht über bie Pleiße, sonbern über einen Milhsgraben ber Effter.



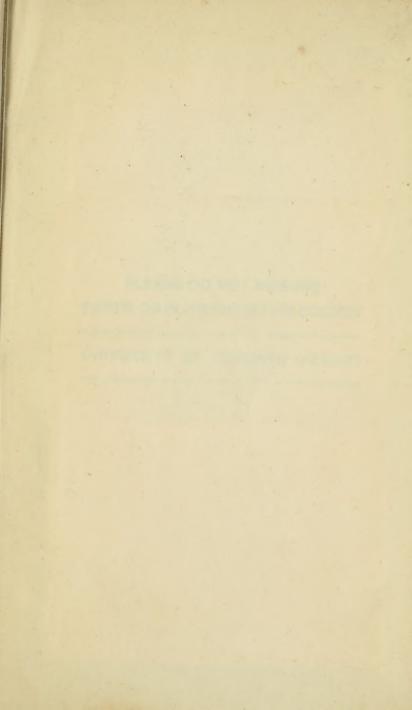

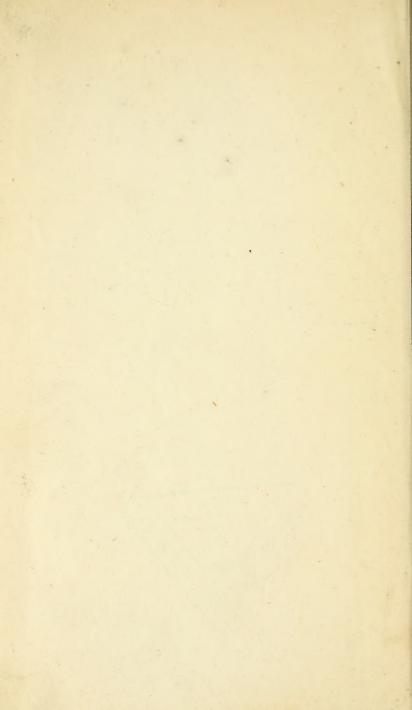

23/ 10

## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

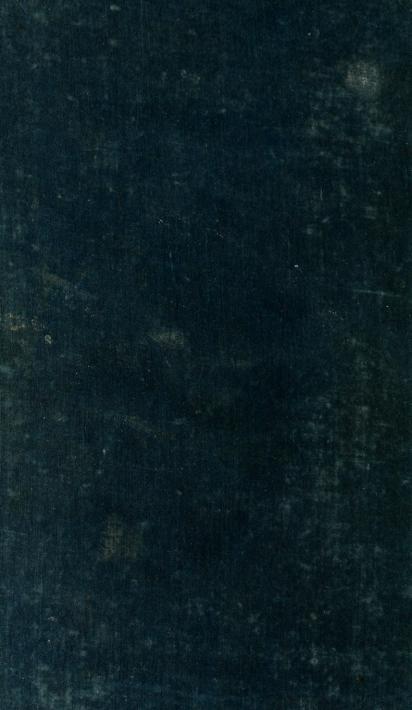